

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Rep G 134-(4)

Prof. L. W. FORSTER 51, Maids Causeway Cambridge / England

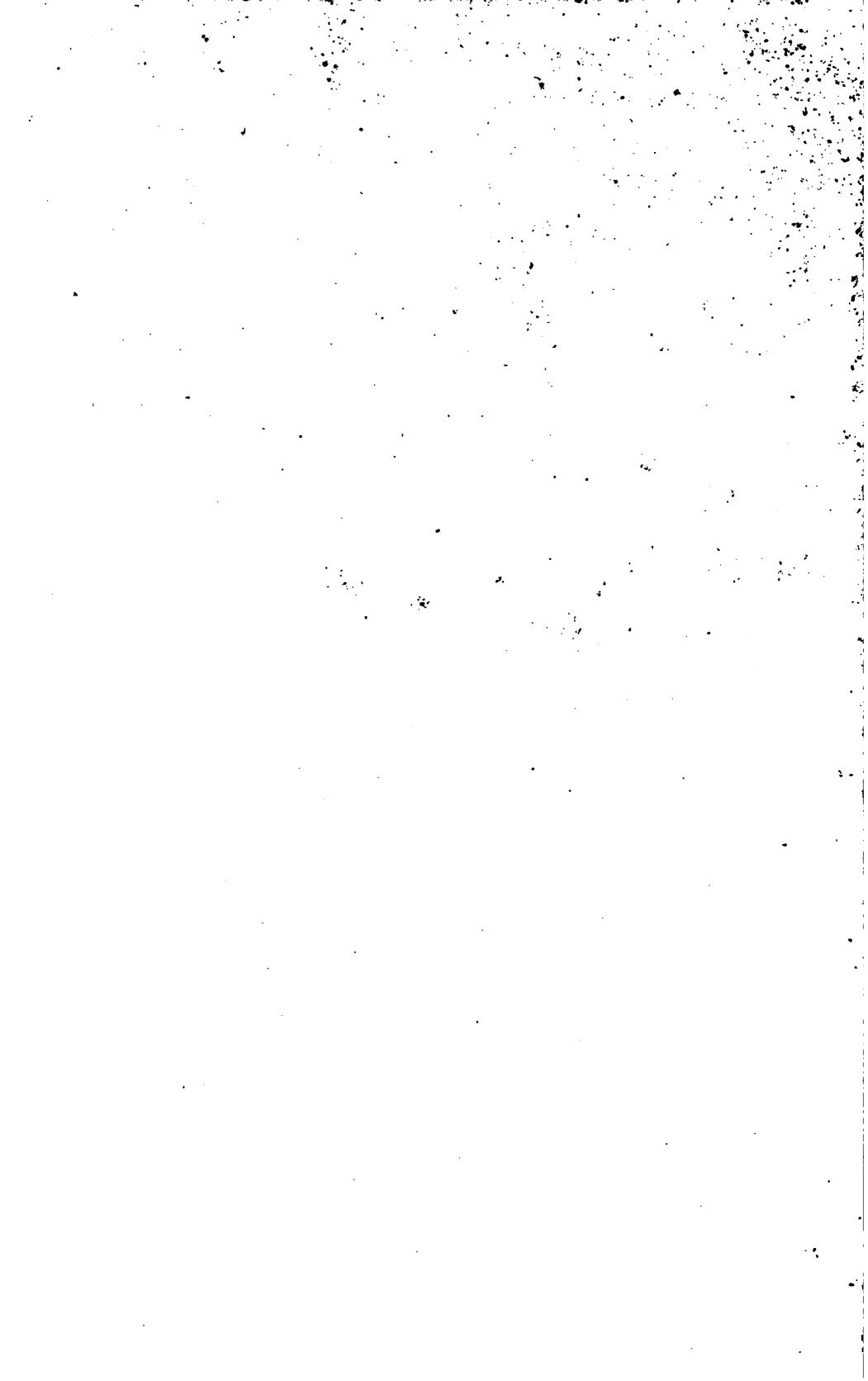

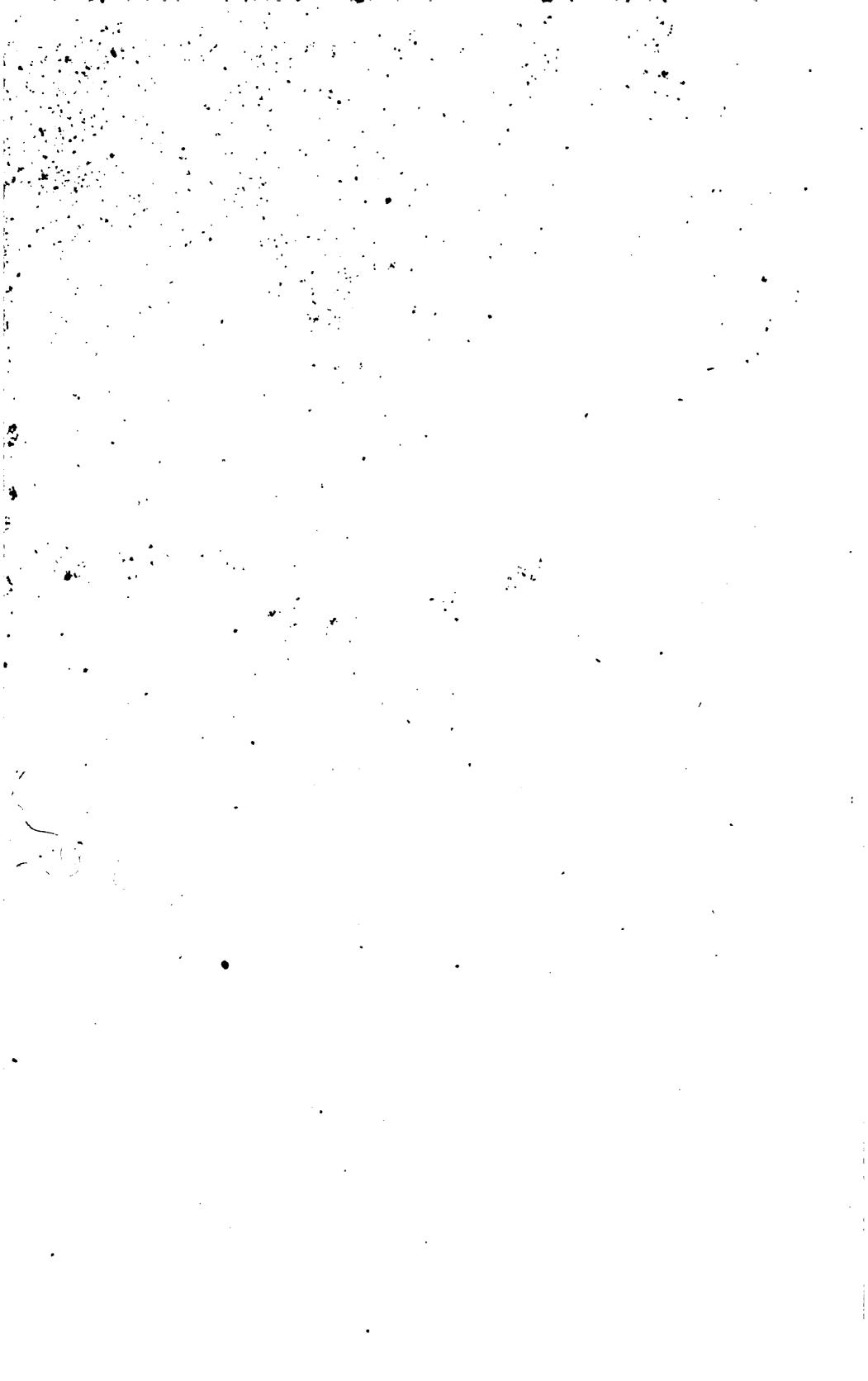

## Geschichte

des

# deutschen Volkes

seit dem Ausgang des Mittelalters.

Von

Johannes Janssen.

#### Bierter Band.

Die politisch=firchliche Revolution und ihre Bekämpfung seit dem sogenannten Augsburger Religionsfrieden vom Jahre 1555 bis zur Verkündigung der Concordiensormel im Jahre 1580.

> Freiburg im Breisgau. Herder'sche Verlagshandlung. 1885.

Zweigniederlassungen in Straßburg, München und St. Louis, Mo.

### Allgemeine Bustände

# des deutschen Volkes

seit dem sogenannten

Augsburger Resigionsfrieden vom Jahre 1555

bis zur

Verkündigung der Concordienformel im Jahre 1580.

Von

Iohannes Janssen.

Erste bis zwölfte Auflage.

Freiburg im Breisgau. Herder'sche Verlagshandlung. 1885.

Zweignieberlassungen in Strafburg, München und St. Louis, Dto.

Haec infelicitas nostri aevi est, innovare, turbare, pugnare, et id specie pietatis.'

Justus Lipsius.

Homines per sacra immutari fas est, non sacra per homines.'

Aegidius von Viterbo.



Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Entered according to Act of Congress, in the year 1876, by Joseph Gummersbach of the firm of B. Herder, St. Louis, Mo., in the Office of the Librarian of Congress at Washington, D. C.

### 3 nhalt.

### Erstes Buch.

Die religiös-politischen Parteikämpse seit dem Augsburger Religionsfrieden bis zum Ausgang der Grumbach-Gothaischen Berschwörung im Jahre 1567.

# I. Bestimmungen des Religiousfriedens — Stellung der Protestanten gegen die Katholiken — religiöse Streitigkeiten unter den Protestanten und deren Wirkungen.

Bebeutung des Sațes: Wessen das Land, bessen auch die Religion — der landes= herrliche Episcopat 3—4. Mahnungen an die Protestanten zur Einigkeit gegen den römischen Antichrist und zur Vermeidung des Umgangs mit den Katholiken — wie die protestantische Jugend über die katholische Kirche unterrichtet wurde 4—7.

Character ber religiösen Streitigkeiten unter ben Protestanten — Aussprüche von Camerarius — die Glaubensgewißheit kommt bem Volke abhanden 7—9.

Die osiandristischen Streitigkeiten und ihre Wirkungen auf das Volk 9—12. Georg Major und seine Gegner Flacius Ilhricus, Johann Wigand u. s. w. 12—15. Til=mann Heßhus und die Art seiner Polemik — Tilmann Cragius 15—19.

#### II. Pas Religiousgespräch zu Worms im Jahre 1557.

Urtheile über die Wirkungen der Religionsgespräche — Protestantentag zu Frankfurt am Main — Vorschlag eines lutherischen Papstthums — Stellung des Herzogs Johann Friedrich von Sachsen-Weimar — Flacius gegen Welanchthon 20—23.

Das Religionsgespräch zu Worms und weßhalb es scheitern mußte — bie Ersbitterung zwischen ben protestantischen Theologen — ber Jesuit Canisius — Folgen bes Religionsgespräches 23—30.

#### III. Per Frankfurter Reces vom Jahre 1558 und das Confutationsbuch.

Die protestantischen Fürsten wollen ,eine dristliche Concordie anstellen' — Me= 'lanchthon gegen eine protestantische Synobe 31—32. Der Frankfurter Receß soll als

Norm ber Lehre dienen, dient aber nur zur Verstärkung des Zwiespaltes unter den Protestanten — protestantische Hossenungen des Königs Maximilian von Böhmen, des spätern Kaisers — Gegner des Recesses — das herzoglich sächsische Confutationsbuch — Krieg Aller gegen Alle — Flacius gegen Landgraf Philipp von Hessen — Welanch= thon mahnt im Jahre 1559 nochmals von einer protestantischen Synode ab 32—46.

#### IV. Die Religionsneuerungen in der Kurpfalz seit dem Jahre 1556.

Kurfürst Otto Heinrich gegen ,die papistische Abgötterei' — die Zerstörung der Bilber — Behandlung der Klöster — die kurfürstlichen Commissare im Frauenkloster zu Gnadenberg — Berichte der kurfürstlichen Visitatoren über die religiös-sittlichen Zustände im Volke 39—43.

Religiöse Streitigkeiten seit 1559 unter bem Kursürsten Friedrich III. — Heßhus und seine Gegner — Disputation zu Heibelberg 1560 — kurfürstliche Decrete 43—46. Religionsneuerungen des Pfalzgrasen Wolfgang von Zweibrücken 46.

#### V. Die Religionsneuerungen in Bürttemberg unter dem Berzog Christoph.

Christoph über seine oberhirtlich=geistliche Gewalt — Melanchthon beim Herzog im Verbacht der Ketzerei — das württembergische Bekenntniß vom Jahre 1559 — die neue Lehre von der Allenthalbenheit des Leibes Christi — der Theologe Brenz und seine Toleranz 47—49.

Christoph's Säcularisationen — Näheres über die Behandlung ber Klosterfrauen — ein Zeitgenosse über ben herrschenden Gemissenstruck und über die allgemeinen Zustände 49—58.

#### VI. Die Lage des Reiches — der geiftliche Vorbehalt — der Angsburger Reichstag vom Jahre 1559.

Die zunehmende Schwäche des Reiches und das Zergehen der deutschen Volkstraft — die öffentliche Unsicherheit für Handel und Wandel — Klagen der Städte auf dem Regensdurger Reichstag vom Jahre 1557 — die Türkennoth 59—61. Die protesstantischen Fürsten erklären die Aushebung des geistlichen Vorbehaltes für den wichtigsten Punkt, um welchen es im Reiche sich handele — weßhalb König Ferdinand gegen diese Aushebung 61—65.

Kaiserwahl Ferdinand's 1558 — Streit darüber mit dem Papste Paul IV. 65—66. Reichstag zu Augsburg 1559 — das Vorgehen der Franzosen im Reich — Vershandlungen über die an Frankreich gekommenen Reichsgebiete 67—70. Eroberung deutscher Gebiete durch Rußland — Verlust Livlands — die Türkenfrage 70—73.

Verbitterung zwischen ben Reichsständen — ber Landsberger Bund — politisch= kirchliche Verhandlungen auf dem Reichstage — die Aufhebung des geistlichen Vor= behaltes nochmals vom Kaiser verweigert — Angriffe gegen die katholischen Stände — die confessionell gemischten Städte 73—82.

Verletzung bes Religionsfriedens durch protestantische Stände — Plan eines alls gemeinen politischen Bündnisses gegen die katholischen Stände — weßhalb Melanchthon von einem solchen Bündniß und von einer allgemeinen protestantischen Synode abrieth 82—85.

Inhalt. vii

#### VII. Melauchthon über die religiösen Streitigkeiten unter den Protefanten — dessen Tod im Jahre 1560 — die Flacianer im Serzogthum Sachsen.

Melanchthon's Sorge und Zorn — seine Aussprüche über bas wachsende religiös= sittliche Verberben und die Verwilberung der Jugend — sein Tod — tumultuirende Studenten zerstören sein Haus — Wuth seiner Gegner 86—89.

Die Flacianer an der Universität Jena — Vorgehen des Herzogs Johann Friedzich gegen keherische Theologen — "giftige Parteiungen" in Jena 89—91. Religionszgespräch zu Jena — Flacius erklärt die Erbsünde für die Substanz der menschlichen Natur — die Gegner der Flacianer — Wundererscheinungen 91—98.

#### VIII. Religiös-sittliche Verwirrung in Deferreich.

Wirkungen der evangelischen Freiheit — Verfall des hohen und niedern Clerus — Berichte über die Klöstervisitationen — wie der Abel das neue Evangelium benutt — Ferdinand über das reine Wort Gottes — das Sectenwesen in Oesterreich 94—103.

#### IX. Religiös-fittliche Verwirrung in Zapern und in geiftlichen Gebieten.

Ausbreitung der neuen Lehren in Bayern — zunehmender Verfall der kirchlichen Disciplin — Sorglosigkeit der Bischöfe — die abelichen Domherren — das Concubinat — Stellung des Herzogs Albrecht V. — Verwirrung wegen des Laienkelchs — Kirchen-visitationsberichte aus den Jahren 1558 und 1559 — Verwilderung des Volkes 104—110.

Verkommene Zustände im Erzbisthum Salzburg, in den Bisthümern Bamberg und Würzburg, im Stifte Fulda 11. s. w. Gründe der religiös-sittlichen Verwilderung 110—114.

Religionsunruhen in Trier im Jahre 1559 und die Einmischung protestantischer Fürsten — ber päpstliche Nuntius Commendone über die trostlose Lage der beutschen Katholifen 114—119.

### X. Ferhandlungen über die Biedereröffnung des Concils zu Trient. 1560—1561.

Papst Pius IV. und seine Reformbemühungen — Ankündigung der Fortsetzung des Trienter Concils — Gegenwirkungen am kaiserlichen Hofe — Furcht Ferdinand's und der geistlichen Fürsten vor den protestantischen Ständen — Gerüchte von großen papistischen Praktiken — Plan eines protestantischen Bündnisses — eine Schrift wider das Concil 120—127. Cardinalbischof Otto von Augsburg über das Vorhaben des Papstes bezüglich der Protestanten 127—129.

#### XI. Religiöse Streitfragen auf dem Naumburger Jürstentag — Einladung der Protestauten zum Concil. 1561.

Was die Protestanten vom Naumburger Fürstentag erhofften — Streitigkeiten über die verschiedenen Ausgaben der Augsburgischen Confession — die älteste Ausgabe lehrt "papistisch" über das Abendmahl — der Naumburger Tag verschärft die Gegenssätz zwischen den Protestanten 130—136.

VIII Inhalt.

Die päpstlichen Nuntien in Naumburg — ihre Behandlung — Abweisung bes Concils — ber Nuntius Commendone in Berlin 136—140. Verhandlungen der Nuntien mit den Bischöfen 141—142.

## XII. Wiedereröffnung des Concils von Trient im Jahre 1562 — weshalb die geistlichen Reichsfürsten dort nicht erscheinen — Laienkelch und Priestereße — "die Fürstenreform".

Eifer bes Papstes — Stellung ber Protestanten — Otto von Augsburg über bie Gerüchte, man wolle mit Gift und Dolch gegen die Protestanten vorgehen — aus Furcht vor letteren halten sich die geistlichen Reichsfürsten vom Concile fern — welche Folgerungen daraus gezogen werden — verworrene Begriffe 143—146.

Befürworter bes Laienkelchs — weßhalb die Majorität des Concils sich gegen benselben entscheidet — päpstliche Bewilligung des Kelchs — wie sich Protestanten barüber aussprechen 146—150.

Gründe für und wider die Aufhebung des Cölibats — Entscheibung des Concils 150—153.

Nothwendigkeit einer durchgreisenden Reform des geistlichen Standes und einer Regelung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat — Knechtung der Kirche durch die katholischen Obrigkeiten — nicht so fast die Bischöse, sondern die Fürsten und ihre Beamten führen das Kirchenregiment und versügen über das Kirchengut — Aussprüche von Zeitgenossen — Forderungen des Concils bezüglich ,der Fürstenresorm' — Reden darüber auf dem Concil — ein Gutachten der niederösterreichischen Regierung — die weltlichen Herrscher verweigern jede Beschränkung ihrer Macht in kirchlichen Dingen — eine Vorstellung des Cardinallegaten Morone an Kaiser Ferdinand — Stimmen der Verzweislung auf katholischer Seite — eine tröstliche Aeußerung 158—165.

### XIII. Jolgen des Aanmburger Tages — religiös-sittliche Instände im nördlichen Deutschland.

Die Flacianer im Herzogthum Sachsen — ihre Vertreibung im Jahre 1561 — Art ihrer Predigten und beren Wirkung auf das Volk 166—168.

Stimmen aus Wittenberg über die Ausgelassenheit der Sitten und die Verachtung aller Zucht in Folge des allgemeinen religiösen Habers 168—169.

Der religiöse Wirrwarr in Bremen und bessen Folgen 169-171.

Die religiösen Streitigkeiten in Magdeburg — bie Katholiken keine Christen — Tilmann Heßhus, seine Anhänger und seine Gegner — ber Rath mit dem Kirchenbann belegt — Furcht vor einem Volksaufstand — Berichte über eine im Erzstifte in den Jahren 1562—1564 abgehaltene Kirchenvisitation 171—177.

Religionsparteien in ber Mark Brandenburg — Agricola über Melanchthon — Andreas Musculus und die Musculisten gegen Abdias Prätorius und dessen Anhänger in Frankfurt an der Oder — Betheiligung der Studenten an dem Streit — Stellung des Kurfürsten Joachim II. — eine Anrede des Kurfürsten an die Beamten und die Prediger Berlins — die Landstände für Prätorius, der Kurfürst für Musculus — Streitigkeiten im Bolk über das Abendmahl — eine Entscheidung Joachim's 177—181. Wusculus über die frühere katholische Zeit und die wachsende allgemeine Verwilderung 181—182.

Inhalt.

Die religiös-sittliche Zersahrenheit im Herzogthum Preußen — ber Hofprediger Funk und ber Abenteurer Paulus Scalichius seit 1561 — Bethörung und Ausbeutung bes Herzogs Albrecht — die Hinrichtung des Hospredigers 182—184. Ein neues Bestenntnisbuch — Aeußerungen des Herzogs über die Zustände — dessen Tod im Jahre 1568 — der kränkliche Herzog Albrecht Friedrich — Bischof Mörlin und seine Gegner — Streitigkeiten zwischen dem Bischof Heßhus von Samland und dem Bischof Wigand von Pomesanien über die Menscheit Christi in Abstracto und in Concreto und die Betheiligung des Volkes an diesem Streit — Heßhus und seine Anhänger vertrieben — Wigand's Regiment — seine Klagen über den epicurischen Wahnsinn des Volkes und die Beraubung der Kirchen — Heßhus gegen die Calvinisten 184—188.

#### XIV. Der Calvinismus in der Aurpfalz.

Rurfürst Friedrich III. gegen die lutherische Lehre vom Abendmahl und gegen die württembergischen Ubiquisten — seine Aeußerungen über das Leben der Protestanten 189—190. Kurfürstliche Verordnungen gegen "Gößenwerf und Abgötterei" — der cals vinistische Heidelberger Catechismus vom Jahre 1563 — eine briefliche Aeußerung Friedrich's 190—191. Behandlung der Klosterfrauen — Kirchenfrevel des Kurfürsten 191—192. Lutherische Reichsstände über Friedrich und seinen Calvinismus — Religionszgespräch zu Maulbronn im Jahre 1564 und bessen Folgen — Friedrich's Berufung auf den Religionsfrieden 192—195.

#### XV. Peligiöse Stellung Maximilian's II. dis zum Jahre 1566 — Verhandlungen wegen des kurpfälzischen Calvinismus.

Maximilian's Zuneigung zur Augsburgischen Confession — sein Hosprediger Pfauser — seine Doppelzüngigkeit in Sachen der Religion — was er seinem Bater Ferdinand seierlich verspricht vor seiner Königswahl im Jahre 1562 — seine Aeußestungen über ,das pfälzische Gift' — Kurfürst Friedrich erklärt ihm die Pflichten des kaiserlichen Amtes — Herzog Christoph von Württemberg und andere lutherische Stände wollen gegen den pfälzischen Calvinismus vorgehen 196—203.

### XVI. Peligionsverhandlungen auf dem Augsburger Peichstag vom Jahre 1566 — ob der Calvinismus des Peligionsfriedens fähig?

Kurfürst Friedrich von der Pfalz verlangt die Ausrottung des katholischen Glaubens — Verhandlungen zwischen den protestantischen Fürsten vor dem Reichstage 204—206.

Die kaiserliche Proposition in Augsburg — Doppelstellung bes Kaisers — Schmähsschrift ber protestantischen Stände wider die katholischen — sie verlangen die Beseitigung der päpstlichen Abgötterei durch ein Nationalconcil — Aeußerung eines Katholiken über ein solches Concil 206—210. Die protestantischen Fürsten fordern die Aushebung des geistlichen Vorbehaltes, die protestantischen Städte widersprechen dieser Forderung 210—211. Antwort der katholischen Stände auf die Schmähschrift der protestantischen 211—213.

Beschwerbeschriften wider den Kurfürsten Friedrich — Entscheidung des Kaisers — Friedrich's Antwort 213—215. Zweideutige Haltung des Kurfürsten August von Sachsen — wodurch Friedrich aus seiner gefährlichen Lage befreit wurde — Erklärungen des Kaisers — seine Aeußerungen über die wankelmüthigen lutherischen Stände — Folge des Reichstages 213—222.

### XVII. Die Grumbach-Gothaische Verschwörung — Project eines Intherischen Kaiserthums.

Plane bes Herzogs Johann Friedrich von Sachsen — die Grumbachischen Händel — Ermordung des Bischofs von Würzburg und die allgemeine Unsicherheit — die Grumbachische Verschwörung und die Erscheinung der Engel — Kaiser Ferdinand und die katholischen Herzoge von Braunschweig und von Bayern sollen ermordet werden — Würzburg im Jahre 1563 überfallen 223—226.

Furcht vor einem allgemeinen Sickingen'schen Ebekmannskrieg — Verbindung der Fürsten — Ausschreiben Grumbach's — Hoffnungen des Herzogs Johann Friedrich — bessen Erklärungen über die reine Lehre und die Künste des Satans — die Engel verstündigen die Erhebung des Herzogs auf den Kaiserthron — wie Kaiser Maximilian bethört werden sollte — Grumbach will den Kurfürsten von Sachsen ermorden lassen 226—231.

Aechtung Grumbach's und seiner Genossen im Jahre 1566 — ein Memorial zur Aufrichtung eines Bundschuhß — die Bundesfahne — wie der Umsturz der Reichß= verfassung und die Erhebung des wahren Evangeliums bewirft werden sollte 231—238. Der Kriegszug gegen Gotha und bessen Ausgang im Jahre 1567 — grausame Bestrafung der Verschworenen — Johann Friedrich in Gefangenschaft — der Kaiser über die Besteutung der niedergeschlagenen Rebellion 233—237.

### Zweites Buch.

Die Einwirkung des französischen Calvinismus und die Erfolge der internationalen Revolutionspartei bei zunehmender Schwäche des Reiches bis zum Jahre 1575.

### I. Beziehungen dentscher Fürsten zum ersten Sugenottenkrieg.

Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz frühzeitig mit den Hugenotten befreundet — Unterstützung der Hugenotten durch protestantische Fürsten im Jahre 1562 — das Vorgehen der Hugenotten zum "Sturze der Abgötterei" — Catharina von Medici will sich mit den protestantischen Fürsten verbinden — Wirkungen des Krieges — die Beute der deutschen Hülfstruppen — ein Hugenotte über deren Verwüstungszüge 241—246.

#### II. Die Revolution der Niederlande und ihre Rückwirkung auf andere Reichsgebiete bis jum Jahre 1568.

Die Blüte der Niederlande vor der Revolution — Genesis dieser Revolution — Prinz Wilhelm von Oranien und seine Plane — Zunahme der Sectiver seit 1564 — die Calvinisten blasen zum Aufruhr — die Bischöse ersuchen König Philipp II. um Milberung der Religionsedicte — Weigerung des Königs — Beginn des Ausstandes 247—252.

Inhalt.

Der Abelsbund, sein Compromiß und seine Verbindung mit dem Auslande im Jahre 1566 — die Kanzeldemagogen — der Bildersturm und seine Urheber — Mah= nungen des Cardinals Granvell an Philipp II. — Bündnisse gegen den König 252—257.

Der Kaiser über die Berbindung ber niederländischen Revolutionspartei mit der Grumbach=Gothaischen Verschwörung — Kurfürst August von Sachsen und die nieder= ländische Revolution — Stellung bes Kaisers — Herzog Alba's Regiment 257—261.

Niederländische Prädikanten und Emissäre am Rhein seit 1567 — die Gefahr der Stadt Cöln — ein neuer König der Wiedertäuser im Herzogthum Cleve — ansgebliche "gewaltige Praktiken" im Reich — Beschlüsse protestantischer Fürsten zu Maulsbronn behufs einer Union und einer Verbindung mit Frankreich 261—264.

Katholische und protestantische Reichsstände gegen Alba's Gewaltherrschaft — Gessandtschaft nach Spanien im Jahre 1568 — eine harte Pille für den doppelzüngigen Kaiser — Philipp II. über die Begünstigung der niederländischen Revolution durch beutsche Fürsten 264—267.

#### III. Pentsche Jürsten im Solde des Auslandes — nene Züge nach Frankreich im zweiten Angenottenkrieg — Verwüstungen und Zerrüttungen im Reich. 1567—1569.

Französische und spanische Pensionäre 268—269. Praktiken des Pfalzgrafen Georg Hans von Veldenz — die Förderer der kriegerischen Politik des Heidelberger Hoses — Pfalzgraf Johann Casimir 269—270. Theilnahme deutscher Fürsten am Hugenottenstrieg — Verwüstungen im Herzogthum Zweidrücken, im Elsaß und in der Pfalz — die Franzosen im Reich — allgemeine Unsicherheit und Verfall des Handels und der Gewerbe 270—274.

Cardinalbischof Otto von Augsburg über die allgemeinen Zustände und die Nothswendigkeit eines katholischen Bündnisses 274—276. Pfälzische Bündnisprojecte im Jahre 1569 — evangelischer Convent zu Erfurt 276 — 278. Bayerische Bündnisprojecte 278—279. Einigung zwischen Kursachsen und Kurpfalz — Einladungen des Kaisers zu einem Reichstag nach Speyer 279—280.

#### IV. Reichstag zu Speper im Jahre 1570.

Reformvorschläge bes Kriegsobersten Lazarus von Schwendi bezüglich ber religiösen, politischen und militärischen Angelegenheiten 280—284. Eine Hochzeit zu Heibelberg 284—285.

Kaiserliche Proposition bei Eröffnung des Neichstages — alle Reformvorschläge scheitern — Justizwesen im Reich 285—289.

Die Lage bes Reichs nach Außen — ber Verlust Preußens und Livlands — Vorsbringen ber Russen — eine Mahnung bes Herzogs von Alba 289—292. Steuerfragen 292 — Verhältnisse zu Frankreich 293—294. Drohungen bes Kaisers gegen ben Papst — ein Aufruf zur Vertilgung bes Papsthums — bie Türkennoth 294—297.

#### V. Fürkenkriege bis zum Jahre 1572.

Unglücklicher Zug bes Kaisers gegen bie Türken im Jahre 1566 — ber Kaiser wird bem Sultan tributär 298—299. Türkenhülfe auf bem Reichstage zu Speyer —

XII Inhalt.

wie schlecht die Türkengelber eingehen — die Türkengefahr im Jahre 1570 — ein Aufruf zu einem dristlichen Heerzug — Fortschritte ber Türken 299—302.

Papst Pius V. als Retter der Christenheit — Verhandlungen in Rom über ein Bündniß wider die Türken — die heilige Liga vom Jahre 1571 — Carl IX. von Frankreich in Verbindung mit den Türken — die Schlacht bei Lepanto 302—304.

Die Türkenfrage im Jahre 1572 — Stellung Spaniens — Papst Gregor XIII. über ben Treubruch Benedigs — Carl IX. ber Hauptverbündete bes Sultans 304—307.

#### VI. Absichten Frankreichs auf die Aiederlande und das Reich — Chätigkeit der internationalen Revolutionspartei bis zum Jahre 1574.

Die Hugenotten in Frankreich die herrschende Partei — politische Entwürse Catharina's von Medici — Carl IX. unterstützt Oranien gegen Philipp II. — Plan einer Theilung der Niederlande (1571) — Verhandlungen Carl's IX. mit protestanstischen Reichsfürsten — Project einer Erhebung des Franzosenkönigs auf den Kaisersthron — kurpfälzische Praktiken 308—312.

Carl IX. und die Meergeusen — sein Bericht an den Sultan — Alba's Schreckensherrschaft und der Verfall der Niederlande — die Grausamkeiten der Geusen — französische Freibeuter im Einverständniß mit Carl IX. in den Niederlanden 312-316.

Die Genesis der Bartholomäusnacht und deren Rückwirkung auf Deutschland 316—318. Unter welcher Bedingung Wilhelm von Oranien die Niederlande wieder katholisch machen will — Theilungsplane der Oranier — Kurpfalz, Frankreich und die Niederlande im Jahre 1573 — französisches Project einer neuen deutschen Königswahl — Aussprüche von Franzosen über die protestantischen Reichsfürsten 318—322.

Die geplante Grafeneinigung und Säcularisation der rheinischen Stifte — kurpfälzische Verhandlungen mit dem Erzbischof Salentin von Eöln — Projecte eines allgemeinen protestantischen Bundes im Jahre 1573 — pfälzischer Zug in die Niederslande im Jahre 1574 — Johann Casimir's Säcularisationsplan 322—327.

Wiber bie pfälzisch=französische Politif — Kurfürst August von Sachsen im Gegen= satz gegen Kurpfalz 328.

#### VII. Der kurpfälzische Calvinismus seit dem Augsburger Reichstag vom Jahre 1566.

Opposition ber Oberpfalz wider ben Calvinismus — Decrete bes Kurfürsten Friedrich III. — Stellung bes Kaisers 329—332. Berichte über die Zustände in der Oberpfalz — Furcht vor einem Volksaufstand 332—334.

Die Arianer in der Kurpfalz und ihre Bestrafung im Jahre 1572 — lutherische Theologen und Prädikanten wider den Heidelberger Arianismus und den calvinistischen Drachen 334—337.

### VIII. Kirchliche Zustände in Sachsen — der dortige Erpptocalvinismus und sein Antergang.

Das reine Lutherthum im Herzogthum Sachsen — Religionsgespräch zu Altensburg und Wundererscheinungen — die religiöse Verwirrung als unheilbar beklagt 338—340. Kurfürst August im Jahre 1570 gegen die Flacianer und der Herzog Johann Wilhelm von Sachsen 340—341.

Inhalt.

Protestantisirung bes Herzogthums Braunschweig-Wolfenbüttel und Concordienverhandlungen 341—343.

Die Eryptocalvinisten in Kursachsen — Caspar Peucer und Eraco — der Witten= berger Catechismus vom Jahre 1571 und seine Gegner — die Wittenberger Grundseste — die Jenaer wider die Wittenberger 343—346.

Verfolgung ber Flacianer im Herzogthum Sachsen seit 1573 — die Hallische Insquisition in der Grafschaft Mansfeld — die Wittenberger über Luther 346—349.

Woburch ber Sturz ber Eryptocalvinisten in Kursachsen bewirkt wurde — bie Eregesis vom Jahre 1574 — Bestrasung ber Eryptocalvinisten — bas Glaubensgericht in Torgau — eine Siegesmünze und ein Feuerwerk — Craco und Peucer im Gefängsniß — Kurfürst August und seine Punktirbücher zur Aufspürung von Calvinisten 349—357.

## IX. Gegensatz zwischen Kursachsen und Kurpfalz — Pfalzgraf Johann Casimir als ein neuer Gideon — kurpfälzische Bedingungen für die Wast eines neuen Königs im Jahre 1575.

Briefe zwischen ben Kurfürsten August und Friedrich III. — August über die neue Heirath Wilhelm's von Oranien 358—359. Kurpfälzische Kriegspolitik im Jahre 1575 — Pfalzgraf Johann Casimir's Kreuzzug nach Frankreich zur Ausrottung des Antichrists — furchtbare Verwüstungen schon in Lothringen 360—362. Die Beute und der Triumphzug des Pfalzgrafen — Berichte der Pfalzgräfin Elisabeth 362—363.

Wahltag zu Regensburg — was Kurpfalz von dem neuen König zur Unters brückung der Katholiken verlangt — Verhandlungen zu Regensburg — Wahl König Rubolf's II. im Jahre 1575 — die Erstarkung der Katholiken durch die Wirksamkeit des Jesuitenordens 363—367.

### Drittes Buch.

### Die katholischen Reformbestrebungen und die Gegenwirkungen bis zur Berkündigung der Concordienformel im Jahre 1580.

#### I. Die ersten Jesuisen in Deutschland — geifiliche Aebungen.

Die Wirksamkeit ber Jesuiten Faber, Jajus und Bobabilla — die universale Bestimmung bes neuen Orbens 371—375.

Grundplan der geistlichen Uebungen des hl. Ignatius — deren Wirkungen — Urtheile barüber von Katholiken und von Protestanten 375—379.

#### II. Pater Canistus und die Art seiner Birksamkeit — beginnende Volemik gegen die Jesniten — die ersten Jesuitencollegien.

Ausbildung von Petrus Canisius — was er bei Ablegung seiner Orbensgelübbe verspricht — bem papstlichen Stuhl gegenüber ein Anwalt der Deutschen — seine Aussprüche über die Verfolgungen des Ordens 380—382.

Seine Mittel zum Wiebergewinn ber Protestanten — Gegner aller bittern Polemik 382—383.

Die ersten literarischen Gegner der Jesuiten — Aussprüche von Melanchthon, Wigand und Chemnit — was Canisius dur Vertheibigung der katholischen Bahrheit verlangt 383—386.

Die Jesuitencollegien in Cöln, Trier u. s. w. — Ausbreitung bes Orbens — Canisius als Kanzelrebner — seine Wirksamkeit in Bayern, Desterreich und Böhmen 386—390.

Jesuiten über die Nothwendigkeit des allgemeinen Concils — Ausspruch des päpstlichen Nuntius Commendone — ein Wiener Jurist über das Concil von Trient 390—391.

#### III. Reformdecrete und dogmatische Entscheidungen des Concils von Trient — dessen Abschluß im Jahre 1563.

Stellung des Papstes zum Concil 392. Ungelöste Aufgaben des Concils — casaropapistisches Vorgehen katholischer Mächte 393—394.

Reformthätigkeit des Concils — die Reform der Hierarchie als Brennpunkt der kirchlichen Wiedererneuerung — Decrete bezüglich der Bischöfe, der Priester und der religiösen Genossenschaften 394—396.

Hauptursache ber Verwilberung bes Clerus — Gründung bes deutschen Collegs in Rom — Decret bes Concils behufs Errichtung bischöflicher Seminarien 397—399.

Schwierigkeiten ber bogmatischen Aufgabe bes Concils — Lösung bieser Aufgabe — Ueberblick über bie bogmatischen Entscheidungen 399—402.

Abschluß bes Concils — Urtheile von Protestanten — Wirkungen bes Concils — Thätigkeit ber Päpste 402—405.

## IV. Per Kömische Catecismus — die Catecismen von Canistus und die Gegenschriften.

Bebeutung bes Römischen Catechismus — Ausspruch eines protestantischen Theologen und eines katholischen Juristen 406—407.

Canisius als Catechet — seine verschiebenen catechetischen Arbeiten für jede Altersstufe und jeden Bildungsgrad — Inhalt bes Catechismus — bessen Stellung gegenüber ben Protestanten 407—411.

Art ber protestantischen Polemik gegen ben Catechismus — Aussprüche von Wigand, Flacius, Heßhus und Anderen 411—415. Bebeutung bes Catechismus 415—416.

## V. Kaiser Maximilian II. gegen die Beschlüsse des Concils — ganzlicher Berfall des katholischen Glaubens in Gesterreich.

Kaiser Ferdinand's religiöse Ermahnungen an seine Söhne 417. Maximilian über das Concil 418. Die Universität zu Wien ein Seminar kirchlicher Neuerungen — Machtlosigkeit der Bischöse — der Wiener Magistrat und der kaiserliche Hof 418—420. Ausbreitung des Unglaubens in Desterreich — Eingriffe der weltlichen Behörden in rein geistliche Angelegenheiten — die Verachtung des katholischen Glaubens 420—422.

Inhalt.

Maximilian's Zugeständnisse an den protestantischen Abel — religiöse Verwirrung unter den Protestanten 422—423.

## VI. Arsacen der katholischen Reaction in Bapern — Berichte über die Birksamkeit der Jesuiten — Maßregeln zur Jestigung des katholischen Glaubens.

Die Ortenburger Verschwörung vom Jahre 1563 — Herzog Albrecht V. und seine Rachfolger als weltliche Führer bes katholischen Deutschlands 424—427.

Thätigkeit ber Jesuiten — halten sich von Staatsangelegenheiten fern — Mah= nungen von Canisius — ein Orbensbefehl 427—429. Verleumbungen und Schmäh= schriften gegen ben Orben — Albrecht über biese Verleumbungen — ein angebliches Portentum 429—432.

Albrecht für die Beschlüsse bes Concils — katholische Restauration in Bayern seit 1564 — eine neue Schulordnung — der Laienkelch 432—435.

#### VII. Jestigung des katholischen Glanbens im Stifte Julda — Widerfand von protestautischen Jürsten — Artheile über die Zesuitenschulen.

Vorgehen des Abtes Balthasar seit 1570 — Berufung der Jesuiten — das Capitel gegen die Reformen des Abtes — Einmischung protestantischer Fürsten im Jahr 1573 — Albrecht von Bayern ermuntert den Abt zur Ausdauer — ob die Ausübung der Augsburgischen Confession früher im Stifte freigestellt war? — Schreiben der protestantischen Fürsten an den Kaiser 436—440.

Balthafar über bie firchlichen Zustände im Stift 440.

Blüte ber Jesuitenschule in Fulda und das Wachsthum der Jesuitenschulen übers haupt — wie die Protestanten sich dieses Wachsthum erklären — Aufregung protessantischer Obrigkeiten und Theologen — Mahnungen des Landgrasen Wilhelm von Hessen und des Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz — eine dem Kurfürsten geswidmete Schrift wider die Jesuitenschulen 440—444. Urtheil des Protestanten Nathan Chyträus 444.

## VIII. Fortschrifte des Protestantismus — protestantische Forderungen auf dem Reichstage zu Regensburg im Jahre 1576 — Tod Kaiser Maximilian's II.

Weitere Ausbreitung des Protestantismus im nördlichen Deutschland — der Abminisstrator von Magdeburg und der Erzbischof Heinrich von Bremen verheirathen sich — die Bischöfe von Minden und Lübeck 445—446. Verletzung des Religionsfriedens in mehreren Reichsstädten — Beschwerden der katholischen Stände wider die protestantischen 446—449.

Reichstag zu Regensburg — Forberung einer Türkenhülse — Vorschläge bes Kursfürsten Friedrich III. an die protestantischen Stände — eine Beschwerdeschrift dieser Stände — Verhandlungen über die Nebendeclaration König Ferdinand's — politische Stellung des Kurfürsten August von Sachsen uud dessen Eröffnungen über die Declaration 449—454. Ermahnungen Wilhelm's von Hessen — Gutachten des Lazarus von Schwendi über Gewissenstreiheit 454—455. Ansprüche der protestantischen Grafen auf Freistellung der geistlichen Stifte und was hierdurch bezweckt wurde — die protestantische

Reichsritterschaft gegen diese Ansprüche 456—457. Eine katholische Schrift über die wahre Freistellung 458—459.

Die Fulba'ische Religionsangelegenheit auf bem Reichstag 459—460.

Andere Religionsverhandlungen — Abweisung der protestantischen Forderungen 460—462.

Die letten Lebenstage bes Kaisers — sein Tob — die Zerrüttung bes Reiches — Urtheile über Kaiser Rubolf II. 462—464.

## IX. Protestantische Ausschreitungen in Gesterreich und protestantische Berichte über die dortigen religiös-sittlichen Volkszustände.

Vergebliche Bemühungen ber protestantischen Stände für die Ordnung ihres Kirchenwesens — David Chyträus — das Treiben der Kanzeldemagogen und deren Einsluß auf das Volf — Aussprüche von Prädikanten über die Zustände 465—468. Scenen in Wien — Ausweisung flacianischer Prediger 468. Entschlossenes Vorgehen des Erzherzogs Ernst — eine neue Schulordnung von 1579 — Beschwerden des Präzlatenstandes von 1580 — Ergebnisse einer protestantischen Kirchenvisitation 468—471. Die Streitigkeiten zwischen den Flacianern und ihre Wirkungen auf's Volk — eine Schrift wider den verbesserten Kalender Gregor's XIII. — wachsende Verwilderung — Besürchtungen der Protestanten 471—474.

Hoffnungen ber Lutheraner im Reich 475.

# X. Die Abschaffung des Calvinismus und die Biedereinführung des Lutherthums in der Anrpfalz — protestantische Berichte über die religiös-sittlichen Justände im Hüden des Reichs.

Vorgehen des Kurfürsten Ludwig von der Pfalz seit 1576 — Berichte der Kirchen= visitatoren — Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken über die zunehmende Gotteslästerung und Unzucht 476—478.

Religiös-sittliche Zustände in Nassau — Aussprüche von Predigern über die frühere katholische Zeit — Klagen des Tübinger Kanzlers Jacob Andrea 478—481.

Hauptursache bes wachsenden Verberbens — Andreä's kirchliche Unionsversuche 481—482.

# XI. Aene Unionsversuche unter den Protestanten — das Forgische und das Bergische Buch — Frenude und Gegner der Concordienformel vom Jahre 1580.

Kurfürst August von Sachsen will durch fürstliches Dictum die kirchlichen Streitigskeiten beseitigen — Convent zu Torgau von 1576 und das Torgische Buch — Andreä's Gegner in Wittenberg 483—484. Wo das Torgische Buch angenommen wurde und wo es auf Widerstand stieß — eine Synode in Cassel — Landgraf Wilhelm gegen die Ubiquität 484—487.

Convent im Kloster Bergen und das Bergische Buch von 1577 als Concordiensformel für sämmtliche Protestanten — wie die Unterzeichnungen dieser Formel erlangt wurden — Gegner berselben — Stellung des Kurfürsten Ludwig von der Pfalz und des Landgrafen Wilhelm von Hessen — Wilhelm über Luther — Erklärung des Generalssuperintendenten von Holstein 488—493.

Herzog Julius von Braunschweig als Förberer ber Concordienformel — wodurch er ein Gegner berselben wurde — Theologen und Fürsten über den herzoglichen Moloch= bienst in Halberstadt — Julius über das Treiben ber Theologen 498—496.

Verkündigung der Concordienformel im Jahre 1580 — Abschluß der lutherischen Kirche 496—497.

Streitigkeiten wegen ber Concordienformel — Vorgänge in Strafburg — Versordnung bes Königs von Dänemark 497—498.

Andreä als Generalinspektor und Superintendent der sächsischen Kirchen — das Spionir= und Denunciantenspstem — Andreä's Entlassung — Lästerschriften gegen ihn und die Concordiensormel — die Neustädter Abmonition von 1581 — die auf das Concordienwerk gesetzen Hoffnungen scheitern 498—503.

Personenregister 505—511. Orisregister 511—515.

### Vollständige Titel der benußten Bucher.

- Abfertigung der gerühmbten Widerlegung Jacobi Andrea unter dem Namen der Würtems bergischen Theologen in Druck ausgesprenget. Durch die Diener des Evangelions Christi zu Bremen. Bremen 1583.
- Adlzreiter J. a Tetenweis. Annalium Boicae Gentis Partes III. Editio nova. Cum praefatione Godefridi G. Leibnitii. Francofurti ad M. 1710.
- Affelmann J. Calvinische Hewschrecken, das ist kurze aber gründliche Erklärung ber Worte bes Geheimnisses von den Hewschrecken, zur Verhütung des Calvinischen Schwarms. Rostock 1619.
- Agricola J. Historia Provinciae Societatis Jesu Germaniae Superioris ab anno 1541—1600. 2 tom. Augustae Vindel. 1727—1729.
- Albèri E. Le Relazioni degli ambasciatori Veneti al senato durante il seculo decimosesto. Serie 1, vol. 1—6. Ser. 2, vol. 3. Ser. 3, vol. 2—3. Appendice. Firenze 1839—1863.
- Altenrath G. Catechismus Ubiquisticus, ober ber ubiquistische Glaube von ber Person Christi und vom heiligen Nachtmal. Aus der ubiquistischen Theologen eigenen Schriften und Büchern zusammengezogen. Ohne Ort. 1596.
- Anton J. N. Geschichte ber Concordienformel ber evangelisch=lutherischen Kirche. 2 Bbe. Leipzig 1779.
- Aretin C. M. v. Bayerns auswärtige Verhältnisse seit dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts. Aus gedruckten und ungedruckten Quellen. Bb. 1. Passau 1889.
- Aretin C. M. v. Geschichte bes bayerischen Herzogs und Kurfürsten Maximilian bes Ersten. Erster Bb. Passau 1842.
- Arnold G. Unparthenische Kirchen= und Ketzer-Historie, von Anfang bes neuen Testa= mentes bis 1688. Neue Aufl. Bb. 2. Schaffhausen 1741.
- Arnoldi J. Geschichte der Oranien=Nassauischen Länder und ihrer Regenten. 4 Bbe. Habamar 1799—1816.
- Backmeister L. Christliche Anleitung über das Abendmahl wider eine Predigt des Mecklenburgischen Hofpredigers J. Rhuel. Rostock 1619.
- Baczko L. v. Geschichte Preußens. Bb. 4 (von 1466—1618). Königsberg 1795.

Die nur einmal ober nur beiläufig citirten Schriften sind in diesem Berzeichniß nicht aufgeführt. Die mit einem \* versehenen Citate sind den jedesmal näher bezeich= neten ungebruckten Quellen entnommen.

- Baber J. Vertraulicher Briefwechsel bes Carbinals Otto Truchses von Waldburg, Bischofs von Augsburg, mit Albrecht V., Herzog von Bayern (1560) in A. Steischele's Archiv für die Geschichte bes Bisthums Augsburg. Bb. 2, 123—238. Augsburg 1858.
- Barthold F. W. Gebhard Truchseß von Waldburg, Kurfürst und Erzbischof von Köln, in Raumer's Histor. Taschenbuch. Neue Folge, Jahrg. 1, 1—106. Leipzig 1840.
- Bartholb F. W. Deutschland und die Hugenotten. Geschichte des Einflusses der Deutschen auf Frankreichs kirchliche und bürgerliche Verhältnisse von der Zeit des Schmalkalbischen Bundes bis zum Gesetze von Nantes. 1531—1598. Bb. 1. Bremen 1848.
- Baumgarten H. Bor ber Bartholomäusnacht. Strafburg 1882.
- Beck A. Johann Friedrich der Mittlere, Herzog zu Sachsen. Gin Beitrag zur Ge= schichte bes sechzehnten Jahrhunderts. 2 Bbe. Weimar 1858.
- Bedmann J. Chr. Historie bes Fürstenthums Anhalt. 7 Theile. Zerbst 1710.
- Beiträge zur evangelischen Concordie. Festschrift zum zweihundertjährigen Reformations= jubiläum. Von M. Chr. G. Ohne Ort. 1717.
- Berger de Xivrey, Recueil des lettres missives de Henri IV (in ber Collection de documents inédits sur l'histoire de France). 6 vols. Paris 1843—1853.
- [Besold Chr.] Virginum sacrarum Monimenta in principum Wirtenbergicorum ergastulo litterario justa annorum centuria injusta detenta captivitate . . . in lucem prodeunt. Tubingae 1636.
- Bezold, Fr. v. Briefe bes Pfalzgrafen Johann Casimir mit verwandten Schriftstücken gesammelt und bearbeitet. Erster Band. 1576—1582. Zweiter Band. 1582—1586. München 1882. 1884.
- Bianco Fr. J. v. Die alte Universität Köln und die spätern Gelehrten=Schulen dieser Stadt. 1. Theil. Köln 1855.
- Bobemann E. Herzog Julius von Braunschweig, Kulturbild beutschen Fürstenlebens und beutscher Fürstenerziehung im sechzehnten Jahrhundert, in Müller's Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte. Neue Folge 4, 192—239. 311—348. Hannover 1875.
- Bobemann E. Die Weihe und Einführung bes Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig als Bischof von Halberstadt und die damit verbundenen Streitigkeiten,
  in der Zeitschr. des histor. Vereins für Niedersachsen. Jahrg. 1878. S. 239—297.
  Hannover 1878.
- Boero G. Vita del Beato Pietro Canisio della Compagnia di Gesù. Roma 1864.
- Boero G. Vita del servo di Dio P. Claudio Jaio della Compagnia di Gesù. Firenze 1878.
- Boero G. Vita del servo di Dio P. Nicolò Bobadiglia della Compagnia di Gesù. Firenze 1879.
- Briefwechsel Kaiser Maximilian's II. mit Herzog Albrecht V. von Bayern, in M. v. Freyberg's Sammlung histor. Schriften und Urkunden. Bb. 4, 123—178. Stuttgart und Tübingen 1834.
- Bucholt F. B. v. Geschichte ber Regierung Ferdinand bes Ersten. 8 Bbe. und ein Urkundenband. Wien 1881—1838.
- Buber Ch. G. Nütliche Sammlung verschiebener meistens ungebruckter Schrifften, Berichte, Urkunden, Briefe und Bebencken. Frankfurt und Leipzig 1735.

- Burgkard Fr. De Autonomia, s. Erstenberger.
- Bussierre M. Th. de. Histoire de l'établissement du Protestantisme à Strasbourg et en Alsace, d'après des documents inédits. Paris 1856.
- Bussierre M. Th. de. Histoire du développement du Protestantisme à Strasbourg et en Alsace depuis l'abolition du culte catholique jusqu'à la paix de Hagenau. 2 tom. Paris 1859.
- Büttinghausen C. Beiträge zur pfälzischen Geschichte. 2 Bbe. Mannheim 1776. 1782.
- Calinich R. Kampf und Untergang bes Melanchthonismus in Kursachsen in ben Jahren 1570 bis 1574 und die Schicksale seiner vornehmsten Häupter. Aus den Quellen bes k. Hauptstaatsarchivs zu Dresben. Leipzig 1866.
- Calinich R. Der Naumburger Fürstentag 1561. Ein Beitrag zur Geschichte bes Luthersthums und bes Melanchthonismus. Gotha 1870.
- Calinich R. Aus bem sechzehnten Jahrhundert. Culturgeschichtliche Stizzen. Ham= burg 1876.
- Calvini J. Opera quae supersunt omnia. Edid. G. Baum, E. Cunitz, E. Reuss. vol. 16—21. Brunsvigae 1877—1879.
- [Canisius Petr.] Summa doctrinae christianae. Per Quaestiones tradita, et in usum Christianae pueritiae nunc primum edita. Ohne Ort. 1556.
- Canisius Petr. Summa doctrinae christianae, per quaestiones luculenter conscripta, nunc demum recognita et locupletata. Coloniae 1566.
- Carpzov B. Definitiones ecclesiasticae seu consistoriales. Lipsiae 1685.
- Celestinus J. Fr. Prüfung des sacramentirischen Geistes, das ist: starke göttliche und natürliche Beweisung, das die Zwinglisch, Calvinisch Sacraments-Schwärmerei nicht aus Gott und Gottes Geist, sondern aus dem Teufel sei. Ohne Ort und Jahr.
- Christliche und in Gottes Wort gegründete Erklärung der Würtembergischen Theologen Bekanndtnuß von der Majestät des Menschen Christi. Tübingen 1565.
- Christlicher Tractat wider die Ansechter katholischen römischen Glaubens. Ohne Ort. 1575.
- Cornely R. Leben des seligen Petrus Faber, ersten Priesters der Gesellschaft Jesu. Freiburg 1873.
- Cordara J. Historiae Societatis Jesu ab anno 1616—1625. Romae 1750.
- Cordara J. Collegii Germanici et Hungarici Historia. Romae 1770.
- Corpus Reformatorum . . . Philippi Melanchthonis opera quae supersunt omnia edidit C. G. Bretschneider. vol. 8 unb 9. Halis Saxonum 1841. 1842.
- Cramer D. Das große Pomrische Kirchen-Chronicon. In vier Büchern. Alt-Stettin 1628.
- Cyprianus E. Tabularium ecclesiae Romanae seculi decimi sexti, in quo monumenta restituti calicis Eucharistici totiusque concilii Tridentini historiam mirifice illustrantia continentur. Francofurti et Lipsiae 1748.
- Danneil Fr. H. D. Protokolle ber ersten lutherischen General-Rirchen-Bistation im Erzstifte Magbeburg Anno 1562—1564. Heft 1—3. Magbeburg 1864.
- De Backer A. Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus. Nouvelle édit.; 3 tom.; Liège, Paris, Lyon, Louvain. 1869—1876.

- Döllinger, J. Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange bes lutherischen Bekenntnisses. 3 Bbe. Regensburg 1846. 1848.
- Donawer Chr. Erhebliche Ursachen, warumb er auf öffentlicher Cantel in Verketung und Verdammung der Calvinisten sich nicht einlassen könne. Sampt einer wahrs hafften und blossen Erzehlung was auf dem Reichstag zu Augsburg im Jahr 1566 der Religion halben von Tag zu Tag verhandelt und endlich geschlossen und verabschiedet worden. Ohne Ort. 1633.
- Dropsen G. Aus ben banischen Büchern, im Archiv für bie sächsische Gesch. 5, 1—76. Leipzig 1867.
- Dropfen J. G. Geschichte ber preußischen Politik. Bb. 2. Abtheilung 2. Berlin 1870.
- Duplessis-Mornay Ph. de. Mémoires et Correspondance pour servir à l'histoire de la réformation et des guerres civiles et religieuses en France. 12 vols. Paris 1824—1825.
- Eber G. Evangelische Inquisition mahrer und falscher Religion, wider das gemain unchristliche Claggeschray, daß schier niemands mehr wissen künde, wie ober was er glauben solle. Dillingen 1573.
- Eichhorn A. Der ermländische Bischof und Cardinal Stanislaus Hosius. Vorzüglich nach seinem kirchlichen und literarischen Wirken geschitbert. 2 Bbe. Mainz 1854 bis 1855.
- Ennen L. Geschichte ber Stabt Köln. Meist aus ben Quellen bes Stabtarchivs. Bb. 4 und 5. Köln und Neuß 1875. Düsselborf 1880.
- Erleutertes Preußen ober auserlesene Anmerkungen über verschiedene zur preußischen Kirchen=, Civil und Gelehrten Historie gehörigen besondere Dinge [herausgeg. unter Direction von M. Lilienthal]. 5 Bbe. Königsberg 1724—1742.
- [Erstenberger A.] De Autonomia, das ist: von Frenstellung mehrerlen Religion und Glauben, was und wie mancherlen die sen, was auch derhalben dis daher im Reich fürgangen, und ob dieselbig von der christlichen Obrigkeit möge bewilliget und gestattet werden. Durch wensand F. Burgkardum 2c. (Erste Auflage München 1586). Zuvor in dren Theil, jest zum andernmal in ein Buch zusammengedruckt. München 1593.
- Etwas von gelehrten Rostochichen Sachen. 1737. 1739. Rostock.
- [Faber J. G.] Stoff für den künftigen Verfasser einer pfalz-zweibrückischen Kirchengeschichte von der Reformation an. 2 Th. Franksurt und Leipzig 1790. 1792.
- [Falk F.] Bilber aus der kurpfälzischen Resormationsgeschichte, im Katholik, Jahrgang 56, Januarhest. Mainz 1876.
- Fischer F. C. J. Geschichte bes beutschen Hanbels, ber Schiffahrt, Erfindungen 2c. 4 Th. Hannover 1785—1794.
- Freyberg M. v. Geschichte ber bayerischen Lanbstände und ihrer Verhandlungen. Bb. 2. Sulzbach 1829.
- Gachard M. Correspondance de Guillaume le Taciturne, Prince d'Orange. 6 tom. Bruxelles 1847—1858.
- Gachard M. Correspondance de Philippe II. sur les affaires des Pays-Bas. tom. 1—4. Bruxelles 1848—1854.
- Gallus N. Bom bäpstischen abgöttischen Fest Corporis Christi 2c. Predigt. Regens= burg 1561.

- Gaubentius P. Beiträge zur Kirchengeschichte bes 16. und 17. Jahrhunderts. Besteutung und Berbienste bes Franziskaner-Ordens im Kampfe gegen ben Protestantismus. Bb. 1. Bozen 1880.
- Germanus C. (pseubonym). Reformatorenbilber. Freiburg 1883.
- Gillet J. F. A. Crato von Crafftheim und seine Freunde. Ein Beitrag zur Kirchen= geschichte. Nach handschriftlichen Quellen. 2 Bbe. Frankfurt a. M. 1860 bis 1861.
- Glasen A. Fr. Kern der Geschichte des Churhauses zu Sachsen. Franckurth und Leipzig 1737.
- Golbast M. Politische Reichshändel, das ist allerhand gemeine Acten, Regimentssachen und weltliche Discursen. Frankfurt a. M. 1614.
- Grisar H. Jacob Lainez und die Frage des Laienkelchs auf dem Concil von Trient, in der Innsbrucker Zeitschr. für kathol. Theologie 5, 672—720 und 6, 89—112. Innsbruck 1881. 1882.
- Groen van Prinsterer G. Archives ou Correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau. Première Série. tom. 1—8 unb Supplément. Leide 1835 bis 1847.
- Gropp J. Wirtburgische Chronick. Erster Theil von dem Jahre 1500—1642. Wirtsburg 1748.
- Gruner J. G. Einige zur Geschichte Johann Friedrich's bes Mittlern, Herzogs zu Sachsen, gehörige mit ungebruckten Urkunden belegte Nachrichten. Koburg 1785.
- Häberlin Fr. D. Neueste teutsche Reichsgeschichte, vom Anfange bes schmalkalbischen Krieges bis auf unsere Zeiten. 20 Bbe. Halle 1774—1786.
- Hachfelb H. Martin Chemnit nach seinem Leben und Wirken, insbesondere nach seinem Berhältniß zum Tribentinum. Leipzig 1867.
- Hammer=Purgstall v. Khlesl's, des Cardinals, Directors des geheimen Cabinets Kaisers Mathias, Leben. Mit beinahe tausend bisher ungedruckten Briefen, Staats= schreiben u. s. w. 4 Bbe. Wien 1847—1851.
- Hartknoch M. Ch. Preußische Kirchenhistorie von Einführung der cristlichen Religion bis an diese Zeiten. Frankfurt und Leipzig 1686.
- Hartmann J. Geschichte ber Reformation in Württemberg. Stuttgart 1835.
- Hartmann J. Matthäus Alber, ber Reformator ber Reichsstadt Reutlingen. Ein Beistrag zur schwäbischen und beutschen Reformationsgeschichte. Tübingen 1863.
- Hase C. A. Herzog Albrecht von Preußen und sein Hösprediger. Eine Königsberger Tragödie aus dem Zeitalter der Reformation. Leipzig 1879.
- Häusser L. Geschichte ber rheinischen Pfalz nach ihren politischen, kirchlichen und lite= rarischen Verhältnissen. 2 Bbe. Heibelberg 1845.
- Hand ober Geschichte bes Päbagogiums zu Heibelberg von 1565—1577. Heibel= berg 1855.
- Helbach A. v. Reus trepidans, das ist gründliche . . . Beweisung, daß die Lehre der Calvinisten von der Genugthuung Jesu Christi falsch und unbeständig sei. Frank-furt a. M. 1596.
- Helbig K. G. Zur Geschichte ber kursächsischen Politik 1590 und 1591, in v. Weber's Archiv für die sächsische Gesch. 7, 287—317. Leipzig 1869.

- Helmolt K. v. Tilemann Heßhus und seine sieben Exilia, aus Briefen jener Zeit zus sammengestellt. Leipzig 1859.
- Henke E. L. Th. Die Universität Helmstäbt im sechzehnten Jahrhundert. Ein Beitrag . zur Kirchen= und Literärgeschichte. Halle 1888.
- Henke E. L. Th. Caspar Peucer und Nicolaus Krell. Zur Geschichte bes Lutherthums und ber Union am Ende bes 16. Jahrhunderts. Marburg 1865.
- Heppe H. Geschichte ber hessischen Generalspnoben von 1568—1582. Nach ben Synobalacten zum erstenmal bearbeitet und mit einer Urkundensammlung herauß=
  gegeben. 2 Bbe. Kassel 1847.
- Heppe H. Die Restauration bes Katholizismus in Fulba, auf bem Eichsfelbe und in Würzburg. Urfundlich bargestellt. Marburg 1850.
- Heppe H. Geschichte bes beutschen Protestantismus in ben Jahren 1555—1581. 4 Bbe. Marburg 1852—1859.
- Heppe H. Kirchengeschichte beiber Hessen. 2 Bbe. Marburg 1876.
- Hendenreich T. Leipzigische Cronice. Leipzig [1635].
- Hiftorisch=biplomatisches Magazin für das Vaterland und angrenzende Gegenden. 2 Bbe. Nürnberg 1781—1782.
- Höfler C. Betrachtungen über bie Ursachen, welche im Laufe des sechzehnten und siebenszehnten Jahrhunderts ben Verfall des deutschen Handels herbeiführten. München 1842.
- Hoffmann J. W. Sammlung ungebruckter und zu ben Geschichten, auch Staats-, Lehnund andern Rechten bes Heiligen Kömischen Reichs gehöriger Nachrichten, Documenten und Urkunden. 2 Bbe. Halle 1736. 1737.
- Holzwarth F. J. Der Abfall ber Nieberlande. Nach gebruckten und ungebruckten Quellen. 2 Bbe. (Bb. 2 in zwei Abtheil.) Schaffhausen 1865—1872.
- Hontheim J. N. Historia Trevirensis diplomatica et pragmatica. 3 tom. Aug. Vind. 1750—1757.
- Hosii S. Opera omnia in duos divisa tomos. Coloniae 1584.
- Hospinian R. Concordia discors sive de origine et progressu formulae Concordiae liber unus. Tiguri 1607.
- Huber S. von Burgborff. Von ber Calvinischen Predicanten Schwindelgeist und dem gerechten Gericht Gottes über diese Sect. Gestellt fürnehmlich wider Daniel Tossanum, Predigern und Professorn zu Heidelberg. Tübingen 1591.
- Haupen. Ursel 1598.
- Hühner A. v. Papst Sirtus der Fünfte. Deutsche Ausgabe vom Verfasser. 2 Bbe. Leipzig 1871.
- Hurter Fr. Geschichte Kaiser Ferbinand's II. und seiner Eltern. Personen=, Haus= und Lanbesgeschichte. Bb. 1—7. Schaffhausen 1850—1854.
- Huscherg J. F. Geschichte bes herzoglichen und gräflichen Gesammt-Hauses Ortenburg. Sulzbach 1828.
- Hüsing A. Der Kampf um die katholische Religion im Bisthum Münster nach Berstreibung ber Wiebertäufer 1535—1585. Actenstücke und Erläuterungen. Münster 1883.
- Hutter L. Concordia concors, sive de origine et progressu formulae Concordiae

- ecclesiarum confessionis Augustanae liber unus, in quo Hospiniani convitia etc. refutantur, jussu elector. Saxoniae etc. Wittenbergae 1614.
- Ignacio de Loyola, Cartas de. 3 vol. Madrid 1874—1877.
- Johannsen J. C. G. Pfalzgraf Johann Kasimir und sein Kampf gegen die Concordiens formel, in Niedner's Zeitschr. für die historische Theologie Bd. 31, 419—476. Gotha 1861.
- Isselt M. ab. De bello Coloniensi libri quatuor. Coloniae 1584.
- Kampschulte H. Geschichte ber Einführung bes Protestantismus im Bereiche ber jetigen Provinz Westfalen. Paberborn 1866.
- Kervyn de Lettenhove. Les Huguenots et les Gueux. Étude historique sur vingtcinq années du XVIe siècle (1560—1585). tom. 1—5. Bruges 1868—1885.
- Rießling J. R. Fortsetzung von Löscher's Historia Motuum zwischen den Evangelisch= Lutherischen und Reformirten bis auf das Jahr 1601. Schwabach 1770.
- Rink R. Geschichte ber kaiserlichen Universität zu Wien. 2 Bbe. Wien 1854.
- Kirchmair G. Denkwürdigkeiten seiner Zeit von 1519—1553, in Fontes rerum Austriacarum, erste Abtheilung. Scriptores 1, 417—534. Wien 1855.
- Kluchohn A. Der Sturz ber Aryptocalvinisten in Sachsen 1574, in v. Sybel's Histor. Zeitschr. 18, 77—127. München 1867.
- Kluckhohn A. Briefe Friedrich bes Frommen, Kurfürsten von der Pfalz, mit verwandten Actenstücken gesammelt und bearbeitet (1559 1576). 2 Bbe. Braunschweig 1868. 1872.
- Kluckhohn A. Die Ehe des Pfalzgrafen Johann Casimir mit Elisabeth von Sachsen, in den Abhandl. der histor. Classe der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften Bb. 12, Abth. 2, 81—166. München 1874.
- Kluchohn A. Friedrich der Fromme, Kurfürst von der Pfalz, der Schützer der reformirten Kirche. 1559—1576. Nördlingen 1879.
- Roch M. Untersuchungen über bie Empörung und ben Abfall ber Nieberlande von Spanien. Leipzig 1860.
- Koch M. Quellen zur Geschichte Kaisers Maximilian II. In Archiven gesammelt und erläutert. 2 Bbe. Leipzig 1857. 1861.
- Röcher J. Chr. Catechetische Geschichte ber Pabstischen Kirche. Jena 1753.
- Köhler J. D. Historische Münzbelustigung. 22 Bbe. Nürnberg 1729—1756.
- [Komp] Fürstabt Balthasar von Fulba und bie Stiftsrebellion von 1576, vier Aufsätze in ben Histor.=polit. Blättern Bb. 56. München 1865.
- Komp. Die zweite Schule Fulba's und das päpstliche Seminar 1571—1773. Fulba 1877.
- Krabbe D. Davib Chytraus. Rostock 1870.
- Kraußolb L. Geschichte ber evangelischen Kirche im ehemaligen Fürstenthum Bayreuth. Erlangen 1860.
- Kugler B. Christoph, Herzog zu Wirtemberg. 2 Bbe. Stuttgart 1868. 1872.
- Kurt Bekenntniß und Artickel vom heiligen Abendmahl, übergeben und gehandelt im jüngsten Landtag zu Torgaw. Wittenberg 1574.
- Laemmer H. Monumenta Vaticana historiam ecclesiasticam saeculi XVI illustrantia. Friburgi Brisg. 1861.

- Lämmer H. Zur Kirchengeschichte bes sechszehnten und siebenzehnten Jahrhunderts. Freiburg 1863.
- La Huguerye M. de. Mémoires inédits publiés par A. de Ruble. 3 tom. Paris 1877—1880.
- Lang K. H. Neuere Geschichte bes Fürstenthums Baireuth. Thl. 3 von 1557—1608. Nürnberg 1811.
- Languetus H. Epistolae secretae ed. J. P. Ludovicus. 2 libr. Halae 1699.
- Le Bret J. Fr. Magazin zum Gebrauche ber Staaten= und Kirchengeschichte, wie auch bes geistlichen Staatsrechts katholischer Regenten in Ansehung ihrer Geistlichkeit. Bb. 9. Ulm 1785.
- Lehmann Chr. De pace publica acta publica et originalia, das ist: Reichshands lungen, Schriften und Protocollen über die Reichsconstitution des Religionsfriedens. Frankfurt a. M. 1707.
- Le Plat J. Monumentorum ad historiam concilii Tridentini spectantium amplissima collectio. 7 tom. Lovanii 1781—1787.
- Leuckfelb J. G. Historia Heshusiana. Quedlindurg 1716.
- Löscher B. E. Ausführliche Historia Motuum zwischen ben Evangelisch=Lutherischen und Reformirten. 3 Bbe. Zweite Aufl. Leipzig 1723—1724.
- Lossen M. Der Kölnische Krieg. Vorgeschichte 1565-1581. Gotha 1882.
- Lossen M. Die angeblichen protestantischen Neigungen bes Bischofs Julius Echter von Würzburg, in ben Forschungen zur beutschen Gesch. 23, 352—364. Göttingen 1883.
- Marr J. Caspar Olevian ober ber Calvinismus in Trier im Jahre 1559. Ein Beistrag zur Geschichte ber Reformation in Deutschland. Mainz 1846.
- Meaux de. Les luttes religieuses en France au seizième siècle. Paris 1879.
- Mederer J. Annales Ingolstadiensis Academiae. 4 partes. Ingolstadii 1782.
- Memoriale Beati Petri Fabri, primi S. Ignatii de Loyola alumni. Ed. M. Bouix. Lutetiae Parisiorum 1873.
- Menius J. Verantworttung auf Matthei Flacii Illyrici gifftige und unwahrhafftige Verleumbung und Lästerung. Wittenberg 1558.
- Menzel K. A. Neuere Geschichte ber Deutschen seit ber Reformation. 2. Aufl. Bb. 2 und 3. Breslau 1854.
- Meyer Chr. Maximilian II. und Hans von Küstrin, in ben Forschungen zur beutschen Gesch. 16, 562—570. Göttingen 1876.
- Mittermüller R. Das Kloster Metten und seine Aebte. Straubing 1858.
- Moehsen J. C. W. Beiträge zur Geschichte ber Wissenschaften in ber Mark Branden= burg. Berlin und Leipzig 1783.
- Möhler J. A. Neue Untersuchungen der Lehrgegensätze zwischen den Katholiken und Protestanten. 2. Aufl. Mainz 1835.
- Möndeberg C. Joachim Westphal und Johannes Calvin. Hamburg 1865.
- Moser Fr. K. v. Patriotisches Archiv für Deutschland. 12 Bbe. Frankfurt (Manns heim) und Leipzig 1784—1790.
- Moufang Chr. Katholische Katechismen bes sechzehnten Jahrhunderts in beutscher Sprache. Mainz 1881.

- Muck G. Geschichte von Kloster Heilsbronn von der Urzeit bis zur Neuzeit. 3 Bbe. Nördlingen 1879.
- Muffat K. G. Die Berhandlungen ber protestantischen Fürsten in ben Jahren 1590 und 1591 zur Gründung einer Union. München 1865.
- Müller B. Die Restauration bes Katholicismus in Strafburg. Salle 1882.
- Müller J. G. Denkwürdigkeiten aus ber Geschichte ber Resormation. Ein Beitrag zum Denkmal Luther's. 2 Bbe. Leipzig 1806.
- Müller J. J. Entbedtes Staatsfabinet. Erste bis achte Eröffnung. Jena 1714—1718.
- Musculus A. Wiber den Fluchteufel. Bon dem unchristlichen, erschröcklichen und graussamen Fluchen und Gotteslästerung treue und wohlmeinende Vermahnung und Warnung. Frankfurt a. M. 1562.
- Mylius G. Zehen Predigten vom Türken, gehalten zu Jena. Jena 1595.
- Neser von Fürstenberg A. Wie man dem grimmigen Wüterich und cristlichen bluts= burstigen Tyrannen in alweg Wiberstand thun möchte. Ingolstadt 1566.
- Neubecker Chr. G. Neue Beiträge zur Geschichte ber Reformation mit historischeftritischen Anmerkungen. 2 Bbe. Leipzig 1841.
- Obernberg J. J. v. Die Reformation in ber Herrschaft Walbeck in Oberbaiern. Ein Beytrag zur allgemeinen Reformationsgeschichte bes Landes. München 1805.
- Ortloff Fr. Geschichte ber Grumbachischen Sanbel. 4 Bbe. Jena 1868-1870.
- Pallavicino P. Sforza. Istoria del Concilio di Trento. 3 vol. Roma 1664.
- Peuceri C. Historia carcerum et liberationis divinae ed. Chr. Pezelius. Tiguri 1605.
- Pfaff R. Miszellen aus ber Wirtembergischen Geschichte. Stuttgart 1824.
- Pfister J. Ch. Herzog Christoph zu Würtemberg. 2 Th. Tübingen 1819. 1820.
- Pieler Fr. J. Leben und Wirken Caspar's von Fürstenberg. Nach bessen Tagebüchern. Auch ein Beitrag zur Geschichte Westfalens in ben letten Decennien bes 16. und im Anfange bes 17. Jahrhunderts. Paberborn 1874.
- Planck G. J. Geschichte ber Entstehung, ber Veränderungen und ber Bilbung unseres protestantischen Lehrbegriffs vom Anfange ber Reformation bis zur Einführung ber Concordienformel. 6 Bbe. Leipzig 1781—1800.
- Pogiani J. Epistolae et Orationes olim collectae ab Antonio M. Gratiano nunc ab Hieronymo Lagomarsinio S. J. adnotationibus illustratae ac primum editae. 4 vol. Romae 1756—1762.
- Polenz G. v. Geschichte bes französischen Calvinismus bis zur Nationalversammlung i. J. 1789. Bb. 1—5. Gotha 1857—1869.
- Pontoppiban E. Annales Ecclesiae Danicae diplomatici, ober nach Orbnung ber Jahre abgefaßte und mit Urfunden belegte Kirchenhistorie des Reiches Dänemark. Bb. 3 und 4. Koppenhagen 1747 (1752).
- Preger W. Matthias Flacius Illyricus und seine Zeit. 2 Bbe. Erlangen 1859. 1861.
- Pressell Th. Churfürst Ludwig von der Pfalz und die Concordienformel, in Kahnis' Zeitschr. für die historische Theologie, Neue Folge. Bb. 31, 3—112. 268—318. 478—605. Gotha 1867.
- Pressell Th. Anecdota Brentiana. Ungebruckte Briefe und Bebenken von Johannes Brenz. Tübingen 1868.

- Pressel Th. Die fünf Jahre bes Dr. Anbreä in Chursachsen, in den Jahrbüchern für beutsche Theologie Bb. 22, 1—64. 207—264. Gotha 1877.
- Prob ber Jesuiter, nach Romanischem Schrott und Korn 2c. in sieben Dialogis ober Gesprechen zwischen einem Jesuiten und Thumbherrn verfasset. Erstlichen in Latein beschrieben von D. Rhemingino Nauntolio Dano, anzipo aber gemeinem teutschen Batterland zur Warnung und Bestem ins teutsch übersett. 1595.
- Python P. Vita R. P. Petri Canisii S. J. Gallico idiomate scripta a R. P. Joanne Dorigny, nunc latinitate donata et multarum rerum accessione aucta. Monachii 1710.
- Raderus M. De vita Petri Canisii de Societate Jesu, Sociorum e Germania primi, libri tres. Ed. altera. Monachii 1623.
- Ranke L. Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im sechszehnten und sieb= zehnten Jahrhundert. 3 Bbe. 8. Aust. Berlin 1844—1845.
- Ranke L. v. Zur beutschen Geschichte: Vom Religionsfrieden bis zum breißigjährigen Krieg. Leipzig 1869.
- Raumer Fr. v. Briefe aus Paris zur Erläuterung ber Geschichte bes sechzehnten unb siebzehnten Jahrhunderts. Bb. 1. Leipzig 1831.
- Raupach B. Evangelisches Desterreich, das ist, Historische Nachricht von den vornehmsten Schicksahlen der evangelisch-lutherischen Kirchen in dem Ertherzogthum Desterreich. Hamburg 1732.
- Raupach B. Erläutertes evangelisches Oesterreich, das ist, fortgesetzte historische Nach= richt von den vornehmsten Schicksahlen u. s. w. 8 Bbe. Hamburg 1736. 1788. 1740.
- Raupach B. Presbyterologia Austriaca ober historische Nachricht von bem Leben, Schicksalen und Schriften ber evangelisch-lutherischen Prediger in dem Erpherzogthum Desterreich. Hamburg 1741.
- Raupach B. Zwiefache Zugabe zu bem Evangelischen Desterreich. Hamburg 1744.
- Raynaldi O. Annales ecclesiastici, accedunt notae chronologicae etc. auctore J. D. Mansi. tom. 14-15. Lucae 1755-1756.
- Rehtmeier Ph. J. Braunschweig-Lüneburgische Chronica. 3 Bbe. Braunschweig 1722.
- Reiffenberg F. A. T. Th. de. Correspondance de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Bruxelles 1842.
- Reiffenberg Fr. Historia Societatis Jesu ad Rhenum inferiorem ab ann. 1540—1626. Coloniae 1764.
- Reimann E. Die religiöse Entwicklung Maximilian's II. in den Jahren 1554—1564, in v. Sybel's Histor. Zeitschr. 15, 1—64. München 1866.
- Reimann E. Unterhanblungen Ferbinand's I. und Pius' IV. über bas Concil im Jahre 1560 und 1561, in ben Forschungen zur beutschen Gesch. 6, 585—626. Göttingen 1866.
- Reimann E. Die Senbung bes Nuntius Commendone nach Deutschland im Jahre 1561, in ben Forschungen zur beutschen Gesch. 7, 228—280. Göttingen 1867.
- Reiser J. B. Betrus Canisius als Katechet in Wort und Schriften. 2. Aust. Mainz 1882.
- Remling Fr. X. Das Reformationswerk in ber Pfalz. Eine Denkschrift für bie Hei= math. Mannheim 1846.



- Ribier G. Lettres et Memoires d'Estat des roys, princes, ambassadeurs et autres ministres sous les regnes de François I., Henri II. et François II. 2 tom. Paris 1666.
- Richard A. B. Licht und Schatten. Ein Beitrag zur Culturgeschichte von Sachsen und Thüringen im 16. Jahrhundert. Nach seltenen handschriftlichen Urkunden und anderen Quellen bearbeitet. Leipzig 1861.
- Richter L. A. Die evangelischen Kirchenordnungen des sechszehnten Jahrhunderts. Bb. 2. Leipzig 1871.
- Richter D. Ueber die Verdienste bes sächsischen Fürstenhauses um die Aushebung des Bisthums Meißen in dem Zeitraume von 1539—1555, im Programm der Realsschule zu Döbeln 1874.
- Richter D. Die Punktirbücher des Kurfürsten August von Sachsen, in den Forschungen zur deutschen Gesch. 20, 13-35. Göttingen 1880.
- Rieberer J. B. Nachrichten zur Kirchen=, Gelehrten= und Bücher=Geschichte. 4 Bbe. Altborf 1764—1768.
- Rieß Fl. Der selige Petrus Canisius aus ber Gesellschaft Jesu. Aus ben Quellen bargestellt. Freiburg 1865.
- Ritter J. B. M. Matthiae Flacii Illyrici, ehemals berühmt= und gelährten Theologi in Teutschland Leben und Tob. Frankfurt 1725.
- Ritter M. August von Sachsen und Friedrich III. von der Pfalz, in K. v. Weber's Archiv für die sächsische Geschichte. Neue Folge 5, 289—367. Leipzig 1879.
- Ritter M. Der Augsburger Religionsfriede von 1555, in Raumer-Maurenbrecher's histor. Taschenbuch. Sechste Folge, Jahrg. 1, 213—264. Leipzig 1882.
- Rocholl H. Die Einführung ber Reformation in ber ehemaligen freien Reichsstadt Colmar. Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte bes Elsaß. Colmar 1876.
- Röhrich T. W. Geschichte ber Reformation im Elsaß und besonders in Straßburg. 3 Th. Straßburg 1830—1832.
- Rommel Chr. v. Neuere Geschichte von Hessen. Bb. 1—3. Cassel 1835. 1839.
- Rothenhäusler K. Stanbhaftigkeit ber altwürttembergischen Klosterfrauen im Reformations-Zeitalter. Stuttgart 1884.
- Sacchinus Fr. De Vita et Rebus gestis P. Petri Canisii, de Societate Jesu, Commentarii. Ingolstadii 1616.
- Sacchinus Fr. Historiae Societatis Jesu ab anno 1556—1590. 3 voll. Antverpiae 1626, Romae 1649, Romae 1661.
- Salig A. Chr. Bollständige Historie der Augsburgischen Confesion und berselben zus gethanen Kirchen. 3 Bbe. Halle 1730. 1735.
- Sattler Chr. Fr. Geschichte bes Herzogthums Würtenberg unter ber Regierung ber Herzogen. Bb. 4—7. Ulm 1771. 1774.
- Schelhorn J. G. Ergöplichkeiten aus ber Kirchenhistorie und Literatur. 3 Bbe. Ulm und Leipzig 1762. 1764.
- Scherer G. Opera ober alle Bücher, Tractätlein, Schrifften und Predigen von untersscheidlichen Materien, so bishero an Tag kommen seindt. Jeso wider auffs new dem gemeinen Nupen zum besten zusamengetragen. 2 Bbe. München 1613 bis 1614.
- Scherer G. Postill ober Außlegung ber sonntäglichen Evangelien burch bas gante Jahr. München 1606.

- Scherer G. Postill ober Außlegung ber Fest= und Fenrtäglichen Evangelien burch bas gante Jahr. München 1607.
- Schlüsselburg, C. Haereticorum catalogus. 13 tom. Francofurti a. M. 1597—1601.
- Schmidl J. Historiae Societatis Jesu Provinciae Bohemiae. 3 voll. Pragae 1747.
- Schmibt C. Der Antheil ber Straßburger an ber Reformation in Churpfalz. Drei Schriften Johann Marbach's mit einer geschichtlichen Einleitung. Straßburg 1856.
- Schmidt C. Philipp Melanchthon. Leben und ausgewählte Schriften (Leben und ausgewählte Schriften ber Bäter und Begründer der lutherischen Kirche. Theil 3). Elberfeld 1861.
- Schmibt G. L. Justus Menius, ber Reformator Thüringens. Nach Archivalien unb anberen gleichzeitigen Quellen. 2 Bbe. Gotha 1867.
- Schmidt M. J. Neuere Geschichte ber Deutschen. Bb. 1—5. Frankenthal 1785. 1786. Schmidt=Phiselbek Chr. Historische Miscellaneen. 2 Bbe. Halle 1783. 1784.
- Schnurrer Ch. Fr. Erläuterungen ber Württembergischen Kirchen-, Reformations= unb Gelehrten-Geschichte. Tübingen 1798.
- Schumacher A. Gelehrter Männer Briefe an die Könige in Dänemark vom Jahr 1522 bis 1663. 3 Th. Copenhagen und Leipzig 1758—1759.
- Segesser A. Ph. v. Ludwig Pfysser und seine Zeit. Ein Stück französischer und schweizerischer Geschichte im sechzehnten Jahrhundert. 2 Bbe. Bern 1880. 1881.
- Seibert L. B. Ein Predig wider die papistischen Abgöttereien und die vornehmlichsten Ausbreiter des antichristischen Bapstthumbs. Ohne Ort. 1575.
- Selneccer N. Christliche und nothwendige Verantwortung auf der Flaccianer Lesterung 2c., item kurze Antwort auf des Celestini Schmehcharten. Leipzig 1570.
- Selneccer N. Forma Concordiae. Leipzig 1582.
- Senckenbergische Sammlung von ungebruckt= und raren Schriften zur Erläuterung berer Rechte und Geschichten von Teutschland. 4 Bbe. Frankfurt a. M. 1751.
- Sickel Th. Zur Geschichte bes Concils von Trient. Actenstücke aus ben Desterreichischen Archiven. 3 Abth. Wien 1870—1872.
- Sinnacher F. A. Beiträge zur Geschichte ber bischöflichen Kirche Säben und Briren in Tyrol. Bb. 7. 8. Briren 1830. 1832.
- Sirt Chr. Haul Eber. Ein Stück Wittenberger Lebens aus ben Jahren 1532—1569. Ansbach 1857.
- Sirt J. M. Reformationsgeschichte ber Reichsstadt Schweinfurt, mit 48 Beilagen. Schweinfurt 1794.
- Spangenberg C. Sächssische Chronica (vermehrte Mansfelbische Chronika bis 1571). Frankfurt a. M. 1585.
- Spiefer Chr. M. Lebensgeschichte bes Andreas Musculus. Ein Beitrag zur Reformations= und Sittengeschichte bes 16. Jahrhunderts. Frankfurt a. d. D. 1858.
- Steichele A. Beiträge zur Geschichte bes Bisthums Augsburg. 2 Bbe. Augsburg 1850—1852.
- Strobel G. Th. Miscellaneen literarischen Inhalts. Größtentheils aus ungebruckten Quellen. 6 Bbe. Nürnberg 1778—1782.
- Strobel G. Th. Beiträge zur Litteratur, besonders des sechzehnten Jahrhunderts. Bb. 1 und 2. Nürnberg und Altorf 1784. 1786.

- Strobel G. Th. Neue Bentrage zur Litteratur, besonders des sechzehnten Jahrhunderts.
  5 Bbe. Nürnberg und Altorf 1790—1794.
- Struve B. G. Ausführlicher Bericht von ber Pfälzischen Kirchenhistorie. Bom Beginn ber Reformation bis auf gegenwärtige Zeiten. Frankfurt 1721.
- Stübner J. Chr. Historische Beschreibung ber Kirchenversassung in ben herzogl. Braunschweig-Lüneburgischen Landen seit ber Reformation. Goslar 1800.
- Subhoff K. C. Olevianus und Z. Ursinus. Nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen. (Bb. 8 ber Leben und ausgewählten Schriften ber Läter und Begründer ber reformirten Kirche.) Elberfelb 1857.
- Sugenheim S. Baierns Kirchen= und Bolks-Zustände im sechszehnten Jahrhundert. Nach handschriftlichen und gebruckten Onellen geschildert. Gießen 1842.
- Sugenheim S. Frankreichs Einfluß auf, und Beziehungen zu Deutschland seit ber Reformation bis zur ersten französischen Staatsumwälzung. Bb. 1. Stuttgart 1845.
- Theatrum Diabolorum, das ist: Wahrhaffte eigentliche und kurte Beschreibung allerlen grewlicher, schrecklicher und abschemlicher Laster, so in diesen letten schweren und bösen Zeiten an allen Orten und Enden fast bräuchlich, auch grausamlich in Schwang gehen. Frankfurt am Mayn 1575.
- Theiner A. Annales Ecclesiastici. 3 voll. (1572—1585). Romae 1856.
- Tholud A. Das firchliche Leben bes siebzehnten Jahrhunderts. Erste Abth. Die erste Hälfte bes siebzehnten Jahrhunderts. Berlin 1861.
- Unschuldige Nachrichten von alten und neuen theologischen Sachen, Büchern, Urkunden 2c. vom J. 1701—1749. Wittenberg 1701. Leipzig, seit 1702.
- Vilmar A. F. C. Geschichte bes Confessionsstandes ber evangelischen Kirche in Hessen, besonders im Kurfürstenthum. Warburg 1860.
- Boigt J. Briefwechsel ber berühmtesten Gelehrten bes Zeitalters ber Reformation mit Herzog Albrecht von Preußen. Beiträge zur Gelehrten-, Kirchen- und politischen Geschichte bes sechzehnten Jahrhunberts. Königsberg 1841.
- Voigt J. Wilhelm von Grumbach und seine Händel, in v. Raumer's Histor. Taschenbuch Jahrg. 7, 1—186 und Jahrg. 8, 77—254. Leipzig 1846. 1847.
- Vom Jammer der Berberbniß driftenlichen Boldes. Ingolftabt 1559.
- [Bulpius Chr. A.] Curiositäten ber physisch-literarisch-artistisch-historischen Vor- und Mitwelt. 10 Bbe. Weimar 1811—1823.
- Wagner J. Die Regentensamilie von Nassau-Habamar. Bb. 1. (Zweite Aufl.) Wien 1863.
- Walch J., G. Historische und theologische Einleitung in die Religionsstreitigkeiten ber evangelisch=lutherischen Kirchen. 5 Theile. Jena 1733—1739.
- Walte A. Mittheilungen aus ber Bremischen Kirchengeschichte, in ber Zeitschrift für bie historische Theologie. 1864. 1866 fll.
- Wargnung por dem unreinen und Sacramentirischen Catechismo etlicher zu Wittenberg. Durch die Theologen zu Jena. Jena 1571.
- Warhaffte und grundliche Wiberlegung ber vermeinten Berantwortung ber Prediger zu Bremen. Gestellt burch die Württembergische Theologen. Tübingen 1582.
- Weber B. Tirol und die Reformation in historischen Bilbern und Fragmenten. Innsbruck 1841.

- Weber R. v. Anna Churfürstin von Sachsen, geboren aus königlichem Stamm zu Dänemark. Ein Lebens= und Sittenbild aus bem sechzehnten Jahrhundert. Aus archivalischen Quellen. Leipzig 1865.
- Weber K. v. Des Kurfürsten August von Sachsen Verhandlungen mit bem König, später Kaiser, Maximilian II. über bessen Glaubensbekenntniß, in v. Weber's Archiv für sächsische Geschichte 3, 809—389. Leipzig 1865.
- Wegele F. Wilhelm von Grumboch, in v. Sybel's Histor. Zeitschr. 2, 408-422. München 1859.
- Weiss Ch. Papiers d'état du cardinal de Granvelle d'après les manuscrits de la bibliothèque de Besançon. 9 tom. Paris 1841—1852.
- Weiße Chr. E. Geschichte ber chursächsischen Staaten. Bb. 3 und 4. Leipzig 1805. 1806.
- [Weller J. G.] Altes aus allen Theilen ber Geschichte: Urkunden, Briefe und Nach= richten von alten Büchern. 2 Bbe. Chemnit 1762. 1766.
- Bestenrieber 2. Beyträge zur vaterlänbischen Sistorie, Geographie, Statistit und Land= wirthschaft. Bb. 3-8. München 1790. 1806.
- Wiber bie sectirischen Rumohrmacher in ben kaiserlichen Landen, eine hochnötige drist= liche Vermahnung. Ohne Ort. 1561.
- Wiebemann Th. Geschichte ber Reformation und Gegenreformation im Lande unter ber Enns. 4 Bbe. Prag 1879—1884.
- Wigand J. Verlegung aus Gottes Wordt bes Catechismi der Ihesuiten (Summa doctrinae christianae genennb) newlich im Druck ausgangen. Magbeburg 1558.
- Wilkens C. A. Tilemann Heßhusius. Ein Streittheolog ber Lutherskirche. Bornehm= lich nach hanbschriftlichen Quellen. Leipzig 1860.
- Wimmer Fr. Vertraulicher Briefwechsel bes Carbinals Otto Truchses von Walbburg, Bischofs von Augsburg, mit Albrecht V., Herzog von Bapern, 1568—1578, in A. Steichele's Beiträgen zur Gesch. bes Bisthums Augsburg 2, 1—134. Augsburg 1852.
- Winter B. A. Geschichte ber Schicksale ber evangelischen Lehre in und burch Bayern, bewirket in ber ersten Hälfte bes sechzehnten Jahrhunderts. 2 Bbe. München 1809—1810.
- Wittmann. Geschichte ber Reformation in ber Oberpfalz. Aus ben Acten geschöpft. Augsburg 1847.
- Wolf A. Geschichtliche Bilber aus Desterreich. Erster Band. Aus bem Zeitalter ber Reformation (1526—1648). Wien 1878.
- Bolf J. Eichsfelbische Kirchengeschichte mit hunbertvierundbreißig Urkunden. Göttingen, 1816.
- Wolf P. Ph. Geschichte Maximilian's I. und seiner Zeit. Pragmatisch aus ben Haupt= quellen bearbeitet. Bb. 1 und 2. München 1807.
- Bunbt D. L. Magazin für die Kirchen- und Gelehrten-Geschichte bes Kurfürstenthums Pfalz. 3 Bbe. Heibelberg 1789. 1793.

. • • • • • . -. 1

## Erstes Buch.

Die religiös-politischen Parteikämpse seit dem Angsburger Religionsfrieden bis 3nm Ansgang der Grumbach-Gothaischen Verschwörung im Jahre 1567.

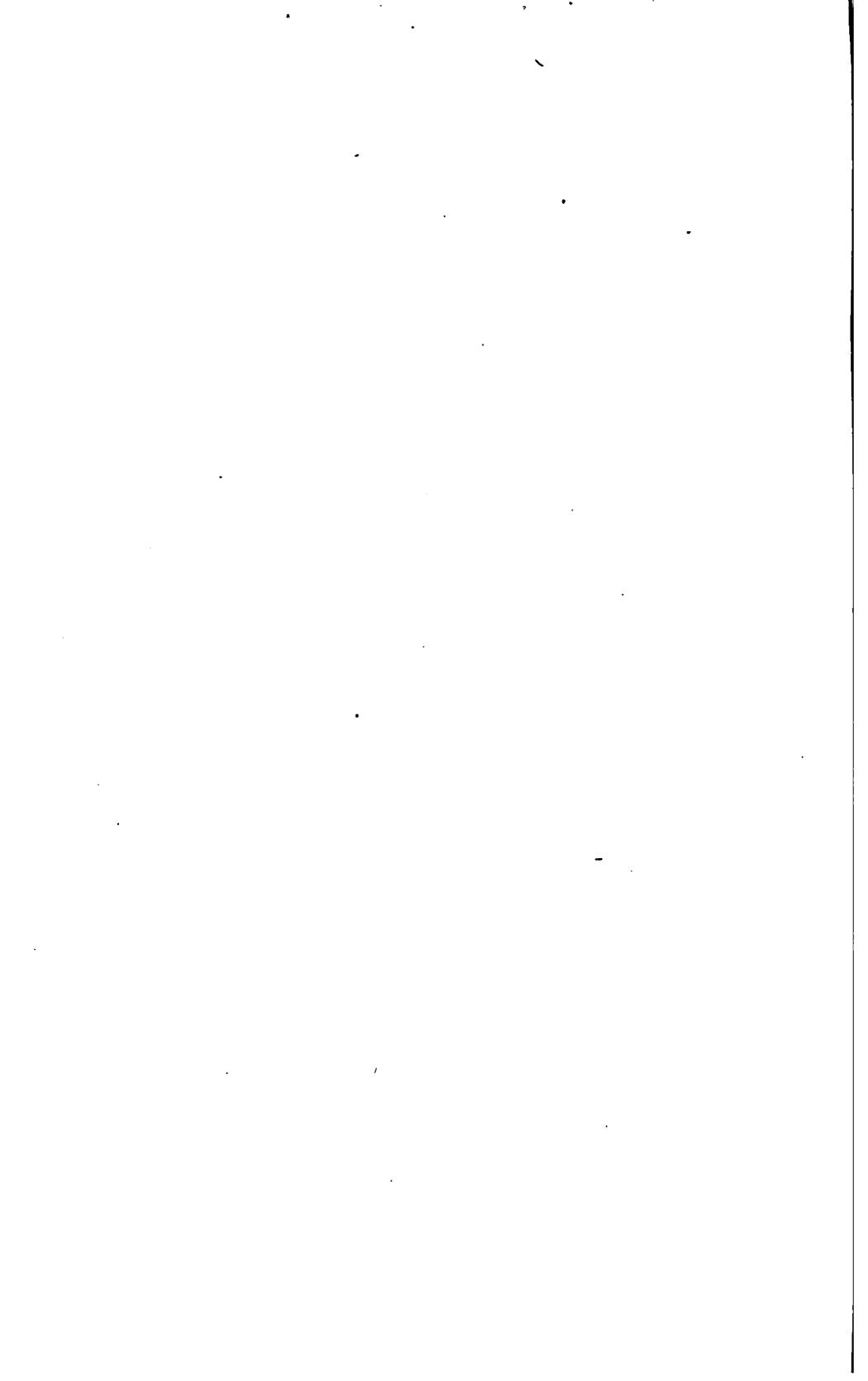

## I. Bestimmungen des Religionsfriedens — Stellung der Protefanten gegen die Katholiken — religiöse Streitigkeiten unter den Protestanten und deren Wirkungen.

Der sogenannte Augsburger Religionsfriede vom 25. September 1555 war, nach den Worten des Reichsabschiedes, abgeschlossen worden, um "das hochschädliche Mißtrauen im Reiche aufzuheben", "die Gemüther der Stände und der Unterthanen wiederum in Ruhe und Vertrauen gegen einander zu stellen und die deutsche Nation vor endlicher Zertrennung und Untergang zu verhüten".

Aber die Unterthanen' kamen bei dem Frieden gar nicht in Betracht.

Derselbe war nicht geschlossen zwischen den Katholiken und den Protestanten, sondern lediglich zwischen den Reichsständen katholischer und Augssburgischer Confession, welche sich gegenseitig versprachen, einander der Religion wegen inskünftig nicht zu bedrängen.

Die Unterthanen hatten sich nach der Religion ihrer Obrigkeit zu richten; für den Fall ihrer Weigerung wurde ihnen das einzige Recht zugestanden, Hab und Gut zu verkaufen und in ein anderes Land auszuwandern, wo sie auf Duldung hoffen konnten.

Von Gewissensfreiheit und der Freiheit des religiösen Bekenntnisses der Einzelnen war keine Rede mehr.

Unter den Reichsständen Augsburgischer Confession war der Satz: "Wessen das Land, dessen auch die Religion', thatsächlich längst zur Geltung gekommen, bevor sie im Jahre 1555 ihren Separatfrieden mit den katholischen Ständen eingingen: die Bedeutung des Friedens lag für sie in dieser Hinsicht nur darin, daß der Satz reichsrechtliche Gültigkeit erhielt. Auch der kleinste Reichstand konnte sich von jetzt an "bei Normirung des Glaubens der Unterthanen' auf den Augsburger Reichsschluß berusen. In demselben wurde "Grund und Boden" gefunden für strenge Beobachtung und Durchführung alles dessen, was der Straßburger Reformant Capito schon vor Jahrzehnten in einer Schrift an den Pfalzgrafen Rupert als Recht und Pflicht der weltlichen Obrigkeit hingestellt hatte. Zeder Fürst, sagte Capito, sei Haupt der Kirche in seinem Lande, von Christus als solches statt seiner eingesetzt. Bor seiner "Gewalt des Schwertes" müsse Alles sich beugen: ihm sei die religiöse Lehre und die

Form des Gottesdienstes, ihm seien die Geistlichen und Prediger mit ihrer gesammten Amtsführung unterworfen. "Die Kinder gehören nicht so fast den Eltern, als dem Staate." Jeder Fürst müsse die katholische Religion in seinem Lande mit Zwang ausrotten: wer noch eine Messe dulde, sei nicht besser als der Türke. Ueber Gewissenszwang könne sich bei dieser unumschränkten Gewalt der Fürsten Niemand beschweren, denn es handle sich nur um Gehorsam in äußern Handlungen, bis in das Innere des Gewissens reiche der Arm der Staatsgewalt nicht 1. Unzähligemal wurde von den Herrschgewaltigen im Verlauf der Jahre selbst die äußerste Bedrückung der Gewissen mit einer solchen Ausslucht beschönigt.

Der Augsburger Religionsfriede enthielt noch eine andere Bestimmung, aus welcher die protestantischen Reichsstände einen ,innerlichen Grund' für die Aufrichtung ihres Territorialkirchenthums und ihre Verfügungen über Lehre, Gottesdienst, kirchliche Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit herleiten wollten. Diese Bestimmung lautete: die geistliche Jurisdiction der Bischöfe solle bis zur endlichen driftlichen Vergleichung der Religion für die Stände Augs= burgischer Confession ,ruhen, eingestellt und suspendirt sein'. Aus dieser Suspension zogen die Stände die Folgerung, daß sie ,durch reichsrechtliches Anerkenntniß' für ihre Gebiete an Stelle der Bischöfe getreten und ,das bischöfliche Amt in Bestellung der Ministerien, Kirchengebräuche, Ordnungen und Ceremonien' auszuüben berechtigt seien. Der landesherrliche Episcopat ging auf völlige Beseitigung jeder kirchlichen Freiheit aus. Es entstanden int Reiche so viele protestantische Kirchen, als es protestantische Territorien gab, und die einzelnen Kirchen stellten in keiner Beziehung ein lebendiges Ganze, eine organisch verbundene Einheit dar; sie standen vielmehr einander meist feindlich gegenüber: einig waren sie nur im Widerspruch gegen ,den vermale= deiten Antichrift, den Papst zu Rom und seine Rotten und Gesellen'.

Darin müssen alle evangelischen Christen, heißt es in einer Schrift aus dem Jahre 1558, so sie auch sonsten in Vielem auseinandergehen und streiten, brüderlich und christlich übereinkommen, daß sie den Antichrist als leibhaftigen Sohn des Verderbens aus ganzem Herzen versluchen und den Umgang mit den leidigen Papisten, den Dienern des Antichristes und der Abgötterei, als viel möglich sliehen und meiden, damit sie nicht besudelt werden. Und das müssen sie thun aus christlicher Barmherzigkeit, gemäß den Aussprüchen des göttlichen Wortes, damit die Papisten daran merken, in wie großem abgöttischen Unflat sie sind und waten, und etwan möchten bekehret werden. Es galt

<sup>1</sup> Bergl. Döllinger, Reformation 2, 12—13.

Der abgöttische Baalsbienst ber Papisten und die ernsthaftigen Pflichten eines evangelischen Christen, aus Gottes heiligem Worte dargestellt. (Ohne Ort, 1558.) B. 2. c. 4.

ziemlich allgemein als evangelische Pflicht, was eine hessische Generalspnode in demselben Jahre 1558 in einem "christlichen und gottseligen Bedenken" aussprach: da die offenkundigen Anhänger des Papstthums Gotteslästerer, Abgötterer und Diener des Antichristes seien, so dürfe man sie nicht bloß nimmermehr als Zeugen bei einer evangelischen Taufe zulassen, sondern man müsse nach der Borschrift des Apostels auch alle äußerliche Gemeinschaft mit ihnen vermeiden. Wir müssen sie, sagten die Superintendenten, sliehen, ihre Conversation in äußerlichen weltlichen Dingen meiden, also auch, daß wir mit ihnen weder essen noch trinken, sie auch auf dem Weg, wenn sie uns begegnen, nicht grüßen sollen".

Eine solche Handlungsweise entsprach nicht der Anordnung des Religionsfriedens, daß ,die streitige Religion durch christliche freundliche friedliche Mittel und Wege zu einhelligem christlichen Verstand und Vergleichung gebracht werden' solle. "Ein jeder Stand," besagte der Friede, solle trot der Verschiedenheit des Bekenntnisses ,den andern mit rechter Freundschaft und christlicher Liebe meinen'.

Aber im Sinne fast sämmtlicher protestantischen Fürsten sprach sich Herzog Christoph von Württemberg in einem Briefe an den Landgrafen von Hessen dahin aus: wenn ein "christlicher Stand", das heißt ein protestantischer Stand mit katholischen Ständen in einen politischen Bund trete, so versuche er öffentlich Gott den Allmächtigen. "Es würde dann billig und wahrhaft zu ihnen gesagt werden, was der Prophet Jehu zu Josaphat, der sich mit dem gottlosen König Ahab verbunden, gesagt habe: Soll man auch einem Gottslosen helsen und sich mit denen, die Gott hassen, verbrüdern?"

Allenthalben wurde der protestantischen Jugend schon beim Religions= unterrichte tiefer Abscheu gegen die "gottlosen Papisten" eingeslößt. Luther hatte dazu den Anstoß gegeben. Die ganze Kirche, lehrte er, sei bis zur Ankunft seines Evangeliums durch die Macht des Teufels verwüstet, an Stelle der Kirche eine Mördergrube gesetzt worden; Jahrhunderte hindurch habe der Teufel das ganze Reich der Christenheit statt des von ihm entthronten Christus frei beherrscht: der Papst habe sich zum Statthalter des Teufels aufgeworfen, die Bischöfe seien Apostel des Teufels, die Mönche Creaturen des Teufels; die Messe sei der allergrößte Gräuel, ein Drachenschwanz, das Fegseuer ein Gespenst des Teufels. Auch in seinem großen Catechismus häufte er die bittersten Schmähungen gegen Alles, was ihm in der katholischen

<sup>1</sup> bei Heppe, Generalsynoben 1, Urfundensammlung 3—10. Vergl. 1, 33—34. Im Jahre 1593 beschloß eine Synobe zu Cassel, man müsse sich von der ,abgöttischen papistischen Taufe' fern halten; die Prädikanten hätten das Volk auf der Kanzel zu ermahnen, dei den ,abgöttischen Gräueln' nicht als Gevatter zu dienen. Zeitschr. für hessische Gesch. und Landeskunde 6, 322—323.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sattler 4, Beilagen S. 161—162.

Kirche mißsiel. Niemand, sagte er zum Beispiel, habe im Papstthum "Christus für einen Herrn erkannt, noch den heiligen Geist für den, der da heilig macht". "Borhin sind wir gar des Teufels gewesen, als die von Gott und Christo Nichts gewußt haben." Wo er einschärfte, daß "beileibe Niemand seine Gebete verachten soll", fügte er hinzu: "Bisher hat man also gelehrt ins Teufels Namen, daß Niemand solches geachtet hat und gemeint, es wäre genug, daß werk gethan wäre, Gott erhöret es oder höret es nicht." Der päpstliche Stuhl zu Rom mit aller seiner Zubehör sei "das Haupt und der oberste Schutherr aller Diebe, welcher aller Welt Güter mit Dieberei zu sich bracht und bis auf diesen Tag inne hat".

In völliger Entstellung der katholischen Lehre brachte man den protestantischen Kindern in der Christenlehre bei, daß die Katholiken der Abgötterei anhängig seien. "Die Papisten lehren," hieß es beispielsweise in dem Catechismus für Mecklenburg, "man solle nicht Gott allein, sondern auch die todten Menschen anbeten." Auf die Frage: "Was ist der Antichrist?" mußten die Kinder antworten: "Der Antichrist ist das ganze Papstthum, vom Teufel gestistet, darin man die Lehre Christi verkehrt, die todten Heiligen anbetet, die She verbietet, und die Speise, und in die Hölle fährt mit allen seinen Gesellen, die nicht bekehrt werden."

Der christlichen Jugend, schrieb ein Prädikant, "muß frühzeitig eingebunden werden, daß das ganze Papstthum eitel Abgötterei, ärger denn die von Heiden und Türken. Die unsinnigen Papisten haben, wie Luther in seinem Catechismo fürschreibt, aus Gott einen Gößen, schier einen Apfelgott gemacht und sich selbst für Gott aufgeworfen, müssen ihren Abgott zu Rom, den leibhaftigen Antichrist, für Gott anbeten und allen Dreck, der oben und unten von ihm geht, als göttlich verehren. Wer sollte nicht entsetzt werden, wenn er hört, daß sie auf Christi Verdienst so gar Nichts geben, gar Christum hassen und spotten, und allein durch ihre eigenen vermeintlichen Werke den Himmel ertrozen wollen. Es ist die größte Abgötterei und ein großer Gottes=raub und Büberei über alle Büberei, so jemals dagewesen seit die Welt steht. Der Prädikant Andreas Fabricius führte dem Volk als einige Haupt=artikel des katholischen Glaubens auf: "Der Papst ist halb Gott, halb Mensch,

¹ Großer Catechismus in den Sämmts. Werken 20, 37—38. 74. 101—103. Bergl. S. 90. 108. 110—111.

Das kleine Corpus Doctrinae von Matthäus Juder. Ein Catechismus aus Mecklenburg. Nach der Rostocker Ausgabe von 1565 wortgetreu herausgegeben von C. M. Wiechmann (Schwerin 1865) Cap. 22 und 32. Dem Herausgeber gewährt es ,eine innige Freude', ein Buch, welches Luther's ,reine Lehre' länger als ein Jahrhuns bert ,bem kindlichen Gemüthe einzuprägen berufen war', ,auf's Neue zugänglich zu machen'.

<sup>3</sup> In ber S. 4 Note 2 angeführten Schrift D. 2.

er hat Macht, den Engeln und Teufeln zu gebieten, zu thun und zu lassen was er will; seine Pfassen sollen und müssen ungelehrt sein, keinen Catechismus wissen, keinen Gott noch Teufel glauben, keine Auferstehung der Todten, keine Hölle noch Himmel glauben.<sup>6 1</sup>

"Das arme Volt", klagte Doctor Bartholomäus Kleindienst im Jahre 1560, wird dahin beredet, daß es glaube, wir jetzigen Katholischen, oder wie sie uns nennen Papisten, halten Nichts mehr von Christus, beten die Heiligen als Götter an, ja halten den Papst für unsern Gott, wir wollen Gott den Himmel mit unseren Werken ohne die Gnade Gottes abpochen, wir glauben nicht der heiligen Schrift, haben keine rechte Bibel, können sie auch nicht lesen, ob wir sie schon hätten, verlassen uns mehr auf das geweihte Wasser, dann auf das Blut Christi. Dergleichen unzähliger viel gräulicher, gottes= lästerlicher und zuvor unerhörter Lügen erdichten sie wider uns. Die Ber= ständigen wissen auch, daß dieß der Secten fürnehmste Kunst ist, damit sie das Papstthum dem gemeinen und sonst gutherzigen Mann so gar zum Gräuel gemacht haben. Ich kann nicht genugsam beweinen, daß das arme Völklein bei dem Narrenseil so lang umgeführt und so erbärmlich betrogen wird'. · "Es ist meines Erachtens eins der aller Gott angenehmsten und den Menschen allerheilsamsten guten Werke, mit solchen elenden, verführten und betrogenen Leuten ein ernstlich dristlich Mitleiden haben, für sie andächtig bitten und ihnen alles Gute wünschen und erzeigen."

Während aber dem deutschen Volke der alte einheitliche katholische Glaube durch allerlei Lügen und Verleumdungen verhaßt und verächtlich gemacht werde, stünden fortwährend so viele neue Lehrer und neue Secten auf, von welchen jede 'die beste und allein evangelisch sein' wolle, daß der gemeine Mann schier nicht mehr wisse, 'was er glauben solle' <sup>2</sup>.

Hunderte von Zeugnissen aus protestantischem Munde bestätigen diese Thatsache.

So lange es sich bei den Häuptern und Wortführern der kirchlichen Revolution nur um den Umsturz des Bestehenden gehandelt hatte, schien zwischen ihnen eine herzliche Freundschaft obzuwalten. Sie begrüßten sich wechselseitig als neue Propheten und Evangelisten, verglichen einander mit Elias und Elisäus, mit Johannes dem Täufer und dem Apostel Paulus.

Der Heiligen Teufel, im Theatrum Diabol. 150—151. Seit vierzig Jahren hatte man bem Volke so ober ähnlich über ,das Teufelswerk des Papstthums' gepredigt, und gleichwohl, klagte Fabricius, sei dasselbe dem protestantischen Volke noch immer ,tief einverleibt', trot ,des großen hellen Lichtes des Evangeliums'. Die Leute, sagte er, seien ,in der alten Heuchelei noch so gar ersoffen, daß man sie mit Einer Predigt wieder Alle könne in's Papstthum bringen'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein recht catholisch und evangelisch Ermanung an seine lieben Teutschen (1560, am Schluß: gebruckt zu Dilingen) B. F<sup>5</sup>. G<sup>5</sup>.

Sobald aber die Zeit herankam, in welcher auf den Trümmern des alten Kirchenwesens eine neue Kirche aufgerichtet und genauer festgestellt werden follte, worin eigentlich der neue evangelische Glaube bestehe, wurden alte Freunde bittere Feinde. Unter ihren stetigen Streitigkeiten schienen die Theologen und Prädikanten bald selbst nicht mehr zu wissen, was sie wollten, und theilten sich bei zunehmender Uneinigkeit in immer kleinere und zahl= reichere, sich wechselseitig verurtheilende Parteien. Unheilbar aber wurden die Streitigkeiten vor Allem deßhalb, weil die Streitenden keine Achtung vor einander hegten, sondern jeder Wortführer dem Gegner die unlautersten Beweggründe unterschob. Für die christlichen Tugenden der Sanftmuth und der Demuth gab es keine Stätte mehr. "Ich- kann kaum noch eine Hoffnung fassen,' schrieb der berühmte Schulmann und Philologe Joachim Camerarius, Melanchthon's bester Freund, im fünften Jahre nach Abschluß des Religions= friedens, daß unter dem wilden und ärgerlichen Gezänke der theologischen Parteien die Kirche je wieder zum Frieden und zur Einigkeit gelangen werde. Religion, Wissenschaften, Zucht und Ehrbarkeit müßten dabei nothwendig untergehen. Ganz Deutschland werde auf die schmählichste Weise zu Grunde gerichtet, nicht etwa unter äußerer Gewalt, sondern unter den Mißhandlungen der eigenen Bürger. "Was werden andere Nationen dazu sagen, oder viel= mehr was sagen sie jett schon?",Ich fühle,' klagte Camerarius insbesondere über die lutherischen Prediger, "unendlichen Schmerz bei der Betrachtung, wie gerade diejenigen der Kirche fast täglich neue Wunden schlagen, welche ihr vor Anderen in ihren Nöthen beistehen und helfen, in ihren Gefahren vor Anderen für ihre Erhaltung sorgen sollten. Die Unseren selbst tragen die Schuld alles Elends; alle Frucht, welche in Eintracht und gegenseitigem Wohlwollen reichlich erblühen könnte, wird im Keime erstickt. Größtentheils ungelehrte Leute, nur von frechem Muthwillen getrieben, kämpfen sie um ihre Meinungen, und wollen dabei wegen ihres Eifers für Erhaltung der himm= lischen Lehre noch gerühmt sein. Aller wissenschaftlichen Bildung fremd oder feind und unbekannt mit den Schriften der Alten, zufrieden mit den neuesten Zank- und Streitschriften, welche allenthalben bereits haufenweise an's Licht treten, geben sie sich maßlos ihren Lüsten hin in ungebundener Freiheit des Lebens, und hassen alle Sittenzucht. Ich kann vor großem Seelenschmerz darüber nicht mehr schreiben, denn man stößt allenthalben auf eine solche Menge der Sünden, daß, wenn es auch Leute gäbe, die auf eine Verbesserung der Zustände dächten, und von Pflicht wegen darauf denken sollten, sie doch gleich beim ersten Anfange des Unternehmens erschrocken zurücktreten würden, wie Jener in der Fabel, der die Löcher eines Siebs verstopfen wollte, aber weder Anfang noch Ende für seine Arbeit fand. 1

<sup>1</sup> Diese und andere ähnliche Aussprüche Camerar's bei Döllinger, Reformation

Das in Sachen des Glaubens unentbehrliche Gefühl der unerschütterlichen Gewißheit ging dem Bolke verloren, und damit verlor dasselbe zugleich
auch seinen sittlichen Halt. "Man klagt allgemein," schrieb der Theologe Matthias Flacius, von seiner Heimath, dem venetianischen Ilhrien, Ilhricus
genannt, "über die allerorts herrschende Berwirrung in der Lehre und in der Kirche, über die Kathlosigkeit und Ungewißheit der Christen. Irrthümer und Ketzereien gewinnen die Oberhand, die Zwistigkeiten mehren sich und vergisten die Herzen der Menschen, und die unerfahrene Jugend nimmt den Samen des Irrwahns in sich auf." Der größte Theil des Bolkes wisse bereits nicht mehr, welches die wahre und welches die falsche Keligion sei, was er glauben und was er verdammen solle?.

"Ein fruchtbarer Boden wilder", auch nach Abschluß des Religionsfriedens ,fortwuchernder Streitigkeiten" wurde das Herzogthum Preußen durch Andreas Osiander, seine Anhänger und Gegner.

Andreas Osiander, seit dem Jahre 1549 Professor der Theologie an der Königsberger Universität, hatte, erschreckt über die Wirkungen des lutherischen Imputationsglaubens, die Lehre aufgestellt: die Rechtfertigung sei keine bloße Zurechnung der Gerechtigkeit Christi, die den Gnadenmantel über den Sünder ausbreite, sondern ein wirkliches Einwohnen der göttlichen Gerechtigkeit im Menschen; die Vorstellung von einer Gerechtsprechung ohne Rücksicht auf den Zustand der Seele, mache die Leute, wie die Erfahrung bezeuge, sicher und ruchlos. "Der große Haufe", schrieb Osiander, "verachte die Obrigkeit, schände die Armen, unterdrücke die Schwachen, wuchere, raube und stehle, lüge und trüge, schwelge und treibe Unzucht, und höre dabei gern, wenn die Heuchler predigen: unsere Gerechtigkeit sei nichts Anderes, denn daß uns Gott für gerecht halte, ob wir gleich bose Buben seien, und daß unsere Gerechtigkeit außerhalb unser und nicht in uns sei; denn bei dieser Lehre könnten auch sie wohl für heilige Leute gehalten werden'. "Solche Prediger sind den Leuten so angenehm, sie heben Christum auf und setzen den Teufel an seine Statt, werden voll Neid und Haß, voll Lügens und Lästerns.' Es "nimmt mich zum höchsten Wunder, daß sie es an ihnen selbst nicht merken, daß sie von solcher Lehre täglich nur ärger, irriger und wilder werden, so es doch sonst die Kinder auf der Gasse merken"3.

Gegen Osiander's Lehre von der Rechtfertigung traten insbesondere

<sup>2, 586—594. &</sup>quot;In Germania omnia convulsa sunt", schrieb Bullinger am 9. März 1556 an Calvini Opp. 16, 66.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Döllinger 2, 249—251. <sup>2</sup> Schumacher 2, 276.

<sup>3</sup> Döllinger 3, 399-412. Hafe, Albrecht von Preußen 139 fll.

Melanchthon, Flacius Illyricus, Johann Aepinus, Joachim Westphal und Joachim Mörlin auf. Diese Lehre, erklärten sie, sei eine List des Teufels, der, nachdem die papistische Irrlehre von der inhärirenden Gerechtigkeit durch die lutherischen Theologen siegreich widerlegt worden, die Sache nun künst= licher angefangen habe und die Rechtfertigung in die durch den Glauben in uns wohnende wesentliche Gerechtigkeit Christi setze 1. Auf Befehl des Her= zogs Albrecht von Preußen gab Osiander seine "Confession" heraus, die aber ,von fast allen Seiten als ein leidiges teuflisches Werk angesehen wurde. ,Man musse sich, fagten zum Beispiel die herzoglich sächsischen Theologen, ,vor derselben hüten als vor der grundbittern Hölle selbst, in der man Niemand Anders denn eitel Diabolorum und Teufel gewärtig sein musse. 2 Markgraf Hans von Küstrin mahnte den Herzog Albrecht: Osiander müsse von jedem Gutherzigen als der leidige Teufel selbst geflohen werden 3. Albrecht aber nahm Osiander in Schutz. "Bei Leib= und Lebensstrafe, ja so lieb jedem Gottes Gnade sei', verbot er dessen Lehre zu verdammen 4. Durch die Gunst des Herzogs gestütt, verachtete Osiander, "überdieß seines Glaubens sicher, alle seine Widersacher'. Selbst über Melanchthon äußerte er sich in wegwerfenden Ausdrücken: niemals seit den Tagen der Apostel sei die Kirche mit einem so verpesteten Menschen behaftet gewesen, als jetzt mit Melanch= thon, der sich künstlich den Schein ächter Lehre zu geben wisse, während er diese in Wahrheit völlig verläugne; er sei der wankelmüthigste Theologe, mache den Leuten durch seine Sophisterei blauen Dunst vor und habe in seinen Schriften ,wohl vierzehnerlei Gerechtigkeit' vorgetragen. In Wittenberg übe er eine unerträgliche Geistesknechtschaft aus: wer dort Doctor werden wolle, müsse dessen Lehre beschwören. "Wenn die Eltern meinen, ihr Sohn sei ein trefflich wohlgeübter Mann in der heiligen Schrift, der allen Schwär= mern und Ketzern das Maul stopfen könne, so ist er ein armer gefangener Mann, mit Eidespflichten in seinem Gewissen verstrickt und verwirrt, denn er hat Gottes Wort verschworen und auf Philipp's Lehre geschworen, hat ihm den Anebel ins Maul binden lassen': man müsse sich erheben gegen den "Wittensbergischen Bundschuh". Melanchthon und alle seine Anhänger seien völlige Sclaven des Teufels 5

"Halb wahnsinnig und alle Ruhe und Frieden im Bolk zerrüttend' wurden vornehmlich die Lästerungen, welche Osiander und Joachim Mörlin, Pfarrer an der Domkirche im Kneiphof, "wider einander auf der Kanzel in Königsberg austobten". Sie nannten sich wechselseitig Lügner und Gotteslästerer. Osiander

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Döllinger, Reformation 3, 421 fll. <sup>2</sup> Salig 2, 996.

<sup>3</sup> Hase 188. 4 Bergl. Bulpius 10, 46 Note.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Salig 2, 984. 986. Döllinger 3, 421—423. 426. Aus Osianber's Klagen 2c. A<sup>2</sup>.

rief das Volk gegen Mörlin als gegen einen Bösewicht und Ehrendieb auf: ,man müsse zu Spieß und Stangen greifen' 1. Dagegen versicherte Mörlin dem Volk: "Wenn wir's vermöchten oder Macht hätten, so wollten wir Donner und Blitz über sie kommen lassen und allen Teufeln gebieten, daß sie die Osiandristen marterten und plagten.' Osiander sei der leibhaftige Antichrist, mit ihm würde die Welt in kürzester Zeit zu Ende gehen. In Gegenwart Osiander's rief er auf der Kanzel aus: "Pfui dich, du schwarzer Teufel mit deiner Gerechtigkeit, Gott fturze dich in den Abgrund der Hölle.' "Leidet diesen Gräuel nicht im Lande, liebe Kindlein,' mahnte er seine Zuhörer, ,thut dazu, daß eure Kinder mit dieser teuflischen Ketzerei nicht vergiftet werden. Es wäre euch tausendmal nützer, daß ihr im Blute watetet bis an die Aniee, daß der Türke vor die Stadt käme und euch alle ermordete, ja es wäre euch selbst nützer, daß ihr Juden oder Heiden wäret, als daß ihr Solches leidet. Denn ihr seid ebensowohl mit dieser Lehre verdammt, als die Heiden. Wer sich nicht will warnen lassen, fahre hin zum Teufel. 2 Osiander glaubte sich seines Lebens nicht mehr sicher; wenn er ausging, ließ er einen Anecht mit geladener Büchse unter dem Rocke folgen; selbst in den Hörsaal und auf die Kanzel nahm er Waffen mit 3. In Osiander's Begleitung seien stets, streuten dessen Gegner aus, zwei Teufel in schwarzer Hunds= gestalt, die nicht Jedermann sähe; er habe einen Teufel, der schreibe in der obern Stube für ihn, während er in der untern mit den Leuten esse und trinke' 4.

"Im Volke ging Alles drunter und drüber in Haß und Böswilligkeit."
"Brüder, Bettern, die allerbesten Freunde und Nachbarn spieen einer dem andern auf öffentlicher Gasse nach und schrieen: "Pfui dich und troll dich von mir du Teufel, Osiandristischer Schwärmer, Ketzer, Berräther, Bube, Schelm und Bösewicht." Und ließ es sich zum öffentlichen Aufruhr an in und außerhalb Königsberg." "Eine Partei trachtete wider die andere mit Lügen, Aufruhr, Todschlag, sie von ihren Gütern zu vertreiben und die einzunehmen. Wer allen Jammer sollt beschreiben, so sich zugetragen, würde ein sonderlich großes Buch werden. Ist wohl nicht möglich, allen Zank und Widerwillen zu beschreiben."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salig 2, 948.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Salig 2, 966—967. Hase 179—180. Döllinger 2, 454. Bergl. ben Brief bes Herzogs Albrecht vom 4. October 1551 an die Söhne Philipp's von Hessen, bei Reubecker, Neue Beiträge 1, 2—7. Mörlin an Johann Friedrich von Sachsen, in: Erläutertes Preußen 2, 660.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Ritter, Flacius Junicus 51. Spottverse bagegen in: Erläutertes Preußen 2, 867. 

\* Salig 2, 1013.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Salig 2, 966. Die Königsberger Chronifen, herausgegeben von Meckelburg (Königsberg 1865) S. 272.

Weil das Volk ,in allen Predigten fast Richts mehr als vom Teufel hörte und von den Anschlägen des Teufels, der nicht allein alle Rezereien ausbrüte, sondern auch Ungewitter und Hagel stifte, Verderben des Getreides, Vergiftung der Luft, Mord, Todschlag, dem Einen den Hals breche, den Andern von Sinnen bringe, so glaubte es allgemach, daß nicht mehr Gott, sondern der Teufel die Welt regiere', und zweiselte eben wenig, es sei wahr, was Anno 1552 von Osiander gesagt ward: er hätte auf seinem Sterbebette gebrüllt wie ein besessener Ochs, der Arge habe ihm den Hals umgedreht und seinen Körper zerrissen'. Zur Widerlegung dieses Gerüchtes' ließ Herzog Albrecht den Körper Osiander's durch ein Gericht besichtigen und ,den Befund, daß er nicht zerrissen, öffentlich bekannt machen'. Um den Leichnam vor Schändung zu schützen, verordnete der Herzog, daß er in der Stille ausgegraben und heinslich anderwärts beigesetzt werden solle 3.

Nach dem Tode Osiander's dauerten die Streitigkeiten fort. Der Herzog erließ ein neues Mandat, welches bezüglich der Rechtsertigung Osiander's Auffassung festhielt und als Lehrnorm für Preußen gelten sollte; auch verbot er das Lästern und Berdammen auf den Kanzeln. Mörlin aber erklärte in einer Predigt: "Niemand dürfe dem Mandate gehorchen, denn es sei weder vernünftig, noch menschlich, sondern vom Teusel selbst eingegeben; er wolle darwider reden und predigen, so lange er seinen Mund regen könne' 4. In Folge dieser "Aufreizung" wurde er des Landes verwiesen und an der Königs= berger Universität wurden alle Gegner Osiander's abgesetzt: fast die ganze philosophische Facultät löste sich auf 5.

Aus gleichem Grunde wie Andreas Osiander war auch Georg Major, Professor der Theologie und Schloßprediger zu Wittenberg, gegen die streng lutherische Rechtsertigungslehre von der bloßen Zurechnung der Gerechtigkeit Christi aufgetreten, indem er dieselbe schwerer Schädigung des religiös-sittlichen Lebens bezichtigte. Er stellte den Satz auf, daß "gute Werke zur Seligkeit nothwendig seien und Niemand ohne gute Werke selig werde". Nur durch Vertündigung dieses Satzes könne man, schrieb er, dem jetzt allgemein gewordenen salschen und erdichteten Glauben", der "allen Gehorsam gegen Gott und die Menschen aushebe", wirksam entgegentreten. "Das meiste Theil der Leute

<sup>1</sup> Bericht von allerlei Zauberei, Besessenheit und Teufelskünsten (Lich 1583) S. 17. Hartfnoch 353.

<sup>2</sup> Bericht 2c. S. 18.

<sup>§</sup> Erläutertes Preußen 2, 69. 71. Hartknoch 353—354.

<sup>4</sup> Hase 209-210.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Töppen, Die Gründung ber Universität Königsberg und das Leben bes Sabinus 217.

wähnen jetziger Zeit, daß durch den Glauben das Gesetz aufgehoben werde. Wenn sie hören, daß wir aus Gnaden ohne alle unsere Werke, allein durch den Glauben gerecht und selig werden, so wollen sie dann von keinem Gesetz, noch von guten Werken hören, führen ein gottlos Wesen, durch welches Gott und seine Lehre gelästert und geschändet wird.' "Unsere Leute," schrieb er aus langer Erfahrung, "sind allen Predigten vom Gesetze und den guten Werken seind und wollen sie nicht leiden. Zu jetziger betrübter Zeit will schier Niemand mehr von guten Werken hören, man unterscheide sie, wie man wolle, so hilft es doch nicht, dieweil Jedermann des Evangeliums zu fleischlicher Freiheit und zum Schandbeckel gebraucht.' "Die meisten Menschen sind jetzt Epicuräer geworden, sie glauben an kein göttliches Strafgericht, verlachen alle Erinnerungen an das künftige Gericht und an die ewigen Strafen, halten sie für Märchen.'

Major's Lehre setzte Theologen und Volk in gewaltige Erregung. Wenn auch unter den ersteren nicht ein einziger das von Major beklagte, allgemein wachsende Sittenverderben in Abrede stellte, so verwarfen sie doch mit Abscheu dessen ,verderbliche Regerei, die allen papistischen Gräuel wieder einzuführen drohe'. Die Mansfeldischen Theologen legten das Bekenntniß ab, "die Behauptung Major's: der Mensch werde selig durch Glaube, Liebe und Hoffnung, sei die rechte Stimme des Antichristes'2. Sogar der Satz: "Gute Werke, die der heilige Geist selbst in den Gläubigen wirkt, sind nöthig zur Erhaltung des Glaubens', wurde von den strengen Lutheranern für eine Irrlehre aus= gegeben. Derselbe-stamme, sagte einer ihrer ersten Theologen, Johann Wigand, aus der Werkstätte des Antichristes'. "Kein gräulicheres Malzeichen des Untichristes könne auf einen Menschen gebrannt werden, als wenn er glaube und behaupten wolle, daß gute Werke zur Seligkeit nöthig seien, wenn er gleich von den Werken der zehn Gebote rede: der Satz sei die schreckliche Mordstimme des römischen Wolfs'. Man wolle durch solche Lehre', eröffnete Joachim Mörlin dem Volk, ,auf einmal das ganze menschliche Geschlecht dem Teufel in den Rachen schieben'3. Alexius Prätorius, Superintendent in Meißen, versuchte den Nachweis, daß Major ,ein grausamerer und schreck= licherer Feind der christlichen Kirche sei, als der Türke, ja, daß er geradezu vom Teufel komme'. 4 Auch Nicolaus von Amsdorf, der ehemalige lutherische Bischof von Naumburg, bezeichnete Major's Behauptung als ,die erste und lette allerschädlichste und giftigste Ketzerei, die von Anfang der Welt erhöret worden's; er nannte Major ,einen aufrührischen Teufelsbuben'. Um Luther's

<sup>1</sup> Döllinger 2, 167. 172 und 3, 493 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schlüsselburg, Catal. haeret. 7, 36.

<sup>3</sup> Schlüsselburg 7, 68. 168.

<sup>4</sup> Bergl. Döllinger 2, 166.

<sup>5</sup> In der Vorrede zu der Jenaer Ausgabe der Werke Luther's.

Lehre vom Alleinglauben gegen den Majorismus recht kräftig zu vertheidigen, erklärte Amsdorf, der Sat: Gute Werke sind zur Seligkeit schädlich, sei eine "rechte, wahre und christliche Proposition, durch die heiligen Paulus und Luther gepredigt". Flacius Ilhricus und Johann Wigand nahmen diese Behauptung in Schutz: wenn man sage, schrieb letzterer, gute Werke seien schädlich, so treibe man Christi Verdienst und Gehorsam sein in die Höhe; nehme man dagegen den Satz nicht an, so verkleinere man die Schrecklichkeit der Sünde und den Ernst des göttlichen Gerichtes 1.

Gleich heftig, wie Major, wurde dessen Anhänger Justus Menius, Superintendent in Gotha, als heilloser Irrlehrer angegriffen. Menius sei, versicherte Amsdorf, "mit eitel Teufeln besessen". Deffentlich äußerte er sich, wie Menius im Jahre 1558 berichtet, "wenn er Landesfürst wäre, würde er dem Menius den Kopf abschlagen lassen". Es wurde in den Kirchen ein wahres Teufelsgezerr', denn Major und Menius zahlten ihren Gegnern "mit gleicher Münze heim'. Menius warnte alle frommen "Christen' vor Flacius, der zu den "unslätigen drechungerigen Säuen' zu rechnen sei; sie sollten Gott bitten, daß er "solche unflätige Säue, die sein Heiligthum also schändlich verunreinigen, aus seinem Tempel etwa in einen Koben oder Kloaka, dahin sie gehören, austreiben wolle' 4. Major nannte Amsdorf, Flacius und deren Gesinnungsgenossen "Mameluken, Lügner, Mörder und Teufelsgesinde' 5. Als er hörte, daß die Jenaer und Braunschweiger Theologen die öffentliche Verurtheilung

<sup>1</sup> Bergl. Döllinger 3, 810.
2 Walch, Einleitung 5, 347.

<sup>3</sup> Bericht ber bittern Wahrheit (Wittenberg 1558) D. 4.

<sup>4</sup> Schmidt, Juftus Menius 2, 259, Note. Zur Charakteristik bamaliger Polemik biene folgende ganze Stolle aus der Verantwortung Justi Menij D2: "Es wület unb grüblet ber Lesterer Illyricus samt seiner Rotte in biesem Buch hin und wider, stenkert umher burch alle Artikel, und wolt gern etwas stinkends finden, darinnen er mit seinem unflettigen Seuruffel wol umftören möcht, bas ber Gestand burch bie gange Welt rüche, und jeberman bie Nasen bagegen zuhalten müste. Beil aber bie unflettige brechungerige Seue nichts finden können, pferchen und ichmeißen sie selbs iren eignen Mist hinein, bas ist, sie unterstehen und befleißigen sich, mas recht und wol geschrieben ist, burch ire gifftige verkerte Deuttung und Calumnien uff einen unrechten und falschen Miß= verstand zu zihen, dürffens aber boch, ja könnens aus bosem Gewissen und mit gutem Schein öffentlich nicht thun, sonbern muffen besorgen, es möcht inen mehr zu Schanden, bann zu Ehren gereichen, füßeln sich berhalben untereinanber selbs mit iren eignen Lügen und Calumnijs, und reibet sich eine unflettige Saue an die andere. Doch bamit ir brüberliche Cainische Liebe bieweil nicht allerding feire und mussig gehe, beweiset sie sich mit solchen heimlichen Meuchelstichen, bissolang, ob sie (bafür sie boch ber almech= tige gütige Gott gnebiglichen behüten wolle) bes Herrn Philippi Tob erleben möchten, bas sie also bann besto freier und freudiger uff in liegen', lestern und calumnijren möchten, wie sie es nur lüstet.

<sup>5</sup> Walch, Einleitung 5, 347.

seiner Behauptung verlangt hatten, rief er auf der Kanzel in Wittenberg auß: "Ich will sie wieder verdammen, bis sie sich bessern. Ich will Magnus, Major und Maximus bleiben wider Aller Willen und will eher den Kopf oder das Leben darüber lassen."

Während die Theologen in ihren Schriften und auf der Kanzel , so wider einander losfuhren, daß Nichts erfolgen konnte, als Haß, Hader und Trübseligkeit im Volke', beschuldigte jeder den andern, daß er Schuld trage an der allgemeinen Verwirrung.

Einer der Hauptkämpfer wider Osiandristen, Majoristen "und alles andere von Luther's reiner Lehre abirrende Teufelsgeschwürm' war Tilmann Heßhus aus Wesel am Niederrhein. Er gehörte zu jenen Streittheologen, welche in allem Wesen und Thun Luther's, ihres "heiligen Vaters', die "alleuchtende Kraft und Majestät' Gottes erkannten, für Luther's sämmtliche Schriften canonisches Ansehen beanspruchten, und von der Aussicht begeistert waren, "nach vollbrachtem Kampse Doctor Martinum droben zu sehen, wo er sitze sammt den Aposteln zu richten die zwölf Geschlechter Israels und das unselige Papstthum nehst allen Kotten'. Was von Luther abweiche, streite mit der Lehre des heiligen Geistes. Bei seiner Doctorpromotion in Wittenberg legte Deßhus im Jahre 1555 ein bündiges Zeugniß ab gegen Teufel und Teufelseorgane: Ketzer, Papisten, Heiden und Muhamedaner, sagte aber später öffentlich aus: er habe schwer gesündigt, als er sich von Georg Major, "diesem Schandsled der Theologen", den Doctortitel habe ertheilen lassen.

Als Superintendent in Goslar gerieth Heßhus mit dem Rathe, ohne dessen Wissen er eine neue Ministerialordnung entworfen, in heftigen Streit. Die religiös-sittlichen und rechtlichen Zustände der Stadt waren überaus traurig. Verbrechen blieben "ohne Ahndung". Der Sohn des ersten Bürgermeisters hatte seine Gattin verstoßen, und vom Vater ungestraft den ihn tadelnden Oheim bei einem Gastmahle durchbohrt; der zweite Bürgermeister hielt Kircheneinkünfte zurück. Heßhus, der auf der Kanzel dagegen auftrat, wurde im Jahr 1556 aus der Stadt vertrieben 3. Er nahm dann eine Stelle als Professor der Theologie und als Prediger bei St. Jacobi in Rostock an.

Aber auch dort brachen sofort Streitigkeiten aus, welche ,das ganze christliche Gemeindeleben auf lange Jahre im Grund zerrütteten'. Dieselben sind von allgemeinem Interesse, weil sie an einem Einzelbilde zeigen, wie der Kampf um ,rechte Lehre und Kirchenzucht' in den protestantischen Städten



<sup>1</sup> Salig 3, 324. Was die Gegner wider ihn vorbrächten, seitel Teufels A. wische, da der Teufel die Kirche durch sie verstänket.

<sup>2</sup> Christliche Klage des einfeltigen Volkes (1559) C2.

<sup>3</sup> Wilkens 6 fll. 25—28. Helmolt 16—25.

sehr häufig geführt wurde. Der Rostocker Rath hatte früher unter der Er= klärung, er könne den gewaltsamen großen Haufen wegen der Religion nicht aufhalten', mit Gewalt den kirchlichen Umsturz herbeigeführt und das geist= liche Eigenthum in Besitz genommen 1. Er wollte unabhängig sein von allem geiftlichen Einfluß. Hehus und sein College bei St. Jacobi, Peter Eggerdes, nahmen dagegen ,die Vollgewalt der Schlüssel' für sich in Anspruch bezüglich der Ausschließung vom Abendmahl, von der Taufzeugenschaft, vom driftlichen Begräbniß. Sie weigerten sich, an den Sonntagen Copulationen vorzunehmen, weil durch die Hochzeitsschmäuse der Sonntag entheiligt werde. Als einer der Bürgermeister, Peter Brümmer, sich verlauten ließ: "selbige Prediger wollten eine neue pharisäische Secte anrichten', bedeutete Heßhus, wie er selbst berichtet, vor allem Volk auf der Kanzel: der Bürgermeister sei ,ein lügen= hafter, ehrloser und gotteslästerlicher Mensch, ein Kind des Teufels und ein Feind des heiligen Geistes, der, wenn er seine Gotteslästerung nicht bereue, ewiges höllisches Feuer zu getragen habe'. "Deßgleichen hat auch mein Mithelfer Beter Eggerdes in der Gemeine den Gotteslästerer gestraft und fast einerlei Worte gebraucht, nur das dazu geredet, daß Peter Brümmer nicht allein als ein Gottloser und Lügner, sondern auch als ein Eidvergessener geredet habe, denn er habe mit seiner Lästerung wider den Eid, den er dem allmächtigen Gott in der Taufe gethan, gehandelt.' In Folge dieses Auftretens setzte der Rath die. Prediger ab und verbot ihnen die Stadt, und als sie mit Berufung auf den Herzog Ulrich von Mecklenburg nicht weichen wollten, ließ er sie mit Gewalt vertreiben. Am Sonntag den 9. October 1557 hat der Rath, schreibt Heßhus, ,eine ganze Rotte, in die dreißig Mann, Diener und Bürger, mit Büchsen, Stangen und Spießen gewaffnet, wie die Juden im Garten zum Herrn Christus eingefallen sind, abgefertigt, welche mitten in der Nacht meinem Bruder und Mithelfer Herrn Peter in's Haus mit großem Getümmel und Geschrei gefallen sind und die Thüre mit Stangen aufgebrochen, und da die ehrliche und tugendsame Frau, des Predigers Gemahl, welche durch Gottes Segen groß Leibes schwanger geht, hoch erschreckt und jämmer= lich schreiet, haben die ehrlosen Buben solche Gelegenheit nicht angesehen, sondern sie mit harten Worten gedräuet, auch einer ihr den Spieß vor die Brust gehalten und also den Mann aus dem Hause weggeführt, ihn in die drei Meilen von der Stadt geführt. Dieweil ich denn sah, daß sie ganz toll und unsinnig und mit dem Teufel auf dem Rathhaus besessen waren, habe ich mein Weib und Kindlein und meines Bruders Herrn Peters Weib hinaus= Also sind die von Rostock umgegangen, desgleichen nicht gehört ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Näheres bei Lisch, Jahrbücher 16, 10 fll. lleber ben gleich bei ber Einführung ber neuen Lehre im Jahre 1531 entstandenen Zwist ber Prediger vergl. Jahrbücher 24, 140—155.

in den Städten, da das Evangelium wird gepredigt, seit der Zeit Lutherus hat angefangen zu predigen.' Am 17. October 1557 erließ der Rath ein Decret, worin er die Vertreibung der beiden Prediger zu rechtfertigen suchte und nicht allein diese, sondern die städtischen Prediger insgesammt großer Ver= brechen, falscher Lehre und aufrührerischer Bestrebungen bezichtigte, zugleich den Bürgern gebot, ihren Umgang und ihre Predigten zu meiden. Prediger selbst sollten dieses Decret von den Kanzeln verlesen. Einige Prediger, hieß es darin unter Anderm, lassen sich auf der Kanzel vernehmen, als habe der Rath unrecht gehandelt, "wünschen der Stadt höllisch Feuer, Blitz und Donner, verdammen und vermaledeien, springen und schlagen auf den Stühlen als Unsinnige. Andere dürfen sich hören lassen, daß diese Stadt mit tyrannischer Obrigkeit besetzt sei und versuchen einen Aufruhr unter den Bürgern zu erwecken. Sie verwunden und ermorden die Gewissen, verdammen 'die Leiber auf den Schindanger und übergeben die Seelen dem Teufel.' Gegen dieses Mandat veröffentlichte Heßhus, zugleich auch im Namen von Eggerdes, eine Schrift, worin er dem ,verrückten und befessenen' Rath alle möglichen Schandthaten vorwarf. Derfelbe, sagte er, nähme sich die Freiheit, "unverschämt zu lügen und zu fluchen, zu huren, zu morden, zu lästern und allerlei Werke des Teufels zu thun'. Joachim Schlüter, der zuerst in Rostock ,das Evangelium' gepredigt habe, sei vom Rathe vergiftet worden, den Prediger Heinrich Schmedenstedt hätten ,die verdammten und blutgierigen Bürgermeister' verrathen und verkauft. "Ihr seid das mal etwas milder gewesen denn Annas und Kaiphas, denn ich habe mir sagen lassen, des Gerechten Blut gestehe euch wohl in die fünfhundert Gulden. Schande ist wahrlich, daß der Diener mehr gegolten hat, denn sein Herr und Gott.' Auch den Prediger Adeler hätten sie täglich "gemartert und geplagt", überhaupt sich stets als "mörderische und blutgierige Hunde und öffentliche Feinde Gottes' erwiesen. Der gegenwärtig vom Rathe zum Superintendenten berufene Doctor Johannes Draconites sei ein Eselskopf und ein grober Tölpel, ein verzweifelter und verdammter Lügenprediger.

Draconites war gleich bei seiner Einführung mit mehreren Predigern in einen Streit gerathen, welcher in den nächsten Jahren einen immer heftigern Character annahm. Die Sonntagshochzeiten, predigte Draconites, seien erlaubt, überhaupt dürften die Christen nicht mit dem Gesetze geschreckt werden. "Wer das Gesetz predigt den Christen, der beleidigt Gott im Himmel. Trolle dich Moses, trolle dich. Wer Andere aus dem Gesetz für Sünder erklärt und selbst ein Sünder ist, der sündigt doppelt." "Immer zum Teusel mit den Sabbathsknechten," eiserte er gegen die anderen Prediger der Stadt, die da lehren, du sollst am Sabbath allein fromm sein und die Woche über eine Bestia." Dafür nannten die Prediger ihren Superintendenten einen losen Heuchler, höllischen Drachen und unverschämtes Lästermaul. Sie griffen ihn auch wegen einer neuen Lehre an, welche er von dem Hamburger

Superintendenten Johann Aepinus angenommen hatte, nämlich, daß "Christi Seele nach dessen Tod in der Höllische Marter und Pein erlitten habe, und daß jeder Chrift bei Verlust seiner Seligkeit dieß zu glauben schuldig sei'. Die Bürgerschaft und die Universität spaltete sich in feindliche Parteien; nahezu kam es einmal in der Kirche während des Gottesdienstes zum Handgemenge. Der Friede wurde auch dann nicht wiederhergestellt, als Draconites, von seinem Amte entsetzt, die Stadt verließ. Der Bürgermeister Brümmer war schon im Jahre 1558 aus dem Rathe entfernt worden und kein Prediger wollte ihm das Abendmahl reichen, denn er sei ,ein unbußfertiger Gottes= lästerer', weil er behauptet habe, Eggerdes und Heßhus hätten eine neue pharisäische Secte anrichten wollen, ferner weil er die Vertreibung dieser Gotteszeugen und das Mandat des Raths vornehmlich veranlaßt habe. noch in anderer Weise habe Brümmer sich "der Gotteslästerung" schuldig gemacht. Trot der Vorschrift der Prediger, daß die noch in Rostock übrig gebliebenen Katholiken als "gotteslästerliche Papisten", wie von der Tauf= zeugenschaft, so auch von dem dristlichen Begräbniß ausgeschlossen werden sollten, hatte Brümmer einmal ,den Schulmeistern und Küstern ernstlich befohlen', bei der Leiche eines katholischen Canonikus alle gewöhnlichen Ceremonien, damit man fromme Christen zu ehren pflege', vorzunehmen, er war sogar der Leiche dieses "gottlosen Gotteslästerers am allerersten nachgefolgt". Heßhus hielt den Bürgermeister wegen dieser Verbrechen der Steinigung würdig. Wenn Diebe und Mörder, sagte er in seiner Schrift wider das Rathsmandat, darum ehrlos sind, weil sie ohne Gerechtigkeit, so muß ein Gotteslästerer viel mehr ein ehrloser Schelm sein, dieweil er nicht allein ohne Gerechtigkeit ist, sondern auch dem Brunnen aller Gerechtigkeit Feind ist. Auch ist kein Diebstahl, kein Mord und Unzucht so groß und gräulich, wenn auch gleich ein Sohn den Vater erwürget oder ein Vater seine Tochter beschliefe, denn da ist die Gotteslästerung. Wie ist denn möglich, daß solcher bei Ehren bleibet? Siehe zu, was Moses für ein Urtheil über solchen Gottes= lästerer fället. Der macht ihn nicht allein zum Schelm, sondern er führt ihn zum Rabenstein und Villekule<sup>1</sup>, und spricht, Gott habe befohlen, man solle ihn steinigen. Nach welchem Urtheil auch der ägyptische Mann, der den Namen Gottes hatte gelästert, wie jetzt Peter Brümmer gethan, aus dem Lager geführt ist und von den Kindern Ifrael gesteiniget. 2

Fast in allen protestantischen Städten kamen ähnlich wie in Rostock die heftigsten Streitigkeiten zwischen den Prädikanten vor und allenthalben wurde

<sup>1</sup> Schinbanger.

<sup>2</sup> Vergl. diese und noch nähere Nachrichten über den Rostocker Kirchenstreit in dem Aufsatze von J. Wiggers, Tilmann Heshusius und Johann Draconites, bei Lisch, Jahrbücher 19, 65—137.

der Hader unter den gemeinen Mann gebracht, weil die Kanzel von jedem Einzelnen dazu gebraucht wurde, seine Lehre, die er unter Vermaledeiung der Gegner für die allein rechte und seligmachende ausgab, durchzufechten. erfolgte zum Beispiel in Stargard seit dem Jahre 1556 Zwiespalt der Prediger, Zerrüttung der Schulen, Verwirrung des Volkes', ,eine so jämmerliche Zerrüttung, daß man es nicht genugsam bejammern konnte, auch nicht genugsam beschreiben kann'1. Auf einem Landtage zu Stettin kam es im Jahre 1558 zur Verhandlung, daß durch allerlei gewaltsame Thaten und ungebührliche Händel die Pfarrer in den Kirchen, auch auf der Kanzel angeschrieen und beleidigt würden, Alles ohne Strafe'2. In Hildesheim stritten sich im Jahre 1557 die Prädikanten mit ihrem Superintendenten Tilmann Cragius über die Lehre von der Rechtfertigung und vom Abendmahl. Cragius bestritt die Vorschrift der Prädikanten, daß Männer, wenn ihnen das Blut Christi in dem Bart wäre hängen geblieben, den Bart ausreißen müßten', als einen ,offenbaren Aberglauben'. ,Wenn sie das heilige Sacrament', klagten die Prädikanten, mit sonderlicher Ehrerbietung vor anderm gemeinen Brod in dem Gebrauch und Austheilung gehandelt', so habe der Superintendent ,ihrer einige öffentlich schändlich und übel berufen und noch zuletzt gesagt: so fresset es, lect es, schmect es, betet es an'. Cragius wurde aus der Stadt gejagt und schrie dann in einer Schrift sämmtliche Prädikanten als "Buben und Gotteslästerer, Schandmäuler, tolle Hunde und unvernünftige Cainiten' aus 3.

Vor dem ganzen Reich und im Angesicht der höchsten Reichsgewalt trat der Zwiespalt im Lager der Protestanten zuerst offen zu Tage auf dem Religions=gespräch zu Worms.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cramer 3, 135—136. <sup>2</sup> Cramer 3, 145.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Salig 3, 411—413. Ueber Streitigkeiten ber Prädikanten in Schweinfurt vergl. Sirt, Schweinfurt 182—183.

## II. Das Religionsgespräch zu Worms im Jahre 1557.

Beim Abschluß des Religionsfriedens war vereinbart worden, daß auf einer neuen Reichsversammlung wiederum über die Mittel und Wege, die streitige Religion zu vergleichen, verhandelt werden solle. Der von König Ferdinand zu diesem Zwecke und zur Erlangung einer Türkenhülfe nach Regensburg berufene und am 13. Juli 1556 eröffnete Reichstag war "gleich zwiespältig wie alle früheren.' "In Sachen der Vergleichung" sprachen die geistlichen Stände sich mit allem Nachdrucke dahin aus, daß nur durch allgemeines Concil die im Reich bestehende Spaltung aufzuheben sei. protestantischen Stände dagegen, obgleich von vornherein entschlossen, auch nicht die geringste Zuwilligung an das im göttlichen Wort vermaledeite Papstthum zu machen', befürworteten die Abhaltung eines neuen Religions= gespräcks, in der Hoffnung, daß dadurch ,dem Antichrift etwelcher Abbruch ge= schehe'. Die Colloquien sind hiervor,' betonte Kurpfalz, nicht ohne Frucht abgegangen, denn das Wort Gottes ist dadurch erweitert worden. 1 Auch Melanch= thon hoffte, daß durch das Gespräch ,etliche Fürsten und Bischöfe zu rechter Lehre Nur müsse vorher ein Punkt unter den Protestanten gebracht' würden. erledigt werden. "Kaiser, König und vielen Andern," schrieb er, "liegt der Artikel von der Priester=Ordnung heftig an, denn sie stecken in dieser Opinion: unsere Priester, die nicht von Bischöfen ordinirt sind, können nicht consecriren. Und schleift diese Phantasei viel Irrthum mit sich; derohalben, so das Colloquium sein sollte, müssen wir uns selbst zuvor von der Ordination und bischöflichen Jurisdiction unterreden. 2 Jedes frühere Religionsgespräch hatte nur zur Steigerung der allgemeinen Verwirrung beigetragen. "Die Erfahrung aller Jahrhunderte' stellte der in Begleitung des Cardinalbischofs Otto von Augsburg auf dem Tage anwesende Jesuitenpater Petrus Canisius Könige Ferdinand vor, "liefere den Beweiß, daß in dergleichen Zusammen= künften die Zeit mit Hin= und Herreden nutlos vergeudet werde: nach der Auflösung der Versammlung wolle keine Partei unterlegen sein, jede schreibe sich den Sieg zu, widersprechende Nachrichten über die Verhandlungen würden ausgestreut, der Erfolg sei nicht die Beruhigung der Gemüther, sondern eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buchholt 7, 361.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Corp. Reform. 9, 6-7.

noch immer größere Entzweiung und Verbitterung.' Ferdinand hielt jedoch ein Colloquium für den zur Zeit allein praktischen Weg, und auf sein Vetreiben gaben die geistlichen Stände ihren Widerspruch auf. Man einigte sich dahin, daß die Ergebnisse des Gespräches unvorgreislich sein, die Colloquenten die Dinge sanstmüthig, vertraulich und mit gutherzigem Eiser' berathschlagen und ihre Gutachten zur weitern Verhandlung an die nächste Reichsversammlung bringen sollten. Als nothwendig wurde festgestellt, daß die protestantischen Theologen "die in ihrer Lehre eingerissenen Irrthümer und Spaltungen ablehnen und christlich vergleichen' sollten. Am 24. August 1557 sollte das Gespräch in Worms beginnen.

Um für dasselbe die nöthigen Verabredungen zu treffen und die vor= handenen Lehrstreitigkeiten so viel als möglich zu schlichten, versammelten sich auf Anregung von Kurpfalz und Württemberg mehrere protestantische Stände im Juni 1557 zu Frankfurt am Main. Landgraf Philipp von Hessen brachte dort eine Reform der Augsburgischen Confession in Vorschlag: man sei an dieselbe nicht unbedingt gebunden, denn "man habe sie nicht so für gewiß angenommen, sondern es dahin gestellt, wo man die Confessionsver= wandten in einigen Punkten besser berichten könnte'3. Dieser Vorschlag fand keine Annahme. Ebenso wenig ein anderer Vorschlag, den der Regensburger Theologe Nicolaus Gallus zur Kenntniß der Versammlung brachte: es solle ein Generalsuperintendent über sämmtliche lutherischen Kirchen Deutschlands ernannt werden mit der Vollmacht: die Rechtgläubigkeit und Einigkeit der Lehre zu überwachen, Abweichungen zu rügen und zu hindern, die Untersuchung entstehender Streitigkeiten einzuleiten und die zur Entscheidung erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. Gallus selbst fand diese Anstellung eines Papstes für die gesammte lutherische Kirche nicht zweckmäßig, war aber kein Gegner eines weitern Antrages: man möge zwei Generalbevollmächtigte etnennen, einen für die oberländischen und einen für die sächsischen Kirchen 4. Der Convent verwarf auch diesen Vorschlag. Er verpflichtete die Prediger von Neuem auf die Augsburgische Confession und die Apologie. Gegner den Evangelischen in Worms Zwiespalt und Trennung vorwerfen würden, so solle ihnen erwidert werden: im Grunde und in den Hauptstücken der Lehre sei man einig. Auf einer später abzuhaltenden Synode sollten die obwaltenden Streitigkeiten geschlichtet werden. Ohne vorherige Censur der

<sup>1</sup> Rieß 195.

Brief bes Herzogs Johann Friedrich von Sachsen in Corp. Reform. 9, 230. Bergl. Kugler 2, 55. Unter den Protestanten glaubten Manche, Ferdinand habe das Gespräch nur erlaubt, "ut vectigal hoc praetextu ex Germania maximum colligeret"! Bullinger an Calvin am 20. Aug. 1557. Calvini Opp. 16, 572.

<sup>3</sup> Heppe, Geschichte bes beutschen Protestantismus 1, 151.

<sup>4</sup> Salig 3, 266. 267. Bergl. Menzel 2, 314-315.

Stände oder der von diesen Verordneten sollten die sich bekämpfenden Theologen inskünftig keine Schriften veröffentlichen 1.

Dieser Frankfurter Abschied erregte neuen Streit. "Vor der ganzen Welt würde es den Ständen,' erklärte Gallus, "zu großem Spott gereichen, wenn sie Jemand bereden wollten, daß in den Kirchen und Schulen ihrer Lande seit dem Jahre 1530 Nichts wider die Augsburgische Confession gelehrt und gehandelt worden.' Flacius Ilhricus nannte den Frankfurter Abschied "einen Verrath an der Kirche". Man habe darin nicht befohlen, die von Luther und allen frommen Lehrern stets verurtheilten Sacramentirer zu verdammen, auch habe man die Theologen nicht auf die schmalkaldischen Artikel verpflichtet und dadurch der Kirche eine gräuliche Wunde beigebracht. Die vorgegebene Einigkeit in der Lehre sei in Wahrheit nicht vorhanden: unsinnige Sacramentirer und andere Sectirer müßten in Frankfurt das Wort geführt haben, da man nun gar den redlichen Eiserern, welche bisher noch den einbrechenden Wölfen sich widerset hätten, den Mund stopfen wolle.

Flacius und die ganze Partei der strengen Lutheraner fand einen Rückhalt in dem Herzog Johann Friedrich dem Mittlern von Sachsen-Weimar, der Jeben und sterben wollte für Erhaltung und Fortpflanzung des von Gott dem theueren Vater Lutherus geoffenbarten reinen Evangeliums'. Zu diesem Zwecke hatte er in Jena eine Universität gegründet, welche eine Hochburg ,des ächten Lutherthums' wurde, und insbesondere ,den vom wahren Glauben abgefallenen keterischen und antichristlichen Melanchthon sammt der ganzen verpesteten Wittenberger Universität in heiligem Gotteseifer' bekämpfte. Auf Grund eines von Flacius übergebenen "Bedenkens" ertheilte Johann Friedrich seinen zum Gespräche nach Worms beorderten Theologen und Räthen die Instruction, sie sollten mit den Theologen und Abgeordneten der anderen protestantischen Stände keine Gemeinschaft haben, so lange diese nicht alle Secten und Rotten: die Wiedertäufer, Sacramentirer und Zwinglianer, Osiandristen, Majoristen und Andere ausdrücklich verdammen würden. wäre nicht möglich, schrieb der Herzog am 20. August 1557 an den Pfalz= grafen Wolfgang von Zweibrücken, daß die Theologen wider die Papisten für Einen Mann stehen und aus Einem Munde streiten könnten, bis sie sich selbst vorher verglichen und die Irrthümer verdammt hätten. Die Papisten würden sonst leicht im Stande sein, mit Hülfe der zwischen den Evangelischen gewechselten Streitschriften diese mit ihrem eigenen Schwerte zu schlagen 3. Dem Kurfürsten Otto Heinrich von der Pfalz kündigte der Herzog an: er wolle in Worms alle Irrthümer verdammen helfen 4. Man dürfe in Worms,

<sup>1</sup> Salig 3, 271-273. Preger 2, 63-64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Corp. Reform. 9, 213—215. 
<sup>3</sup> Corp. Reform. 9, 230—232.

<sup>4</sup> Rugler 2, 56.

mahnte Flacius die zum Gespräch Beorderten, Erhard Schnepf und Joachim Mörlin, keine Judasküsse mehr dulden: daß in einigen Schriften die Erneusrung und Belebung durch den heiligen Geist gelehrt werde, sei eine rechte Grundsäule des Majorismus; man müsse Melanchthon tapfer zusezen; derselbe zaudere, seine Irrthümer zu widerrusen, weil er öffentliche Schande und den Zorn der Höfe fürchte, auch seinem Lehrmeister zu gehorchen gezwungen sei. Unter diesem Lehrmeister verstand Flacius den Teusel. Melanchthon seinerseits schrieb an den Fürsten Ioachim von Anhalt: "Das Gift und die Heuchelei" des Flacius werde täglich besser erkannt, "und so das Colloquium zu Worms fürgenommen wird, dieweil da vieler Kur- und Fürsten und Städte Prädikanten zusammenkommen werden, wird davon auch geredet werden. Hat er doch nicht einen Artikel in der Lehre erklärt, sucht nur Calumnias und Lästerungen und hilft auch Heuchelei und Irrthum stärken."

Bei ,so sich widerstrebenden Meinungen' kostete es Mühe, daß überhaupt nur das Gespräch am 11. September eröffnet werden konnte. Melanchthon schlug gleich in der ersten Sitzung gegen die Katholiken einen leidenschaftlichen Ton an. Von der zu Augsburg im Jahre 1530 übergebenen Confession sind wir', sagte er, weder gewichen, noch werden wir jemals weichen; wir verwerfen alle Irrthümer und Secten, welche mit jenem Bekenntniß streiten, namentlich die gottlosen Beschlüsse der sogenannten Trienter Synode; wir glauben, die wahre Kirche bestehe nicht aus Jenen, welche mit Wissen der Wahrheit widerstreben, sondern sie sei jene Vereinigung, welche das ungefälschte Wort des Evangeliums verkündet und nicht wissentlich Gößen vertheidigt. 3 Schon im Jahre vorher hatte er in einem Briefe an den Markgrafen Hans von Küstrin geäußert: "Daß die großen Könige jetzund Concilia nennen den Papst, seine Bischöfe, Pfassen und Mönche, die öffentliche Feinde sind des Herrn Christi und des Evangelii, und volle Macht haben, Artikel des Glaubens und neue Götter zu machen, das ist eitel Gotteslästerung, wie Nabogdonosor und Antiochus getrieben haben.', Die päpstliche Gotteslästerung' könne ,leichtlich ein jeder Verständiger richten'. Den Jesuiten Petrus Canisius, einen der katholischen Collocutoren zu Worms, nannte er einen Cyniker, und zählte ihn zu seinen "gelehrten Verfolgern", welche "wider eigenes Gewissen erkannte Wahrheit mit boshaftiger Sophistik verfolgen, Irrthum und Abgötterei stärken', und ,so sie also fortfahren, die Belohnung des Judas empfangen werden'4.

Wurde so von vornherein behauptet, daß die Katholiken in Vertheidigung der katholischen Sache wissentliche Verfolger erkannter Wahrheit und daß die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corp. Reform. 9, 232—234. <sup>2</sup> Corp. Reform. 9, 116.

<sup>3</sup> Corp. Reform. 9, 265—268. Lgl. Buchholt 7, 371—372. Rieß 213.

<sup>4</sup> Corp. Reform. 8, 688-689.

auf dem Concil von Trient früher bereits festgestellten katholischen Lehren gottlos und gotteslästerlich seien, daß man um keinen Preis von der Augs= burgischen Confession irgendwie abweichen wolle, so war an irgend einen Ausgleich mit den Katholiken nicht zu denken, ganz abgesehen von der offen= kundig falschen Behauptung Melanchthon's, man sei niemals von dieser Confession abgewichen. Erklärten doch einmal vierunddreißig lutherische Theologen, die Confession vom Jahre 1530 sei durch fortwährende Veränderungen "gleich wie ein Cothurnus, Bundschuh, Pantoffel und polnischer Stiefel worden, oder ein Deckmantel und Wechselbalg, damit die Sacramentirer und andere Secten unter dem Schein und Namen der wahren Augsburgischen Confession ihre Irrthümer und Verfälschungen bedecken, schmücken, vertheidigen und bestätigen' 1. Melanchthon, der die Confession verfaßt, hatte dieselbe stets als sein Eigenthum angesehen und sie bei den oft wiederholten Abdrücken nach dem Wechsel seiner Ansichten geändert. Schon die ältesten Ausgaben wichen in einem wesentlichen Lehrpunkte von einander ab 2. Ungleich größer noch war der Unterschied zwischen diesen und den spätern Ausgaben. Die protestantischen Fürsten selbst waren sich ,darüber keineswegs im Unklaren'. "Bon Anno 1531 an bis Anno 1540,' heißt es in einem Briefe des Herzogs Julius von Braunschweig, sind erweislich fast alle Jahre die Exemplaria verändert, in der Edition von Anno 1540 etliche Punkte fast gefährlich geändert und verrückt worden'; besonders sei dieß der Fall im zehnten Artikel vom Abendmahl; auch in dem Artikel über das Predigtamt und in den Ausgaben der Apologie seien Beränderungen vorgenommen, in dem Artikel ,von der kirchlichen Gewalt' ganze Blätter hineingeschoben worden. Dieß sei ,den Papisten leider allzuwohl bekannt', auch von ihnen und dem Kaiser selbst den protestantischen Ständen vorgeworfen worden, ,kann auch von uns nicht verneint werden'3.

Die in der Lehre vom Abendmahl veränderte Confession konnten auch die offenen oder geheimen Anhänger des Calvinismus unterschreiben und sich darauf berufen, sie würden von dieser Confession nicht im Geringsten verworfen 4.

<sup>1</sup> bei Hutter 94 a.

<sup>2</sup> Darüber später in bem Abschnitt: Der Naumburger Fürstentag 1561.

<sup>3</sup> bei Hutter 162.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Veränderung war sehr bedeutend, indem nicht nur die Worte: ,et improbant secus docentes' weggelassen, sondern auch der Sat: ,De Coena Domini docent, quod corpus et sanguis vere adsint et distribuantur vescentidus' dahin abgeändert wurde: ,quod cum pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentidus'. Vergl. Rießling 15 stl. ,Die Aenderung des adsint et distribuantur in exhibeantur hat offendar den Zweck,' sagt Sudhoss 68, ,den Empfang des Leides Christi von den Elementen Brod und Wein unabhängig zu machen, den wirklichen Genuß von Seiten aller Tischgenossen, wie er 1530 gelehrt ward, in eine bloße Darbietung an Alle abzuschwächen. Auch der Zusat cum pane ist eine wichtige Veränderung der ursprüngs

Schon auf dem Augsburger Reichstage von 1555 hatte der Kurfürst von Trier beim Beginn der Verhandlungen über den Frieden zwischen den Katholiken und den Bekennern der Augsburgischen Confession im Kurfürsten= rathe die Frage aufgeworfen, welche Confession eigentlich gemeint sei', die vom Jahre 1530 oder von 1540? Der brandenburgische Gesandte er= widerte darauf einfach: "sein Kurfürst beziehe die Religion allein auf die Confession von 1530'. Der kurpfälzische: der Friede sei zu treffen für die Anhänger der Confession, so Anno 1530 exhibirt sei, und was derselbigen nachmals gemäß'; der kursächsische: "sein Kurfürst meine keine andere Confession als die von 1530'. Aber letterer wollte zugleich glauben machen: , die später überreichten Bekenntnisse stimmten mit derselben überein' 1. hatte Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen durch seinen Kanzler Brück bereits im Jahre 1541 Vorstellung erhoben gegen Melanchthon, daß er sich angemaßt habe, ohne Vorwissen und Bewilligung des Kurfürsten und der anderen protestantischen Stände die Confession in etlichen Punkten zu ändern und anderweit drucken zu lassen 2.

In Worms wies Canisius als katholischer Collocutor darauf hin, daß die Augustana sehr variire und in den allerwichtigsten Artikeln gar wesentliche Veränderungen erhalten habe' 3. Im Zusammenhang hiermit stand das Verlangen der katholischen Collocutoren: die Protestirenden möchten, da sie sich immerfort auf die Augsburgische Confession beriefen, des Nähern angeben, welche Secten von ihnen nicht anerkannt und von der Gemeinschaft ihres Vekenntnisses ausgeschlossen würden. Alle die verschiedenen Secten: die Calvinisten, die böhmischen Brüder, die Osiandristen, die Majoristen und so weiter, zählen sich, sagten die katholischen Collocutoren, zur Augsburgischen Confession. Aber wenn sie wirklich dazu gehören, warum schreiben sie denn so scharf wider einander? Und warum sollen wir nicht kraft des Regensburger Abschieds von den Protestanten fordern, daß sie erst unter sich ausmachen müssen, welche von ihnen bei der Augsburgischen Confession geblieben?

Die herzoglich sächsischen und auch die braunschweigischen Theologen erklärten dieses Verlangen der Katholiken für gerecht und billig und überreichten dem Präsidenten des Colloquiums, Julius Pflug, Bischof von Naumburg, ein Schreiben des Inhalts: der württembergische Theologe Brenz wolle

lichen Fassung der Augustana. Denn weil die unveränderte Confession Leib und Blut unter Brod und Wein, also im Brode gegenwärtig sein läßt, darum corrigirte Welanchthon jetzt in offenbarer Hinneigung zur reformirten Vorstellung und aus Unions=absichten das mit dem Brode in dieselbe hinein.

<sup>1</sup> Ritter, Augsburg. Religionsfriede 226—227.

<sup>2</sup> Löscher 2, 46.

<sup>3</sup> Salig 3, 308. Heppe, Gesch. bes beutschen Protestantismus 1, 187.

<sup>4</sup> Declaratio uberior super protestatione partis Catholicae bei Salig 3, 327.

Melanchthon zu Gefallen die Sacramentirer nicht verdammen und dafür schone Melanchthon zur Belohnung den Osiander. "So treiben," sagten sie, "die beiden obersten Consuln mit einander ihr Spiel und so geht die Wahrheit und die Kirche zu Grunde. Gott erbarme sich unser."

Der Hader und die Erbitterung zwischen den protestantischen Theologen nahm mit jedem Tage zu. "Wohin wir uns kehren," schrieben die herzoglich sächsischen Abgeordneten an Johann Friedrich, "können wir nur erloschene Liebe, höhnische Gesichter und Reden, Spaltung und Heuchelei bemerken." Erasmus Sarcerius behauptete, es sei "unverborgen", daß "Brenz und andere Theologen Geschenke und Gaben empfangen hätten, den Osiandrismus anzuerkennen und zu vertheidigen". Brenz dagegen beklagte sich bitter über die durch die sächsischen Theologen herbeigeführte Uneinigkeit, über "den Parroxismus mit dem Condemniren".

Wenn man sich überzeugen wolle, schrieb Flacius an den König von Dänemark, welch' eine Verwirrung der Lehre entstanden sei, so brauche man nur auf das Wormser Gespräch hinzublicken, dort sinde man fast ebenso viele Anssichten, als protestantische Colloquenten. Der Tübinger Jacob Andreä berichtete über seinen Aufenthalt zu Worms: in einer Versammlung der protestantischen Theologen habe Vrenz die Wiederaufnahme der Wittenberger Concordiensverhandlungen vom Jahre 1536 angeregt: "Melanchthon selbst habe ja dasmals die Concordia versast". Auf die Entgegnung Melanchthon's: "er habe nur die Ansicht Anderer geschrieben, meinte Matthäus Alber: Herr Präsceptor, Ihr habt doch auch unterschrieben. Worauf Melanchthon: lieber Matthäus, ich habe viel geschrieben, was ich nicht mehr gutheiße. Meint Ihr, daß ich in dreißig Jahren nicht weiter gekommen'?

Die Protestanten, schrieb Canisius im September 1557 an Lainez, den Generalvicar des Jesuitenordens, sind unter einander uneins; Melanchthon hat sich geäußert: "Auf mich allein stürzt ihr Alle los." "Er hat mehr Un=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saxonicorum Ducalium Epist. ad praesidem vom 1. October 1557, bei Salig 3, 314 Note.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Planck 6, 134 Note. Heppe 1, 162 Note. Bergl. den Brief von Erhard Schnepf im Corp. Reform. 9, 255.

<sup>3</sup> Planck 6, 141.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bergl. bessen Briefe an die Herzoge Albrecht von Preußen und Christoph von Württemberg bei Pressel, Anecdota 440—443. Markgraf Georg Friedrich von Anspach ließ den Theologen die Streitfrage vorlegen, ob (wie der Anspacher Superintendent Georg Karge behaupte) der Leib Christi im heiligen Abendmahl auch in den Magen komme, verdaut werde wie andere Speise und also durch den natürlichen Gang wieder außgeworsen werde. Salig 3, 303. Corp. Resorm. 9, 275—278. Mönckeberg 107.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>, Ibi quot ferme colloquutores Augustanae Confessionis sunt, tot etiam diversae sententiae. Schumacher 2, 276. Corp. Reform. 9, 297. Pontoppiban 3, 354.

<sup>6</sup> Hartmann, M. Alber 165.

bill und Widerspruch von den Seinen zu erdulden, welche doch bisher seine Schüler waren, als von den Unserigen.', Auf das Colloquium blicken Alle in Deutschland mit der größten Erwartung.'¹

Melanchthon machte es Keinem recht. Während die lutherischen Theologen ihn calvinistischer Anschauungen beschuldigten, beklagte sich Calvin über seine ,verhaßte und beschwerliche Nachgiebigkeit' in Worms: ,er ist', sagte er, ,noch weiter gegangen, als ich es argwohnte'.

Gleichsam zum Entgelt für ihre eigenen Streitigkeiten und ihre wechselseitige Berbitterung, hielten protestantische Theologen in Worms aufrührerische Predigten gegen die Katholiken. Auch suchten sie sogar während des katholischen Gottesdienstes in der Kirche Händel anzufangen. "Als der bayerische Hofprediger Johann Cressentius am Andreastage in der Andreaskirche gepredigt, packte ihn, wie er von der Kanzel kam, Doctor Marbach an, beschuldigte ihn der Gotteslästerung und wollte in der Kirche vor allem Volk mit ihm disputiren. Das Volk machte einen Aufstand und die anderen Evangelischen sahen selbst nicht gerne, was Marbach gethan hatte. Mit dem Domprediger Johann a Via hatte es Jacob Andreä auch so gemacht, und ihn, wie er von der Kanzel gekommen, auch zu öffentlicher Rechtsertigung seiner Predigt gesordert, der aber geantwortet: daß er zu Hause, und nicht in der Kirche Bescheid geben wolle."

Unter den protestantischen Collocutoren blieb "gräulich Gerauf und Zank, dergleichen nie gewesen". Weil die herzoglich sächsischen und die braunschweisgischen Theologen auf "Condemnation der falschen Secten" beharrten, so wurden sie durch die anderen von den Sitzungen ausgeschlossen. Hierdurch wurde die Fortsetzung des Gespräches unmöglich gemacht. Denn die kathoslischen Collocutoren mußten nun mit Recht fragen, welche von beiden Parteien eigentlich als Vertreter der Protestanten anzusehen sei und mit welcher sie weiter verhandeln sollten. Nach dem letzten Reichstage seien sie ansgewiesen, sich nur mit Theologen von der Augsburgischen Confession zu unters

<sup>1 \*</sup> Aus Worms am 11. und am 29. September 1557. Viele noch ungebruckte Briefe und Gutachten von Canisius und andere an Jesuiten gerichtete ober diese betrefs sende Schriftstücke wurden mir von den Patres zu Blijenbeck in Holland zur Verfügung gestellt. Man beschäftigt sich dort mit der Herausgabe des handschriftlichen Nach- lasses von Canisius.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Calvini Opp. 17, 61.

<sup>3,</sup> Die Berechtigung ber von den Katholiken erhobenen Beschwerden über die aufzrührerischen Predigten, welche von evangelischen Theologen zu Worms gehalten wurden, läßt sich ohne Wilkur nicht in Frage stellen,' sagt Heppe, Gesch. des deutschen Protesstantismus 1, 228 Note. Vergl. Beil. 60.

<sup>4</sup> Salig 3, 340.

<sup>5</sup> Bericht bes Hofpredigers Aurifaber im Corp. Reform. 9, 307.

<sup>6</sup> Heppe 1, 198.

reden, jetzt aber wüßten sie nicht mehr, wo sie solche vor sich hätten, da die Anwesenden einander selbst des Abfalls von der Confession beschuldigten.

Die herzoglich sächsischen Theologen reisten ab. Das Colloquium löste sich auf. In Reden und Streitschriften schoben die Protestanten den Katholiken die Schuld zu, daß der Unionsversuch gescheitert, aber schon der Ton ihrer Schriften legte wider sie selbst Zeugniß ab <sup>1</sup>.

Wenn die Protestanten gehofft hatten, daß das Gespräch zum Abbruch des Papstthums' dienen werde, so waren sie in dieser Hoffnung getäuscht. Die katholische Sache war in Worms in gewohnter Festigkeit und Einheit vertreten worden, während sich offenkundig zeigte, daß die Gegner kein festes objectives Princip der Lehre besaßen und auch in dem neuen Symbolum der Augsburgischen Confession keine Einheit fanden. Noch auf dem Regensburger Reichstage hatten König Ferdinand und die weltlichen katholischen Reichs= stände eine von den geistlichen Ständen gesonderte Stellung eingenommen, und in der Frage: "Ob Concil oder Colloquium" sich nach dem Wunsche der protestantischen Stände für letteres entschieden. Erst durch den Verlauf des Wormser Gespräches wurden sie darüber belehrt, daß kein Unionsversuch außerhalb des geordneten kirchlichen Weges irgendwie von Erfolg und Frucht begleitet sein könne. "Die Katholiken," schrieb Canisius an Lainez, "sind in ihrem Glauben bestärkt worden. Insbesondere werden die Schwankenden vom Abfall abgehalten und die Verirrten kehren leichter zurück. Die Reichsstände werden aus den Acten des Colloquiums ersehen, daß eine Vereinigung mit den Protestanten nicht zu erzielen ist, und die Fürsten werden vielleicht von jetzt an auf die Religionsgespräche verzichten und das einzige Heilmittel, das allgemeine Concil, sich gefallen lassen. 2

Für die Protestanten, deren Zwietracht offen zu Tage getreten, erfolgte aus dem Gespräche eine noch größere wechselseitige Verbitterung. Herzog Iohann Friedrich von Sachsen warf die Schuld aller Trennung und alles Tumultes' auf die württembergischen Theologen Brenz und Andrea, welche den Sectirer Osiander nicht hätten fallen lassen wollen<sup>3</sup>. Die strengen Luthe=

<sup>1,</sup>Man kann sich nicht verhehlen,' sagt Planck 6, 169, Note 198, ,baß in ben häusigen Wechselschriften, wokin beibe Parteien nach bem Gespräch mit einander stritten, welche an seiner Zerreißung die meiste Schuld hätten, die Ratholiken sehr viel vor den Protestanten voraus hatten, welches sie auch sehr gut zu benutzen wußten. Dieß ist am merklichsten in den Schriften, welche der Wormsische Domprediger Johann a Via, Barstholomäus Latomus, einer der Trierischen Deputirten auf dem Colloquio, und besonders der berufene Friedrich Staphylus, der auch eine Hauptrolle dabei gespielt hatte, noch im Jahre 1558 herausgaben; aber man kann es auch schon genug an der gar zu uns natürlichen Bitterkeit merken, womit die Protestanten, ja womit selbst Melanchthon einige dieser Schriften beantworteten.

<sup>2 \*</sup> Aus Worms am 6. December 1557. Bergl. oben S. 27 Rote 1.

<sup>3</sup> Kugler 2, 62.

raner wollten die durch ihre Zurückweisung erfahrene Schmach rückhaltslos an den Melanchthonianern rächen. "Die Unserigen sind ausgeschlossen, abgesondert, verbannt und verdammt in der heiligen Pharisäer Augen,' schrieb Johann Aurifaber, Hofprediger zu Weimar, aber ihr sollt erfahren, wir wollen nun gar mit der Sauglocke läuten und aller Welt unsere Schuld in Kurzem an den Tag geben. 4 Flacius Illyricus forderte im Anfange des Jahres 1558 den König Christian III. von Dänemark auf, nach dem Exempel des Josias ,aufs ernst und ernstlichste dazu zu thun', daß die gräulichen und hochschädlichen Irrthümer der Melanchthonianer, Osiandristen, Majoristen und andere Secten, welche bereits unzählige Seelen in die Hölle geführt, aus der Kirche Gottes ausgetilgt' würden. Diese Irrlehren seien "gräuliche Buhlereien mit der babylonischen Bestie'. Alles müsse aufgeboten werden, um ,das heilige Depositum Christi, Pauli und Lutheri, des dritten Elias, zu behalten'. "Wir haben, sagte Flacius, ,ein ernst Gebot, daß wir Abgötterei und falsche Propheten fliehen sollen. Wie können wir aber das thun, wenn wir nicht richten sollen alle Lehre und Lehrer.'2 Luther hatte auf Flacius von allen Theologen am meisten gehalten: "Dieser werde es sein, an welchen nach seinem Tode die gebeugte Hoffnung sich anlehnen werde. 3 Jett wurde Flacius in Wittenberg für ,einen Abschaum und Gräuel der Menschheit' erklärt. "Geht und bändigt die Wuth und Tollheit dieses Kerls,' mahnte Bugenhagen einmal auf der Kanzel seine Zuhörer, ,daß er aufhöre zu lügen und zu lästern.' Auch der Diaconus Sturio eiferte auf der Kanzel gegen Flacius als gegen einen "Lügner, Schalk und Buben". Mit allerlei Künsten, Geschwindigkeit und pharisäischer Demuth, verkündete Georg Major, habe sich Flacius früher bei Melanchthon eingeflochten, meuchlings und bübisch alle dessen Worte, Reden, Briefe und Träume hin und her aufgerafft, um als ein verschlagener, listiger und unergründlicher Abenteurer denselben und dessen Freunde bei Jedermann verhaßt zu machen, damit er, wenn er diese gestürzt habe, durch ganz Deutsch= land in der Kirche als Papst geehrt und angebetet werde. Flacius wurde jogar beschuldigt, er habe Melanchthon's Kisten erbrochen, dessen Briefe gestohlen, er strebe Melanchthon und Anderen nach dem Leben. Die im Jahre 1558 erschienenen "Briefe der Wittenberger Studenten" stellten Flacius als einen Ausbund von Unwissenheit, Schlechtigkeit und Bosheit hin. "Was wohl endlich hieraus erfolgen werde', fragte Flacius, wenn ein Theologus den andern mit Erzählung seines Privatlebens soll also schändlich und öffent= lich wider alle Wahrheit ausholhiplen, als sie mir thun'? Der Kirche Gottes jei nicht viel daran gelegen, daß sie wisse, ob er so gar ein böser Bube sei, zu welchem man ihn machen wolle, sondern daran sei am meisten gelegen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salig 3, 339. <sup>2</sup> Apologie, Vorrebe und Bl. D<sup>2</sup>.

<sup>3</sup> Preger 1, 35. 4 Heppe, Gesch. des deutschen Protestantismus 1, 129 Note 1.

daß sie wisse, ob er eine rechte wahre und heilsame Lehre führe oder nicht' 1. "Das ist einmal wahr," schrieb Justus Jonas der Jüngere, Professor der Jurisprudenz in Wittenberg, im Jahre 1558 an den Herzog Albrecht von Preußen, "daß Amsdorf und Illyricus in allem ihrem Schreiben nur dahin sehen, dichten und trachten, wie sie den gemeinen Pöbel, die armen, unwissens den Laien, weil solche der meiste Haufe sind und in welchem auch ein großer Theil der Prädikanten und Andere, die sich selbst für gelehrt halten, begriffen werden, auf ihrer Seite behalten." "Ich weiß, daß unter tausend Prädikanten, sonderlich im Lande Sachsen, nicht einer die Lehre vom Sacramente versteht."

<sup>1</sup> Preger 1, 421-434.

<sup>2</sup> Boigt, Briefwechsel mit Albrecht von Preußen 355-356. 364.

## III. Der Frankfurter Reces vom Jahre 1558 und das Consutationsbuch.

Nach dem unglücklichen Ausgang des Wormser Gesprächs versuchten die protestantischen Fürsten die Einigung ihres zerrissenen Kirchenwesens, welche sie durch die Theologen nicht erreichen konnten, zunächst ohne die Theologen unter sich als oberste Häupter der Kirche festzustellen, um sie dann mit Hülse der Gewalt auch unter den Theologen zu Stande zu bringen.

Herzog Christoph von Württemberg, der Sohn des am 6. November 1550 verstorbenen Herzogs Ulrich, nahm sich mit besonderem Eifer der Zusammen= kunft eines Fürstenconventes an, der "mit göttlicher Verleihung eine christliche Concordie anstellen solle'. Er fand für seinen Vorschlag die Billigung der meisten Fürsten, auch die des Kurfürsten August von Sachsen, welcher in den letzten Jahren eine solche Zusammenkunft stets abgelehnt hatte. Ein weiterer Vorschlag des Herzogs zur Berufung einer allgemeinen protestantischen Synode wurde abgelehnt. Melanchthon, den Christoph um Rath gefragt, widerrieth entschieden einer solchen Synode, denn dieselbe werde nur eine Quelle neuen Unheils und neuer Verbitterung unter den sich bekämpfenden Parteien werden 1. In einem Briefe an König Christian III. von Dänemark hatte Melanchthon am 26. Januar 1558 befürwortet, daß durch die hohen Häupter gottes= fürchtige und gelehrte Männer zusammengebracht würden, um im Beisein etlicher driftlicher Fürsten rechte gleiche Formen zu reden in etlichen wichtigen Sachen'. "Und sind," sagte er, "etliche Fürsten in Deutschland, die solcher Unterrede sehr begierig sind. Doch ist nöthig, daß sie nicht zu weitläufig fürgenommen werde, und daß durch die Fürsten zuvor berathschlagt werde, nicht allein, wovon zu reden sei, sondern auch, was endlich zu schließen sei, damit nicht die Fürsten in Uneinigkeit von einander ziehen."?

Die Zusammenkunft der Fürsten sollte sich an den Frankfurter Tag, auf welchem dem Könige Ferdinand die kaiserliche Gewalt übertragen wurde, anschließen. Am 18. März 1558 vereinbarten dort die Kurfürsten von Sachsen, Brandenburg und der Pfalz, die Pfalzgrafen Friedrich und Wolfgang von Zweibrücken, Herzog Christoph von Württemberg, Landgraf Philipp von Hessen und der Markgraf Carl von Baden den sogenannten Frankfurter Receß, der auf Grundlage eines von Melanchthon übergebenen Bedenkens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kugler 2, 71—77. <sup>2</sup> Corp. Reform. 9, 432—433.

**}**.

abgefaßt war 1. Fälschlich würden sie, hieß es darin, beschuldigt, daß sie in ihrem ,wahren, alleinseligmachenden Bekenntniß' zwieträchtig, irrig und spal= tig seien: sie bekenneten sich zur Augsburgischen Confession von 1530 und der Apologie, derselben. Da einige streitige Reden und Schriften unter den Evangelischen vorgegangen, so sei es rathsam erschienen, darüber sich zu Diese Erklärung betraf die Lehre von der Rechtfertigung, von den guten Werken, vom Abendmahl und von den Adiaphoris oder Mitteldingen, über welch' lettere sich seit dem Leipziger Interim vom Jahre 1548 ein hef= tiger Streit zwischen den strengen Lutheranern mit Flacius an der Spiße und Melanchthon mit seinen Anhängern erhoben hatte. Zu diesen "Mittel= dingen', welche man, weil sie gleichgültig und unwesentlich, aus der katholi= schen Kirche beibehalten könne, rechneten deren Vertheidiger vorzugsweise gewisse Ceremonien, den Gebrauch der heiligen Gefäße und der Chorröcke, der Lichter auf den Altären und der Heiligenbilder. Flacius und seine Ge= sinnungsgenossen fanden aber in diesem Allem ,eine Buhlerei mit dem Anti= christ' und wollten schon allein in dem Gebrauch der Chorröcke und der Lichter eine Sünde wider den heiligen Geist erkennen. Der Frankfurter Receß stellte nun über die Mitteldinge fest, daß sie nur dort beibehalten werden könnten, wo die reine Lehre des Evangeliums' nicht verunreinigt oder verfolgt würde, sonst seien ,nicht allein die mittelmäßigen, sondern alle Ceremonien schädlich.

Der Receß sollte inskünftig als Norm der Lehre dienen. Würde in Zukunft, bestimmten die Fürsten, über einen der von ihnen festgesetzten Artikel eine Disputation entstehen, so wollten sie sich darüber mit den anderen protestantischen Ständen driftlich besprechen, vorläufig aber nicht gestatten, daß in ihren Landen, Kirchen und Schulen etwas gelehrt, gepredigt oder unter die Leute gebracht werde, was ihrer gethanen wahren Confession zuwider sein Reine Schrift in Religionssachen dürfe im Druck ausgehen, welche nicht zuvor durch die verordneten Befehlshaber besichtigt und der wahren Erkenntniß des Glaubens gemäß befunden'; jedes "Schmachbuch" sei bei schwerer Strafe verboten. Den Consistorien und Superintendenten müsse christliche Ord= nung vorgeschrieben werden, wie sie bei vorkommenden Streitigkeiten gegen die betheiligten Personen mit dem Proceß zu verfahren: unverhört dürften sie keine einzige Person, viel weniger eine ganze evangelische Kirche verdammen. Stelle sich heraus, daß wirklich Jemand wider die Augsburgische Confession gelehrt und gehandelt habe, so solle eine derartig abtrünnige und verführte Person keineswegs im Lehramte oder im Kirchendienste ferner geduldet, auch den anderen Fürsten und Ständen angezeigt werden, damit ein Irrlehrer nirgends Vorschub oder ein Lehramt erhalte.

Lebhaften Beifall fanden die Bemühungen der protestantischen Stände

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corp. Reform. 9, 489-507.

bei König Maximilian von Böhmen, dem ältesten Sohn des Kaisers, der gegen den Herzog Christoph von Württemberg seine Zuneigung zur Augsburgischen Confession offen aussprach. Auf das Wormser Gespräch hatte er große Hoff= nung gesetzt und es bewirken zu können geglaubt, daß Ferdinand demselben persönlich präsidire 1. Ungern habe er vernommen, schrieb er am 20. De= cember 1557 an Christoph, daß das Gespräch ohne Frucht ausgehen solle: "viele Teufelsknechte" möchten allerdings dieß gar wohl leiden. "Das ehrbare Herz, der Papst' habe seinem Vater durch einen Gesandten melden lassen: er danke Gott, daß das Gespräch durch den eigenen Zwiespalt der Protestanten zerrüttet worden, und hoffe, daß Ferdinand das Reich ,von jener Pest' der Häresie wolle befreien helfen und fürder solche Colloquien und Conventikel nicht mehr zugeben werde. "Das ist ungefähr seine ehrbare, oder auf Deutsch gesagt, teuflische Werbung gewesen.' Maximilian begünstigte im Jahr 1557 auch die Ausbreitung der Häresie in Polen. Kurz vor dem Frankfurter Tag erbat er sich vom Herzog Christoph Schriften von Luther, Melanchthon, Brenz oder anderen Theologen ,der wahren Religion'. Wenige Monate nach dem Frankfurter Receß sprach er dem Herzog den Wunsch aus, daß die Protestanten in der Religion sich vereinigen möchten, denn durch diesen Weg der Vergleichung sticht man', sagte er, dem Papste den Hals gar ab'. Christoph erwiderte am 13. Juli 1558 dem Könige, er wolle für die Vergleichung treu und fleißig bemüht sein, damit , die Tyrannei des Antichristes niedergedrückt werde'. Am 17. Juli erkundigte 🖝 sich bei Maximilian, wie es mit dem Befinden des Kaisers stehe, man höre, daß die Aerzte kleinen Trost seines Lebens geben sollen'; im Fall von dessen Tod wolle er sich Maximilian zu Diensten zurichten'2. "Wie gut wird es erst den geeinigten Evangelischen sein und wie werden die papistischen Abgötterer wehklagen,' schrieb ein Prädi= kant im Jahre 1558, wenn der edle Maximilianus, als zu erhoffen, auf dem kaiserlichen Throne das reine Evangelium als oberster Hirte verkündiget und schirmt. 3

Aber es erfolgte durch den Frankfurter Receß keine Einigung unter den Protestanten, vielmehr diente auch er nur zur Verstärkung der unter ihnen herrschenden Entzweiung.

In dem Frankfurter Receß, bedeuteten die auf einer Versammlung zu Wismar versammelten mecklenburgischen Theologen nach einem von David Chyträus abgefaßten "Bedenken", seien die Artikel von der Lehre zum Theil zweideutig gestellt, also daß sie von den Sacramentirern und andern Secten

<sup>1</sup> Rugler 2, 35 Note 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Briefe Maximilian's und Christoph's bei Le Bret 9, 85. 107. 110. 112. 122. 124. 126.

<sup>3</sup> Wider die papistischen Gräuel von der Messe 2c. (1558) Bl. 7. Janssen, deutsche Geschichte. IV. 1.—12. Aust.

sowohl als von unserer Kirche angenommen werden könnten'. In Folge des Bedenkens lehnte der Herzog von Mecklenburg die Unterschrift des Recesses ab 1. Auch der Herzog von Pommern, der Fürst von Anhalt, der Graf von Henneberg, die Städte Regensburg, Nürnberg, Hamburg, Lübeck, Lüneburg und Magdeburg verweigerten die Annahme desselben?. Sie könnten, sagten die Magdeburger Theologen, nicht einen einzigen der aufgestellten Artikel ohne Bedenken annehmen. "Schon das sei höchst gefährlich und verdächtig", daß bei diesem Receß weltliche Fürsten und Herren es sich herausgenommen, ohne Beisein der Theologen eine Formel in Religionssachen zu stellen, zumal bei ihnen diejenigen Theologen zu Haus, welche als Urheber etlicher Irrthümer öffentlich bezichtigt seien. Man binde dem heiligen Geist den Mund, daß er hinfort die Irrthümer nicht strafen und sein Urtheil wider die falschen Propheten nicht brauchen solle. Wenn man dieses Urtheil an die Consistorien binde, so könne leicht wieder ein Papstthum aufkommen, wie man an etlichen Consistorien schon lebendige Exempel habe. Wenn nun die Consistorialen selbst irrige Meinungen aussprengen würden, sollten dann andere Prediger ihnen nicht widerstehen?

Als Hauptgegner des Recesses trat Herzog Johann Friedrich von Sachsen auf. Sein Bemühen war, sämmtliche protestantische Recusanten desselben zu einer förmlichen Partei auch äußerlich zu vereinigen. Er lud zu diesem Zwecke die Stände des niedersächsischen Areises ein, ihre Theologen zu einem Convente nach Magdeburg abzuordnen, um dort gemeinsam alle Secten zu verdammen. Als aber diese Stände die Sache allzubedenklich fanden, befolgte der Herzog den Rath des Flacius, seines Haupttheologen: er solle mit seinen Brüdern eine Schrift ausgehen lassen, in welcher alle Irrthümer widerlegt und verworfen würden, und alle Geistlichen des Landes darauf verpslichten. Johann Friedrich ließ durch eine Anzahl Theologen eine solche Schrift ausstellen und ertheilte derselben, nachdem Flacius sie revidirt hatte, am 28. November 1558 seine Sanction. Sie wurde den einzelnen Superintendenten als Richtschnur der Lehre zugeschickt; die Prediger mußten sie dem Volk von der Kanzel verlesen<sup>3</sup>.

Diese Schrift, das sogenannte herzoglich sächsische Confutationsbuch 4, gehört, obgleich wissenschaftlich unbedeutend, unstreitig zu den wichtigsten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Krabbe, Chyträus 135 – 143. <sup>2</sup> Salig 3, 368—373. 383.

<sup>3</sup> Preger 2, 77-79.

<sup>4</sup> Johanns Friedrichs V. des Mittlern Herzogen zu Sachsen, in Gottes Wort, prophetischer und apostolischer Schrift gegründete Consutationes, Widerlegungen und Verdammung etlicher ein Zeit her zuwider demselben Gotteswort und heiliger Schrift, auch der Augsburgischen Consession, Apologien und der schmalkaldischen Artikeln, aber zu Fürderung und Wiederanrichtung des Antichristlichen Papstthums eingeschlichenen und eingerissenen Corruptelen, Secten und Jrrthumen. Jena 1559.

polemischen Schriften der Zeit; sie gewährt einen Einblick in das ganze damalige protestantische Sectenwesen und vertritt, unter offiziellem Character und mit symbolischem Ansehen bekleidet, in scharfer, oft leidenschaftlicher Verdammung aller abweichenden Meinungen den Standpunkt des strengen Lutherismus, in dem einzig und allein Wahrheit und Seligkeit zu finden. Ihr gemäß ist gleich nach der Zeit der Apostel die Lüge und das Verderbniß in die Kirche hereingebrochen und in dem antichristlichen Reiche des Papstthums durch die Einwirkung des Teufels immer größer geworden, bis Gott in Luther einen neuen Apostel erweckt und sein heiliges Wort von Neuem offenbart hat. Jedoch dieses wahren gött= lichen Wortes, sagt der Herzog in der Vorrede, sei man ,fast allenthalben überdrüssig, müde und satt geworden', wider Gottes Wort habe man allerlei Mitteldinge aufgerichtet und die Gewissen so irrig, bestürzt und zweifelhaftig gemacht, daß sie eigentlich und gründlich nicht wissen und sich bescheiden mögen, was sie in Gottes Wortes Sachen thun oder lassen sollen'. Irrlehrer, die unter dem Einfluß des leidigen Teufels die evangelische Kirche zerrüttet, werden behandelt und verworfen: Servet, Schwenckfeld, die Anti= nomer, die Wiedertäufer, die alten und neuen Zwinglianer, die Vertheidiger des freien Willens, Osiander und Stancarus, Major, die Adiaphoristen. Letztere, die Melanchthonianer, werden als "öffentliche Feinde des Kreuzes Christi' gebrandmarkt, sie seien "ärger denn Schlangen und schädliches Gift, Füchse, viel schädlicher, denn die öffentlichen Wölfe, die Papisten 1. "Man muß auch den trotigen und öffentlichen Feinden, die sich um des adiaphoristischen heuchlerischen Zufalls halber eines gewissen Sieges vermessen und Aufrichtung ihrer Abgötterei erhoffen, wiederum frei öffentlich in das Gesicht treten und sie sehen lassen, daß sich Gott noch einen heiligen Samen und gottselige Herzen übrig bewahret und erhalten hat, die ihre Anie für dem teuflischen Baal nicht gebeugt noch des Thieres Malzeichen angenommen haben. 2 adiaphoristischen ,abgöttischen Buhlerei' mit dem Thier der Apocalypse, dem "ungeheuren Antichrist", dem Papste, müsse man durch öffentliches Zeugniß entgegentreten, sollte auch die ganze Welt darüber krachen'. "Die dazu still= schweigen, verhängen diejenigen, so sich mit der babylonischen Buhlerei verun= reinigt haben, in schreckliche Unbuffertigkeit.' Wenn die Widersacher "viel Plauderns treiben von beständigem Fried, Einigkeit, Freundschaft und der= gleichen', so dürfe man ihnen hierin gar Nichts trauen, sich auch des Kriegs und Gefährlichkeit halber an ihr Dräuen gar nicht kehren', damit man sich nicht der Dienstbarkeit der papistischen Tyrannei unterwerfe'3. Alle, welche mit den Confutisten nicht übereinstimmen, stehen unter dem Einflusse des Teufels, die Confutisten allein sind ,der heilige Samen und die gottseligen Herzen', welche sich Gott für diese lette Zeit der Welt aufbewahrt hat. ,Auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bl. 126. 129 b. <sup>2</sup> Bl. 123 a. <sup>3</sup> Bl. 112 b. 126. 127.

für den jüngsten Tag, da Alles durch einander gehen wird, werden dennoch immerdar zum wenigsten etliche bleiben unter den Lehrern, welchen Gott durch den heiligen Geist ein rechtes Adlergesicht geben wird, daß sie die Irrthümer werden merken und prüfen.<sup>6 1</sup>

Herzog Johann Friedrich und seine Brüder verpflichteten die Unterthanen, die in dem Confutationsbuch verdammten Irrlehren und deren Vertheidiger von Herzen zu verabscheuen, widrigenfalls sie sich der Ungnade ihrer Landes= herrschaft und den empfindlichsten Strafen aussetzen würden.

Wie das Wormser Gespräch und der Frankfurter Receß, so erweiterte auch das Confutationsbuch die Trennung zwischen den protestantischen Ständen. Jett werde, schrieb Melanchthon, noch größere Uneinigkeit und Unruhe folgen'2. Kurfürst August von Sachsen forderte die Universität Wittenberg zu einem Bedenken über das Confutationsbuch auf und Melanchthon verfaßte ein solches im Namen seiner Collegen. Er setzte darin auseinander, daß nian ihn und die Wittenberger nicht der Jrrthümer Servet's, Osiander's, Schwenckfeld's, Stancar's und der Wiedertäufer beschuldigen könne, und lehnte sich zu seiner Vertheidigung auch gegen Sätze auf, welche allerdings von protestantischen Theologen gelehrt wurden, aber nicht im Confutationsbuch. Die Confutisten, sagt er, wollen gehalten sein für die allerfreudigsten Papst= fresser, aber sie stärken papistische Abgötterei und setzen etliche Propositionen, welche Niemand in der Kirche von Anfang, auch die Päpstischen nicht, gesetzt haben, nämlich, daß der Leib Christi an allen Orten sei, in Stein und Holz. Und haben solche unflätige Reden in Bremen und an andern Orten große Verbitterung und Uneinigkeit gemacht, sind auch aus Braunschweig und Hamburg von wegen dieser Sachen etliche ehrliche gelehrte Leute und reiche Bürger verjagt' worden. Früher hatte Melanchthon als Luther's Schüler mit allem Nachdruck gelehrt, daß Alles vermöge absoluter ewiger Nothwendigkeit geschehe, daß in der göttlichen Weltordnung für Aeußerungen eines freien geschöpflichen Willens gar kein Raum sei, also weder in äußeren noch inneren Werken irgend eine Freiheit vorhanden. Jetzt verwarf er diese Lehre als Wahnsinn. "Ich habe," schrieb er, "bei Leben Lutheri und hernach diese stoische und manichäische Deliria verworfen, daß Luther und Andere geschrieben haben: alle Werke, gute und böse, in allen Menschen, guten und bösen, müßten also geschehen. Nun ist öffentlich, daß diese Rede wider Gottes Wort ist, und ist schädlich wider alle Zucht, und lästerlich wider Gott.' "Die Rede, gute Werke sind nöthig, ist wahr und recht, und mag von keinem Teufel vertilgt werden: neuer Gehorsam ist nöthig, neuer Gehorsam ist ein Debitum. Und sind diese Reden zu erhalten wider die Antinomer, welche unsinniglich schreien: es bleibe der Neugeborene heilig, wenn er gleich in Sünden wider Gewissen, in Chebruch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bí. 132. <sup>2</sup> Corp. Reform. 9, 731. 738.

oder Todschlag fällt.' Einer der Antinomer habe ihm vor etlichen Jahren gesagt: Gott kümmert sich nicht um die Werke. "Nun haben die Weimarischen Dichter dieses auch nicht ausgedrückt, daß diese Propositionen recht und wahr sind: neuer Gehorsam ist ein Debitum, ist nöthig, sondern sie sechten sie an mit Listen und Sophistereien. Daß sie aber diesen Anhang strasen: nöthig zur Seligkeit, wissen sie wohl, daß wir diesen Anhang nicht gebrauchen. "Nun hat zwar der großen Clamanten einer, Gallus zu Regensburg, diese Propositionen ausdrücklich verworfen, dagegen berusen wir uns auf alle gottesfürchtige Christen, welches Urtheil wir leiden mögen und sollen die Weimarischen Condemnationen nicht allein gehört werden. "

Es erfolgten aber noch andere Verurtheilungen Melanchthon's. In Verlin forderte der Hofprediger Agricola auf der Kanzel das Volk zum Gebete wider ihn auf: "Bittet auch wider den schönen neuen englischen Mittagsteufel, der jetzt wieder hervorkommt und will die guten Werke nöthig machen in den Gerechten oder Gläubigen, damit wir wieder den ganzen Christum und sein Evangelium verlieren werden.' Dagegen "will ich', schrieb der Berliner Propst Georg Buchholzer an Melanchthon, "des Sonntags das Gegentheil lehren wider sein Gebet, daß Gott wolle zerstören den gräulichen schwarzen Teufel, der ein wild, wüst, roh Leben will anrichten wider Gottes Gebot.'2

Es war ein Krieg Aller gegen Alle.

Landgraf Philipp von Hessen überschickte dem Herzog Johann Friedrich eine Censur seines Buches<sup>3</sup>, welche von Flacius als hochsträslich und gefährlich bezeichnet wurde. Flacius schonte Philipp so wenig, daß er in "einer Antwort auf des Landgrafen Schrift' mit Bezug auf dessen Doppelehe fragte: ob allein, wie die Censur recht sinde, die zum Schwerte greisenden Wiedertäuser mit dem Schwerte gestraft werden sollten? was aber wolle man mit den "Bluts=freunden' machen, nämlich mit jenen Wiedertäusern, "die da ein Sodoma errichten und mehrere Weiber gleich wie die Türken haben wollen'!

Um einem öffentlichen Bruch zwischen den protestantischen Ständen zuvorzukommen, luden die Fürsten des Frankfurter Recesses den Herzog Johann Friedrich zu einer Besprechung ein, und es war bereits auf den 20. Januar 1559 ein Convent nach Fulda anberaumt, als Kurfürst August von Sachsen von demselben wieder abstand, weil er besürchtete, daß die feindliche Partei dort das Uebergewicht haben würde<sup>5</sup>. Am 20. März 1559 sprach sich Melanchthon in einem Briefe an Philipp von Hessen nochmals gegen das Abhalten einer allgemeinen protestantischen Synode aus. Sie sei allerdings hochnöthig, "wie sie aber möglich sei", könne er "nicht sehen".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corp. Reform. 9, 763—775. 
<sup>2</sup> Corp. Reform. 9, 815—816.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Corp. Reform. 9, 752-763. 
<sup>4</sup> Preger 2, 81-83.

<sup>5</sup> Heppe, Gesch. des Protestantismus 1, 291 fll.

"Ju Hamburg steht einer, genannt Westphalus, auf dem Predigtstuhl und schreit: die gottesfürchtigen und gelehrten Männer in England, die Absgötterei in Anbetung des Brodes gestraft haben, sind des Teufels Märthrer. Und sind zu Bremen dergleichen Schreier, die durch andere mehr gestärkt werden." "Solle nun eine Synode werden, und solle nicht mit einer großen Autorität regiert werden, wie viel großer Zwietracht würde folgen! Wer will unsere Synode regieren, da der Sachen viele sind und große Versbitterung der Fürsten und Prädikanten ist."

Während all' dieser inneren Streitigkeiten zwischen den protestantischen Theologen, Prädikanten und Fürsten war es ihrer Aller eifrigstes Bemühen, zunächst innerhalb ihrer Gebiete ,auch die letzten Ueberbleibsel des höllischen Papstthums' auszurotten, die katholisch Gesinnten mit allen Mitteln von ihrem Glauben abzubringen, und zugleich, vorzüglich durch Beseitigung ,des geistlichen Vorbehaltes', neue Gebiete für ihr ,alleinseligmachendes Bekennt= niß', über dessen Sätze sie sich unter einander stritten, zu gewinnen.

Die hierfür thätigsten Fürsten waren die Kurfürsten Otto Heinrich und Friedrich III. von der Pfalz und der Herzog Christoph von Württemberg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corp. Reform. 9, 779-780.

## IV. Die Religionsneuernngen in der Kurpfalz seit dem Zahre 1556.

In der Kurpfalz war die neue Lehre schon seit einem Jahrzehnt unter dem Kurfürsten Friedrich II. verbreitet worden, dessen Nachfolger Otto Hein= rich erhob sie durch ein Edict im März 1556 zur alleinherrschenden Religion: feine "papistische Abgötterei" sollte in Zukunft mehr im Lande geduldet werden. In der neu eingeführten Kirchenordnung wurde die Augsburgische Confession zu Grunde gelegt, aber ,etwelche Spuren zwinglischen Geistes traten schon dadurch zu Tage', daß in der Taufe der Exorcismus beseitigt wurde, und alle Bilder, mit Ausnahme des Crucifixes, nebst den Altären aus den Kirchen gerissen und als abgöttische Gräuel zerstört werden sollten. Nachdem zuerst in der hl. Geistkirche zu Heidelberg , die Götzen' weggeschafft, erließ der Kurfürst den "Befehl der Zerstörung" für das ganze Land. fürstliche Visitatoren erhielten die Weisung, "bei nächtlicher Weile" die Bilder aus den Kirchen zu entfernen, die geschnitzten zu zertrümmern, die gemalten mit schwarzen Farben zu verstreichen"; auch "die Fenster mit geschmelzten Gläsern' müßten vernichtet werden. "Wegen des Ausräumens der Kirchen und Abnehmens der Bilder', schrieben die Visitatoren, seien ihnen im Volke ,allerlei geschwinde Aufrückungen begegnet: allerlei Schimpfliches und Aerger= liches ihnen gesagt worden'.

Nach dem Sate: Alle Gelübde sind gottlos und alle Möncherei und Nonnerei ein Gräuel vor Gott', wurde die Aussebung der noch bestehenden Klöster in's Werk gesetzt, die Einziehung ihrer Einkünfte angeordnet. Vor keinen Gewaltthaten schreckte man zurück. So verbot der Aurfürst in dem Kloster Waldsassen, obgleich es unter dem Schutzrecht der böhmischen Krone stand, den katholischen Gottesdienst, nahm die Kirchenornamente weg und bestellte lutherische Prädikanten. Um die Mönche zur Annahme der Neulehre zu verleiten, wurden gemeine Weiber zu ihnen in die Zellen gesperrt. Den Abt und mehrere Mönche, welche den Besehlen nicht gehorchten und standhaft bei ihrem Glauben verharrten, ließ der Kurfürst nach Amberg in's Gesängniß abführen . Auch gegen die oft hochbetagten Klosterfrauen begann "ein er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wittmann, Reformation in der Oberpfalz 19—20. 24. 25. Religionsneuerungen in der hurfürstlichen Pfalz 72—73.

barmungsloses Verfahren, zum Exempel in Gnadenberg'. Als die kurfürst= lichen Commissare im November 1556 in diesem Kloster erschienen, um den Nonnen beizubringen, daß ihr "Gelübde des Teufels Werk", ihre "Religion eine Abgötterei, Gotteslästerung und eitel verführerische Menschenlehre' sei, stießen sie ,bei den hartnäckigen Weibsbildern' auf unbesieglichen Widerstand. In rührenden Worten führte die Aebtissin und der ganze Convent den Com= missaren zu Gemüthe: "Es wäre draußen in der Welt allerlei Untreue, Neid und Haß und Verfolgung; viele unzählige Laster häufen sich noch täglich je länger je mehr; sie wären alle verlebte alte und unvermögliche Personen, hätten ihre Armuth und was ihnen von ihren Eltern und Freunden zugestanden, in das Kloster gebracht; sie gedächten ihrem Gelübde nachzukommen in williger Armuth, Fasten und Beten, wüßten nicht anders aus Gottes Wort, denn daß sie einen rechten Glauben und Religion hätten: man möchte sie doch dabei bleiben lassen.' Bergebens baten sie um Bnade und Barmherzigkeit'. Der anwesende Prädikant nahm die consecrirten Partikeln aus dem Sacramentshäuschen weg und ebenso den Chrisam, worüber sich der Beichtvater der Nonnen, ein schwacher kranker Greis, "mit sondern grausamen heftigen Geberden', berichten die Commissare, ,entsetzte und beschwerte': jedoch ,in Betracht des kurfürstlichen ausgegangenen Befehles' habe man sich darum nicht gekümmert, sondern sei zur Verhütung der Abgötterei, so ferner damit hätte mögen gebraucht werden, stracks fortgefahren'. Der kranke Greis mußte sofort in harter Winterkälte das Kloster verlassen, ungeachtet der Vorstellung der Nonnen: "Er hat neun Jahre lang viele Mühe und Arbeit bei uns gehabt, sich ehrlich in alle Weg gehalten. Ihm ist zugemessen, er verführe Das ist nicht. O, liebe Herren, glaubt's durch Gott.' Als die uns. Nonnen sahen, daß alle Vorstellungen, sie bei ihrem Glauben und in ihrem Kloster verbleiben zu lassen, vergeblich, baten sie, man möge ihnen ihr Ein= gebrachtes zurückgeben und sie ziehen lassen. Selbst diese Bitte wurde abgeschlagen. Sie wurden in das bereits protestantisirte Kloster Seligenporten geschafft, und Gnadenberg ward in Besitz genommen 1.

Was die Gnadenberger Nonnen über die Zunahme aller Laster aus= sagten, findet in den Berichten der lutherischen Visitatoren sowohl bezüglich der Rheinpfalz als der Oberpfalz eine vollgültige Bestätigung.

Die kirchliche Disciplin, wie sie bei den Alten unter den Kirchendienern geübt worden,' klagten die rheinpfälzischen Bisitatoren, ,ist verfallen und damit das Lasterfenster geöffnet, so daß ein Jeder seines Gefallens ohne männig= liches Einreden mit falscher Lehre und ärgerlichem Leben hausgehalten hat.' Der größte Haufe des Bolkes begebe sich ,in ein gottloses und epicurisches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bericht ber Commission, im Histor. biplomat. Magazin 2, 395—414. Bergl. Wittmann 21—23.

Leben; ein anderer Theil werde durch die vorhandenen Unordnungen und Aergernisse vor den Kopf gestoßen und schlage sich zu einer jeden Secte, die einen Schein der Ehrbarkeit, äußerlicher Zucht und Frömmigkeit besitze; leider nur ein sehr kleiner Theil halte fest an dem geoffenbarten göttlichen Wort. Zu den "gemeinen Mängeln und Fehlern, welche in allen Aemtern zugleich befunden worden', gehörten: "Zum ersten der unfleißige und liederliche Kirch= gang, daß die Leute entweder gar nicht oder doch langsam in die Kirche gehen, Predigt zu hören. Zum andern die Verachtung und Geringschätzung der heiligen Sacramente, daß der mehrere Theil Derer, so für Andere etwas wollen geschickt und verständig sein, gar davon bleiben.' Nur an wenigen Orten werde catechetischer Unterricht ertheilt. "Ob er schon von etlichen Pfarrherren etwan angefangen, haben sie doch davon wieder müssen ablassen, weil weder Jung noch Alt zu solcher Predigt und Unterricht in die Kirchen gekommen sind.' Ferner werde "mehreren Theils" unterlassen, das Almosen zur Steuer und Unterhaltung der armen und dürftigen Leute zu sammeln und einzubringen'. Die Kirchen würden zum mehrern Theil in keinem Bau gehalten, deren Gefälle zu anderm Gebrauch verwendet'. Das Einkommen der meisten Pfarrer sei so gering, daß "sie weder Bücher noch ehrliche Kleidung kaufen' könnten, "und wenn sie absterben, müssen ihre nachgelassenen Weiber und Kinder betteln gehen'. Sehr viele Pfarrstellen waren unbesetzt. So fanden die Visitatoren im ganzen Amte Lütelstein nur noch vier Geistliche. "Das Volk ist ungezogen und wild, lebt in den Tag hinein gleichwie das unvernünftige Vieh, achtet der Kirchendiener wenig. 1

Ebenso unerfreulich lauteten die Berichte aus der Oberpfalz. "Bei dem mehrern Theil der Pfarrherren" wurde "merklicher Unfleiß befunden, also daß sehr wenige disher Unterricht im Catechismus ertheilt und Kinderlehr gehalten haben". Daraus sei "leicht abzunehmen, wie viele deren seien, die beten können und den rechten Gebrauch der Sacramente wissen". "Ja, was viel mehr ist, Etliche sind uns fürgekommen, die Nichts wußten von unserer Seligkeit und Gerechtigkeit; können nicht beten, bekümmern sich auch Nichts darum, sondern sagen: der Bater werde wohl einem Jeden im Hetzen sagen, wie man selig werden könne; auch habe der Bater für die Sünden genug gethan, aber der Sohn habe die Schmerzen gelitten." Die Pfarren seien "so armselig und mit so unbrauchbaren Personen bestellt, daß es unmöglich, alle Untaugliche abzuschassen". "An gar vielen Orten" werde "die Kirchenordnung nicht allein nicht gehalten", sondern es sei auch "eine solche Unordnung eingerissen, daß wenige Pfarrherren mit einander übereinstimmen, ein Jeder nach seinem Kopse die Ordnung meistere, und nur das halte und thue, was ihm daraus das

<sup>1</sup> Relation der gehaltenen Kirchenvisitation durch ihre durfürstl. Gnade verordnete Kirchenvisitatores Anno 1556, 2 die Novembris, bei Schmidt, Antheil 1—39.

Gelegenste'. Aus Faulheit der Pfarrherren' werde ,die Privatabsolution ganz unterlassen, verruchte und ganz unleidliche Personen, die nicht einmal zu beten wissen, werden zum Sacramente zugelassen; das Predigen werde unterlassen'. "Viele Pfarrherren führen auch ein unzüchtiges Leben, woran die Genachbarten Aergerniß nehmen und gar schimpfliche Reden bei den Papisten entstehen. Die Besserung, welche sie zugesagt, thun sie in den Wirthshäusern. ,gemeine Klage' sämmtlicher Pfarrer wird angeführt: ,die Verachtung des Wortes Gottes und Gottesdienstes' sei ,dermaßen eingerissen, daß zur Zeit, wo solcher gehalten wird, offene Zechen gehalten, gemeine Tänze, Spiel und Anderes ungestraft getrieben werden; deßgleichen Gotteslästerung, Zauberei und verruchte Unzucht dermaßen in Uebung sei, daß Etliche zum dritten Mal im Chebruch gefunden worden, Völlerei und andere Laster so sehr Ueberhand genommen, daß ihre Strafe nunmehr aus Gottes Wort ein Gespött sei, und es allzuwahr vor Augen, wie uns eine ganze Heidenschaft herangewachsen ist'. In Hirschau und an anderen Orten enthalte sich ,der Rath der Sacramente, rede sehr spöttisch davon und halte sie zur Seligkeit nicht nöthig; sei nach= lässig im Bestrafen der Laster; allerlei Unzucht, auch Zauberei werde mit Gewalt getrieben'. "Wehe unseren Nachkömmlingen!" rufen die Visitatoren aus.

Was die Kirchengüter anbelange, so seien ,die Pfründen=Gefälle vieler Pfarren eines Theils auf die kurfürstlichen Kasten, andern Theils zu gemeinen Gebäuden verzogen und verwendet worden, obgleich offen am Tage, daß geistliche Güter, wo sie zu profanen Zwecken verbraucht wurden, auch das andere rechte Gut aufgefressen und verderbt haben. Diese Güter müssen zurückgestellt werden zu gutem Exempel aller Derer vom Abel und in den Städten, damit sie, was sie von Kirchengütern an sich gerissen, wiederum ausfolgen lassen möchten. 4 Gleich eindringlich mahnten die rheinpfälzischen Visitatoren den Kurfürsten: "Biele Leute hohen und niedern Standes erwecken Gottes grimmigen Zorn über sich und die Ihren, daß sie solche Güter, so einmal Gott und seiner Kirche übergeben, zu ihren Handen ziehen und daneben getreue Kirchendiener etwa lassen Armuth und Noth leiden und damit Ursache geben, daß der Kirchendienst nicht allein verachtet, sondern auch wüst und öde gelegt wird aus Mangel an Personen. Auch bezeugt es die Erfahrung leider nur mit zu viel großem und unüberwindlichem Schaden deutscher Nation, wie so gar wenig solch geraubtes Kirchengut diejenigen, es seien hohe oder niedere Obrigkeiten, genützt hat und auf diese Stunde ebendieselben nicht allein nicht desto reicher sind, sondern noch dazu fast wohl verarmet, und unterweilen Land und Leute versetzen und beschweren müssen.' Den katholischen Vorfahren Otto Heinrich's wurde bei dieser Gelegenheit ein ehrendes Zeugniß. "Es sind Ew. kurfürstlichen Gnaden Vorfahren und Eltern,' sagten die lutherischen

<sup>1</sup> bei Wittmann 24-25.

Bisitatoren, "gleichwohl hochberühmte reiche und gewaltige Aurfürsten und Regenten gewesen an Land und Leuten, ob sie schon die Kirchengüter nicht zu ihren Handen gezogen, sondern vielmehr die Kirchen gehandhabt und von dem Ihren reichlich dotirt haben.' Der Kurfürst möge die Güter zur Er= haltung des Kirchendienstes bei den Kirchen belassen zu einem "öffentlichen Zeugniß und Bekenntniß vor aller Welt', daß er 'diese Religion von Herzen meine und nicht unter dem Schein des Evangelii, wie von Etlichen geschehen, seinen eigenen Nußen suche'.

Als Otto Heinrich im Februar 1559 starb, war der kirchliche Zustand der Pfalz ein verworrener. In Heidelberg, schrieb Melanchthon schon im Jahre 1557, seien viele Köpfe, viele Meinungen, Leute von mancherlei Na= tionen, Belgier, Franzosen und Andere 2. Eigenthümlicher Weise war gerade auf Empfehlung Melanchthon's, was dieser später sehr bereute, der aus Rostock vertriebene Tilmann Heßhus zum ersten Professor der Theologie, Pastor an der Kirche zum heiligen Geiste, Generalsuperintendenten und Präsidenten des Kirchenraths nach Heidelberg berufen worden. Er vertrat dort das strenge Lutherthum, während unter Anderen der Theologe Boquin, ein ehemaliger Carmeliterprior aus Bourges, Thomas Erast aus Basel, Professor der Medicin, und der Hofprediger Diller zwinglisch=calvinistischen Anschauungen huldigten. Auch am Hofe zählte der Zwinglianismus viele Anhänger, zum großen Kummer des Kanzlers von Minckwitz und des Hofmeisters Erasmus von Venningen, welche auf Seiten des neuen Generalsuperintendenten standen. Mit mehreren seiner Geistlichen gerieth Heßhus sofort in Streit; nur einmal war das ganze geiftliche Ministerium gemeinsam thätig, in einer Verwendung beim Rathe von Frankfurt am Main für einen Prädikanten, der einen katholischen Priester mit Fäusten niedergeschlagen und im Schlamme umhergewälzt hatte 3.

Unter dem neuen Kurfürsten Friedrich III. brach ,die kirchliche Zwietracht in helle Flammen aus'.

Friedrich III., von der Simmerischen Linie, war durch seine Gemahlin Maria, eine Tochter des Markgrafen Casimir von Brandenburg-Culmbach, für das Lutherthum gewonnen worden, neigte sich aber schon zur Zeit seines Regierungsantrittes zwinglisch-calvinistischen Ansichten zu. Die Kurfürstin befürchtete die völlige Verführung ihres Gemahls durch das subtile Gift' des Zwinglianismus. Alls ihr Schwiegersohn Herzog Johann Friedrich von Sachsen die Hoffnung aussprach, daß man die christliche Religion im Lande wieder aufrichten und des Teufels Geschmeiß hinwegthun' werde, erwiderte sie am 30. März 1559: "Es thut wahrlich Noth, denn ich besorge, es werde

<sup>1</sup> bei Schmidt, Antheil 51—52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Corp. Reform. 9, 127.

<sup>3</sup> Wilkens 40-46.

der Teufel den zwinglischen Samen unter den guten Weizen säen, denn ich ihrer wohl weiß, die wahrlich gar zwinglisch sind unter den Räthen.<sup>1</sup>

Heßhus mußte es als seine oberste Amtspflicht ansehen, für die unveränderte Augsburger Confession und Apologie', auf die er beim Antritte seines Amtes sich eidlich verpflichtet, mit Entschiedenheit einzutreten, aber selbst seine An= hänger fragten, ob die tausend Teufel, die er auf die Kanzel bringe, der reinen Sache des lutherischen Evangeliums förderlich sein könnten'? Sein Hauptgegner wurde der Diaconus Wilhelm Klebit, ein gleich heftiger Streit= theologe in Vertheidigung der calvinistischen Lehre vom Abendmahl. Heßhus nannte denselben auf der Kanzel einen neuen Arius, Sacramentsschänder und neuen Teufel', und beschuldigte auch die Universität und den städtischen Magistrat keterischer Gesinnung, wogegen dann Klebit vor allem Volk in der Rirche "gleich weidlich gegen Heßhus tobte". Professoren und Studenten, Beamte und Bürger theilten sich in Parteien und stritten über die Fragen: ob das Brod beim Abendmahl derselbe wahre wesentliche Leib Christi sei, welcher am Kreuze gehangen, ob auch die Ungläubigen denselben empfingen; ob man sagen müsse, daß der Leib unter dem Brode dargereicht worden, oder in dem Brode, oder in, mit und unter dem Brode. Ein Magister Conrad machte den Vorschlag, letzteren Bestimmungsworten noch "um und um' hinzu= Als der Kurfürst Ende August 1559 zur Beschwichtigung der zusegen. allgemeinen Aufregung das gegenseitige Schmähen und Schelten auf den Kanzeln verbot und von Heßhus verlangte, er solle sich mit seinen Gegnern auf die Formel, daß der Leib Christi mit dem Brode dargereicht werde', vereinigen, erklärte dieser: die gewünschte Formel befinde sich nicht in der ersten und ächten, sondern nur in der veränderten Augsburgischen Confession. Mehr als sechsmal, sagte er, sei die Confession geändert und dadurch zu einem weiten Mantel geworden, hinter welchem der liebe Gott und der Teufel gar bequem sich verbergen könnten'. "Durch eine Spnode müsse erst aus= gemacht werden, wie die Confession zu verstehen sei, inzwischen müsse man sich an die schmalkaldischen Artikel halten, worin Luther persönlich seine Lehre niedergelegt habe.' Heßhus predigte über die Beränderungen der Confession, untersagte dem Diaconus Klebit alle Amtsverrichtungen und belegte ihn, als er nicht Folge leistete, feierlich mit dem Bann, gebot der Obrigkeit, ihn aus dem Lande zu jagen, und befahl Jedermann, sich aller Gemeinschaft mit dem verdammten und dem Teufel übergebenen Ketzer zu entschlagen. Dafür erhob Klebit die Anschuldigung, Heßhus habe den academischen Fiskus bestohlen;

<sup>1</sup> Kluckhohn, Briefe 1, 40. 52—53.

<sup>2,</sup> Tilmann Heßhus hatte öfters bas Geschick in seinem Leben, baß sein Name von seinen Widersachern in Tolmann Geckhus' verändert wurde. Bergl. Wider die schwermerischen Sacramentirer C2.

ein anderer Prädikant nannte denselben auf der Kanzel eine den Weinberg Gottes verwüstende Sau; ein dritter sprach über ihn den Bann aus. es während des Gottesdienstes nahezu zu einer Rauferei, indem Heßhus befahl, dem Klebitz, wenn er das Abendmahl austheilen wolle, den Kelch aus den Händen zu reißen 1. Da alle Vermittlungsversuche des Kurfürsten ohne Er= folg blieben, so wurden Heßhus und Klebit am 16. September ihrer Dienste entlassen. Jett trug Heßhus auf eine Synode an. Für die wahre lutherische Kirche, sagte er, gebe es keinen Plak mehr unter den gotteslästerlichen Retereien, deren giftige Saaten durch die ganze Welt zerstreut seien; unersättliche Gier nach neuen Ansichten und Meinungen treibe die Menge; muthwillige Köpfe brennen von maßloser Lust, die festgestellten Sätze zu verwirren; keine Gesetze zügeln die Raserei; erschlafft ist die Kirchenzucht; schlaff sind Fürsten und Regierungen. Eine Synode gelehrter, rechtgläubiger, unsophistischer, alterthums= kundiger Theologen müsse zusammentreten zum Bekennen und Entscheiden. Man wende ein: die Gemüther der Lehrer und Hörer seien so zerrissen, daß an keine Einigung zu denken sei, die Theologen, von Privataffection erfüllt, wollen lieber turbulente Demagogen als milde Hirten sein, sie würden die Synoden als Theater für neue Tragödien ansehen. Jedoch gebe es noch treue Pastoren 2.

Streitschriften "gingen hin und her". "Wir thun durch öffentlichen Druck," schrieb der pfälzische Hofrichter Erasmus von Benningen im Jahre 1559 an seinen Freund Marbach in Straßburg, "unsere eigene Schande scheinbarlicher und heller an den Tag, denn die helle Sonne ist, Alles darum, die armen Gewissen zu turbiren und des Teufels Reich zu mehren. Da ist nirgend kein calvinischer Schuster, oder er macht ein eigenes Büchlein, will der Juristen und Mediciner geschweigen, die das Ihrige auch dazu thun, stillschweigend und ohne, oder mit erdichtetem, verlogenem Namen. Das Erdreich sollte sich aufthun und solche Teufel verschlingen, und die Angeren, so Christen sind, welche solchen Irrthum wissen und gestatten, ernstlich straßen. Es ist ein Mord über alle Morde, solches zu gestatten." Sine zwischen herzoglich sächsischen und pfälzischen Theologen im Juni 1560 in Heidelberg abgehaltene Disputation trug, wie alle ähnlichen, "keine gute Frucht". Durch ein kur=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salig 3, 433—460. Kluckhohn, Friedrich ber Fromme 44—57. Wilkens 49—58.

<sup>2</sup> In der Widmung seiner Schrift von der Gegenwart des Leibes Christi im Abendmahl, vergl. Wilkens 60.

<sup>3</sup> Planck 5 b, 369 Note 49. Subhoff 77.

<sup>4</sup> Das aussührliche Protosoll der Disputation bei Wigand, De Sacramentarismo 437—470. Caspar Peucer schrieb über die Disputation am 1. August 1560 an Hierosumus Baumgartner: "Non hoc agitur, ut salutaria adhibeantur remedia vulneribus ecclesiae, sed ut exasperentur illa et distractiones augeantur. Et in hac animorum exulceratione et odiorum acerbitate, quae iniri possit ratio concordiae non video,

1

fürstliches Decret vom 12. August erhielten sämmtliche Prediger, welche eine von Melanchthon aufgesetzte Formel vom Abendmahl nicht annehmen wollten, ihre Entlassung. Gegen die Katholiken ging der Kurfürst gleichzeitig so gewaltsam vor, daß Heßhus schon im Mai 1560 glaubte, es werde ein Aufstand erfolgen.

Während die Kurpfalz ,das zwinglische Gift einsog und von den Wiederstäusern auf's ärgste verunreinigt wurde', machte Pfalzgraf Wolfgang von Zweiden sein Land ,zu einer reinen Stätte des ungefälschten Evangeliums wider alle papistischen Gräuel und Abgötterei und alle kegerischen Rotten und Irrsale'. Den Unterthanen schrieb er im Jahre 1557 vor, dem Luthersthum ,als dem auferlegten Befehle Gottes allweg sich gehorsam zu erzeigen', ließ allenthalben Altäre, Bilder und Alles was an den katholischen Gottessdienst erinnerte, zerschlagen, und zog die Kirchengüter ein: wer sich nicht fügte, mußte das Land verlassen', "Der edle christliche Fürst Wolfgang," rühmte einer seiner Anhänger, "läßt sich nicht durch vieler Unterthanen papistische Gewissenzierupeln, die leerer Wind, und als abgöttlich zu verachten, irre machen, Unkraut auszureuten und das göttliche Wort zu pflanzen; er ist ein Streiter Christi, gleichwie das edle Blut Herzog Christoph von Würtemberg, ob er wohl schon nicht allweg einig mit der Confession, so in Würtemberg verkündet ist."

praesertim singulis hoc unum conantibus, ut suis retentis ac defensis adversantes non audiant, sed iugulent.' Strobel, Miscellaneen 4, 83. Vergl. 4, 97.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>, Elector Palatinus pergit in suo instituto. Utinam potius sana doctrina papatum studeret evertere, quam igne et violentis mandatis. Res ad aliquem motum spectat, principum, nobilium et vulgi animos graviter offendit novis illis incendiis et bonorum ecclesiasticorum, ut ferunt, corrasione. Étruve 103.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. Scholz, Ableinung papistischer und sacramentirischer Argumente (1561), Borzebe. Ueber die weite Verbreitung der Wiedertäuser in der Pfalz schrieb der Prädisant Johann Flimmer in einem Visitationsbericht vom 17. September 1556: "Misera Ecclesiae facies est circumcirca propter colluviem Anabaptistarum qui in tanta magistratus ecclesiastici et politici negligentia sudintroierunt." Schmidt, Antheil LVIII, Nro. 26.

<sup>3</sup> Remling, Reformationswerk 139—144. 
4 Scholz, vergl. oben Note 2.

## V. Die Religionsneuerungen in Württemberg unter dem Herzog Christoph.

Herzog Christoph von Württemberg war ganz erfüllt von den Vor= stellungen, daß die oberhirtlich geistliche Gewalt ein nothwendiger Ausfluß der staatlichen Gewalt, und geistliches Regiment seine erste und wichtigste Angelegenheit sei. Wie der Fürst lehrte, sollte das Volk glauben. Etliche vermeinen, sagte er, daß weltlicher Obrigkeit nur das weltliche Regiment zustehen solle, so erachte er es für seinen eigentlichen Beruf, "vor allen Dingen' seine untergebene Landschaft mit der reinen Lehre des Evangeliums zu versorgen und der Kirche Christi mit Ernst sich anzunehmen, und ,erst dann und daneben' in zeitlichen Dingen nütliche Ordnung und Regiment anzustellen und zu erhalten 1. Um in seinem Fürstenthum ,die Lehre rein zu erhalten', ließ er im Jahre 1558 das Glaubensbekenntniß des Frankfurter Recesses allen Predigern als Richtschnur für Lehre und Leben verkündigen. Den weltlichen Beamten bis zum Schultheißen herab befahl er in einem Religionsedict, auf alle Verbreiter ,eigensinniger Secten und Opinionen', auf Sacramentirer, Wiedertäufer, Schwencfeldianer zu fahnden, dieselben sofort einzusperren und dann dem Kanzler anzuzeigen: Niemand dürfe solche Ver= führer hausen und herbergen bei Vermeidung von Leibesstrafen, Landes= verweisung und Confiscation aller Habe und Güter<sup>2</sup>. Melanchthon, der noch im November 1557 das volle Vertrauen des Herzogs genossen<sup>3</sup>, gerieth im Februar 1558 bei ihm in den Verdacht der Ketzerei: Melanchthon habe, schrieb er, in Verbindung mit der theologischen Facultät zu Wittenberg gegen Flacius und seinen Anhang ,scharfe und schier Keterschriften ausgehen lassen'. "In Wittenberg und Leipzig sollen sich allerlei Disputationes über die Allent= halbenheit Christi erhalten, daß zu besorgen, es möge ein subtiler Calvinis= mus daselbst einschleichen, dessen Philippus auch in Verdacht sein soll. Aber auch Flacius und seine Anhänger erregten gleichzeitig sein Mißfallen: es könne, sagte er, die Zeit kommen, in welcher ein ernstliches Einsehen gegen diese Scharrhansen geschehe, denn in ihnen stecke wahrlich kein anderer Geist

<sup>1</sup> Schmidt und Pfister, Denkwürdigkeiten 1, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fischlin, Suppl. 275. Bergl. Hartmann 160—161.

<sup>3</sup> Bergl. Rugler 2, 163-164.

als Hoffart, Neid, Eigennut und Aufruhr'. Im Jahre 1559 machte er den Kurfürsten August von Sachsen darauf ausmerksam, das Melanchthon in einem Commentar zum Colosserbrief über die Himmelkahrt Christi sich so ausgesprochen habe, daß Zwinglianer und Calvinisten sich rühmten, er halte es in diesem Artikel mit ihnen. Gefährliche Zerrüttung werde erfolgen, wo da sollte gelehrt und bestritten werden, daß der Heiland nach der Menscheit zu der Rechten Gottes, seines himmlischen Baters, localiter und räumlicher Weise sitzen solle'. Er halte es "gänzlich für eine hohe Nothdurft', daß die Kurfürsten und Fürsten Augsburgischer Confession förderlich und ohne Berzug zu Hauf gekommen wären, um stattlich zu tractiren und zu handeln, damit unter den Gelehrten Einhelligkeit der Lehre erhalten werde und alle Kotten und Secten ausgetilgt würden<sup>2</sup>.

In demselben Jahre schrieb der Herzog ,ein Bekenntniß' vor, welches die Kluft zwischen den protestantischen Parteien nur noch erweitern konnte. Die von Melanchthon wiederholt geltend gemachte Unmöglichkeit, zugleich die Gegenwart des Leibes Christi zu behaupten und den Opfercharacter der Eucharistie zu läugnen, hatte den Theologen Brenz zur Aufstellung des Sates bewogen, daß der Leib Christi kraft der Vereinigung der nienschlichen Natur mit der göttlichen wirklich allgegenwärtig sei, und also nicht erst durch die Consecration auf dem Altar gegenwärtig gesetzt werde. Diese Lehre von der Allenthalbenheit, der Ubiquität des Leibes Christi, wurde nun in dem auf einer Stuttgarter Synode festgestellten "Bekenntniß" zu einem Dogma erhoben und erhielt symbolische Autorität<sup>3</sup>. Die Ubiquität und der Empfang des Leibes Christi auch von Unwürdigen und Ungläubigen wurden für die beiden Kennzeichen lutherischer Orthodoxie erklärt. Zu dem Hader über das Abendmahl, über die Rechtfertigung, den freien Willen und so weiter ge= sellte sich jett der Streit über die Person Christi. Melanchthon äußerte sich in vertraulichen Briefen bitter über ,die armen württembergischen Aebte, die in ihrem Hechinger Latein' der Kirche neue Glaubenssätze aufdrängen wollten 4: das württembergische Bekenntniß, schrieb er an den Kurfürsten August von Sachsen, streite ebenso sehr gegen die reine Lehre, wie die Lehre der Pa= pisten. Brenz, gleichzeitig von den Schweizern und Melanchthonianern, von den Theologen zu Wittenberg, Leipzig und Heidelberg heftig angegriffen, empfand einen immer tiefern Abscheu gegen Zwinglianer und Calvinisten. Den Kampf gegen die Sacramentirer und die vollständigste Scheidung von ihren Unhängern erklärte er für streng gebotene Pflicht: der Teufel suche durch diese Lehrer nichts Geringeres, als das Heidenthum, den Talmudismus und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rugler 2, 164—165. <sup>2</sup> bei Pressel, Anecdota 462—464.

<sup>8</sup> Vergl. Döllinger 2, 363—364. Heppe, Gesch. bes Protestantismus 1, 312—314.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Corp. Reform. 9, 1034.

den Mohamedanismus in die Kirche einzuführen. Noch auf seinem Sterbebette ermahnte er die Stuttgarter Geistlichkeit zum Hasse gegen die Lehre Zwingli's und Calvin's und verkündete die Uebel, welche aus dieser Lehre und der Hinneigung zu derselben entstehen würden. Von lutherischer Seite wurde ihm als ein Zeichen duldsamer Gesinnung nachgerühmt, daß er in seinem Testamente geschrieben: "Ich will Denzenigen, welche vom Zwinglischen Irrthum aufrichtig zum wahren Glauben und Bekenntniß zurückkehren, nicht die Pforte des ewigen Heiles verschließen."

Schon unter dem Herzog Ulrich war ein großer Theil des Kirchengutes fäcularisirt worden, aber die meisten Güter und Stiftungen wurden vom Herzog Christoph erst seit dem Religionsfrieden eingezogen, trot der Bestimmung dieses Friedens, daß nicht allein die geiftlichen Kurfürsten, Fürsten und Stände, sondern auch die Collegien, Klöster und Ordensleute an ihren Renten, Gülten, Zinsen und Zehnten, weltlichen Lehenschaften, auch anderen Rechten und Gerechtigkeiten' ungekränkt bleiben sollten. Im Ganzen säcularisirte Christoph achtundsechzig Abteien und andere Klöster<sup>3</sup>, ohne auch die Proteste jener zu berücksichtigen, welche auf Reichsunmittelbarkeit Anspruch machen konnten und demnach dem Herzog nicht unterworfen waren. liche Privilegien und Schutbriefe, gleichviel ob vor oder nach dem Religions= frieden den geistlichen Corporationen ausgestellt, "verfingen in gar Nichts". Wiederholt bedeuteten die herzoglichen Klostercommissare bei der "Reformation" der Klöster den Mönchen und Nonnen: wenn sie selbst tausend kaiserliche Mandate hätten, so könne sich der Herzog nicht darum kümmern; sie lägen in Württemberg und seien deßhalb württembergisch, man werde für sie kein besonderes Fürstenthum machen: was der Herzog thue, dazu habe er volles Recht, auch den Befehl Gottes, der alle klösterliche Abgötterei streng unter= Die Commissare weigerten sich wohl gar, die kaiserlichen Freiheits= und Schutbriefe, welche ihnen vorgezeigt wurden, auch nur zu lesen: man wisse schon, sagten sie, was darin stehe, die kaiserliche Kanzlei nähme Geld und schreibe einem Jeden, was er wolle. Man setzte sich in den Besitz aller Urkunden, der Privilegien wie der Zinsbriefe und Lagerbücher, damit die Corporationen sich darauf nicht mehr berufen könnten. Der Herzog ertheilte

4

<sup>1</sup> Bergl. Döllinger 2, 364—366.

<sup>2...,</sup> Nolo iis, qui a Zwingliano errore ad veram fidem confessionemque ex animo revertuntur, januam aeternae salutis occludere. Bergl. Bundt, Maga=zin 2, 90.

<sup>3</sup> Fegerabend, Jahrb. von Ottobeuren 3, 212—213. Janssen, beutsche Geschichte. IV. 1.—12. Aust.

einmal den Befehl, nur solche Documente zurückzugeben, aus welchen ihm kein Nachtheil erwachsen könne 1.

Bezüglich der Mönchsklöster handelte Christoph nach dem Gutachten seiner Räthe: man möge nicht Gewalt gebrauchen, um nicht der Verletzung des Passauer Vertrags beschuldigt zu werden; man müsse die vorhandenen Aebte nach und nach abgehen lassen und darauf bedacht sein, in die erledigten Stellen immer einen Mann zu bringen, welcher der evangelischen Religion und den Absichten des Herzogs sich willig füge<sup>2</sup>. Für das Kloster Murrhard wurde ein solcher Mann gefunden in Otto Leonhard Hoffeß, welcher sich ausdrücklich verpflichtete, alle abgöttischen Gebräuche' abzuschaffen und die Priesterweihe nicht anzunehmen, im Jahre 1558 mit Erlaubniß des Herzogs sich verehelichte und dann im Kloster ein solches Unwesen begann, daß er auf die Festung Neuffen gebracht wurde und froh sein mußte, mit der Todes= strafe verschont zu werden. In Hirschau wurde dem Abt trot aller Einrede im Jahre 1558 ein protestantischer Coadjutor aufgedrungen, in St. Georgen wider den Einspruch des Abtes und sämmtlicher Conventualen die Messe verboten und die neue Kirchenordnung eingeführt. Als der dortige Abt erklärte: "lieber wolle er mit dem Stab in der Hand betteln gehen, als sich von seiner Religion verdrängen lassen', wurde ihm erwidert: er habe einen gnädigen Fürsten und dürfe mit seinen Conventualen außerhalb des Gottes= hauses seine Religion ausüben 3. Am längsten von allen Abteien wider= standen der Reformation' Blaubeuren, wo erst im Jahre 1563, und Adel= berg, wo erst im Jahre 1565 an Stelle der katholischen Aebte protestantische eingesetzt wurden 4.

Wie die Kurfürsten von der Pfalz und andere protestantische Fürsten, so versuhr auch Christoph, von seinen lutherischen Glaubensgenossen als ,ein milder und gerechter Fürst' so oft gepriesen, mit aller Rücksichtslosigkeit und Härte insbesondere gegen die Klosterfrauen, welche doch, von aller Welt abgeschieden, am wenigsten "papistischer Conspiration" beschuldigt werden konnten. Die Einzelnheiten, welche meist von den herzoglichen Klostercommissaren selbst über die Behandlung der wehrlosen Konnen überliesert worden, haben aus mehr als Einem Grunde Anspruch auf besondere Beachtung. Von irgend einer Zuchtlosigkeit, welche den damaligen Klöstern im Allgemeinen nachzgesagt wird, bieten sie nicht die geringste Spur, dienen vielmehr zur Ehrenzettung des klösterlichen Wandels jener deutschen Frauen. Sie dienen zugleich zur allgemeinen Charakteristik des Jahrhunderts, indem sie auf das

<sup>1</sup> Bergl. die Berichte bei Rothenhäusler 11. 22. 75. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schnurrer 238—239.

<sup>3</sup> Schnurrer 239—243.

<sup>4</sup> Hartmann, M. Alber 167—168.

Deutlichste zeigen, wie wenig "christliche Duldung" gegen Andersgläubige da= mals vorhanden war, und wie roh die Gemüther geworden waren.

Um die Standhaftigkeit der Dominicanerinnen von Mariä Reuthin bei Wildberg, wo längst ,Messe, Mönch und Pfaffen, Gößen, Glocken, Ampeln und anderer Aberglaube' abgeschafft worden, endlich einmal nach evangelischer Nothdurft zu brechen, schlug Balthasar von Gültlingen im Jahre 1556 dem Herzog vor: man solle ungefäumt einen Karren bereit stellen, um zwei von den halsstarrigen Ronnen wegzuführen. Alle seine Ueberredungskünste habe er aufgeboten, die Weiber von ihren gräulichen Irrthümern und abgöttischen Ceremonien zu überzeugen; vergebens habe er ihnen vorgehalten, wie viel leichter unter der "Reformation" zu leben sei. Im Jahre 1559 wurde nach dem Bericht der Commissare mit jeder einzelnen Nonne eine "Privatexploration" vorgenommen und sonderlich mit den jungen allerlei Persuasiones gebraucht', aber ,in der Gemein und privatim' weigerten sie sich, von ihrem Glauben und ihren Gelübden abzufallen 1. Wenn man den Nonnen, meldete der denselben aufgedrungene Prädikant nach Stuttgart, ,ihren Keib' noch ferner vergönne, so würden sie vermeinen, die neue Religion habe keinen Grund; für den Herzog wäre es schmählich, wenn er sich von ihnen "überkeiben lassen sollte". Man musse, Gottes Reich fördern und Aergerniß vermeiden 2. In einem beweglichen Schreiben forderten die Nonnen ihre Verwandten unter dem Adel um Verwendung bei dem Herzog auf. Vor vielen Jahren hätten sie sich aus gutem Herzen und Willen, mit Zugeben ihrer Eltern und Freunde in den geistlichen Stand begeben, und als Ordenspersonen mit möglichem Fleiß, soweit Gott Gnade verliehen, ihre Pflichten erfüllt, sich auch in ihrem Thun, Leben und Wesen ihres Verhoffens dermaßen gehalten, daß sie Niemand beleidigt oder ärgerlich gewesen. Seitdem aber der Lutheranismus und unterschiedliche Secten und Spaltungen in Deutschland eingerissen, die heilige Messe und die christlichen Sacramente verworfen worden, habe man wiederholt sie aufgefordert, dem obrigkeitlichen Befehle nach sich der neuen württembergischen Rirchenordnung zu unterwerfen. Sie hätten geantwortet: es wolle ihnen nicht gebühren, von der heiligen allgemeinen dristlichen Kirchenordnung, wie die seit tausend Jahren und von der Apostel Zeiten her einhellig, löblich und wohl hergebracht, abzufallen und eine andere anzunehmen; Allem, was vom Concil beschlossen werde, würden sie sich fügen. Auf diese Antwort habe man das heilige Sacrament aus der Kirche genommen, die Communion unter Einer Geftalt verboten und die Messe abgeschafft, einen Prädikanten eingesetzt, deffen Predigten sie hören müßten, "und ist endlich die Sache dahin gerichtet, daß man uns wider unsern Willen und unsere Profession und klösterliche

<sup>1</sup> Rothenhäusler 37 fll. Beilagen S. 158-166.

<sup>2</sup> Rothenhäusler, Beilagen S. 175-177.

Zucht aus dem Aloster in das Elend vertreiben, oder zu Gefährlichkeit unserer Seelen Seligkeit wider unsern Willen, Herz und Gewissen zum Abfall von der Einigkeit der heiligen katholischen christlichen Kirche dringen will'.

Die Clarissinnen zu Pfullingen waren unter dem Herzog Ulrich elf Jahre lang zur Annahme des Evangeliums bearbeitet' und bedrängt worden, den Herzog auch ,im Seelenrecht' als ihr rechtmäßiges Oberhaupt zu verehren. Sie waren während dieser Jahre der heiligen Messe, der heiligen Sacramente, aller geistlichen Bücher beraubt worden, elf Schwestern waren ohne die Trö= stungen der Religion gestorben, aber trot aller Beschimpfungen, Rümmernisse und Entbehrungen hatte nicht eine einzige Schwester sich zum Abfall von ihrem Glauben bewegen lassen?. Zulett waren sie aus ihrem Kloster ver= trieben, aber zur Zeit des Interims durch Christoph wieder eingesetzt worden, freilich mit Verluft von Hab und Gut. Bald wurden sie auch in ihrem Glauben von Neuem bedrängt. "Uns langt glaublich an," schrieb der Kaiser Ferdinand am 9. März 1559 an den Herzog, daß in Pfullingen sammt der Aebtissin noch vierzehn oder fünfzehn fromme Kloster-Jungfrauen sind, welche sich nicht allein in ihrer Andacht und löblichen alten christlich katho= lischen Gottesdiensten bisher fleißig erzeigt, sondern auch vor aller Welt in diesen beschwerlichen Zeiten und Spaltungen des Glaubens mit ihrem Wandel, Haushalten und Leben so unstrafbar bewiesen und gehalten haben, daß ihnen mit Grund Niemand etwas Unehrbares zumessen und nachreden könnte.' Dennoch dürften sie, obgleich ihnen früher gestattet worden, bei ihrem Glauben zu bleiben, ihren Gottesdienst nicht mehr verrichten, selbst in Todesnöthen werde kein Priester zu ihnen gelassen. "Darzu wolle man sie dringen, ihre Ordenskleider abzulegen und der neuen Prädikanten Nachtmahl zu empfangen, mit Bedrohung, wo sie dessen zu thun sich widersetzen, sie des Landes gar zu vertreiben, ohne Nachfolg von Heller oder Pfennig von des Gotteshauses Einkommen. Ueberdieß müsse die Aebtissin sammt ihren Kloster= Jungfrauen die Woche zweimal in ihrem Convent wider ihren Willen einen Prädikanten der neuen Religion hören predigen und demselben noch dazu alle Wochen einen halben Gulden zu Lohn geben.' Der Herzog möge doch, begehrte der Kaiser, diese Beschwerungen und Neuerungen in dem Kloster abstellen3. Christoph nannte dieses kaiserliche Schreiben ,spizig und scharf'. In der fürstlichen Kanzlei wurde eine Antwort abgefaßt, worin es unter Berufung auf den Augsburger Religionsfrieden hieß: "Die Klosterfrauen zu Pfullingen sind als meine Zugehörigen keineswegs befugt, sich von meiner Religion und Ceremonien abzusondern oder diesen zuwider für sich selbst ein Anderes fürzu= nehmen. So habe ich auch bisher gnädige Geduld mit diesen irrigen Nonnen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rothenhäusler 173—175. <sup>2</sup> Vergl. unfere Angaben Bb. 3, 282.

<sup>3</sup> bei Besold, Virg. Sacrarum Mon. 163-165.

über und wider, daß ich eines andern wider sie besugt gewesen, getragen und mit aller mitleidlichen väterlichen Lindigkeit durch gelehrte gottselige Prediger ihnen das reine Wort Gottes zu ihrer Seele Seligkeit fürhalten, auslegen und sie darin unterrichten lassen; sie seien aber nicht bedroht und nicht zum Nachtmahl gezwungen worden: das kaiserliche Schreiben sei um so beschwer-licher, als es, wie der Herzog ersahren, weder mit Vorwissen noch auf Anstisten der Nonnen erlassen sei. Die Räthe des Herzogs erklärten sich gegen die Absendung einer Antwort an den Kaiser; man solle bis auf neue Mahnung gar nicht antworten, denn es sei zu besorgen, es möchte hierauf kaiser-liche Majestät Verhör fürnehmen und fürstliche Gnaden dadurch in Weiterung gerathen'. Uebrigens möge der Herzog, befürworteten die Räthe in demselben Jahre, nicht mehr feiern, die neue Reformation in allen Frauenklöstern durch wirkliche Execution einzuführen', denn diese Rlöster brächten "Nichts mit sich, denn allerlei Aposteislerei und Abgötterei, ja viel Aergerniß der Gewissen'2.

"Die Execution" sollte in Pfullingen beginnen.

Einhellig erklärten, nach dem Bericht der Commissare, sämmtliche Nonnen, sie wollten des Herzogs "Confession, angerichtete Religion und Resormation nicht verachten, verhossen aber, sie sollten damit nicht wider ihr Gewissen gedrungen werden". "Die Messe und andere Ceremonien, wie ihnen die abgestrickt, hätten sie seither bleiben lassen und nicht mehr gebraucht." Der den Nonnen aufgedrungene Prediger sagte auß: "er habe jett in das vierte Jahr" alle Sonntag und Feiertage und auch in der Woche einmal gepredigt, aber ohne Ersolg, obgleich die Nonnen alle Predigten besucht hätten; sie seien "halsstarrige alte Weiber, möchten aber doch zum Theil, wo ein Ernst bei ihnen fürgenommen würde, gewonnen werden". Jedoch keine wurde gewonnen. Später baten die Klosterfrauen slehentlich, es möge doch dem ihnen vorgesetzten Hofmeister auferlegt werden, sie in Zukunft mit seinen unchristlichen, schmachvollen Reden unbetrübt und in ihrem hohen Alter ihr Leben in Frieden beschließen zu lassen zu Lasse

In anderen Alöstern machten die Abgeordneten des Herzogs dieselben Ersahrungen. Die Dominicanerinnen von Gnadenzell zu Offenhausen wurden in Einzelverhör genommen, aber ,bei den Alten und Jungen war es ein Lied': sie könnten sich ,wider ihr Gewissen nicht dringen lassen; wolle man sie aus dem Aloster schleisen, müßten sie es leiden'. In Weiler bei Eßlingen war den Dominicanerinnen seit dem Jahre 1556 der katholische Gottesdienst ,abzgestrickt', auch auswärts dursten sie demselben nicht beiwohnen, sondern sie mußten die protestantische Predigt besuchen. Aber von ihrem Glauben wollte nicht eine einzige absallen. Da der Glaube, baten sie, frei stehen solle, auch

<sup>1</sup> Besold 166—169. Bergl. Rothenhäusler 21—23. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Besold 171—172.

<sup>8</sup> Rothenhäuster 23 fll. Beilagen S. 144—149.

eine Gabe Gottes sei, und man ihnen allwege gesagt, daß der Herzog nicht der Meinung sei, Jemand mit Gewalt von seinem Glauben zu dringen, so möchte man sie als arme Weibsbilder mit Enaden bedenken und bei ihren Gelübden nach altem Herkommen, ihren Freiheiten und noch jüngst empfangenen kaiserlichen Mandaten gemäß, belassen; heiße es doch auch im Vertrag von Passau und im Augsburger Reichsabschied, daß je Einer den Andern des Glaubens und der Religion halber unbelästigt lassen solle.

Im Aloster der Dominicanerinnen zu Steinheim an der Murr fiel eine einzige Ronne ab. Alle anderen blieben treu. Durch den Schutz des Kaisers und ihrer Schirmherren, der Grafen von Hohenlohe, hofften sie ,der Refor= mation' zu entgehen. Aber der Herzog ließ im Jahr 1553 das Kloster durch sechzig Mann zu Fuß und zu Roß besetzen. Die Fenster wurden von den Soldaten eingeworfen, die Oefen niedergerissen, in der Kirche wurde allerlei Muthwille getrieben. Gezwungen fügten sich die Nonnen der Schirmherrschaft des Herzogs, erhielten aber die Zusicherung freier Religionsübung für sich und ihre Unterthanen zu Steinheim und Ritenau. Das Versprechen wurde nicht gehalten. Am 14. Juli 1556, heißt es in dem Tagebuch einer Kloster= schwester, haben uns die fürstlichen Räthe die Religion, Messe, Läuten und Alles verboten, und befohlen, die Augsburgische Confession anzunehmen. Haben wir uns gar heftig gewidert und beklagt, daß man uns nicht halte die Zusagen, so sie uns gethan haben Anno 1553. Haben also begehrt einen Bedacht eines Monats lang. Ist uns abgeschlagen, und gesagt: in der Stund muß es sein, wo nicht, so würden wir den Fürsten zu großen Ungnaden bewegen und zum letzten mit Gewalt gezwungen werden. Da haben wir gesagt: wir seien arme Frauensbilder, könnten wider keine Gewalt; so es aber zu uns stünde, wollten wir bei unserem Gelübde und Profession bleiben, bitten auch, man solle uns unsere Conscienzen nicht beschweren. Der katho= lische Gottesdienst wurde untersagt, ein Prädikant angestellt. Im November des folgenden Jahres erschienen wiederum Commissare mit dem Verlangen, die Ronnen sollten sich zur Confession des Herzogs bekennen und sich ver= ehelichen. Schon in der Klosterordnung des Herzogs Ulrich vom Jahre 1535 war vorgeschrieben, daß Klosterpersonen, welche sihren Stand christlich zu verkehren gedächten und sich aus den Klöstern thun wollten', ein Leibgeding erhalten sollten, "sie kämen in was Stand sie wollen", aber ,ausgenommen, wo sie sich weiter in das Papstthum begeben würden': ,alsdann solle ihnen solch Leibgeding allerding abgestrickt werden's. So drohte man auch jetzt in Steinheim zu verfahren. "Denen, welche den Orden verlassen und die Augsburgische Confession annehmen würden, werde man,' bedeuteten die Commissare, ihr in's Kloster gebrachtes Vermögen ausfolgen lassen; diejenigen dagegen,

<sup>1</sup> Pressel, Ambrosius Blaurer 359—364.

welche im Papstthum verharren würden, sollten aus dem Lande gejagt werden. Auf diese Drohungen erwiderten Priorin und Convent: was den Glauben angehe, so könnten sie unmöglich von demselben lassen, denn ihr Gewissen verbiete es ihnen ganz und gar; der Herzog werde doch Niemanden nöthigen, wider sein Gewissen zu handeln. Sie protestirten gegen die Aufnöthigung eines Prädikanten. Aber als derselbe krank wurde, "haben wir ihm", schreibt die Klosterschwester in ihrem Tagebuch, sechs Wochen alle Tage zweimal zu essen und zu trinken gegeben. Er ruhe in Frieden. Amen.' Als die Com= missare im Namen des Herzogs ankündigten: jede Nonne sei ihrer Profeß und Ordensregel frei und ledig, die Priorin habe Nichts einzureden, ,da sind wir, berichtet das Tagebuch, alle aufgestanden und gesagt, daß wir solches nicht begehren, sondern in ihrem Gehorsam zu leben und bei ihr zu sterben begehren: sie sei uns eine liebe Mutter, begehren sie nicht zu verbessern. Also hat die würdige Mutter Priorin auch gesagt: sie wolle bei uns leben und sterben.' Im Jahre 1560 erfolgte ein neuer Versuch zur "Bekehrung" der "Halsstarrigen". "Auf Lätare am 24. März sind zu uns kommen Jörg von Helmstädt, Bastian Hornolt und Hippolytus Resch, haben uns des Fürsten Meinung verlesen, daß wir sollen die Augsburgische Confession und die Würtembergische Reformation annehmen und soll uns fürbaß verboten sein aller göttlicher Dienst, öffentlich und heimlich, auch uns angezeigt, daß wir sollen gar keine Gewalt mehr haben über das Unserige. Der Hofmeister hat ihnen einen Eid müssen schwören. Am Morgen haben sie eine jede insonder= heit gehört und den Jungen viel verheißen zu geben, wenn sie hinauskämen. Hat der ganze Convent gesagt: wir begehren demüthiglich, Fürstliche Gnaden wolle uns bei einander lassen in unserem Kloster und den Gottesdienst bei einander verbringen, denn alle obgemeldeten Artikel können wir nicht an= nehmen, es sei wider unser Gewissen, wollen auch zu keinem verwilligen. Sagten die Räthe: das musse sein. Sagten wir: so sind wir überwältigt, wollen es Gott und der Welt klagen.' Mit Gewalt wurden später die Unter= thanen des Klosters zur Huldigung gezwungen. Vergebens erklärten der Schult= heiß, die Richter und die ganze Gemeinde: sie hätten eine gute Obrigkeit, ob der sie nicht zu klagen und von der sie nicht zu weichen wüßten, nämlich die Alosterfrauen; sie hätten gute, von mehreren Reichsstädten besiegelte Briefe, daß diese ihre rechte Obrigkeit. Siebzig Mann zu Pferd und eine Anzahl Hakenschützen belehrten sie eines Andern. Schultheiß, Richter und Rath wurden gefangen genommen und nach Marbach weggeführt, die Einwohner bedroht: wenn sie dem Herzog nicht huldigen wollten, jo werde man "Weiber und Kinder zum Dorfe hinausschicken, das Dorf plündern und verderben, und die Männer ertödten".

<sup>1</sup> Das Tagebuch zuerst vollständig nach bem Original im Stuttgarter Staats=

Was sollte die Regierung anfangen mit diesem 'tlösterlichen Geschmeiß', diesem 'unnügen Geschwürm', diesem 'losen, ärgerlichen, blasphemischen Gesind', diesen 'verstockten Weibsbildern', die, untadelhaft in ihrem Wandel, sich geduldig fügten in die 'Abstrickung' ihres Gottesdienstes und aller Tröstungen der Religion, die sich nicht weigerten, Jahr um Jahr den Predigten der ihnen aufgenöthigten Prädikanten beizuwohnen, aber treu, sest und starkmüthig bei ihrem Glauben und ihren Gelübden beharrten und sich darauf beriefen, daß in Sachen des Gewissens nicht der Herzog von Württemberg ihr Herr und Meister sei. Ueber das Eigenthum ihrer Alöster, über die altkirchlichen frommen Stiftungen und Vermächtnisse hatte man ihnen bereits alle Rechte genommen, sollte man sie auch noch 'aus den Klöstern schleifen'?

Die Kirchenräthe machten im Jahre 1564 den Vorschlag, daß sämmt= liche Nonnen, welche bei ihrem katholischen Glauben verharren wollten, ,ent= weder aus den Klöstern, darin sie privilegirt und verwidmet, verstoßen, oder zusammen in Ein Kloster versperrt werden' sollten. Jedoch selbst die Theologen Johann Brenz, Jacob Andreä, Dietrich Schnepf und einige weltliche Räthe erachteten ein solches Vorgehen für gefährlich. "Es sei zu besorgen", sagten fie in einer Schrift an den Herzog, daß die Klosterfrauen sich ohne Gewalt und jämmerlich weibliches Geschrei' nicht würden an andere Orten abfertigen, oder in ein sonderes Kloster schicken lassen: sie würden vielmehr ihre Freunde im Abel und in der Bürgerschaft zu Hülfe nehmen und sich auf die ihren Klöstern und geistlichen Collegien ertheilten kaiserlichen Privilegien berufen. Der Kaiser sei ihr höchster, der Herzog nur ihr niederer Schutz- und Schirm= herr, und es sei wider des Reiches Abschied, sie von ihren gefreiten Collegien und Verwidmungen zu extrudiren'. "Auf ihr oder ihrer Freundschaft Für= bringen möchte solches bei der kaiserlichen Majestät oder dem Kammergericht zu einer Disputation und großem Geschrei-oder Weiterung gebracht werden. Der Herzog möge den Nonnen nicht allein alle papistischen Ceremonien streng untersagen, sondern auch aus ihren Zellen alle Gebet- und Lesebücher, aus den Kirchen alle Bilder und Bücher wegschaffen. Im Fall der Erkrankung einer Klosterfrau müßten die Nonnen bei schwerer Strafe einen Prädikanten berufen. Auch müsse ihnen geboten werden, keine Aebtissin oder Priorin mehr zu wählen, und sich weltlicher Administration zu enthalten. Der lutherische Hofmeister habe mit seiner Frau ,besserer Inspection und dristlicher Colloquien wegen' mit den Nonnen gemeinsam zu speisen, diesen nur lutherische Mägde zu ge-

archiv, bei Nothenhäusler, Beilagen S. 178—193. Pfaff, Miscellen 49—67 brachte ben größten Theil besselben in veränderter Orthographie und mit Auslassung einzelner Stellen; "bie armen Nonnen," bemerkte er, "gewinnen unsere ganze Zuneigung." Die Schrift von Rothenhäusler enthält auch nähere Angaben über die Behandlung und die Schicksale der Nonnen zu Weiler bei Blaubeuren, Kirchheim, Lichtenstern, Rechnetshofen, Herrenberg, Laufen, Ebingen und Markgröningen.

statten; auch letzteren zu verbieten, ohne sein Wissen den Nonnen irgend einen Brief oder eine Botschaft zu überbringen; der Schlüssel zur Alosterspforte dürfe allein in den Händen des Hofmeisters und seiner Frau sein. Dem Superintendenten solle injungirt werden, fleißige Inspection der Religion und Haushaltung halber zu haben und die Alosterfrauen desto öfter mit seinen christlichen Colloquien heimzusuchen.' Denn solche Privatcolloquien bei solchen bestrickten Weibern mehr als die öffentlichen Predigten Nutz schaffen.' Würden aber die Alosterfrauen sich diesen Anordnungen nicht fügen, dann habe der Herzog "von Gott Befehl und genugsame Ursach, dieselbigen ihrem Verschulden nach Anderen zum Exempel' ernstlich zu bestrafen 1.

"Wenn einmal unter den protestirenden Gewaltüberern selbst," heißt es in einer "Christlichen Klage- und Trostschrift", "ein menschlich und dristlich Fühlen wiederum, als zu hoffen steht, Raum gewinnt, so werden sie vor Scham erröthen mussen um all der unmäßigen tyrannischen Thaten willen, so schier ohne Unterschied in Fürstenthumben und Städten viele lange Jahre, oftmals zehn, zwanzig und mehr Jahre, ist verübet worden gegen die armen, schutz- und schirmlosen Klosterfrauen selbst höchsten Alters und Gebrechlichkeit, um sie wider ihr Gewissen und wider alle Anrufung von Gottes Barmherzig= keit von ihrem Glauben abzustricken. O wie hat es das Widerspiel wenn sie,' die Gewaltüberer, ausrufen: ihr Evangelium sei die christliche Freiheit, sie wollten keinen Druck des Gewissens, so es doch keine ärgeren Thrannen gegeben hat, als solche, die keine Scheu tragen, unaufhörlich die Gewissen durch viele Jahre zu martern, ihnen den Trost der heiligen Sacramente, allen geiftlichen Beiftand geweihter Priefter, alle geiftlichen Bet= und Lesebücher, und gar im Angesicht des Todes, ohngeachtet flehentlicher Bitten, die heilige Wegzehrung zu sperren und zu rauben. Was Alles da in deutschen Landen und Städten verübet worden, klagen vor Gottes Richterstuhl die Seelen von Tausenden gottgeweihter Klosterfrauen, die Niemand Unrecht zugefügt und nichts Anders begehrt haben, als man solle sie in ihrem Glauben, wenn auch mit Entziehung ihrer Güter und hinter verschlossenen Mauern, leben und sterben lassen.

"Lieber Christ, sage mir, auch wenn du nicht zur einigen Kirche gehörest, was ist Gutes erfolgt aus solchen thrannischen Thaten? Das weggenommene Kloster= und Kirchengut ist zerstäubet, und liegt der Fluch darauf, als die Protestirenden selber hundertsach klagen. Haben etwan die Armen gewonnen? ist die Armuth linder worden oder nicht viel eher drückender, vielfältiger denn sie war vor den Spaltungen in der Religion, in den Zeiten christlichen einigen Glaubens? Frage in allen deutschen Landen, so fehlt dir die Antwort nicht, und kannst du selber sehen in Dörfern und Städten.", Ist der Friede

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Besold, Virg. Sacrarum Mon. 237—240.

größer worden, oder nicht viel eher Zank, Zwietracht, Feindschaften bei Hoch und Niedrig, Gelehrten und Ungelehrten, Geiftlichen und Weltlichen? Ist Friede in den Häusern? Und was urtheilest du von der Zucht der Jugend? Kann die junge Welt noch unbändiger werden? "Währenddem sie streiten um den Glauben und alle Jahr neuen Glauben aufrichten und eine jede Schaar allein evangelisch sein will, weiß der gemeine Mann im Volk schier nicht mehr, was und wem noch zu glauben, und ist christliche Liebe dahin. Unglauben, Gotteslästerung und Fluchen ist in solchen Schwang kommen, daß unzählige Prädikanten, von denen viele es gar wohl besser wünschen möchten und sich darob ernstlich bemühen, gar verzweiseln."

"Sage doch, lieber gutherziger Christ, einmal, was Gutes aus dem neuen widerspennigen und unbeständigen Evangelium gekommen? Wie die Schriftzgelehrten, so sich des Evangeliums rühmen, unter einander hadern und sich sluchen und das einfältig Volk hadern machen, so hadern nicht weniger die Fürsten, wollen das geistliche Schwert führen und verabsäumen das weltliche, und das heilige Reich und geliebte Vaterland ist schwach und armselig worden, ein Gespötte der Fremden."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Christliche Klage= und Trostschrift für alle bedrängten Christenmenschen (1578) S. 7—9. 11. 12. Vom Verfasser der im Jahre 1577 in Ingolstadt erschienenen "Klage der Armen und Dürftigen" über den Raub der Kirchengüter.

## VI. Die Lage des Reiches — der geistliche Vorbehalt — der Angsburger Reichstag vom Jahre 1559.

Das Reich wurde in der That "schwach und armselig, ein Gespötte der Fremden".

Rachbem im Augsburger Religionsfrieden die Einheit des Glaubens formell aufgegeben worden, hörte die universelle Bedeutung des Papsithums auf, und mit ihr zugleich das christliche Kaiserthum im alten Sinne des Wortes. Von jett an siegte in immer höherm Grade die landesherrliche Gewalt der Fürsten über die Macht des Kaiserthums. Unter dem Schilde sogenannter "deutscher Libertät" wurde jede Unbotmäßigkeit und Auflehnung gegen das Reichsoberhaupt vertheidigt, und allmählich jenes politische System ausgebildet, welches das Reich aufgelöst, die souveränen Landesherren in "völlig unabhängige Gebietiger", nicht selten in Tyrannen ihrer Unterthanen umgewandelt, die Nation gleichsam mediatisirt und um alle Macht und Shre gebracht hat. Die allgemein vaterländischen Angelegenheiten wurden auf das Schmählichste vernachlässigt; in verderblicher confessioneller Polemik die besten Kräfte verzehrt. "Die eigentliche deutsche Volkskraft," sagte schon um das Jahr 1570 der Kriegsoberste Lazarus von Schwendi, "geht gänzlich zur Reige und die kaiserliche Gewalt hat fast kein Wesen mehr, ist nur noch ein Schatten."

Seitdem Carl V., unter dem das Kaiserthum einen höhern Glanz als seit Jahrhunderten erreicht zu haben schien, den politischen Schauplatz verlassen, verlor Deutschland nicht allein seinen überwiegenden Einfluß, sondern es trat zurück aus der Reihe der großen Mächte Europa's; es verzichtete auf alle auswärtige Politik.

Schon unter Raiser Maximilian I. hatte die Schweiz sich vom Reiche getrennt, unter Carl V. war der deutsche Ordensstaat in ein polnisches Lehen verwandelt worden und durch den Reichsverrath des Aurfürsten Moritz und seiner Genossen die erste Theilung Deutschlands erfolgt: die drei wichtigsten Grenzsestungen gegen Frankreich waren verloren, und nahezu wäre auch Straßburg, der Schlüssel zum Elsaß und zum Oberrhein, den Franzosen in die Hände gefallen. Die französischen Könige, selbst nach der Kaiserkrone lüstern, hatten sich an die Spitze aller kaiserseindlichen Elemente gestellt und noch im Jahre 1557 fürchtete man am Rhein "große französische Praktiken

des Kaiserthums halber'. Der venetianische Gesandte Federigo Badoero berichtete in demselben Jahre: Kurfürst Friedrich II. von der Pfalz sei für den Abschluß eines Rheinbundes thätig gewesen: er habe eine geheime Liga bilden wollen zwischen den rheinischen Kurfürsten und König Heinrich II. von Frankreich<sup>2</sup>.

Die inneren Zustände des Reiches waren zum Erbarmen'. Der am Hofe König Ferdinand's beglaubigte Venetianer Michael Soriano hielt Deutsch= land im Jahre 1556 für den ,am meisten zerrütteten und verderbten Staat'3. "Wie trot des in Augsburg aufgerichteten Friedens in Sachen des Glaubens der Unfriede zunimmt und eine heillose Spaltung und Verbitterung die Gemüther entzweit, so nimmt auch, schrieb Wilhelm Melander gegen Ende des Jahres 1557 an einen Freund in Paris, die öffentliche Unsicherheit für Handel und Wandel betrübend zu, ganze Räuberbanden durchziehen manche Gebiete und rauben und plündern ungestraft die Bewohner des platten Landes aus.' Die im Jahre 1557 auf dem Regensburger Reichstage versammelten Städteboten klagten in einer Eingabe an König Ferdinand: ungeachtet aller Mandate von Kaiser und Reich haben sich ,auf den Reichsstraßen viel mehr Räubereien und thätliche beschwerliche Angriffe zugetragen, als hiervor in etlichen Jahren. Es ist dahin gekommen, daß in etlichen Areisen schier kein Biedermann für die Thore, viel weniger mit seiner Person und seinen Gütern ohne sondere Gefahr Leibs und Lebens und Verlust des Seinen über Land reisen und wandern darf': in kurzer Zeit seien nicht allein viele, den Oberund Niederländern und anderen Reichsverwandten zugehörige Wagen nieder= geworfen und ausgeraubt, sondern auch viele ehrliche, unschuldige Personen auf den Straßen gefangen weggeführt, jämmerlich erschossen und ermordet, an einigen Orten sogar ganze Dörfer und Flecken völlig ausgebrannt worden. "Solche abscheuliche Laster", größtentheils durch umherschweifende herrenlose Landsknechte verübt, werden der deutschen Nation bei allen Griftlichen Potentaten zu einem ,ewigen Makel verwiesen und übel zugelegt': sie zerstören allen Handel in Deutschland, verursachen die Preissteigerung der Lebensmittel, den Abfall der Gewerbe und Hantierungen, wie schon an manchen Orten ersichtlich sei 5. Auch die neuen hochbeschwerlichen Zölle auf Wasser und Land' trügen, sagten die Städteboten in einer andern Eingabe, zu diesem Abfall wesentlich bei. Allbereits haben viele Kaufleute hin und wieder in den Städten vornehmlich

<sup>1</sup> Bergl. Schumacher 1, 305.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>..., è stato autore di far una lega che è tenuta segreta, tra loro elettori del Reno e S. M. Christianissima. L'imperadore fa queste cose dissimulando. Albèri, Ser. 1 vol. 3, 216.

<sup>3 ,</sup>guastissimo et corrutissimo'. Bergl. Schmidt, Neuere Gesch. 2, 146—149.

<sup>\*</sup> Miszellaneen gemeinnütigen Inhaltes 72-73.

<sup>5 \*</sup> In ben Frankfurter Reichstagsacten 64 b fol. 206-208.

dieser Beschwerungen halber von ihren Hantierungen abstehen und solche beschwerliche Zölle und Mauth weiter nicht erschwingen können. Sollte es dahin kommen, daß die gemeinen Hantierungen und Gewerb im heiligen Reiche aufhören, oder aber dermaßen eingezogen und geschmälert werden, daß sie allein in etlicher vermöglicher Personen Hand und Gewalt stehen sollten, so wird es nicht allein den ehrbaren Städten zu endlichem Abfall und Verderben, sondern allen Unterthanen zu höchster Beschwerung gereichen. Die Abgeordneten der niederösterreichischen Stände entwarfen auf demselben Reichstage eine grauenhaste Schilderung des thrannischen Vorgehens der Türken auf deutschem Gebiet: zu Tausenden werde "das christliche Volk elendiglich und erbärmlich erwürgt und niedergehauen" und zu Tausenden in die Gesangenschaft fortgeschleppt.

Inzwischen ließen die protestantischen Fürsten dem König auf dem Reichs= tage erklären: ,der vornehmste Punkt', um den es im Reiche sich handle, sei die Aufhebung des im Augsburger Religionsfrieden stipulirten "geistlichen Vorbehaltes': an ihm sei ,dem geliebten Vaterlande nicht weniger, sondern viel mehr, dann an anderen Obliegen gelegen'. Ausdrücklich war im Religionsfrieden gesagt, daß jeder Erzbischof, Bischof und Prälat ,ohnnachtheilig seinen Ehren' zur Augsburgischen Confession übertreten könne. Aber was er in seiner Eigenschaft als Katholik durch Wahl erhalten: das Erzbisthum oder Bisthum oder die Prälatur, solle er nebst deren Früchten und Einkommen verlieren. Darin aber wollten die protestantischen Fürsten ,eine Bestrickung der Gewissen' Es sei zu befahren: wenn den Geistlichen die Augsburgische Confinden. fession ohne einige Scheu und Anhang nicht sollte frei gelassen werden, so möchte solches in künftiger Tractation der Religionsvergleichung eine sondere Hinderung bringen'. Denn ,etliche gutherzige Christen' möchten aus Furcht wegen Verluft ihrer Dignitäten und Güter ,die Wahrheit in Religionssachen vermuthlich nicht bekennen, und derhalben keine freie Stimme, sondern zur driftlichen Reformation und Vergleichung der Religion eine bedrängte und furchtsame Stimme haben'. Ferner werde ihrer Religion ,kein geringer -Schimpf, Mackel und Verachtung' dadurch zugefügt, ,daß diejenigen, so dieselbe Religion annehmen und die Wahrheit des Wortes Gottes bekennen würden, ihrer Administration, Dignitäten und Officien entsetzt und des geiftlichen Standes und Namens, welches sie sich keineswegs begeben könnten, nicht würdig sein sollten'. Werde der Vorbehalt nicht aufgehoben, so könnten fie sich bezüglich anderer Reichsangelegenheiten ,keineswegs in etwas Vergleich=

<sup>1 \*</sup> Reichstagsacten 64 b fol. 204—206. Der Frankfurter Abgeordnete Anton zum Jungen überschickte dem Rathe am 7. März 1557 Abschrift der beiden Suppliken (fol. 292).

<sup>2 \*</sup> Reichstagsacten 66 a fol. 47—107. Bergl. 66 b fol. 78—101 das Vorbringen ber Gesandten von Ungarn und Böhmen.

liches und Endliches einlassen oder beschließlich handeln'1. Herzog Christoph von Württemberg hatte seinen Gesandten die Instruction ertheilt, man solle nicht allein auf der Beseitigung des Vorbehaltes, der "mit der gesunden Vernunft und Gottes Wort unverträglich' sei, bestehen, sondern auch verlangen, daß die Bischöfe ihrer Eide gegen den Papst entledigt würden. Werde , die driftliche Freistellung', sagte der Herzog, nicht erreicht, so könne man sich einiges Friedens nicht getrösten 2. Ihre Fürsten seien, versicherten die protestantischen Gesandten unaufhörlich, bei ihrer Forderung auf Freistellung lediglich, auf Befreiung der Gewissen, und auf Pflanzung guten Vertrauens unter den Ständen, Religionsvergleichung und Einigkeit bedacht'. Aber unter Pflanzung guten Vertrauens, Religionsvergleichung und Einigkeit verstanden die Fürsten nichts Anderes, als die völlige Verdrängung der Katholiken. In einem Gutachten gegen den Vorbehalt hatte Melanchthon schon im Jahre 1555 ausgesprochen: ,kein anderer Weg zur Einigkeit in Deutschland sei zu gedenken, denn dieser, daß die klare Wahrheit soll für und für mehr Bischöfe, Fürsten und andere Regenten bewegen, diese Lehre anzunehmen und zu pflanzen'3. Der Kurfürst von der Pfalz äußerte in einem Briefe an den Herzog von Württemberg, wenn sie beide beständiglich auf der Forderung der Freistellung beharren würden, so werde jett die Aerndte zu schneiden sein'4.

Jedoch die protestantischen Fürsten begegneten einem entschiedenen Wider= stand Ferdinand's, ,der noch allzusehr vom papistischen Gräuel und Pfaffentrug umstrickt' war. Er hatte von den Ständen eine Türkenhülfe verlangt, weil ein neuer Hauptangriff des Sultans bevorstehe: derselbe wolle nicht allein Ungarn, dessen Erhaltung für das Reich so wichtig sei, völlig in seine Gewalt bringen, sondern er habe auch die Forderung eines unbedingten Verzichtes auf Sieben= bürgen gestellt: mit diesem Lande werde dann ein neues Bollwerk des Reiches gegen den Erbfeind fallen 5. Die Hülfe der Stände thue deßhalb dringend Noth, aber er wolle lieber, erklärte der König, auf alle Hülfe verzichten und die Zerrüttung des Reiches erwarten, als in die Aufhebung des Vorbehaltes einwilligen 6. Auch protestantische Stände waren der Meinung, daß Ferdinand hierfür seine ,guten beweglichen Gründe' habe. "Es sei höchlich zu besorgen', sagte der Rath zu Frankfurt am 24. Februar 1557 in einer Instruction für seinen Gesandten, es möchten Kurfürsten und Fürsten bei ihrer besagten Forderung allerlei Praktiken suchen, so nicht allein etlichen wenigen geiftlichen Fürsten, sondern mit der Zeit ihren kurfürstlichen und fürstlichen

<sup>1</sup> Die Eingaben bei Erstenberger 18 4-22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sattler 4, 24 fll. Rugler 2, 26 fll.

<sup>3</sup> Corp. Reform. 8, 478. 4 Rugler 2, 29 Note.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vorhalten bes Königs an bie Stände, vergl. Rieß 182—183.

<sup>6</sup> Schmibt, Neuere Gesch. 3, 16.

Inaden und den Ihren selbst zum Besten erschießen, vielleicht auch mehr das Zeitliche als das Ewige suchen'. Der Gesandte solle darum ,der Sache nicht anhängen'. Nicht allein beim Könige, berichtete der Gesandte, sondern auch bei den geistlichen Ständen könne man dieselbe unmöglich durchsehen<sup>2</sup>. Kurfürst August von Sachsen wollte Anfangs die Forderung auf dem Reichstage gar nicht angeregt wissen, weil der Artikel des Vorbehaltes nicht auf Verantwortung der protestantischen Fürsten stehe<sup>3</sup>, vielleicht auch weil er Mißtrauen hegte gegen die Absichten des Kurfürsten von der Pfalz und des Herzogs von Württemberg. Letztere hielt es für nothwendig, in einem Briefe an den Landgrafen Philipp von Hessen sich dagegen zu verwahren, daß er, wie dem Kurfürsten August ,fürgemalet worden', mit dem pfälzischen Kurfürsten des Vorhabens sei, die Bisthümer im Reiche zu zerreißen und in weltliche Hände zu bringen<sup>4</sup>.

Ferdinand berief sich darauf: als bei Aufrichtung des Religionsfriedens zwischen den Ständen beider Religionen ein langwieriger Streit wegen des Vorbehaltes entstanden, da habe er viele stattliche und erhebliche Ursachen angegeben, weßhalb ,den Geistlichen der Vorbehalt mit Fug nicht verweigert werden könne, sondern ihnen den Rechten, des heiligen Reichs Ordnungen und Constitutionen und sonderlich dem Passauischen Abschied und aller Billigkeit nach gutwillig zugelassen und dem Religionsfrieden einverleibt werden solle'. Obgleich dann die protestantischen Stände dagegen etliche Ursachen vorgebracht, so sei doch schließlich "mit gutem Vorwissen und Willen" der Stände beider Religionen der Vorbehalt ,wie andere verglichene und beschlossene Artikel' dem Friedensinstrumente einverleibt worden. Die Stände der Augsburgischen Confession hätten der Sache ,nicht allein ferner nicht widerfochten', sondern auch dem Könige für den aufgerichteten Frieden noch größern Dank ausgesprochen, als die Stände der alten Religion. So gut wie letztere Stände hätten auch sie im Reichsabschied bekannt, daß dessen fämmtliche Artikel mit ihrem guten Wissen und Willen beschlossen worden seien und sie dieselben aufrichtig und unverbrücklich halten würden. ihre jetige Forderung der Aufhebung des Vorbehaltes würden sie den "nach so vielen und langwierigen Streitigkeiten' mühsam aufgerichteten Frieden in Frage stellen, den Ständen der alten Religion "Ursache geben, zu gedenken, als ob sie den ganzen Religionsfrieden wiederum in Zerrüttung und die Sachen in vorige Weitläufigkeit zu richten und zu bringen Vorhabens wären'. Er, der König, werde, auch wenn die Dinge noch wie vor dem Abschluß des Friedens stünden, niemals sich auf eine Aufhebung des Vorbehaltes einlassen 5.

<sup>\*</sup> Reichstagsacten 64 b fol. 281. 2 \* Reichstagsacten 64 fol. 292.

<sup>3</sup> Ritter, Augsburger Religionsfriebe 254.

<sup>4</sup> Brief vom 23. Februar 1558, bei Neubecker, Neue Beiträge 1, 161.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> bei Erstenberger 23—24. 29—30.

Dagegen erwiderten die Gesandten der protestantischen Fürsten: der Borbehalt sei in Augsburg keineswegs bewilligt, sondern allein auf die Berordnung des Königs gestellt worden. Der von ihnen dem Könige für den Religionsfrieden in Augsburg ausgesprochene Dank könne nicht "als Consens zu dem Borbehalte angezogen werden", denn dieser sei kein Punkt des Friedens, betresse auch keineswegs dessen Substanz, behindere vielmehr "die Bergleichung in Religionssachen", weil "den Geistlichen dadurch alle christliche Reformation abgeschnitten und dei hoher Strase verdoten" werde. Eine Protestation gegen die Aufnahme des Borbehaltes in das Friedensinstrument hätten sie in Augsburg deshalb nicht eingereicht, weil aus den darin enthaltenen Worten des Königs, daß über diesen Punkt "die Stände beider Religionen sich nicht hätten vergleichen können", deutlich hervorgehe, daß sie den Borbehalt nicht bewilligt hätten: ihr "oftmals erklärter Dissens" sei darin genugsam auszegedrückt".

Den protestantischen Fürsten war es bei ihren Bemühungen um Aufhebung des Vorbehaltes vor Allem zu thun um die Ausbreitung ihrer Religion und um die Versorgung nachgeborener Prinzen mit Bisthümern und Pfründen. Der König dagegen durfte schon im Interesse der ohnehin äußerst geschwächten königlichen Macht die Bisthümer und Stifte nicht zur Beute weltlicher Erb= fürsten werden lassen, denn die Wahlfürsten waren seit Jahrhunderten im Allgemeinen stets bessere Stützen des Wahlthrones gewesen, als die auf eigene völlige Unabhängigkeit hinarbeitenden Erbfürsten. Zugleich erkannte der König in dem geiftlichen Vorbehalt eines der wesentlichsten Bollwerke für den Bestand der katholischen Kirche im Reich. Eine Besetzung der Erzbisthümer und Bisthümer mit Protestanten hätte nach dem damals allgemein geltenden Sate ,Wessen das Land, dessen die Religion' eine Protestantisirung der geist= lichen Gebiete zur Folge gehabt, und demgemäß, da die meisten weltlichen Fürsten bereits der neuen Religion sich angeschlossen hatten, eine allmähliche völlige Verdrängung der Katholiken. So ließen denn ,gute bewegliche Gründe' den König bei seinem Widerstande gegen die Aushebung des Vorbehaltes beharren.

Am 12. März reichten die Gesandten der protestantischen Fürsten dem Könige eine Schrift ein, worin sie sagten: es sei ihnen mit Ernst befohlen worden, im Namen und anstatt ihrer Aurfürsten und Fürsten öffentlich zu protestiren und zu declariren, daß sie den Vorbehalt niemals bewilligt hätten und ihres Gewissens halber niemals bewilligen könnten noch wollten. Sollte inskünstig irgend ein Geistlicher wegen Annahme der Augsburgischen Confession seines Standes, seiner Würden und Beneficien und Officien entsetzt werden, so würden sie denselben mit der That oder in anderem Wege mit

<sup>1</sup> bei Erstenberger 25-28.

Nichten verfolgen helfen, inmaßen sie auch die Execution des dem Religions= und Profanfrieden angehängten Landfriedens auf berührten Fall wider die Geistlichen fürzunehmen' niemals bewilligt hätten und auch jetzt nicht bewilligt haben wollten. Dabei aber sei es keineswegs ihres Gemüthes, den Religionsfrieden selbst in einige Disputation und Zerrüttung zu bringen, denn durch den Vorbehalt, der nicht zum Wesen des Friedens gehöre, seien sie gegen die anderen Stände in Nichts verbunden; derselbe belange allein die von den Geistlichen unter sich aufgerichteten Satzungen und Ordnungen und beruhe auf deren Verantwortung 1. Herzog Christoph von Württemberg hatte noch ein entschiedeneres Vorgehen der Stände beantragt. In einer Sonderberathung derselben erklärte dessen Gesandter: falls man weder eine Beseitigung noch Milderung des Vorbehaltes erlange, so solle man ,vor den König treten und protestiren: wenn sich unter dem päpstlichen Theile einer oder mehrere zu unserer Religion begeben wollten und darüber ihrer Beneficien, Dignitäten und Güter privirt und entsetzt würden, so könnten wir sie darum nicht von uns stoßen, sondern wir wollten sie auch handhaben'. Eine solche Handhabung wäre jedenfalls eine folgerichtige gewesen, wenn man den Vorbehalt völlig verworfen hätte. Denn dann durfte man an einer auf Grund desselben vorgenommenen Execution sich nicht allein nicht betheiligen, sondern man mußte sie als ungerecht zu verhindern suchen und sich auf Seiten des von ihr Betroffenen stellen. Aber so weit wollten die anderen protestantischen Stände nicht gehen: der württembergische Vorschlag wurde nicht angenommen<sup>2</sup>.

Trop des am 12. März eingelegten Protestes wurde am 16. März in dem Reichsabschiede der Religionsfriede nach seinem ganzen Inhalte bestätigt. Er hätte sich versehen, schrieb Ferdinand's Sohn König Maximilian von Böhmen am 13. April an Christoph von Württemberg, daß sein Vater wegen Aushebung des Vorbehaltes "sich etwas weiter, als beschehen, sollte eingelassen haben". "Ich kann wohl denken, wer die gewesen, welche solches Werk vershindert haben, aber sie werden ihren Lohn empfangen." Maximilian tröstete den Herzog: "Wer weiß, es kann sich etwa noch Alles umkehren."

Auf eine Umkehr der Gesinnung Ferdinand's schien den protestantischen Fürsten sich bald eine Aussicht zu eröffnen.

Nachdem Carl V. das Kaiserthum und den kaiserlichen Titel aufgegeben, kamen die Kurfürsten in Frankfurt am Main zusammen und riesen dort den römischen König Ferdinand, der den Religions= und Landfrieden und alle Ordnungen und Gesetze des Augsburger Reichsabschiedes vom Jahre 1555

<sup>1</sup> bei Erstenberger 30 b-32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ritter, Augsburger Religionsfriede 254—255.

<sup>3</sup> bei Le Bret 9, 85. 4 Pfister, Herzog Christoph 1, 336. Janssen, beutsche Geschichte. IV. 1.—12. Aust.

festzuhalten, Niemanden darüber zu beschweren oder beschweren zu lassen ge= lobt, am 24. März 1558 als erwählten römischen Kaiser aus. Dem An= sinnen der protestantischen Kurfürsten, der Kaiser solle sich in seinem Arönungseide nicht mehr verpflichten, die Christenheit und den Stuhl zu Rom, auch die päpstliche Heiligkeit und die dristliche Kirche in gutem Befehl, Schutz und Schirm zu haben', widersetzte sich Ferdinand auf das Aeußerste und brachte es, wenn auch mit Mühe, dahin, daß die alte Eidesform aufrecht erhalten blieb. Weil aber Carl V. ohne Einwilligung des apostolischen Stuhles abgedankt und Ferdinand ohne diese Einwilligung die Kaiserwürde angenommen hatte, so entbrannte darüber ein heftiger Streit mit dem Papste Paul IV. 1 An der mittelalterlichen Idee vom Kaiserthum strenge festhaltend, erklärte Paul: ohne Mitwirkung des Papstes könne weder ein Kaiser seine Würde niederlegen, noch die Kurfürsten auf eine solche Verzichtleistung ein= gehen und in Folge derselben zu einer neuen Wahl schreiten; er sei nicht im Stande, eine nichtige Wahl zu bestätigen, wohl aber könne er, nachdem er die Wahl aufgehoben, den Gewählten von Neuem bestallen, in Ansehung seiner guten Eigenschaften und seiner Verdienste. Auch deßhalb sei die Wahl eine nichtige, weil offenbare Häretiker und Abtrünnige an derselben Theil genommen. In einem Consistorium der Cardinäle habe sich der Papst, berichtete man, der leidenschaftlichen Worte bedient: Carl V. sei, als er die Vollmacht der Verzichtleistung ausgestellt, seines Verstandes nicht mächtig gewesen. Dagegen bemerkte dann der kaiserliche Vicekanzler Seld in einem von Ferdinand verlangten Gutachten: der Zorn des Papstes sei so groß, daß Viele der Meinung seien, er sei Alters oder anderer Zufälle wegen nicht mehr bei Vernunft und Sinnen. Der Streit war noch in vollem Gange, als Kaiser Ferdinand die Stände auf den 1. Januar 1559 zu einem Reichs= tag nach Augsburg berief. "Da Kaiser und Papst jeto heftiglich wider ein= ander', so würde, hofften die protestantischen Fürsten, die Freistellung der Geiftlichen nunmehr um so leichter beim Kaiser zu erlangen sein'.

Während die Fürsten die Aufhebung des geistlichen Vorbehaltes für den ,fürnehmsten Punkt' ausgaben, an welchem ,dem geliebten Vaterlande viel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie unter ben Protestanten bie Kaiserwahl Ferbinand's beurtheilt wurde, zeigt ein von Peter Wartyr am 21. April 1558 an Calvin gerichteter Brief: "Inauguratio novi Imperatoris, forma et ratione insolita et hactenus inaudita omnibus admirationem incredibilem peperit. Hac enim (ut loquuntur) coronatione Antichristi Romani auctoritas videtur disjecta, plus quam hactenus unquam fuerit: et quo pacto electores archiepiscopi adduci potuerint, ut eiusmodi consenserint inaugurationi, nullus propemodum intelligit. Calvini Opp. 17, 144.

<sup>2</sup> Näheres über ben "Streit zwischen Papsithum und Kaiserthum im Jahre 1558' in bem Aufsate von E. Reimann, in ben Forschungen zur beutschen Gesch. 5, 291—835.

mehr als an anderen Obliegen gelegen', fengten und plünderten Franzosen und Russen ungestraft auf deutschem Reichsboden. Bischof Ruprecht von Lüttich überreichte auf dem Augsburger Tage dem Kaiser und den Ständen eine Denkschrift, worin er die seinem Stifte von der französischen Krone zugefügten Gewaltthätigkeiten schilderte: seine Unterthanen seien durch Raub, Brand und Plünderung in das äußerste Verderben gesetzt; wohl der dritte Theil des Bisthums von Frankreich in Besitz genommen worden; wenn nicht Vorkehr geschehe, so werde, wie es bei den lothringischen Bisthümern der Fall, das ganze Stift dem Reiche verloren gehen; habe aber Frankreich dasselbe als eine sondere Vormauer durchbrochen und dem heiligen Reiche entzogen, so wäre ihm ein gewaltiger Zugang zu anderen Ständen geöffnet' 1. Deß= gleichen beklagten sich die vom französischen König verjagten ehemaligen "Regenten und Bürger der Stadt Met, über das "verrätherische, tyrannische und grausame Benehmen' der Franzosen. "Die hierbevor ganz schön und herrlich blühende, weitberühmte und wohlgeordnete Stadt' sei in einen erbärm= lichen Zustand und in eine unerträgliche Dienstbarkeit gerathen; vierzehn= bis fünfzehnhundert Häuser seien behufs Befestigung der Stadt niedergerissen, sechs Klöster geschleift, gegen die Bürger unerhörte Frevel verübt worden; unter Anderm hätten die Franzosen einige Franziskanermönche, welche man des Einverständnisses mit dem Kaiser bezichtigt, auf der Folter grausam bis zum Tode gemartert und dann auf einem öffentlichen Platze aufgehängt. Nachdem alle ihre bisherigen Klagen bei Kaiser und Reich vergeblich gewesen, möchten die Stände doch endlich, baten die Bürger, der so bedrängten und verderbten Stadt zu Hülfe kommen 2.

Diese Klageschriften des Bischofs von Lüttich und der Bürger von Met wurden am 30. März 1559 vor den Ständen verlesen und Kaiser Ferdinand drang ,auf eine ernstliche Behandlung' derselben, damit ,endlich zu spüren sei, daß das heilige Reich nicht allweg Verlust, Schimpf und Unglimpf ungestraft sich gefallen lasse'. Bei den Verhandlungen des zwischen Frankreich, Spanien und England zu Chateau-Cambresis abgeschlossenen Friedens hatte der Kaiser noch kurz vorher sich bemüht, die Franzosen zum Verzicht auf die durch den Fürstenverrath vom Jahre 1552 in ihren Besitz gekommenen lothringischen Städte und Stifter Metz, Toul und Verdun zu bewegen 3. Da diese Vermühungen gescheitert waren, so sollten nunmehr, auf Wunsch des Kaisers, die Reichsstände ,die hochwichtige Sache in die Hand nehmen und auf Kückgabe des dem Reiche widerrechtlich Entzogenen dringen'. Der französische König Heinrich II. hatte zwei Gesandte auf den Reichstag geschicht, welche



<sup>\*</sup> Frankfurter Reichstagsacten 69 fol. 54—56. Vergl. Häberlin 4, 118—119.

<sup>2 \*</sup> Frankfurter Reichstagsacten 69 fol. 57—67.

<sup>3</sup> Bericht bei Kludhohn, Briefe 1, 57.

seine ,besondere Liebe und Gunft' gegen Deutschland darstellen und Freund= schaft und Beistand versprechen sollten. "Auf dem Wege nach Augsburg," besagte die Instruction des Königs, sollten die Gesandten dem Pfalzgrafen, dem Herzoge von Württemberg, dem Landgrafen von Hessen und dem Herzog Johann Friedrich von Sachsen für die Freundschaft und Hülfe danken, die sie auch im letzten Jahre der französischen Krone erwiesen; sie sollten den= selben: alle guten Dienste des Königs für die Größe ihrer Häuser versprechen. Würden die Stände in Augsburg, angereizt vom Kaiser, die Rückgabe der Bisthümer verlangen, so sollten sie antworten: sie hätten darüber keine Voll= macht, seien aber nicht im Zweifel, der Kaiser würde, wenn er an den König selbst sich wende, von dessen guten Gesinnungen für Freiheit und Größe des Reichs sich überzeugen 1. "Solches französisches Zungendreschen war aus alter Gewohnheit im Reiche genugsam bekannt', aber es verfehlte auch jetzt nicht bei manchen Fürsten ,eines bequemlichen Eindruckes und des Vorwandes, man dürfe den König von Frankreich nicht scharf vor den Kopf stoßen'. besondere wünschte Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz, man solle die vom König ,angebotene Freundschaft nicht ausschlagen, sondern dankbarlich an= nehmen', bezüglich der Rückforderung der Stifter Alles auf's Glimpflichste' einrichten und die französischen Gesandten "mit freundlichem Bescheid entlassen". Von Deutschland sei, meldeten die Gesandten nach Paris, Nichts zu befürchten: es sei in einem Zustande, daß es genug zu thun habe, sich selbst zu erhalten, ohne an auswärtige Unternehmungen zu denken. "Die Langsamkeit der Deut= schen, die Verwirrung ihrer Unterhandlungen, die Länge ihrer Reichstage wird uns erlauben, Met und die anderen gewonnenen Städte in solchen Stand zu setzen, daß sie alle Hoffnung aufgeben müssen, dieselben jemals wieder zu gewinnen. 3

Nach langen Berathungen einigten sich die Stände dahin, es solle wegen Metz, Toul, Verdun und eines Theiles des Bisthums Lüttich, damit das Entzogene wieder zum Reiche gebracht und das heilige Reich in seiner Reputation und Macht erhalten werden möge', eine feierliche Gesandtschaft nach Frankreich geschickt werden: zwei Personen, wo möglich fürstlichen Standes, eine der alten katholischen Resigion, eine dem Augsburgischen Bekenntnisse anhängig, sollten sich dazu bequemen'. Die Wahl siel auf Herzog Christoph

bis 265. Der französische König wies seine Gesandten förmlichst und für alle Fälle an den Beistand und Rath ,der vielen Fürsten, Herren, Obersten, Hauptleute, seine Penssion näre', für welche er Geldsummen mitgab. An die Räthe und Diener der Fürsten sollten 20—25 Pensionen, jede zu 200 Thaler, bewilligt werden. Raumer, Briese aus Paris 1, 33.

<sup>2</sup> Friedrich's Instructionen für seine Gesandten bei Kluckhohn, Briefe 1, 50. 58. 60.

<sup>3</sup> Raumer, Briefe 1, 34.

von Württemberg und auf den Cardinalbischof Otto von Augsburg. Aber ersterer weigerte sich, mit letterm zu reisen und wünschte den Herzog Albrecht von Bayern zum Begleiter. Dieser jedoch erklärte: weil , die Läufe allenthalben so seltsam', so könne er eine so weite Reise nur unter der Bedingung antreten, daß ihm Kaiser und Stände "genugsam assecurirten", sie würden, falls während seiner Abwesenheit "Unruhe und Empörung im Reiche" sich zutrügen, "Seiner fürstlichen Gnaden Gemahl und Kinder, auch Land und Leute in Schutz und Schirm nehmen' 1. Außerdem verlangte Albrecht als Reisegelder monatlich zwölftausend Gulden, während die Stände nicht einmal viertausend bewilligen wollten 2. "So kam allerwärts nur Klägliches zum Vorschein." "Ich achte dafür,' schrieb der Frankfurter Abgeordnete Daniel zum Jungen am 29. Mai, ,daß dieser deutsche Rath nach der That in Frankreich und sunsten ein ziemlich Gelächter verursachen wird.' Am 4. Juli fügte er hinzu: die Gesandtschaft ,ist eine beschwerliche Sache, die viel Geldes kosten wird und der Schadlos= haltung halber große Beschwerung auf sich trägt; möchte deßhalb so bald hinter sich als für sich gehen. 3 Als dann endlich nach dem Tode Heinrich's II. Ludwig Madruzzi, Bischof von Trient, und Ludwig Graf zu Stolberg und Königstein als Gesandte an den neuen König Franz II. abgeschickt wurden, waren Herzog Christoph und Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken darüber in Sorge, was diese ,auf ihrem Postiren in Frankreich practiciren möchten' 4. Die Gesandten wurden von Franz II. feierlich empfangen und glänzend bewirthet und erhielten das Zugeständniß: die lothringischen Bisthümer und Städte seien zum Reiche gehörig und das Reich habe seinerseits kein Land, das zu Frankreich gehöre, in Besitz genommen 5; aber eine Rückgabe der Bis= thümer und Städte, bedeutete der König, könne er jetzt nicht bewilligen: um keine bose Meinung über sich im Herzen des befreundeten deutschen Volkes zu erwecken, werde er auf dem nächsten Reichstag seine Ansprüche und Rechte darlegen lassen 6. "So war in Wahrheit Alles nur Schimpf und Spott und hatte das heilige Reich das Nachsehen. Durch den Ausbruch der französi= schen Religionskriege blieb das Reich vorläufig vor weiteren Einbußen an Frankreich bewahrt, aber es wurde der Boden, aus welchem die Führer der

<sup>\*</sup> Frankfurter Reichstagsacten 67 fol. 139.

<sup>2</sup> Schmidt, Neuere Gesch. 3, 97. Buchholt 7, 135.

<sup>3 \*</sup> Frankfurter Reichstagsacten 67 fol. 44 b. 63.

<sup>4</sup> Kugler 2, 136 Notc.

<sup>5,...</sup> libenter etiam agnoscit, sacrum Germanicae nationis imperium nihil unquam antea nostra memoria quicquam quod esset Gallicorum finium occupasse.

<sup>6</sup> Buchholz 7, 463 fil. Bergl. Barthold 1, 310—312.

<sup>7,</sup> Indem leider,' sagt Barthold 1, 312, "ber Verfall der deutschen Reichsgewalt, Einheit und Volksehre einen eigentlichen Reichskrieg unmöglich machte, so blieb die feierliche Gesandtschaft schmählich geäfft."

dortigen politisch=religiösen Revolution, und nicht minder deren ehr= und würdelose Bekämpfer ihre Nahrung sogen. Mit deutschen Söldlingen wurde auf beiden Seiten gefochten.

Nicht allein gegen Frankreich hatte das Reich das Nachsehen', es stand im Begriff, an Rußland und an Scandinavien den Rest seiner Colonien zu verlieren. Mit Hülfe deutscher, polnischer und italienischer "Ariegskundigen" hatte Czar Iwan ,der Schreckliche' sich nach westeuropäischem Muster ein schlag= fertiges Heer von über sechzigtausend Mann geschaffen; seine im Zeughause zu Moskau aufgestellten zahlreichen, aus dem schönsten Metall gegossenen Ge= schütze erregten die Bewunderung eines Gesandten der Königin. Elisabeth von England 1. Unter fürchterlichem Blutvergießen hatte Iwan im Jahre 1552 in Kasan das Reich des mongolischen Chans gestürzt, zwei Jahre später Astrachan am caspischen Meere und die ganze Cabarden bis an den Kaukasus erobert, und suchte dann die Unterjochung Livlands und die Herrschaft auf der Ostsee zu erreichen. Die moskowitischen Theologen belehrten das Volk, es sei jett die Weissagung des Evangelisten Johannes von der sechsten Czarschaft in Erfüllung gegangen; Czar Iwan nehme unter den Fürsten der Erde die höchste Stufe ein. In einem Schreiben an den Sultan nannte sich Iwan einmal "Kaiser der Deutschen". Rußland war ein christliches Chalifat ge= worden, der Czar unumschränkter Herr, wie über den Glauben, so über das Leben und das Eigenthum seiner Unterthanen.

"Wenn der Moskowiter," stellte der Heermeister des deutschen Ordens schon unter Carl V. dem Kaiser und den Reichsständen vor, "erst Livland erobert und dadurch der Ostsee mächtig geworden, so werde er auch die ansgrenzenden Länder, als Litthauen, Polen, Preußen und Schweden' desto schleunisger unter seinen Gehorsam bringen. Werensen und Schweden' desto schleunisstehen? "Das tief zerrüttete heilige Reich war ohnmächtig' und der deutsche Orden durch Prunkliebe und Genußsucht völlig erschlasst. "Die Hantierung und Arbeit der Ordensherren, Domherren und des Adels," klagte der Chronisk Rüssow, "besteht fast nur in Haten, Würfeln, Spielen, Keiten und Fahren.' Iwischen dem im Geheimen protestantisch gewordenen Erzbischof von Riga, Markgrasen Wilhelm von Brandenburg, und dem Orden war im Jahre 1557 eine Fehde ausgebrochen, weil ersterer wider einen Landtagsreceß, wonach

<sup>1</sup> Hermann, Gesch. bes ruffischen Staates 3, 354.

<sup>2</sup> Karamsin, Gesch. bes russischen Reiches (beutsche Uebersetzung, Riga 1825) Bb. 7, 478 Note 269.

<sup>3</sup> Chronica ber Provinz Lyffland (Barth 1584) S. 32 b.

<sup>4</sup> Bergl. unsere Angaben Bb. 3, 408-409.

kein ausländischer Fürst zum erzbischöflichen Stuhle sollte zugelassen werden, den Herzog Christoph von Mecklenburg, einen Protestanten, zum Coadjutor angenommen hatte, um, wie man ihm vorwarf, Livland den Garaus zu machen'. Der Erzbischof wurde mit seinem Coadjutor gefangen genommen und wandte sich um Hülfe an den König Sigismund August von Polen. Als "Schützer des Erzstiftes von Alters her' ließ der König so beträchtliche Streitkräfte gegen die livländische Grenze rücken, daß der bedrängte Orden es für gerathen hielt, den Erzbischof und den Coadjutor wieder einzusetzen, und ein Schutz- und Trutbündniß mit der polnischen Arone abzuschließen. Iwan, der bereits im Jahre 1554 den Titel Herr von Livland' angenommen hatte 1, nahm dieses Bündniß zum Vorwand, um in den Ordensstaat einzubrechen; im Juli 1558 war er im Besitze von Narwa, Wesenberg, Neuhausen und Auf seinen Befehl mußte der Erzbischof von Nowgorod die Stadt Narwa ,von dem katholischen und lutherischen Glauben reinigen'. Mit Waffen= gewalt wurde der "heilige orthodote" russische Glaube in Livland ausgebreitet; die Kirchen der Lutheraner wurden verbrannt, Katholiken und Juden ertränkt. Gotthard von Ketteler, der im Juli 1558 als Coadjutor des Heermeisters an die Spitze des Ordens getreten war, rief die Könige von Schweden und Dänemark um Hülfe gegen Rußland an und mahnte als "Glied des heiligen Reiches' die in Augsburg versammelten Stände an ihre Pflichten gegen Livland.

"Da gab es dann in Augsburg viel darüber zu reden, wie erschröcklich die Macht der Muskowiter sei und ein wie mörderischer grausamer Herr, der an Braten, Hängen, Spießen des Volkes seine absonderliche Luftbarkeit habe, an der Spitze dieses Reiches stehe', aber ,für die gegen die Muskowiter nach Hülfe schreienden deutschen Brüder gab es kein thätliches Thun'. Die Reichs= stände beschlossen: der Kaiser möge den Großfürsten schriftlich ersuchen, seine Kriegsübung abzustellen, das Abgedrungene wieder auszuliefern und die Stände Livlands inskünftig mit feindlichen Handlungen nicht mehr zu belästigen. "Damit aber die livländischen Stände das getreue Mitleiden des Reiches im Werke selbst spüren möchten', so sollten hunderttausend Gulden zu einer mit= leidigen Hülfe auf einen Nothfall' gegeben, und die Städte Hamburg und Lübeck ersucht werden, diese Summe vorläufig ohne Zinsen vorzustrecken; nicht etwa in Bälde, sondern bis St. Johannis nächsten Jahres sollten die Reichs= stände ihre Beiträge erlegen. Die beiden Städte jedoch wollten den Vorschuß nicht leisten, die Reichsstände schickten kein Geld ein: die Livländer erhielten von der ,mitleidigen Hülfe' auch ,nicht einen Pfennig'2. Ohne die Hülfe des Reiches stand dem Ordenslande kein anderes Schicksal bevor, als in einem

<sup>1</sup> Schlözer, Verfall 153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aufzeichnung von 1560: Kriegsnöthen in Livland fol. 2—3. Häberlin 4, 136—138.

Rrieg zwischen Rußland, Polen, Schweden und Dänemark den Kampfpreis zu bilden. Aber der Sinn für allgemein vaterländische Angelegenheiten, für die Wohlfahrt und Ehre des Reiches war unter den Ständen derart abhanden gekommen, daß zum Beispiel Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz die livländische Sache als einen "fremden Handel" ansah und seinem Gesandten die Instruction ertheilte, nach Kräften gegen die Absendung einer Reichshülfe zu wirken, damit das Reich nicht immer auf's Reue in fremde Händel verwickelt werde <sup>1</sup>.

Der Czar setzte seine Eroberungs= und Plünderungszüge im Sommer 1559 fort, und die nordischen Reichsstände, besonders Brandenburg, hegten die Besorgniß, wenn Livland einmal von den Moskowitern erobert sei, so würden sie an diesen einen ebenso gefährlichen Feind bekommen, als die Wiederholt wurde noch im Reiche von Kriegs= mittägigen an den Türken'. völkern, die nach Livland geschickt werden sollten, von Geldbeiträgen für den Orden gesprochen. Geleistet wurde gar Nichts. Ein vom Kaiser nach Moskau geschickter Gesandte kam unverrichteter Sache heim. Während Esthland unter schwedische Herrschaft kam, unterwarfen sich die Livländer am 28. November 1561 dem Könige Sigismund August von Polen, "weil sie, Arme von Adel, sammt allen Einwohnern des Landes von dem Kaiser und allen Ständen wider der Russen unerhörten Mord, Brand, Raub, Verheeren, Verderben, Verwüsten, ungeachtet ihres unaufhörlichen Klagens, Flehens und Bittens, hülf= und trostlos nicht allein verlassen, sondern auch von Anderen, die sie retten sollten, feindlich wären angegriffen worden'. Der Heermeister Gotthard Ketteler folgte dem Beispiele des Herzogs Albrecht von Preußen. Er erhielt als polnischer Vasall die erbliche Herzogswürde über Curland und Semgallen und überlieferte seinen Ordensmantel, sein Ordenskreuz und die kaiserlichen und königlichen Urkunden und Gnadenbriefe dem König von Polen. Dieser versprach seinerseits, die Augsburgische Confession im Lande zu schützen, dem Lande eine selbständige Verfassung zu lassen und dafür zu sorgen, daß demselben seine Unterwerfung unter Polen keine Verdrießlichkeiten vom heiligen römischen Reiche deutscher Nation zuziehen würde.

So ging Livland für den Orden und die katholische Kirche und für Deutschland verloren, "und was noch weiters Alles vom heiligen Reiche wird abgestrickt werden", heißt es in dem Briefe eines patriotisch gesinnten Juristen vom Jahre 1562, "das werden künftige Historienschreiber wohl zu berichten haben, wenn die Lahmheit und Verfallenheit des Reiches, die Streitigkeiten um Glauben und Religion, als anher noch fürdaß gehen".

"Hochherziger" als gegen Livland wollten "etliche Stände" auf dem Augs= burger Reichstage "sich in ihrer Hülfe gegen die Türken erzeigen", da sie

<sup>1</sup> Rludhohn, Briefe 1, 65.

<sup>2</sup> Miszellaneen gemeinnütigen Inhalts 93.

erkannten, daß der Kaiser durch seine Erbländer die Ostgrenze des Reiches gegen den Erbfeind schütze und deßhalb vom Reiche nicht im Stich gelassen werden dürfe. "Zu einer beharrlichen Hülfe", welche der Kaiser unter dem Erbieten, er wolle zwei seiner Söhne in's Feld schicken und gern seine zeigene alte Haut darstrecken', von den Ständen verlangt hatte 1, war jedoch Niemand zu bewegen. Herzog Christoph von Württemberg wollte dem Kaiser Geldhülfe gewährt wissen aus den Gütern der Deutschherren und der Johanniter, der Manns= und Frauenklöster und der Stifter, auch von den Juden müsse ein Tribut gefordert werden 2. Aurfürst Friedrich III. von der Pfalz gehörte, wie er seinem Schwiegersohne, dem Herzog Johann Friedrich von Sachsen meldete, zu denjenigen Ständen, "welche Nichts zu geben wüßten". Er sah die türkische Sache für keine Reichssache an: wenn das Haus Oesterreich, meinte er, Ungarn nicht an sich gezogen hätte, so würde Deutschland mit der Türkenhülfe verschont worden sein. Und doch konnte Deutschland nur durch Ungarn vor weiteren Einbrüchen und vor dem türkischen Joche gesichert werden. Da sich während der Verhandlungen die Nachricht verbreitete, daß auf einen Waffenstillstand mit den Türken zu hoffen sei, so wurde im Reichsabschiede lediglich festgesetzt, daß die früher in Regensburg bewilligten, aber noch nicht eingekommenen Gelder dem Kaiser zum Ausbau und zur Erhaltung der ungarischen Grenzfestungen überlassen und zur Unterhaltung der Besatzungen für die nächstfolgenden drei Jahre fünfmalhunderttausend Gulden von den Ständen entrichtet werden sollten. Un einen Widerstand zur Recuperation der an die Türken verlorenen Gebiete war bei den unter den Ständen ob= schwebenden und täglich sich mehrenden Streitigkeiten, Mißtrauen und Zwieträchtigkeiten nicht mehr zu denken.

Die in Deutschland in's Unendliche gehende Zwietracht', hatte der Benetianer Michael Soriano schon im Jahre 1556 geschrieben, herrscht am meisten zwischen den katholischen und den protestantischen Ständen "wegen der Religion, indem jeder Theil glaubt, der andere sei auf seinen äußersten Untergang bedacht'. Herzog Albrecht von Bayern klagte in demselben Jahre, Kurpfalz und Baden stünden in gefährlichen Rüstungen; dagegen wurde Albrecht beschuldigt, er betreibe die Errichtung eines "Papistens und Pfassenbundes" zum Angriff gegen die Stände Augsburgischer Confession 4. Selbst Ferdinand kam in Berdacht, er wolle mit angeblich gegen die Türken gerüsteten Truppen die

<sup>1 \*</sup> Schreiben bes Frankfurter Abgeordneten Daniel zum Jungen vom 6. März 1559, in ben Reichstagsacten 67 fol. 1-3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Häberlin 4, 51. <sup>8</sup> Kluckhohn, Briefe 1, 88.

<sup>4</sup> Rugler 2, 3.

Augsburgischen Confessionsverwandten überfallen. "Mich wundert," äußerte sich der kaiserliche Rath Zasius im Jahre 1557 gegen Christoph von Württem= berg, wie in einem Gemüthe, in dem noch ein Funke menschlicher Vernunft ist, solche Gedanken fußen möchten. Daß es heimtückische böse Leute genug gibt, die Alles, was zur gemeinen Ruhe und Friedlebens angefangen, zu hindern und zu Trümmern zu richten suchen, erfahre ich alle Tage so viel, daß ich oft darüber verzagen möchte. Das erbarmt mich aber am meisten, wie solchen erdichteten und bösen Anstiftungen und Ausgießungen, sie seien schier so grob und handgreiflich, als sie immer wollen, dennoch Glaube bei= gemessen werde. Was kann oder mag man Gröberes und Ungereimteres ersinnen, als daß Ferdinand nur einen Gedanken haben sollte, Unruhen in dem Reich anzurichten, da doch solches Niemand mehr zu Schaden und Nachtheil gereichen möchte, als ihm selbst sammt seinen Kindern. Wie er zu einem solchen Werke gefaßt ist und was ihm, wenn er auch zum Besten dazu gefaßt wäre, wegen der gefährlichen Nachbarschaft in Ungarn für Gewinn und Verlust darauf stünde, das möchte wohl ein Kind von sieben Jahren mit seiner Vernunft sogleich assequiren. Womit hat Ferdinand zur Zeit seiner Regierung einigem Reichsstande jemals Anlaß gegeben, daß über seine verbriefte und versiegelte Aufrichtung des Religionsfriedens ein solches Mißtrauen in ihn gestellt werden möchte?" "In Summa," schloß Zasius, "wenn nicht Gott eine Aenderung der Gemüther fügt, so sehe ich wohl, daß Alles will zu scheitern gehen, und daß schier Niemand mehr gilt, als die, so Tag und Nacht aus allen ihren Kräften dazu helfen. 1

Auf Betreiben Ferdinand's war im Jahre 1556, an Stelle eines früher zu Heidelberg geschlossenen, mit diesem Jahre zu Ende gegangenen Bundes, der Landsberger Bund, eine confessionell gemischte Schutvereinigung zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe und zur gegenseitigen Vertheidigung zwischen ihm, dem Herzog von Bayern, dem Erzbischof von Salzburg und der Stadt Augsburg gegründet und im folgenden Jahre durch Aufnahme der Bischöfe von Bamberg und Würzburg erweitert worden. Von protestantischer Seite trat auch Nürnberg bei. Die eifrigen Bemühungen Ferdinand's, ,auch die höheren Stände Augsburgischer Confession', vornehmlich Christoph von Württemberg und die Kurfürsten August von Sachsen und Joachim von Branden= burg für den Bund zu gewinnen, scheiterten völlig. Auf das Dringendste widerriethen Herzog Christoph und der Landgraf Philipp von Hessen dem Kurfürsten August, sich mit dem Kaiser und den katholischen Ständen zu verbinden. Ein Bund mit Papisten, sagte Christoph, sei ,nicht allein sorglich und gefährlich, sondern auch vor Gott und im Gewissen nicht verantwortlich'. Er berief sich auf den Ausspruch der Bibel, daß man ,den Gottlosen nicht

<sup>1</sup> Schmibt, Neuere Gesch. 3, 30-34.

helfen', und sich ,mit denen, die Gott hassen', nicht verbinden dürfe. Würde Kurfürst August in den Landsberger Bund eintreten, so würde er das über ihn erhobene Geschrei ,von der Buhlschaft mit dem Antichrist' augenscheinlich bestätigen ¹.

Während des Reichstags zu Augsburg war ,die Luft voll von allerlei Gerüchten über vorgebliche Anschläge der Katholischen wider die consessionistischen Stände'. Im Jahre 1558 auf dem Wahltage in Franksurt am Main hatten die Kurfürsten beider Consessionen sich gegenseitig zur Aufrechthaltung des Religionsfriedens verpflichtet und seierlich gelobt, wegen der
Religion wider einander keinen Unwillen zu hegen, vielmehr sich alles freundlichen Guten zu besleißen und einander zu Hülfe zu kommen, wenn einer von
ihnen, dem Frieden in Religions- und Profansachen zuwider, angegriffen
werden sollte. Jest hieß es, ,die Pfassen hätten Geldanleihen zu kriegerischen
Küstungen gemacht: nachdem Frankreich und Spanien im Frieden zu ChateauCambresis sich ausgesöhnt, sei Alles dahin gerichtet, die evangelische Lehre
in vier Kriegen zu vernichten.' ,Der geschmierte Hause sammt seinem Anhang,' schrieb Christoph von Württemberg im Mai 1559, ,hat nichts Gutes
im Sinn, man muß die Augen aufthun.'

Eberhard von der Thann, der Gesandte des Herzogs Johann Friedrich von Sachsen, erklärte auf dem Reichstage: "der Papst und sein Anhang seien die höchsten, erbittertsten und heftigsten Feinde der Augsburgischen Confessions= verwandten, und alle Cardinäle, Bischöfe und Geistlichen seien dem Papste mit den erschrecklichsten und gräulichsten Eidespflichten zum härtesten verstrickt. Nach solchen Ausfällen wollten die katholischen Stände ,vor Erörterung der Sachen' keine weiteren Reichshandlungen mehr vornehmen. Der Frankfurter Abgeordnete Daniel zum Jungen besorgte schon zeinen neuen Lärm in deutschen Landen', denn der herzoglich sächsische Gesandte habe gegen den Kaiser, der ihm Vorstellung gemacht, geäußert: Alles, was er gesagt, sei seiner Instruction gemäß und ,es werde noch Besseres nachfolgen 3. In einer Schrift an die protestantischen Stände gaben die katholischen zu bedenken: wie viel sonderlich in jezigen geschwinden Zeiten dem heiligen Reich an Erhaltung der Einigkeit gelegen und zu welcher Perturbation und endlichem Verderben des Reiches solche unwahrhaftige feindliche Bezichtigungen, in= juriöse und anzügliche Beschuldigungen, wie sie Eberhard von der Thann vorgebracht, gereichen müßten: sie möchten zur Erhaltung guten Vertrauens zwischen den Ständen solche in Zukunft verhindern'4. Die protestantischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schreiben bei Neubecker, Neue Beiträge 1, 222—233. Sattler 4, Beil. S. 161 bis 162. Vergl. Kluckhohn, Briefe 1, 141—144.

<sup>2</sup> Rugler 2, 104-105.

<sup>3 \*</sup> Frankfurter Reichstagsacten 67 fol. 58. 62.

<sup>\*</sup> Frankfurter Reichstagsacten 67 fol. 186.

Stände sprachen ihr Mißfallen über ,die gewaltthätigen Worte' des Gesandten aus, und dieser erhielt vom Kaiser in öffentlicher Versammlung einen derben Verweis<sup>1</sup>.

Jedoch ,schier alle Sessionen in Religionssachen' hatten ,ein stürmisches Ansehen und wurden die Gemüther der Stände auf das Widerwärtigste wider einander verbittert'. Man stritt darüber, durch Schuld welcher Partei das Wormser Colloquium abgebrochen worden, brachte wechselweise Beschwerden über Verletzung des Religionsfriedens vor und verhandelte lange Zeit, ob durch ein neues Religionsgespräch, oder durch eine Nationalversammlung oder ein Concil der Zwiespalt im Glauben beseitigt werden solle. Friedrich III. von der Pfalz hatte am 7. März seinen Gesandten die Instruction ertheilt: "mit unerschrockenem Gemüthe" sei dem Kaiser und den Papisten anzuzeigen, daß man sich in kein Religionsgespräch wegen Vergleichung mehr einlassen wolle. Auch ein Nationalconcil oder eine Reichs= versammlung sei undienlich zur Vergleichung. "Wenn auch der Papst wider sein Gemüth und Willen ein allgemeines oder ein Nationalconcil gestatten musse', so habe man doch, weil er Richter sein wolle, aus seinem antichrist= lichen höllischen Rachen' nichts Anderes zu erwarten "als Verdammung der wahren driftlichen Religion und gräuliche Gotteslästerung', wie sich denn bereits vor sieben Jahren der Papst ,mit seiner rechten Teufelsrotte, den Cardinälen, Bischöfen, Mönchen und Pfaffen' in Trient dermaßen erzeigt habe. Denn allem nach wären die Stände Augsburgischer Confession entschlossen, sich hinfürder in kein Gespräch noch andere Vertragshandlungen mit dem Gegentheil in Religionssachen einzulassen, sie gedächten von ihrer Confession nicht abzuweichen, noch die Lehre, darinnen begriffen, zu verändern, verwerfen auch und verdammen alle Lehre, so dawider sei. 2 Als der Kaiser, seit dem Wormser Gespräch von der Fruchtlosigkeit ,derartiger Vergleichshandlungen' überzeugt, in Uebereinstimmung mit sämmtlichen sowohl geistlichen wie welt= lichen katholischen Reichsständen ,den Weg eines Conciliums für den besten und bewährtesten' zur Wiedervereinigung im Glauben erklärte, erneuerten die protestirenden Stände ihre früheren Bedingungen: sie könnten nur ein solches Concil anerkennen, welches nicht vom Papste berufen, sondern welchem der Papst, nachdem er die Bischöfe ihrer Eide entbunden, unterworfen sei; nur allein ,nach dem Worte Gottes' dürfe auf einem solchen Concil entschieden werden; die Augsburgischen Confessionsverwandten müßten auf demselben entscheidende Stimmen haben, keine Mehrheit der Stimmen dürfe den Ausschlag geben; auch müßten vorher alle bisherigen Decrete des Trienter Concils für nichtig und kraftlos erklärt werden 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schmidt, Neuere Gesch. 3, 92. <sup>2</sup> bei Kluckhohn, Briefe 1, 15—19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> bei Planck, Anecdota ad hist. concilii Trident. fasc. 25.

So mußte "Jedermänniglich erkennen, daß, wie es schon lange vor aller Einsichtigen Augen sichtbar, keine Einigung mit den von der katholischen Religion getrennten Ständen mehr möglich sei, zumal selbige in Sachen des Glaubens unter einander in ewigem Hader und Zwiespalt". "Und sielen zu Augsburg wegen des Concils so spitzige Worte und kam es selbst bei Gastereien oftmals darüber zu Schimpf= und Scheltworten, daß dem Kaiser am meisten gerathen schien, dessen zu gedenken." In den Augsburgischen Confessions= verwandten Ständen zu gedenken." In den Reichsabschied wurde die von Ferdinand vorgeschlagene Formel aufgenommen, "die Tractation der Religion halber" sei "auf andere und bessere Gelegenheit einzustellen".

Die Hauptbemühungen der protestantischen Fürsten waren, wie auf dem Tage zu Regensburg, so auch jetzt auf die Aufhebung des geistlichen Vorbehaltes gerichtet, aber sie täuschten sich in der Hoffnung, daß der Kaiser wegen seiner Streitigkeiten mit dem Papste sich ihnen willfähriger erzeigen Christoph von Württemberg ließ gegen den Vorbehalt unter Anderm vorbringen 2, die hohen unwidersprechlichen Mißbräuche in der Lehre und im Leben des geiftlichen Standes und das unverantwortliche Verfahren, daß ein Prälat, der sein Amt driftlich anrichtet und die Schäflein mit Gottes Wort weidet, von seinem Amt mit Gewalt verstoßen wird, und daß den Schäflein nicht bloß die Stimme ihres Hirten entzogen, sondern ihnen ein Anderer, dessen Lehre und Leben Gottes Wort zuwider, aufgenöthigt wird'. Jeder Prälat, der von seinem katholischen Glauben abfiel, war nach der Ansicht des Herzogs ein driftlicher Hirt, und ,die Schäflein' sollten sich dem neuen Glauben dieses dristlichen Hirten, wenn er in seiner Weise darauf ausging, sein "Bisthum und Fürstenthum gottselig zu reformiren und die Mißbräuche in der Lehre und in den Kirchengebräuchen abzuschaffen', einfach anbequemen oder gemäß des ihnen im Augsburger Religionsfrieden zugestandenen Rechtes aus der Heimath auswandern. Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz ver= langte nicht allein die Aufhebung des geistlichen Vorbehaltes, sondern auch eine "Erläuterung" des Augsburger Religionsfriedens bezüglich der Unterthanen. Man müsse, sagte er in einer Sonderberathung der protestantischen Stände am 1. Mai, auf ,die Freistellung der geistlichen Stände heftig dringen', ,da= neben aber auch der armen Leute nicht vergessen', die in dem Augsburger Religionsfrieden ,sehr übel versehen'; ,sie seien billig auch zu bedenken, sowohl als hohe Personen, Fürsten und Herren<sup>3</sup>. Auch den Unterthanen solle so

<sup>1 \*</sup> Von Reichshandlungen zu Augsburg 1559 und 1566 (aus dem ehemaligen kurmainzischen Archiv) fol. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rugler 2, 125—126 Note.

<sup>3</sup> Kludhohn, Briefe 1, 93. Bergl. 1, 21—22.

gut wie den Reichsständen die Religion freigestellt werden, aber die Freiheit der Religionsveränderung sollte sich lediglich auf die Unterthanen der katholischen Stände, wenn sie zur Augsburgischen Confession übertreten wollten, beziehen, nicht etwa auch auf Protestanten, welche den katholischen Glauben anzunehmen begehren würden. In diesem Sinne erläuterte Friedrich die vom Raiser zu begehrende "Erläuterung" des Religionsfriedens. In einer schon von dem Kurfürsten Otto Heinrich ertheilten und von Friedrich übernommenen Instruction für seine Gesandten bieß es bezüglich ,der Freistellung' ausdrück= lich: es dürfe dieselbe nicht dahin verstanden werden, daß unseren und der anderen Augsburgischen Confessions=Verwandten Stände Unterthanen, ob Jemand unter ihnen sich zur päpstlichen Religion begeben wollte', dieß "frei= stehen solle'. Solches könne keinem Unterthan gestattet werden, darum wollen wir denselben Punkt euch hiermit declarirt und befohlen haben, daß ihr nicht dahin handeln noch zugeben sollt, unsern und anderen dieser Religions= stände Unterthanen die Thüre also weit aufzuthun, daß solcher Abfall bei ihnen und zu ihrem Gefallen stehen sollte'. Alls "Ursache" hierfür gab der Kurfürst an: dieweil uns bewußt, daß dieß die rechte wahre Religion ist, von der abzuweichen unsern Unterthanen zu verstatten uns, den Obrigkeiten, mit Nichten gebühren wolle'. Dieß sei gegen Gott nicht zu verantworten, auch würde daraus Gewissens halber und sonst merklicher Unrath erfolgen' 1. Die Gewissen meiner Unterthanen sind mein'2, lautete Friedrich's Satz, der in seinen Augen jede Vergewaltigung des Glaubens der Pfälzer recht= fertigte.

Von "Bestrickung der Gewissen' war nur die Rede, wenn katholische Stände gemäß des ihnen im Religionsfrieden eingeräumten Rechtes die Einheit des katholischen Glaubens in ihren Gebieten aufrecht erhalten und die Ausübung der neuen Religion den Unterthanen nicht gestatten wollten. Darin, daß sie ihrerseits den Unterthanen in Sachen des Glaubens "Norm und Maß'
gaben, wollten die protestantischen Obrigkeiten keine "Bestrickung der Gewissen"
erkennen.

Auf Antrag von Aurpfalz beschlossen die anwesenden protestantischen Fürsten und Grafen und deren Gesandte, den Kaiser nochmals zur Aushebung des geistlichen Vorbehaltes aufzusordern. Nur die Gesandten des Kurfürsten von Sachsen hatten Besehl, sich an dem Schritte nicht zu betheiligen. Auch die weit überwiegende Mehrzahl der protestantischen Städteboten war nicht gewillt, sich der Forderung der Fürsten und Grasen anzuschließen. Sie mußten darüber, wie der Frankfurter Abgeordnete nach Hause berichtete, bittere Worte hören. Im Auftrage der Fürsten bedeutete ihnen der kurpfälzische Rath Graf Valentin von Erbach am 10. Mai: "der vorgeschlagene

<sup>1</sup> Kludhohn, Briefe 1, 21—22 Note.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wittmann 49.

Weg werde das Evangelium am meisten befördern; entweder verstünden die Städte die Sache nicht, oder sie meinten es nicht christlich; würden sie nicht zustimmen, so werde dieß den Augsburgischen Confessionsverwandten bei dem Kaiser und den Ständen der andern Religion zu großer Verkleinerung und zum Nachtheil gereichen, als ob sie weder in der Religion noch in anderen Sachen mit einander einig seien: die Fürsten wüßten nicht, ob es Ingwer oder Pfeffer mit den Städten wäre'. Die Städteboten wurden in die Herberge des Kurfürsten von der Pfalz beschieden, wo ihnen die von den höheren Ständen beschlossene Schrift vorgelesen werden sollte. Sie fanden dort außer dem Pfalzgrafen die Räthe des Kurfürsten von Brandenburg und einiger anderer Fürsten, nicht aber die Räthe des Kurfürsten von Sachsen, die sich aus habendem Befehl hatten vernehmen lassen, sie würden in der ersten Handlung bei dem Religionsfrieden bleiben'. Durch ,allerlei Argumente und Persuasionen' murde versucht, die Unterschrift der Städteboten zu erlangen, aber die Schrift selbst las man ihnen ,trotz gegebener Vertröstung' nicht vor. Da erklärte dann ein Theil der Städteboten: er erwarte in der Sache Bescheid von seinen Oberen, ein anderer Theil: er wolle um Bescheid einkommen; Augsburg schlug die Unterschrift gänzlich ab; ein Theil wollte erst die Schrift "hören, nur ein kleiner Theil ließ sich auf die Sache ein". Augsburg ver= weigerte die Unterschrift, weil die Stadt sich durch einen Vertrag mit dem Bischof vor jedem Eingriff gesichert hatte, Nürnberg, weil es ,das Papstthum bei sich in seinem Gebiete nicht mehr habe'. Nur Regensburg, Straßburg, auch Schweinfurt und Eisenach gaben ihre Zustimmung zu der Schrift<sup>2</sup>, die dann dem Kaiser überreicht wurde. Sie enthielt die beleidigenosten Ausdrücke gegen den katholischen Kaiser und die katholischen Mitskände. "Keiner Obrigkeit," hieß es darin, weß Standes und Würden sie sei, gebühre es, der Menschen Gewissen zu verknüpfen und besonders mit darauf gesetzten Strafen von An= nehmung der wahren Religion abzuhalten, auch sie zur Abgötterei und zum Unglauben zu dringen.' Weil durch die verweigerte Aufhebung des Vorbehaltes die Ehre göttlichen Namens und die reine unverfälschte Lehre des Evan= geliums unterdrückt' werde, so werde dadurch Gottes Zorn immer mehr wider die deutsche Nation gereizt, wie bereits schon jetzt "seiner göttlichen Allmächtig= keit Zorn durch des Erbfeindes tyrannische Einfälle und gräuliche Gewalt, auch andere Strafen wohl zu spüren gewesen'. Was sie, die Stände derwahren Religion, begehrten, sei fürnehmlich den Ständen der andern Religion zum Besten gemeint, denn ,den. Geistlichen seien mit ihren Verstrickungen und Pflichten, womit sie dem Papste verwandt und zugethan, Hände und Füße

<sup>1 \*</sup> Bericht Daniel's zum Jungen vom 13. Mai 1559 in den Reichstagsacten 67 fol. 83-36.

<sup>2</sup> Kludhohn, Briefe 1, 66—67.

gebunden', sie müßten bei Religionsverhandlungen ,ihrem eigenen Gewissen zuwider' votiren ¹.

Ein herberer Angriff gegen die Ehre des Kaisers und der katholischen Stände, als er in dieser Schrift enthalten, ließ sich kaum erdenken. die Katholiken waren solcher Angriffe gewohnt. Die geistlichen Stände protestirten gegen den schmählichen Satz, daß durch die katholische Lehre die Menschen zu Abgötterei und Unglauben gedrungen würden, und gegen die schmähliche Unterstellung, daß sie in Religionssachen aus Furcht wider ihr Gewissen ihre Stimme abgäben 2. Der Kaiser erwiderte ruhig: er befinde, daß dieser neu erweckte Streit fast auf die Substanz der katholischen Religion gezogen werden wolle. Er sei bei dieser Religion geblieben, in welcher er geboren und erzogen worden, die er von seinen frommen Eltern und Vorgehern gelernt, und nicht allein von seinen Voreltern, sondern auch von viel hundert Jahren her von seinen Vorfahren am Reich, bei benen die deutsche Nation jedesmal in großen Ehren, Reputation und Wohlfahrt, auch in dristlicher Zucht, Gottseligkeit und Einigkeit des Glaubens gestanden sei. Dabei gedenke er, unangesehen alle Widerwärtigkeiten, die ihm darob zustehen möchten, bis in seine Grube zu verharren. Er werde von dem geistlichen Vorbehalte nicht abgehen, so wenig er seine eigene Religion für eine Abgötterei und für eine falsche Religion halte, durch welche alle christliche Reformation und Einigkeit des Glaubens, auch alles Glück und Heil verhindert würde. Da der Vorbehalt die Stände Augsburgischer Confession, wie sie selbst bekannt, nicht betreffe, auch nicht auf ihrer Verantwortung stehe, sondern allein die katholischen Stände angehe, so möchten sie die Sache gutwillig beruhen lassen und lediglich seiner, des Raisers, Verantwortung anheimstellen, um so mehr, als sie sich früher beim Abschluß des Religionsfriedens ausdrücklich erboten, ihm darin nicht einzugreifen, noch Form oder Maß zu geben 3.

Gegen diese kaiserliche Schrift reichten die Antragsteller eine Replik ein, über welche die protestantischen Städteboten sich auf das Ernstlichste beschwerten. Ihre erste Beschwerniß, erklärten diese, bestehe darin, daß ,die höheren Stände' sich herausnähmen, ,in Religionssachen den Städten dermaßen vorzugreisen', als ob dieselben schuldig seien, Alles, was jene beschlössen, ohne Widerrede anzunehmen. Eine weitere Beschwerniß sei ,die Schärfe der Schrift, die ihren Oberen dei dem Kaiser nicht verantwortlich sein wolle'. Wenn die kurfürstlichen Käthe fürder in Religionssachen ohne Erfordern der Städte berathschlagen würden, ,so würden diese nicht darein willigen'. Die Schärfe der Worte sei zu mildern. "Aber man hat Nichts bei ihnen erhalten können, klagte der Frankfurter Abgeordnete, "vielmehr haben

<sup>1</sup> bei Erstenberger 33 b-37.

² Buchholt 7, 449.

<sup>3</sup> bei Erstenberger 37 b-39.

herrn eher erhalten hätten, so wären sie Willens gewesen, die Schriften viel schärfer und spiziger zu stellen.' "Sie haben sich,' fährt der Gesandte fort, "viel unnützer Reden wider die Städte vernehmen lassen: wenn die Verordneten jett schon in solcher Furcht seien, den Kaiser zu erzürnen, was sie denn thun wollten, so es zum Abschied kommen sollte und würde, denn dann erst würden die rechten Nüsse zu beißen sein.' "Man hat uns in dieser Sache also übereilt, daß wir uns nicht nothdürftiglich unterreden konnten.' 1

Wie die Städte Augsburgischer Confession, mit Ausnahme weniger, nicht gesonnen waren, zu Gunsten der Fürsten und Herren die Aufhebung des geistlichen Vorbehaltes zu befürworten, so zeigten sich diese vorläufig noch nicht geneigt, um eine "Erläuterung" des Religionsfriedens beim Kaiser einzukommen zu Gunften der confessionell gemischten Städte, in welchen diesem Frieden gemäß ,beide Religionen geduldet werden sollten'. Die protestantischen Obrig= keiten solcher Städte sahen es für ,eine Bestrickung ihrer Gewissen' an, die Ausübung des katholischen Cultus innerhalb ihrer Mauern gestatten zu müssen. Da allen anderen weltlichen Ständen, sagte der Rath zu Frankfurt schon im Jahre 1556 in der Instruction für seinen Gesandten am Regensburger Tag, im Religionsfrieden freigestellt sei, die Religion innerhalb ihres Gebietes nach Gefallen einzurichten, so bestehe eine merkliche Ungleichheit darin, daß die Städte die papistischen Mißbräuche neben der wahren Religion zu gedulden genöthigt seien. Dieß sei höchst beschwerlich ,nicht allein in Betrachtung des ärgerlichen und unchriftlichen Gräuels', den die Städte vor Augen sehen müßten, sondern auch wegen der widerwärtigen und zwiespaltigen Lehre und allerhand gefährlichen Unraths, der daraus erfolgen könne. Der Gesandte sollte bei den anderen Städteboten und bei den Kurfürsten und Fürsten dahin arbeiten, daß diese Beschränkung der Religionsfreiheit der Städte inskünftig beseitigt werde<sup>2</sup>. Am 11. Mai 1559 wiederholte der Rath seine Anforderung und hoffte um so mehr auf guten Erfolg, weil man jetzt', schrieb er, drei weltliche Kurfürsten unserer Religion hat, so der Sache wohl geneigt sind'3. Die städtischen Abgeordneten brachten ihr "nothgedrungenes" Ansuchen den confessionsverwandten Ständen vor, aber unter diesen wollte nur Kurfürst Friedrich von der Pfalz dafür thätig sein, daß die Städte in Zukunft nicht mehr gehalten würden, gegen ihre katholischen Bürger Duldung zu üben. Aus "Gewissenspflicht" wollte er die Katholiken von dieser Duldung aus= geschlossen haben. "Schon sein Vorfahre Otto Heinrich," versicherte er den städtischen Abgeordneten, sei bedacht gewesen, dahin zu arbeiten, daß die

<sup>1 \*</sup> Bericht Daniel's zum Jungen vom 15. Juni 1559, in ben Reichstagsacten 67 fol. 52.

<sup>2 \*</sup> Reichstagsacten 66 b fol. 14—21.
3 \* Reichstagsacten 67 fol. 27 b.
Janssen, beutsche Geschichte. IV. 1.—12. Aust.

Städte, so beiderlei Religionen bei ihnen dulden müßten, solcher Beschwerung erledigt werden möchten. Nun wäre er nicht weniger als sein Vorsahre gesinnt, ihr Gewissen hierin zu bewahren und dahin mit allem Fleiß helsen zu gezdenken, damit die Städte des Papstthums enthoben sein möchten': ein solches Ansuchen sollte an den Kaiser gerichtet werden. Als aber die Umfrage geschehen, habe ich,' berichtete der Frankfurter Abgeordnete am 8. Juli, "Niemanden vermerkt, der sich derwegen mit Sr. kurfürstlichen Gnaden vergleichen wollte.' <sup>1</sup>

In dem Abschiede des Augsburger Tages wurde der Religionsfriede unverändert bestätigt, jedoch die wesentlichsten Bestimmungen desselben standen nach wie vor nur auf dem Papier'. Der geistliche Vorbehalt wurde nicht aufgehoben, aber er hinderte, wie die katholischen Stände klagten, die protestantischen Fürsten nicht, zein Bisthum nach dem andern in ihre Religion und ihre Familien zu ziehen und durch feile gefügige Werkzeuge oder mit Gewalt sich in den Besitz der Bisthümer zu setzen'2. So hatte Kurfürst August von Sachsen, der ,auf Reichstagen mit dem Vorbehalt keinen großen Lärmen angerichtet' wissen wollte, weil "man ihn eher bescheidenlich und mit christ= lichen Mitteln umgehen möchte', bereits das Bisthum Meißen mit solch "christ= lichen Mitteln' so gut ,wie incorporirt'. Der Meißener Domherr Johann von Haugwit hatte vor seiner Erhebung auf den bischöflichen Stuhl als "gefügiges Werkzeug" in einem geheimen Vertrage mit dem Kurfürsten auf die Reichsunmittelbarkeit des Stiftes verzichtet und ,in Ansehung der geistlichen Amtsführung' versprochen, er wolle die wahrhaftige dristliche Religion', wie sie jetzt in den kurfürstlichen Landen gehalten werde, im ganzen Stifte Meißen, wo solche Religion noch nicht vorhanden, in eigener Person, so viel ihm immer möglich, "pflanzen, anrichten und dabei bleiben". Um aber wirklich gewählt zu werden, legte derselbe christliche Domherr, den Statuten des Stiftes gemäß, den feierlichen Eid ab, daß er ,die ihm anvertraute Heerde in der katholischen Religion weiden und erhalten, kein Besitzthum noch Privi= legium des Stiftes verloren gehen lassen, und seinen Oberen, insbesondere dem Papst, ehrfurchtsvollen Gehorsam leisten wolle'. Er stellte einem Abgeordneten ausgedehnte Vollmacht aus, in seinem Namen dem Papste den Eid der Treue zu schwören und die päpstliche Bestätigung seiner Wahl nachzu= suchen 3. Er erhielt diese Bestätigung, resignirte später zu Gunsten des Kur= fürsten August von Sachsen und lachte und spottete darüber, daß er drei

<sup>1 \*</sup> Reichstagsacten 67 fol. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aufzeichnung in den S. 77 Note 1 angeführten Reichshandlungen von 1566 fol. 21. <sup>3</sup> Richter, Verdienste 54—60.

Todsünden begangen, welche ihm der Papst nimmermehr vergeben werde, nämlich: daß er Protestant geworden, daß er geheirathet und noch dazu gegen alles Cherecht der römischen Kirche eine nahe Verwandte geheirathet habe 1. Trot des Religionsfriedens ging das Bisthum Meißen der katholischen Kirche und dem Reiche an den Kurfürsten verloren. Auch der Bisthümer Naum= burg und Merseburg wußte sich derselbe zu bemächtigen; die protestantischen Stände selbst wiesen einmal darauf hin, daß Sachsen das Bisthum Naumburg den ausdrücklichen Bestimmungen des Religionsfriedens zuwider sich angeeignet Außer den Bisthümern Meißen, Naumburg und Merseburg wurden die Erzbisthümer Magdeburg und Bremen, die Bisthümer Havelberg, Branden= burg, Lebus, Cammin, Schwerin, Verden, Lübeck, Osnabrück, Razeburg, Halberstadt und Minden nach und nach der Kirche entzogen und alles Katholische oder, wie der gewöhnliche Ausdruck lautete, aller "papistischer abgöttischer Gräuel aus strengem göttlichem Befehl allerwärts ausgelöscht'. Die katholischen Stände mußten sich dawider mit Rechtsbermahrungen begnügen. Weder sie noch der Kaiser besaßen die Macht, dem Vordringen des Protestantismus ernstlichen Widerstand zu leisten. Gleichwohl murden sie von Seiten der protestantischen Stände fortwährend der Verletzung ,des heilig beschworenen Religions= friedens' bezichtigt und "unsäglicher Anschläge und Praktiken wider den Bestand der Augsburgischen Confessionsverwandten' für schuldig erklärt.

Schon auf dem Augsburger Reichstage vom Jahre 1559 sagten die katholischen Stände in einer Beschwerdeschrift: wenn nicht den fortwährenden, den Bestimmungen des Religionsfriedens stracks zuwiderlausenden Eingriffen der protestirenden Stände durch geeignete Mittel und die gebührende Hülfe des Kammergerichtes abgeholsen werden könne, so werde der aufgerichtete Friede zu nichts Anderm dienlich sein, als zur völligen Auslöschung der wahren katholischen Religion': aber gerade auf diese Auslöschung sei das eigentliche "Vornehmen" der Augsburgischen=Consessionsverwandten Stände und ihrer Zugewandten gerichtet, wie dieß "zum Theil aus Abschieden etlicher ihrer Versammlungen zu verstehen, und auf dem jüngst gehaltenen Colloquium zu Worms von ihren Verordneten ausdrücklich erklärt worden".

Unter den Protestanten sehlte es nicht an Solchen, welche in offenem Arieg gegen die katholischen Stände losbrechen wollten und zu diesem Zwecke den Abschluß eines allgemeinen politischen Bündnisses der protestantischen Stände betrieben. Melanchthon, darüber um Rath gefragt, sprach sich entschieden gegen ein solches Bündniß aus, hielt aber dasselbe auch nicht für möglich. Einen

<sup>1</sup> Richter, Verdienste 63.

<sup>2</sup> wie wir später noch erwähnen werben.

<sup>3 (</sup>Gravamina Catholicorum vom 10. Juli 1559, Abschrift in den Franksurter Reichstagsacten 68 fol. 92—106.) Lehmann 89.

Rrieg anzufangen wider den aufgerichteten Religionsfrieden, den der Raiser zu halten sich verpflichtet, sei, sagte er in einem Gutachten vom 18. December 1559, ein öffentliches Unrecht. ., Und sind diese Argumente dagegen nichtig, daß Etliche sprechen: die Verfolger unserer Kirche werden nicht halten, darum muß man fürkomen, item: Niemand darf den ersten Schlag erwarten, und dergleichen unruhiger und verzagter Leute aufrührische Reden.' Nothwendige Gegenwehr gegen unrechte Vergewaltigung sei allerdings erlaubt, aber die durch Erb= einigung verbundenen Häuser Sachsen, Brandenburg und Hessen bedürften zur Vertheidigung nicht neuer und fremder Bündnisse. "So verstehe ich auch nicht, was sie für neue Bündnisse machen wollen. Denn ich achte, daß die Städte in Sachsen, Schwaben und am Rhein so viel im vorigen,' nämlich im schmalkaldischen, "Arieg gelernt haben, daß sie der Religion halber keine Verbündnisse machen werden; achte auch, daß Pommern, der Herzog zu Lüne= burg, die Fürsten zu Anhalt zu keinem Bündniß sich bereden lassen. sei die Fährlichkeit zu betrachten, so ein stark Bündniß gemacht wäre, möchten einer oder zwei einen unnöthigen Arieg anfangen und müßten hernach die Anderen folgen, ob man gleich hätte mögen stille sitzen. Nun sind Etliche, die diesen Anfang gering achten, so doch zu besorgen, so ein Krieg würde, daß das ganze teutsche Reich geändert würde, und würden sich die Kur= und Fürsten hernach selbst durch einander schlagen, und sich an fremde Herrschaft hängen, Etliche an Frankreich, Etliche an Burgund, Etliche an den Türken. Und in Summa, es ist dieser Sache kein Ende zu sehen. Man bedenke doch den vorigen Krieg im 1547. Jahre, wenn Gott nicht ein solch gnädig Ende gegeben hätte, was erfolgt wäre. Denn so diese Herren: Sachsen, Wirtem= berg und Hessen Sieg gehabt hätten, wären sie gewißlich selbst in einander gefallen, und wäre ganz eine grausame Zerstörung und Veränderung in Teutschland gefolgt, die Gott gnädiglich dieser Zeit abgewendet hat. das Alles, so sind die Kur= und Fürsten und Städte also mancherlei Weise uneinig, daß ich nicht gedenken kann, daß sie Bündnisse mit einander machen können, werden sich auch keiner Hauptmannschaft vergleichen können. wird keiner den andern stärken wollen; es wird auch keiner dem andern das Geld in die Hand kommen lassen, wie im vorigen Krieg die Herren klagten: einer brächte mehr Geld zu sich denn der andere. 1

Die mancherlei politischen Zwistigkeiten, sowie das wechselseitige Miß= trauen und die Mißgunst zwischen den protestantischen Ständen, vor Allem aber die von Jahr zu Jahr zunehmenden erbitterten Streitigkeiten der ver= schiedenen Secten unter einander lähmten die Angrisskraft des Protestantis= mus und trugen am meisten dazu bei, daß der offene, aus religiösen Beweg= gründen oder nur im Namen der Religion geführte Krieg, dessen Ausbruch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corp. Reform. 9, 987—989.

Viele schon bald nach dem Abschluß des Augsburger Religionsfriedens befürchteten, in weitere Ferne geschoben wurde.

Aber sollten denn nicht, fragten nach wie vor manche protestantische Für= sten, die Streitigkeiten ,unter den Bekennern des wahren reinen Evangeliums durch driftliche friedliche Mittel geschlichtet werden und die evangelischen Herzen Eines Sinnes wider das antichristliche abgöttische Papstthum vereinigt werden können'? Landgraf Philipp von Hessen befürwortete während des Augsburger Reichstags zum Zwecke der Vereinigung die Abhaltung einer allgemeinen Synode jämmtlicher evangelischen Stände, zu welcher auch die Zwinglianer aus der Schweiz berufen werden sollten 1. Herzog Christoph von Württemberg drang ebenfalls von Neuem auf eine ,allgemeine evangelische Spnode', jedoch nur unter den Ständen der Augsburgischen Confession. Aber diese Stände, sagte Chri= stoph's Haupttheologe Johann Brenz, dringend von der Synode abmahnend, würden sich nicht einmal über die Richter der Controversfragen einigen können: Jeder werde Richter sein, Keiner sich der Entscheidung der Uebrigen unterwerfen wollen; durch ,häderische, zänkische, junge und hitzige Theologen' würden die Controversen noch vermehrt werden 2. Gleich entschieden warnte Melanchthon, wie schon früher, vor einer Spnode, weil ,aus derselben mehr und größere Spaltung zu besorgen'. Viele Stände, schrieb er am 18. December 1559, an demselben Tage, an welchem er sein Gutachten wider ein politisches Bünd= niß zwischen den protestantischen Ständen abgab, vornehmlich der Kurfürst von Brandenburg, die Herzoge von Lüneburg, Pommern und Preußen, die Fürsten von Anhalt, die Städte Nürnberg, Breslau, Lübeck, Lüneburg und andere' würden zur Synode niemals Abgeordnete schicken. Wer solle die Synode ausschreiben? wer dieselbe leiten? wie solle der Proces sein? welche Artikel sollten vorgetragen werden? Auch eine Gegenspnode sei zu befürchten. Wenn man sage: ,Man solle eine einträchtige Form zu lehren stellen, die bei Allen gehalten werde und darob sollen die Potentaten halten', so sei das eine Platonische Idee'. Denn die Potentaten sind selbst unstät, und ist Nichts so eigentlich zu machen, da giftige Sophisten nicht ein Loch finden können, dagegen etwas zu tadeln.' "Darum wollen die Kur= und Fürsten nicht also zuplatzen und ein solch sorglich Werk unbedacht vornehmen. 3

<sup>1</sup> Neubecer, Neue Beiträge 1, 193.

<sup>2</sup> Brenzens Bebenken vom 18. Mai 1559 bei Sattler 4, Beil. Nro. 54. Das Bebenken schloß mit bem Distichon:

<sup>,</sup>Curando quaedam fieri pejora videmus Vulnera, quae melius non tetigisse juvat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Corp. Reform. 9, 989—993.

## VII. Melanchthon über die religiösen Streitigkeiten nnter den Protestanten — dessen Tod im Jahre 1560 — die Flacianer im Herzogthum Sachsen.

Wie zahlreich die theologischen Streitigkeiten, wie erbittert und ergrimmt die Gemüther innerhalb der neuen Kirche geworden, konnte Niemand ,tiefer und schmerzlicher empfinden, als Melanchthon, der lange Jahre als das nächst Luther höchste evangelische Licht betrachtet und verehrt' worden und nun in seinen letzten Lebensjahren ,von manchen seiner früheren Freunde und An= hänger, die sich als Luther's eigenste Schüler ausgaben, für einen abtrünnigen Mamelucken, wohl gar für einen Satansknecht und für die eigentliche Pest der Kirche ausgeschrieen wurde' 1. Verlangten doch Flacius Illyricus und seine Genossen Melanchthon's öffentliche Verurtheilung als Ketzer und Fälscher der Augsburgischen Confession. Die Bekenntnißtreue der Wittenberger, sagte Flacius, wohne mit Tannhäuser im Venusberg. Die Angriffe wurden ,so zahlreich und wüthig', daß Melanchthon kein Bedenken trug, im Jahre 1558 in einem Briefe an den Landgrafen Philipp von Hessen seine lutherischen Gegner als abgöttische und sophistische Bluthunde zu bezeichnen. hörlich klagte er über die allgemeine Zerrissenheit, "die Raserei der Gemüther", die kainische Bitterkeit des Hasses. Wenn er auch, sagte er mehrmals in seinen Briefen, so viele Thränen vergießen könnte, als die angeschwollene Elbe Wasser vorbeiführe, so würde er seinen Schmerz doch nicht ausweinen können 3. Der Zustand der neuen Kirche erschien ihm hoffnungslos. ,Was soll ich schreiben, klagte er seinem Freund Hardenberg, da ich unfähig bin, irgend Etwas anzugeben, was zur Heilung der Zerrissenheit dienen könnte." \*

¹ Schreiben aus Wittenberg vom 23. August 1559, im: Erinnerungsblatt an Me= lanchthon (1760) S. 5.

<sup>2</sup> Wilkens 32.

<sup>3</sup> Vergl. diese und noch viele ähnliche Aeußerungen bei Döllinger 1, 394 fil.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Corp. Reform. 8, 504. Melanchthon,' sagt Gillet 1, 33, stand ben Höfen, besonders dem chursächsischen, zu nahe, um nicht die unlauteren und ganz fremdartigen Interessen zu kennen, welche sich dieser kirchlichen Streitigkeiten als Hebel für ihre Zwecke bedienten. Er sah, wie der persönliche und der Parteihaß mindestens ebenso viel that, als der Eifer für die lautere Lehre. Vor Allem mußte ihn die entsittlichende und die

Da Melanchthon selbst seine dogmatischen Ansichten im Laufe der Jahre in wesentlichen Punkten verändert hatte, vor Allem bezüglich der Freiheit des menschlichen Willens und der Lehre von der wirklichen Gegenwart Christi im Abendmahle, so wäre von ihm eine größere Nachsicht gegen die Lehrmeinungen Anderer wohl zu erwarten gewesen. Aber mit zunehmendem Alter wurde er, wie seine Gegner ihm mit Recht vorwerfen konnten, in der Hitze des Kampfes immer herber und rücksichtsloser gegen Andere. Er drohte mit göttlichen Strafgerichten, wenn die Obrigkeit nicht auf das Strengste die Urheber gottloser Dogmen bestrafe: er forderte immer von Neuem die Ausrottung der Wiedertäufer, er belobte die Verbrennung Servet's, er billigte die Hinrichtung eines Osiandristen, welcher behauptet hatte, das Blut Christi könne nicht un= sere Gerechtigkeit sein; er machte es der Obrigkeit zur Pflicht, den Theobald Thammer öffentlich hinrichten zu lassen, weil dieser sich dahin ausgesprochen hatte, daß auch die Heiden selig werden könnten. Alle Schwenkfeldianer wollte er durch die Strenge der Fürsten zu Paaren getrieben wissen; selbst seine theologischen Gegner Augsburgischer Confession, welche den Glauben allein und nicht auch ,den neuen Gehorsam' als nothwendig zur Seligkeit annahmen, sollten von der weltlichen Behörde mit Leibesstrafen belegt werden 1.

Der Zorn, sagte er, die Sorge und die große Arbeit fressen mir mein Leben hinweg. Das sittliche Verderben', das in Folge der allgemeinen religiösen Anarchie ,immer tiefer einfraß', erfüllte seine Seele ,mit immer tieferm Rummer'. "Bei den Meisten, schrieb er im Jahre 1558, ,ist die Ungebundenheit so groß, daß sie gar keine Schranke der Zucht ertragen. Während sie sich einbilden, sie haben den Glauben und seien lebendige Glieder der Kirche, leben sie in Sicherheit und chclopischer Wildheit dahin und fallen dem Teufel zu, der sie zu Ehebruch, Mord und anderen abscheulichen Schandsthaten anreizt. Dieser furchtbaren Verkommenheit, entseslichen Frechheit und chclopischen Wildheit werden, wenn wir es nicht durch ernstliche Besserung unserer Sitten ändern, traurige und schreckliche Strafen folgen. Schon wüthen allgemeine Heimsuchungen vor unseren Augen: ihr seht ja die inneren

Kirche in ihrem innersten Kern und Wesen mit Fäulniß und Verberben bedrohende Einswirtung dieser Streitigkeiten auf die Gesinnung erschrecken, welcher schließlich jedes Mittel recht war, bot es nur eine Wasse zum Verberben des Gegners. Welche Zeit kann reischer gewesen sein an schmählichem Mißbrauch des Vertrauens, an tückschem Belauern des unbewachten Wortes, an rohem Frevel wider Recht und Sitte, als diese Jahre des Kampses um eine reine, unverfälschte Lehre! Unterschlagene Briefe, verrätherische Mitztheilungen arglos aufgenommener Hausgenossen, literarischer Raub waren nicht versschwähre Wassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corp. Reform. 8, 523 unb 9, 125. 133. 579. 798.

<sup>2</sup> Der Wittenberger Professoren furzer Bericht 22. Bergl Döllinger 1, 404.

Ariege, die Zerrüttung des gemeinen Wesens und eine große Menge Elends schon über uns kommen.' Gott werde, fürchtete er, diese Länder mit noch viel größeren Strafen heimsuchen, weil der Zügellosigkeit, Widerspenstigkeit und ausgesuchten Bosheit der Jugend gar kein Maß mehr ist. 1.

"Bei dieser überaus traurigen Verwirrung der Kirche' sehnte er sich seit Jahren, von dieser Welt zu scheiden. Als er im Jahre 1560 erkrankte, wollte er kaum mehr auf Genesung hoffen: eine Sonnenfinsterniß und die Conjunction von Saturn und Mars schienen ihm auf sein baldiges Ende zu deuten. Froh, "aus diesem sophistischen Säculum erlöst zu werden', starb er in Wittenberg am 19. April 1560. Ein Anschlag des Vicerectors der Universität verkündete, in welch' schweren Kümmernissen aller Art er sein Leben hingebracht hatte 4.

Nicht ohne Grund hatte Melanchthon über die zuchtlos gewordene Jugend geklagt. Wenige Monate nach seinem Tode mußte die Universität das "abscheuliche Berbrechen" rügen, daß ein Hause tumultuirender Studenten "des theuersten Lehrers Haus", in welchem dessen Tochtermann Caspar Peucer, damals Rector der Hochschule, wohnte, während der Nacht erstürmt, alle Fenster zertrümmert, die Wände eingebrochen habe <sup>5</sup>. Die Wuth der theoslogischen Gegner des Berstorbenen kannte keine Grenze mehr. "Schon wieder sind einige Schriften gegen Melanchthon herausgekommen", schon wieder sim Januar 1561 an den Herzog Albrecht von Preußen, "und ich trage große Besorgniß, wo es mit dieser übermüthigen Frechheit noch hinaus will und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Döllinger 1, 403. <sup>2</sup> Corp. Reform. 8, 674. 832.

<sup>3</sup> Schmibt, Melanchthon 662.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> "Aerumnosam vitam egit in perpetuis laboribus, fatigationibus, adflictionibus, exagitationibus, criminationibus, insidiis et morsibus, quibus a summis, infimis, exteris, indigenis, hostibus et discipulis sinc fine et modo impetitus et laceratus est. Étrobel, Neue Beiträge 1 b, 103.

oue memoriae carissimum praeceptorem nostrum et ejus honestissimam familiam.' Strobel, Neue Beiträge 1 b, 106—108. Wie weit die Buth der Feinde Melanchthon's ging, vergl. Strobel 1 a, 174—176. Der Bittenberger Prosessor Paul Eder sagt in der Borrede zu Melanchthon's Comment. ep. ad Corinth.: .qui quasi parum a suis alumnis et discipulis esset flagellatus dum viveret, etiam mortuus conquiescere non potest, quin ex iis, quiduscum non modo publice doctrinam, sed privatim etiam quae habuit et potuit consilia et secreta sua communicavit, quidus etiam cor suum, si licuisset, ex pectore exemtum impertivisset, aliqui in exangue corpus sepulti saeviant, vindictae studio tanto et acerbitate tanta, ut credam, si coram ipsis miserum et jam putrescens cadaver Philippi expositum sit, eos dentibus more canum irruituros, et frustulatim carnem ejus laceraturos esse.' Camerarius schließt seine Lebensbeschreibung Melanchthon's mit den Borten: ,Tota farrago hujus lidri, quid aliud complectitur, quam curas, labores, sollicitudines, dolores, denique miserias Ph. Melanchthonis.'

welch ein Ende es nehmen wird mit den Zänkereien und Streithändeln, wo= durch schon aller der Friede verscheucht ist, den Gottes Sohn verliehen hat.<sup>4</sup>

Als die ,vornehmsten Streittheologen göttlichen Zornes' erwiesen sich die Flacianer an der Universität Jena, die fortwährend ,mit Donnern und Blizen die allein reine Lehre Luthers aufrechterhalten' und ,das satanische Unkraut' des Melanchthonianismus ausreuten wollten. Das Gift der Sacramentirerei, sagten sie, dringe in der Pfalz, Hessen, Württemberg und anderwärts immer weiter vor; der Adiaphorismus sei der Urheber alles gegenwärtigen Berderbens, das Thier der Apocalypse, die Hyäne, welche ganz Deutschland wieder unter die Gewalt des Antichristes bringen werde. Es sei Pflicht der Obrigkeit und des ganzen Bolkes, denselben auszurotten und die Unbußfertigen, auch wenn sie Engel oder die vornehmsten Apostel seien, mit dem Anathem zu belegen. Nur weil die Obrigkeit die Rezer nicht mit dem Banne belegt und bestraft habe, seien so viele Secten und Corruptelen eingeschlichen. Auf einer Synode müßten die Lehrer der Kirche die Streitfragen entscheiden und darauf die Fürsten allen satanischen Sauerteig aus der Kirche wegschaffen. Alls zehrer der Kirche vollten die Flacianer sich allein betrachtet wissen.

Bei dem Herzog Johann Friedrich von Sachsen standen sie noch immer in höchster Gunst. Flacius wurde am Hofe auf den Händen getragen und sollte auf Besehl des Herzogs als Obersuperintendent aller Superintendenten, Pfarrer und Kirchendiener jeder Neuerung wehren. Der von den Flacianern als Teufelswerk versluchte Frankfurter Reces blieb auch dem Herzog zum Neußersten verhaßt": er könne darüber, schrieb Johann Friedrich am 8. Juli 1559 an Philipp von Hessen, seine Meinung nicht ändern, denn er könne nicht zugeben, daß Gott die Ehre genommen und dem Teufel gegeben werde.

Inzwischen waren in Jena selbst und im ganzen Herzogthum zum höchsten Aergerniß des Volkes böse Religionshändel' ausgebrochen. Der jenaische Theologe Victorin Strigel, mit Flacius in Streit, hatte beim Herzog eine Vorstellung wider "das Confutationsbuch" eingereicht, weil es falsche Behauptungen aufstelle. "Mit Unrecht sei darin der Satz, daß das Evangelium eine Predigt der Buße und Vergebung der Sünden sei, verdammt, und Reue und Erkenntniß der Sünden für ein todtes Werk des Gesetzes erklärt worden. Wenn Flacius alle Mitwirkung des Willens zur Bekehrung verwerfe, und

<sup>1</sup> Boigt, Briefwechsel 132.

² bei Heppe, Gesch. bes Protestantismus 1, Beil. 34, 114—126.

<sup>3</sup> Wilkens 107. 4 bei Neubecker, Neue Beiträge 1, 199.

die Gewalt des heiligen Geistes auch über den Widerstrebenden behaupte, so widerspreche dieß dem achtzehnten Artikel der Augsburgischen Confession, welcher lehre, daß die Gerechtigkeit in uns gewirkt werde, wenn wir dem Worte beipflichten.' Strigel bat den Herzog, sein Gewissen durch das Confutationsbuch nicht binden zu wollen, sondern ihn ,bei dem schlechten Catechismo' bleiben zu lassen 1. Der Herzog wollte in dieser Vorstellung Ketzerei und zugleich Rebellion erkennen. Am 24. März 1559 erließ er einen Verhaftbefehl gegen Strigel und dessen Freund Hugel, Superintendenten zu Jena. "Am heiligen Oftertage,' schrieb Justus Jonas der Jüngere an Herzog Albrecht von Preußen, hat man an die hundert Hackenschützen, desgleichen an fünfzig oder sechzig Pferde in Weimar sich rüsten lassen, und zwischen zwei und drei Uhr in der Nacht in Jena hereingelassen. Sie haben dem Victorinus mit großem Un= gestüm die Thüre mit Aexten und Zimmerbeilen aufgehauen und zu ihm, der sammt seiner Hausfrau im Hemde herabgelaufen, gesagt: wir sind da und wollen dich losen Bösewicht dahin führen, wohin du gehörst; dem armen erschrockenen Weib, das Zeter und Mordio angefangen zu schreien, hat einer aus der Judasrotte eine Zündbüchse vor den Leib gehalten und gesagt: Schweig, du Pfaffenhure oder ich will eine Kugel durch dich schießen. 2 Strigel und Hugel wurden dann, "wie man Dieben und Mördern thut", weggeführt, halbnackt auf einen Wagen gesetzt und unter Mißhandlungen zuerst nach der Leuchtenburg, dann nach dem Grimmenstein gebracht. ein angesehener Bürger zu Weimar, der sich gegen das Confutationsbuch geäußert haben sollte, wurde in Ketten gelegt. Auf Verwendung mehrerer protestan= tischer Fürsten erhielten Strigel und Hugel im September ihre Freiheit wieder, nachdem sie sich verpflichtet, über das Confutationsbuch nicht zu streiten und Jena nicht eher zu verlassen, bis sie die ihnen vorzulegenden Klagepunkte erledigt haben würden. An Hugel's Stelle wurde der Diaconus Winter zum Superintendenten ernannt und dieser excommunicirte, im Einverständniß mit den Theologie=Professoren Simon Musäus und Johann Wigand, die beiden Laien-Professoren Wesenbeck und Dürfeld, weil sie falscher Lehre verdächtig und Freunde Strigel's seien. Auch andere Mitglieder der Universität, Raths= herren, Bürger und Bürgerinnen verfielen als Freunde Strigel's der Ercommunication<sup>3</sup>. Zu Luther's Zeiten, schrieb Wesenbeck an den Herzog, habe man in Wittenberg sogar "Schinder und Papisten" als Taufpathen zugelassen, jett weise man ihn zurück, obgleich er ein Anhänger der Augsburgischen Con= fession sei 4. Unter den Studirenden und den Bürgern Jena's entstanden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salig 3, 480.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mitgetheilt von Boigt, in Raumer's histor. Taschenbuch 1831 S. 289. 290.

<sup>3</sup> Müller, Staatscabinet 1, 134.

<sup>4</sup> Salig 3, 586.

"giftige Parteiungen". Wesenbeck wurde von Studenten öffentlich beschimpft und klagte, daß er sich als Gebannter in Lebensgefahr befinde". Dagegen klagten Winter und seine Diaconen dem Herzog, den sie "Gottes Statthalter" nannten, sie seien wegen ihrer Anhänglichkeit an die reine Lehre vor ihren "blutdürstigen und cainischen Widersachern Leibs und Lebens nicht sicher", das Consutationsbuch des Herzogs werde ein "Lügenbuch" geheißen".

Zur Schlichtung der Streitigkeiten ließ der Herzog im August 1560 in Weimar eine Disputation zwischen Flacius und Strigel abhalten, bei welcher halb Jena sich einfand. In dreizehn Sitzungen ,erbosten sich die Disputanten' in Gegenwart Johann Friedrich's über die Lehre von der Erb= fünde und dem freien Willen. Flacius bestritt alle Willensfreiheit und stellte die Behauptung auf, daß die Erbsünde nicht allein eine Eigenschaft der mensch= lichen Natur sei, sondern für die Substanz oder das Wesen derselben gehalten werden müsse. Der Mensch sei in geistlichen Dingen nicht bloß wie ein Block oder eine Statue, sondern noch elender als diese'; denn ein Block oder eine Statue beleidige und hasse Gott nicht. Er sei elender ,als der Mond, denn dieser nehme das Licht an, der Mensch aber sei ganz für das Gute abgestorben, durch die Erbsünde sei in ihm das Ebenbild Gottes in das Ebenbild des Teufels verwandelt worden'. Alle psychologischen und anthro= pologischen Gründe, welche Strigel dagegen vorbrachte, wurden von Flacius damit zurückgewiesen: diese Gründe seien aus der Philosophie, aus der in göttlichen Dingen völlig blinden Vernunft hergenommen; die abscheuliche Bestie, die Vernunft, müsse, wie Luther treffend gesagt, todtgeschlagen und vertilgt werden. Behauptete Strigel: der heilige Geist sei im Menschen nicht wie in einem Blocke wirksam, eine gewisse Synergie musse dem Willen des Menschen zugeschrieben werden, denn in zahlreichen Bibelstellen würden an dessen Willensthätigkeit Zumuthungen und Ermahnungen gerichtet, so ent= gegnete Flacius mit Luther: von biblischen Geboten oder Ermahnungen dürfe kein Schluß auf das Können gemacht werden. Nach der dreizehnten Sitzung gab der Herzog den Befehl: die Disputation solle um vieler Ursachen willen für jett geschlossen, nächstens aber fortgesetzt und zu Ende geführt werden. Während Strigel nicht von seiner Ansicht abzubringen war, "säße ihm auch der Henker auf dem Nacken', blieb Flacius bei seinem Sate: die Erbsünde sei die Substanz des gefallenen Menschen. Denn wäre sie keine Substanz, sagte er, so musse sie ein Accidens sein, durch ein Accidens werde aber keine Substanz corrumpirt und doch gäben alle Lutheraner zu, daß die menschliche Substanz nicht mehr unversehrt sei. Seitdem theilte man die Lutheraner in Substanzialisten und Accidentisten ein. Bald fragten sich die

<sup>1</sup> Müller, Staatscabinet 1, 51.

<sup>2</sup> Müller, Staatscabinet 1, 135—140.

Bergleute auf und um den Harz: "Bist du ein Occidenter, oder ein Substanzioner?" und geriethen, je nachdem die Antwort aussiel, oft in blutige Streitigkeiten.

Am herzoglichen Hofe war seit der Weimarer Disputation das Ansehen der Flacianer im Sinken. Schröter, Johann Friedrich's einflußreicher Leibearzt, nannte den Flacius, einen Schelm und Bösewicht, dessen Schriften voll Lügen und Calumnien' seien. Auch der Kanzler Brück neigte sich auf Strigel's Seite. Gegen die Flacianer wurden "Sprüche, Reime, Pasquilla, Carmina und Propositionen an Katheder, Kirchen, Fleischbänke und Hausethüren geheftet: hingen sie alle, hieß es, an einem Strick, das wäre der Herren von Sachsen Glück's. Die Flacianer ihrerseits betrachteten die Gegner als ein infernales Unkraut und nannten den Kanzler Brück einen Teufelsboten, der Strigel zur Deckung seiner Schande gebrauche.

Auf Betreiben des Leibarztes und des Kanzlers beschloß der Herzog die Errichtung eines aus vier geistlichen und vier weltlichen Mitgliedern bestehenden Consistoriums, welches unter seinem Vorsitze alle geistlichen Angelegen= heiten entscheiden und allein zur Ausübung des Bannrechtes befugt sein sollte: keine Schrift eines Geistlichen oder Weltlichen dürfe eher zum Drucke ausgehen, bis sie die Censur des Consistoriums bestanden. Die Flacianer, von dieser geistlichen Behörde ausgeschlossen, reichten dem Herzog eine Beschwerdeschrift ein, in welcher sie ihm wegen seiner Eingriffe in kirchliche Dinge die schwersten Strafgerichte in Aussicht stellten: es könnte ihm ergehen wie Saul und Ozia. Schon seien Ottern und Schlangen in großer Zahl auf die Obstbäume gekrochen; im Stadtgraben zu Weimar habe man Blut gesehen; die Störche seien aus der Stadt nach dem Galgen gezogen; man sehe Bienen mit türkischen Bunden: das Alles lasse großes bevorstehendes Unheil erwarten. Denn wie Gott die Verspottung und Mißhandlung seiner Anechte zu bestrafen pflege, das hätten die von Bären zerrissenen vierzig Anaben von Bethel erfahren, und die Hauptleute mit ihren Schaaren, auf welche Feuer vom Himmel gefallen sei 5.

Solche "pfäffische Inquisitionsversuche" machten Johann Friedrich geneigt zu "kirchlichen Ausgleichungen" mit den anderen protestantischen Fürsten auf einem zu berufenden Fürstenconvente.

Kurfürst Friedrich von der Pfalz und Herzog Christoph von Württem= berg erachteten eine Vereinigung der Augsburgischen Confessionsverwandten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber das Gesagte vergl. Salig 3, 588—615. Döllinger 3, 444—449. Möhler, Neue Untersuchungen 45 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Salig 3, 629. <sup>3</sup> Wilkens 111—112.

<sup>4</sup> Vergl. das Gebicht bei Weller 2, 38—42.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Salig 3, 636—639.

in kirchlichen wie in politischen Angelegenheiten für um so dringender geboten, weil nach der Thronbesteigung des Papstes Pius IV. im December 1559 ein freundliches Verhältniß zwischen dem päpstlichen und dem kaiserlichen Hofe eingetreten war und der Papst mit dem Kaiser und den katholischen Reichs= ständen über die Abhaltung eines allgemeinen Concils verhandelte.

Diese Verhandlungen gewähren einen tiesen Einblick in die allgemeine politisch=kirchliche Lage, werden aber erst recht verständlich durch eine genauere Kenntniß der religiös=sittlichen Zustände in den kaiserlichen Erblanden und in den noch unter katholischer Obrigkeit stehenden Reichsgebieten.

## VIII. Die religiös-sittliche Verwirrnng in Gesterreich.

Wie allenthalben im Reich, so hatte auch in den kaiserlichen Erblanden das neue Evangelium von der Rechtsertigung allein durch den Glauben sehr zahlreiche Anhänger gefunden. "Die evangelische Freiheit, wie die neuen Prediger sie auswerfen," äußerte sich König Ferdinand einmal gegen den Francisz-caner Egenolph, "ist ein gar sanstes Ruhekissen für unzählbare Menschen. Mit jeglichem Jahr hat die Menge hoher und niederer Standespersonen sich gemehrt, so es süß sinden, daß man Kirchenz und Klostergüter einnehmen soll, daß der Christ Nichts mehr stisten, nicht mehr, als sie sagen, Gebete plärren, nicht mehr fasten soll, die Priesterbeichte als ein vermaledeites Gräuel sliehen soll, und keine Verrichtung guter Werke nothdürftig sei zur Seelen Seligkeit."

Seitdem der Wiener Bischof Georg Slatkonia, ein halt= und kraftloser Mann, es zugelassen, daß der verheirathete Prediger Paul Speratus im Jahre 1522 auf der Kanzel bei St. Stephan gegen den Priestercölibat und die Verderblichkeit der Klostergelübde eiserte, die Mönche zum Austritt aus den Klöstern und zur Verehelichung aufforderte und Luther's Rechtsertigungslehre verkündigte, wurde der Absall vom alten Glauben "eine össentliche Sache, um so böser', sagte König Ferdinand, "als viel Unordnung, Ueppigkeit, Wohlseben, Concubinat, und ander Gebrechen und Sünden bei einem nicht kleinen Theil in der Priesterschaft, Klöstern und Conventen viel össentlich Ausgerniß im Volke' gab. "Mit diesem Allem' sei es, seitdem "die verführerischen Secten und Lehren tieser eingerissen", fortwährend schlimmer geworden, so daß, "als vor Augen, die Guten in der Priesterschaft die Oberhand verloren, Gottessdienst und heilige Sacramente in Verachtung gerathen, schier gar keine Ordnung und Zucht mehr in Kraft, und das Bolk von einem Jahr zum andern wilder, ungezähmter und viehischer sich gebehrdet".

Die Schriften Luther's und anderer Religionsneuerer wurden in Wien und anderwärts fleißig nachgedruckt und verbreitet; und Schmähschriften und Carricaturen gegen geistliche und weltliche Obrigkeit überflutheten das Volk. Unter dem Deckmantel ,des lieben Evangeliums und der christlichen Freiheit'

<sup>1</sup> Citirt in: Wiber bie sectirischen Rumohrmacher 3-4.

<sup>2</sup> s. vorige Note.

wurden auch in Desterreich Lehren verkündet und ,in Praxi umgeset, welche alle bestehende Ordnung bedrohten. "Wer die Gottheit oder Menschheit Christi, bessen Geburt, Leiden, Auferstehen, Himmelfahrt mit freventlicher Rede, Predigt oder Schrift antaste oder verachte', heißt es in einem Mandate Ferdinand's vom 20. August 1527, verfalle dem Feuer; wer die Reinheit Mariens verachte, schände oder schmähe, sage und schreibe, sie sei wie jedes andere Weib und eine Todsünderin gewesen, müßte an Leib, Leben oder Gut gestrast werden; ebenso wer ein Vild Christi am Areuze oder Vilder der Heiligen zerstöre, verdrenne oder in Frevel entehre. Gegen Vielweiberei und gegen die Lehre, daß alle Dinge gemein seien und es keine Obrigkeit gebe, wurden die härtesten Strasen festgesett.

"Je mehr," sagt ein Zeitgenosse, "die Zeiten kriegerisch wurden und die Einfälle der Türken an Häufigkeit und Grausamkeit zunahmen und der Abfall vom Glauben bei Geiftlichen und Weltlichen zunahm, um so mehr verfielen auch die Schulen. Da der geistliche Stand durch Predigen, unzählige Schmach= libelle und Famoßschriften zusehends in größere Verachtung kam, so wurde großer Mangel an Priestern um und um in den Landen, selbsten in Throl, allwo ehedem, bevor das vermeintliche neue Evangelium aufging und die Welt mit Rumohr erfüllte, die Priesterschaft in großer Achtung gestanden. 2 Der Bischof Georg von Brixen klagte im Jahre 1529, daß seit vier Jahren im ganzen Bisthum nicht mehr als zwei Priefter sich hätten weihen lassen: wenn Gott nicht darein sehe, werde man großen Mangel nicht allein an geschickten, sondern auch an ungeschickten Priestern haben 3. Elf Jahre später erhob Bischof Christoph von Brixen seine Stimme noch lauter: zu stattlicher Verrichtung des Gottesdienstes erleide er Mangel und Abgang an Priestern. Und so wir schon zu Zeiten dieselben zu Weg bringen, sind fast der mehrere Theil ausgelaufene Mönche, so heut hie, morgen anderswo umwandern'4; ein Theil der Priester sei "mit den neuen verführerischen Secten befleckt". "Herr Gott," schrieb Georg Kirchmair zum Jahre 1538 über "die Zerrüttungen" in der Brigener Priesterschaft, "wie waren die sieben Todsünden da so gar das tägliche Brod worden. 6 "Aus Mangel an guten Priestern, klagte der im Jahr 1533 zum Bischof der Wiener Diöcese ernannte Theologe Johann Faber, ein seeleneifriger Oberhirt, zeht Alles zu Grunde.' "Die Pfarren, Kirchen und Pfarrhöfe,' schrieb er an König Ferdinand, sind von den Türken verbrannt, die Pfarrer sind erschlagen. Ich bin ein Bischof ohne Clerus. Die Oberen der Bettelorden in Wien kümmern sich nicht um den Bischof.

<sup>1</sup> Wiebemann 1, 25-47. Wiber bie sectirischen Rumohrmacher 9-12.

<sup>2</sup> Wiber bie fectirischen Rumohrmacher 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sinnacher 7, 343—344.

<sup>6</sup> Kirchmair 497.

Das Domcapitel, die Capitularen sollen unter dem Bischof stehen in geist= lichen und weltlichen Dingen, allein sie wollen exemt und frei sein und der Bischof ist ihnen eine Null. Will er nicht eine Null sein, so muß er mit den Bettelmönchen, denen von Wien, der Universität und dem Domcapitel zanken und kriegen oder den Unrath stehen lassen. Ich habe gar keine Gewalt.' 1 Der Wiener Bischof, beschwerte sich Faber's Nachfolger, Friedrich Nausea, habe keine Jurisdiction über das Domcapitel, das sich wenig um den Gottes= dienst kümmere, dessen weltliche Mitglieder durch unzüchtigen Wandel und ungebührliche Kleidung allgemeines Aergerniß gäben. Der Bischof habe auch nicht den geringsten Einfluß weder auf die gelehrten Anstalten, noch auf die Volksschulen: die Lehrer unterrichten, wie sie eben wollen, nur nicht im Sinne der katholischen Kirche; kaum ein oder anderer Geistlicher gehe aus den Wiener Schulen hervor, obgleich doch beiläufig sechshundert Scholaren und Studenten vorhanden: daher der Mangel an Priestern<sup>2</sup>. "Die jungen Leute kümmern sich nicht um den Priesterstand,' schrieb der Jesuit Peter Canisius im Jahre 1554 aus Wien, aus der Universität sind, wie ich höre, in zwanzig Jahren kaum zwei Priester hervorgegangen. Die Pfarreien bleiben entweder unbesetzt oder in den Händen abtrünniger lasterhafter Menschen. Wenn Gott nicht viele Arbeiter hieher sendet, so werden die Leute, ich sage nicht Häretiker, sondern wie die unvernünftigen Thiere werden. Ich wundere mich, daß die Gutgesinnten noch nicht den Martertod haben sterben müssen. 3 Wien wird, schrieb er vier Jahre später, "von Tag zu Tag mehr ein zweites Wittenberg oder Genf. Deßhalb denken auch die Gutgesinnten an Flucht, besonders die aufrichtigen Ratholiken am Hofe des Raisers und der Königin. 4

Wie sehr die kirchlichen Revolutionsstürme auf den Verfall des Clerus einwirkten, ergibt sich aus einem Vergleich der Protokolle der Kirchen= und Klöstervisitationen, welche in den Jahren 1528, 1544, 1555 und später stattfanden. Bei jeder neuen Visitation zeigte sich die Zunahme der Verwirrung und Verwilderung in entsetzlichen Beispielen. "Das Klosterwesen und der Religiosenstand," meldeten die Visitatoren, "ist allen Menschen der Art fremd und siech geworden, daß Niemand in ein Kloster zu bewegen ist. Die Ordinarien, Provinziale, Vicare und Prälaten sind der Art erkaltet, daß sie sich des Schadens gar nicht annehmen, weder Kath noch Hülfe suchen, und es nicht einmal gern sehen, wenn den Klöstern geholsen würde." Der Welt=

<sup>1</sup> Wiebemann 2, 2-3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nausea's Beschwerbeschrift, mitgetheilt von Sebastian Brunner in den Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner= und Cistercienser=Orden, Jahrg. 3, Heft 3, 162—164.

<sup>3 \*</sup> An Pater Johann Polanco in Rom am 5. Januar 1554. Bergl. oben S. 27 Note 1.

<sup>4 \*</sup> Un Lainez am 30. September 1558.

clerus, sagte der Convertit Friedrich Staphylus im Jahre 1554 in einem Bericht an den König, sei völlig verwildert; es seien fast so viele Secten als Pfarreien vorhanden; jeder Pfarrer ändere nach Belieben Lehre und Ceremonien; unter hundert Pfarrern sei kaum einer, der nicht wenigstens ein Weib genommen. "Mit bekümmertem Gemüthe," schrieb Kaiser Ferdinand im. Jahre 1561 über das Erzherzogthum unter und ob der Enns, "haben wir gehört, daß fast bei allen Klöstern das hochwürdige Sacrament des Altares den Laien unter beiden Gestalten öffentlich gereicht, dazu außerhalb der Messe consecrirt und in dem Repositorio nicht gehalten, daß der Canon und die Collecten in der heiligen Messe entweder gar ausgelassen oder aber wunder= barlicher eigenfinniger Weise nach ihrem Willen verändert und verkehrt werden, das Gebet für die Abgestorbenen nicht gebraucht wird und die Kinder ohne Ceremonien mit ungeweihtem Wasser und ohne Chrisma getauft werden. Der Concubinat hat nicht nur bei den incorporirten Pfarren, sondern in den Alöstern selbst gar überhand genommen, und Viele unterhalten und ernähren ohne alle Scheu ihre vermeinten Cheweiber oder Concubinen in und außer den Klöstern mit sonderlichem Aergerniß der Laien. An mehreren Orten sind theils Conventualen, theils andere fremde Prädikanten, die verführerisch, sec= tisch und durchaus unserer christlichen, katholischen wahren Religion zuwider predigen und nicht allein die Conventbrüder, sondern auch die armen Laien von der Wahrheit und dem rechten Wege abwenden und erbärmlich verführen': gegen diese und andere schwere Gebrechen solle mit allem Ernst eingeschritten werden. Die Zahl der unwürdigen Prälaten und Priester wurde "überaus groß'. So hing zum Beispiel der Propst von Klosterneuburg ,den Secten an, hielt sein vermeintes Weib in und außer dem Kloster und bezechte sich oft dermaßen, daß Niemand im Hause vor ihm sicher war'. Auch seine Conven= tualen ergaben sich übermäßigem Trunke. In Herzogenburg waren alle Con= ventualen ,sectisch gesinnt'; der Propst hatte es mit mehreren Weibern zu thun. Der Abt zu Mölck lebte, mit der Ehewirthin des Hauptmannes und ließ die Brüder sectisch und ohne Unterlaß voll Wein werden'. Der Abt zu Garsten und die Conventualen zu Gleink hatten sich verheirathet und lebten in Saus und Braus; auch die Conventualen zu St. Florian führten ein ärgerliches Leben mit Tanzen und Bankettiren. Der Abt von Geras, der mit seiner Concubine allein das Kloster bewohnte, hielt einen lutherischen Prediger und Schulmeister, ließ die Sacramente lutherisch ausspenden, trug seidene Gewänder und war ein besonderer Freund des Zutrinkens 1.

Bildeten nun aber auch die religiös, sittlich und materiell verkommenen Convente und Klöster bei weitem die Mehrzahl, so fand man bei den Visitationen

<sup>1</sup> Diese und viele andere Beispiele ber Verkommenheit in den Berichten bei Wiebe= mann 1, 157 fll.

auch bessere, wo kein Defectus'. Leuchtende Vorbilder waren zum Beispiel die Mönche des Franciscanerklosters in Egenburg. Dieselben, nie mehr als fünf an der Zahl, hielten strenge ihre Regel, duldeten Hohn, Spott und Schläge der Sectirer, predigten und lehrten unermüdet. Ihrem Einfluß war es zuzuschreiben, daß der Protestantismus, der in Egenburg bereits breiten Boden gewonnen, fast gänzlich wieder verschwand 1. Die österreichische Franciscaner=Provinz kann zum besondern Beweise dafür angeführt werden, wie sehr gleichzeitig mit den kirchlichen Neuerungen der Verfall zunahm. Noch bis zum Jahre 1540 führte die Provinz ein genaues Verzeichniß aller Mitglieder, welche durch Leistungen in der Wissenschaft und Kunst, durch ehrende öffentliche Aemter, durch heilig= mäßigen Lebenswandel hervorragten. Die Zahl ist nicht gering. Vom Jahre 1540 an findet sich fünfzig Jahre hindurch auch nicht ein einziger, der Aufzeichnung würdiger Mönch; vom Grater Convent fehlen sogar die Namen der Oberen. Erst um 1585 beginnt mit der wirklichen Reformation des Ordens eine neue Reihenfolge von Männern, welche es verdienten, der Nach= welt bekannt zu werden 2.

Das schlechte, ärgerliche Leben der Geistlichen ist der Hauptsamen des sectivischen Wesens,' sagte ein "armer einseltiger Lay' im Jahre 1561, "wie denn die Erfahrung lehrt, daß, wo das arme christliche Volk gute frume Priester hat, da fällt es nicht ab von dem Glauben der Kirche, oder kommt baldig wieder zurecht, so es durch Verführung abgefallen. Ein armer Parfotten=Wönch hat in etlichen Jahren ob der Enns in mehren Gemeinden viele Hunderte bekehrt und das Volk läuft zu Hunderten zu, wo dieser Mann apostolischen Wandels predigt und die heiligen Sacramente reicht. Er trägt gleichmüthig Hunger und Schläge und Verwundungen, wie ich denn dabei gewesen, daß er weiter predigte von der Liebe des Nächsten, ob ihm wohl ein Stein an den Kopf fuhr, daß er blutete.' 3

"Eine ganz absonderliche Schuld' an der "stetig wachsenden Unordnung und dem wilden Wesen in Stadt und Land' trugen die verweltlichten und sittlich verkommenen hohen Geistlichen. Viele Prälaten und Pröpste eigneten sich "in der Unordnung der Zeit die Stiftsgüter zu, nahmen Eheweiber und wollten weltliche Gebietiger sein, jubilirten sectirisch mit dem Gut der Kirchen und der Armen und nannten das dem Evangelium dienen". "Andere wollten wohl äußerlich bei der alten Religion bleiben," aber "sie bekümmern sich wenig darum", predigte noch in späteren Jahren der Jesuit Georg Scherer, "wie Kanzel und Altar in ihren zugethanen Pfarrkirchen versehen und bestellt sind,

<sup>1</sup> Wiebemann 3, 167.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hurter 2, 56—57. Vergl. auch zum Beweise, wie sehr die Religionsneuerungen den Verfall des Clerus verschlimmert, Bb. 2, 53 und 63 fl.

<sup>3</sup> Wiber bie sectirischen Rumohrmacher 22.

sie setzen auf die Pfarren die schlimmsten, losesten und ungeschicktesten Kerle, die weder gakten noch Eier legen, weder predigen noch celebriren, oder einiges Sacrament recht reichen können, die einen solchen unpriesterlichen Wandel führen, daß sie die Leute bis in die Hölle hinab ärgern; bekehren nicht allein Niemand, sondern stärken vielmehr die Sünder und Secten in ihrem sündlichen und sectischen Leben und Wesen, bauen nicht allein Nichts, sondern brechen nur mehr. Wehe solchen Prälaten, die ihre Schäflein nicht mit besseren Hirten versehen, denn sie sind Ursacher an vieler tausend Seelen ewigem Ver= derben und Verdammniß, Gott wird das Blut aller durch ihre Nachläßig= keit verlorenen und verdammten Menschen von ihren Händen fordern.', Eine gute Schule, fährt Scherer fort, ist gewiß ein großes Kleinod in einem Lande; wie soll es denn nicht ein Gott wohlgefälliges und recht prälatisches Werk sein, die Schulen bauen, aufrichten, erhalten und befördern. Prälaten, die sich wenig oder gar nicht um die Schulen bekümmern, die freien Künste nicht lieben, gelehrte Leute nicht um sich leiden mögen und Schuld daran sind, daß statt der Gelehrigkeit und Geschicklichkeit eitel Barbarei, Schützerei, Bachanterei und grobe Unwissenheit einreiße und regiere. Zeiten hat man nirgends fleißiger studirt als in Klöstern, wie denn die besten und herrlichsten Bibliotheken darin zu finden gewesen. Jett geschieht es durch Schuld etlicher Prälaten, daß man an vielen Orten nirgend weniger studirt als in Klöstern: was in Bibliotheken noch von Büchern übrig, das fressen die Mäuse, Schaben, Staub und Pulver. Und die Prälaten, die Nichts nach der Regel fragen, sie nicht ansehen, nicht lesen, nicht haben, geschweige, daß sie ihre Brüder und Conventualen zur Observanz und Haltung der Regel anspornen, leben in aller Unzucht und Leichtfertigkeit, obliegen der Schlemmerei und Fresserei bei Tag und Nacht, geben hochärgerliche und er= schreckliche Exempel nicht allein ihren Mitbrüdern, sondern auch insgemein allen Geistlichen, Weltlichen, Gläubigen und Ungläubigen, Katholischen und Sectirischen. Sie tragen kein väterliches Herz zu ihren Mitbrüdern, tractiren sie nicht als Mitbrüder und Mitordenspersonen, sondern als Leibeigene, als erkaufte Unterthanen, als Sclaven, Hausbengel und Wagenknechte. Sie halten keine Zucht im Kloster, lassen Alles durch und unter einander gehen, strafen keine Laster, hausen übel mit den Kirchen= und Klostergütern, machen große Shulden, verschwenden, verprassen, verbuben das Einkommen und wollen es als eigen besitzen, wie sonst weltliche Herren eigene Güter haben. 1 ,Auch muß ich noch vermelden,' sagt Scherer in seiner Postille: "welche Bischöfe und Prälaten beide Regiment haben, das weltliche und das geistliche, sollten mehr in Acht nehmen das geistliche als das weltliche, denn das geistliche ist nicht wegen des weltlichen, sondern das weltliche wegen des geistlichen gestiftet und

<sup>1</sup> Gine Pralaten=Predigt, in ber Münchener Ausgabe ber Werke Scherer's 2, 364 fll.

gewidmet. Ein Prälat, der sich mehr erlustigt mit schönen Rossen und Hunzben, mit Jagen und Hețen, als mit Beten, Meßlesen und Predigen, oder der sich mehr die Wirthschaft als die Hirtschaft, mehr die Mehlz, als die Seelsorg lässet angelegen sein, der ist nicht zu loben. Wie auch die Geistzlichen nicht zu loben sind, die ihre Unterthanen schärfer halten als die Weltzlichen. Das Sprüchwort soll allwegs wahr bleiben, daß besser zu sitzen sei unter dem Chorrock, als unter dem Panzer. 1

"Das Sitzen unter dem Panzer", das heißt unter der Herrschaft der weltlichen Adelichen, war für das Volk schon entsetzlich genug<sup>2</sup>.

Ein sehr großer Theil des österreichischen Adels ging auf dasselbe Ziel aus, welches die Reichsritterschaft beim Beginn der politisch-kirchlichen Revo-lution erstrebt hatte und unter Sickingen durch die Gewalt der Wassen raschen Schrittes erreichen wollte. Jedoch durch den unglücklichen Ausgang dieses Krieges gewarnt, suchte der österreichische Adel zunächst nicht durch bewassnete Auslehnung gegen das Herrscherhaus, sondern, wie König Ferdinand sich ausdrückte, sim verdeckten Kampse wider die höchste Landesobrigkeit in Religions-, Kirchen- und Profansachen' mit Benützung aller günstigen Umstände das Ziel langsam, schrittweise zu erreichen.

Vor Allem bot ,das neue Evangelium' die bequemste Gelegenheit zur Erweiterung der Macht und des Besitzstandes. "Alles Geistliche ist unser,' äußerte sich Herr Adam von Puchheim, ,so haben wir beschlossen: wir sind auf unseren Gütern Herren und Bischöfe zugleich; wir setzen die Pfaffen ein und ab und sind alleinige Herren, denen sie zu gehorchen; das Kirchengut ist von unseren Vorsahren gestistet, derhalben unser; wer querulirt oder nicht erbötig ist, soll genugsam fühlen, daß noch eine Macht im Lande.' Er bemächtigte sich der unter dem Kaiser stehenden Pfarrei Münchenreidt mit Gewalt und ließ vor die Kirche "Geschütz auf Kädern führen und dem Pfarrer entbieten: er solle kommen und das Weihwasser holen' k.

Der Adel benutzte seine Patronats= und Gutsherrenrechte, um so zu verfahren, wie er nach den Worten Puchheim's "beschlossen". Allenthalben

<sup>1</sup> Scherer, Postille (Festage) S. 469. Bergl. auch seine Predigt am zweiten Sonntag nach Ostern in der Postille (Sonntage) S. 506 fll.

Wiedemann 2, 646 sagt nicht mit Unrecht: "Der österreichische Abel war bamals von einer unsäglichen Rohheit. Er besaß auf seinen Gütern bas jus gladii. Um bieses jus zu ehren, ließ er nach Willfür hängen, spießen und ertränken. Die Carolina mußte den Deckmantel abgeben. Die zahlreichen Bauernaufstände liesern den besten Commentar zu dieser heillosen Abelswirthschaft." Wenn Lösch, Jahrbücher 24, 74, dem damaligen österreichischen Abel "hohe Bildung, Begeisterung, Kraft und Mäßigung" nachrühmt, so möchte man gern nähere Beispiele dafür kennen sernen.

<sup>3</sup> Auszüge aus raren Schriften 71.

<sup>4</sup> v. Hammer-Purgstall 1, Beilagen S. 199 Nro. 94.

begann die Einführung des neuen Evangeliums mit der Einziehung der Kirchengüter, der Beraubung der Pfarreien, der kirchlichen milden Stiftungen, der Klöster 1. Prediger strömten dem Adel in Menge zu, namentlich aus Nord= deutschland: allen möglichen Secten anhängig und unter sich uneinig und verboßt', waren sie sämmtlich einig in ihrem Hasse gegen alles Katholische. Von ihren adelichen Herren erhielten sie ,als Gehalt meist einen wahren Hundelohn' und wurden, wie sie klagten, "oftmals, als wären sie Leibeigene, behan= delt', denn die Herren seien allerorts tyrannisch'. Man wollte gut evange= lisch sein' und ,währenddem man selber praßte, eigenes und Kirchengut verschlemmte, verschleuderte', wollte man die Geistlichen in apostolischer Ar= muth sich üben lassen, ließ die Pfarrer mit Weib und Kind Noth, Hunger und Kummer leiden'. Auch für Oesterreich galt das Wort Melanchthon's: Die evangelisch sein wollen, reißen zu sich die Güter, so Pfarren, Predigt= stühlen, Schulen, Kirchen gegeben sind, ohne welche wir zuletzt Heiden wer= den. 2, Ich glaube dazu geboren zu sein, schrieb der Prädikant Nicolaus Prätorius († 1595) über Salomon Pfefferkorn von Ottobach, der in Gobels= burg den katholischen Gottesdienst unterdrückte, immer unter einer gottlosen, ungerechten, sacrilegischen, kirchenräuberischen Obrigkeit leben zu müssen. Mein Adelicher macht es wie fast alle evangelischen Obrigkeiten in Oesterreich: er verwendet die reichen Kirchengüter für sich und gibt dem Pastor nur einen bestimmten Sold. Seine Pfarrer übel zu behandeln und sie ohne irgend eine Ursache davon zu jagen, ist er schon lange Zeit gewohnt; auch die Besoldung wird schlecht bezahlt, und oft schon hatte die Gemeinde über ein halbes Jahr keinen Pfarrer. 3 In sehr vielen Gemeinden blieb die Pfarrei fünf, zehn, fünfzehn Jahre lang ganz unbesetzt, kein Gottesdienst wurde abgehalten, ,das Volk wußte Nichts mehr von driftlicher Lehre'. So melden verschiedene Visitationsberichte. Zum Beispiel: ,in Schrattenberg seit vier Jahren kein Pfarrer, der Pfarrhof öde; in Steinabrunn seit elf Jahren kein Pfarrer, Herr von Fünfkirchen zieht das Einkommen an sich. In Stützenhofen hat Herr von Fünfkirchen die Pfarrei an sich gezogen. In Drösing seit acht Jahren kein Pfarrer, führen durch einander ein grobes, unchristliches Leben. Geresdorf seit fünfzehn Jahren kein Pfarrer, der Pfarrhof eingefallen, die Kirche in schlechtem Bau. Hans Peltram zog die Pfarre an sich, verkaufte den Pfarrhof an einen Hauer, nahm die Ornate zu sich und ließ aus den Meßgewanden seinen Kindern Röcke machen.' Während so die Adelichen

<sup>1</sup> Wiebemann's Werk bietet für biese Beraubung massenhafte Belege.

<sup>2</sup> Bergl. Wiebemann 1, 75 fll.

<sup>3, ...</sup> nobilis, uti fere omnis Evangelicus Magistratus Austriacus solet, bonis ecclesiasticis utitur' u. j. w., bei Raupach, Presbyt. Austr. 143 Note 3.

<sup>4</sup> Wiebemann 3, 99. 171. 241—242. 265. 338. 403 Note 2. 424 und noch viele andere Beispiele für die Veröbung alles Gottesbienstes.

meist selbst die Verwaisung der Pfarreien verschuldeten, nahmen sie im Jahre 1542 keinen Anstand, mit Berufung auf "das heilige Evangelium", das "nach rechtem christlichem Verstande" gepredigt werden müsse, über "die leerstehenden Pfarreien" Klage zu führen. "Viele Pfarren sind ohne Pfarrer. Das gemeine Volk wird deswegen so gottlos und grob, daß es beinahe nicht zu zähmen ist und wie ein Vieh ohne jede christliche Unterweisung und Sacramente verscheidet." Unter dem Einfluß der neuen Lehre, beschwerten sich im Jahre 1556 die Müllner am Kamp, Mödring und Falkenthal, schwinde "ehrstan Wesen, Zucht und Sorg im Handwerk, der Gottesdienst gerathe in Verfall".

Im Jahre 1556 bat ein Ausschußlandtag der niederösterreichischen Stände den König: "die Predigt des klaren göttlichen Wortes" zu gewähren und für die Beseitigung ,des gräulichen, in der alten Religion eingerissenen Aber= glaubens' Sorge zu tragen; der König möge sie bei der erkannten Wahrheit belassen, und verordnen, daß gegen die evangelischen Prädikanten und Schul= halter in Zukunft nichts Beschwerliches vorgenommen werde. Das reine Wort Gottes sei jetzt lauter und klar an den Tag gekommen, und der alten Reli= gion, so dem Worte Gottes entgegen', könnten sie sich nicht unterwerfen. Ferdinand entgegnete: als katholischer König halte er sich nicht für befugt, die heilsamen Satzungen und Ordnungen der Kirche seinem eigenen Urtheil und Gutbedünken nach umzustoßen. Niemals habe er irgend Jemand von der erkannten Wahrheit drängen wollen, noch werde er sich jemals eines solchen Unterfangens schuldig machen. Auch er wolle, daß das Wort Gottes durch offene Kirche klar und rein nach seinem wahren dristlichen Verstande gepredigt werde, aber so wie es die Apostel, Märthrer und die von der Kirche approbirten Lehrer und Väter' gelehrt. Wenn dasselbe nach eines Jeden Gewissen und Glauben und Meinung gelehrt werden solle, so würden in kurzer Zeit auch in den niederösterreichischen Landen Ketzereien und Schwärmereien überhandnehmen. Jeder würde das reine Wort für sich in Anspruch nehmen. sich auf sein Gewissen und seinen Glauben berufen, welche keiner menschlichen Creatur, sondern nur Gott allein unterworfen. Die Erfahrung bezeuge genugsam, welche Einigkeit im Glauben und in der Religion übrig bleibe, wo der Einzelne nach seinem Verstande das Wort Gottes auslege<sup>3</sup>.

Diese Erfahrung hatte man auch in Oesterreich schon seit Jahrzehnten gemacht. Im Jahre 1560 erging ein neuer Befehl des Königs gegen die Religionsspalter, namentlich gegen die wiedertäuferischen, zwinglischen und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raupach, Evangel. Desterreich 2, 75-82, Beilagen. Bergl. Wiebemann 1, 85-86.

<sup>2</sup> Wiebemann 3, 133.

<sup>\*</sup> Stülz, Ausschußtag von 1556, im Archiv für Kunde österreichischer Geschichts= quellen 8, 160—167. Wiedemann 1, 140—148.

schwenkfeldischen Secten, welche allenthalben im Schwange' seien 1. Außer diesen Secten gab es strenge Lutheraner, Melanchthonianer, Majoristen, Osiandristen, auch Stankarianer, welche die Gottheit Christi im Erlösungswerke läugneten. Den skärksten Anhang gewannen allmählich die Flacianer, welche unter einander wieder in mehrere Secten versielen. Aus der Lehre ihres Stisters: die Erbsünde sei die Substanz des Menschen, hatten Einige die Folgerung gezogen: der gefallene und nicht wiedergeborene Mensch sei ein Geschöpf des Satans, schwangere Weiber trügen den Satan und nüßten dieß öffentlich vor allem Volk bekennen 2.

Bei der allgemeinen religiös=sittlichen Verwirrung und Verwilderung glaubte Ferdinand, daß außer der unbedingt nothwendigen Reform des Weltund Ordensclerus es dringend geboten sei, die Neugläubigen "durch statthafte
Verwilligungen zu begütigen und so wieder allgemach in den Schoß der Kirche zu ziehen'. Zu diesen Vewilligungen rechnete er insbesondere die Gewährung des Laienkelches und der Priesterehe und die Ausshebung der Fastengebote. Er verhandelte hierüber, als im Jahre 1560 die Wiedereröffnung
des Trienter Concils angeregt wurde, mit dem Papste, und wurde in diesen
"dringlichen Wünschen und Ansprüchen' eifrig unterstützt von seinem Schwiegersohne Herzog Albrecht V. von Bahern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wiebemann 1, 149-150.

<sup>2</sup> Wir fommen später auf biese Secten zurück.

## IX. Religiös-sittliche Verwirrung in Bayern und in geistlichen Gebieten.

Auch in Bayern waren die neuen Lehren schon frühzeitig verbreitet worden. "Etliche Geistliche und Layen, Handwerker und Handwerksgesellen," heißt es in einer Schrift vom Jahre 1524, "verkündigen das Evangelium von der gründ= lichen Verderbniß alles bestehenden kirchlichen Wesens und von der gottseligen Eröffnung, daß Priester und Lapen alle gleich, keine Ueberordnung mehr an= zunehmen, kein Beichten und Fasten, keine guten Werke mehr nothwendig seien zur Seligkeit.', Etwelche an manchen Orten in Bayern verstehen sich tapfer auf Winkelpredigten, predigen auch auf öffentlichen Märkten und in Wirthshäusern, daß ebenmäßig alle weltliche Ordnung brüchig worden und daß man sich der Noth der Armen erbarmen und den Reichen zur Ehre Gottes ihren Pracht und Ueberfluß wegnehmen müsse: denn dieß enthalte das heilige Evangelium und göttliche Wort, so lange verdunkelt gewesen, aber in diesen glückseligen Zeiten endlich an's Licht getreten' sei 1. Bereits im Frühjahre 1522 hatten die Herzoge Wilhelm IV. und Ludwig ein strenges Mandat erlassen, welches bei schwerer Strafe alle Religionsneuerungen untersagte, weil aus denselben ,nichts Gewisseres' erfolgen würde, denn Zerrüttung aller göttlichen und mensch= lichen Gesetze, Ordnung und Regimentes': durch sie würde ,in dem christ= lichen Glauben ein unwiederbringlicher beschwerlicher Mißverstand einreißen, daß sich ein Jeglicher nach seinem Kopf und Verstand die heiligen Evangelien und Schriften auszulegen unterstehen, und damit die Einigkeit der christlichen Kirche zertrennt würde'2. Mehrere mußten ihre neue Predigt mit dem Tode büßen; Wiedertäufer wurden in großer Zahl hingerichtet.

Die kirchliche Disciplin zerfiel. Die höheren geistlichen Aemter waren längst Reservate des Adels geworden, und es war deshalb für die Bischöfe, wie manche derselben klagten, ein gar schwieriges Werk', Unwürdigen ihre Stellen zu entziehen. "Wie gar gebunden sind unsere Hände," sagte Bischof Gabriel von Eichstädt, ein großer Theil der Clerisei ist exemt; die Canoniker im Capitel wollen gar frei sein und dem Bischof in Nichts unterständig;

<sup>1</sup> New Weis das heilig Evangelium zu predigen und zu lehren (1524) S. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Winter 1, 310-315.

die Alosteroberen berufen sich ebenmäßig auf Freiheiten und Privilegien und schreien schier Wunder, wenn man einsprechen will; Pfarrer und Hülfspriester haben bei weltlichen Räthen manchen Unterschlupf, durch den sie uns entgehen können. Der Mangel an guten Priestern wird stetig größer 1. Seit der Zeit die Lutherei in Schwang gekommen, und alle Unbotmäßigkeit im Geistlichen und Weltlichen von Jahr zu Jahr zunimmt, sind im ganzen Bolk und damit auch in der Clerisei alle Laster, wie vor Augen, gewachsen, vorab die Geistlichen, so Führer des Volkes sein sollten, sind blind geworden und Führer der Blinden. 2 Wie sehr Gabriel auch bedauerte, daß die Vischöse wie mit "gebundenen Händen" daständen, so legte er doch ihrem "ärgerlichen Versäumniß" einen Haupttheil der Schuld an den traurigen Zuständen bei. "Ich habe Sorg," äußerte er sich einmal gegen Kilian Leib, "das Lutherthum sei eine Plage von Gott, daß wir Vischöse als gar Nichts thun. Ich habe mit den und den Vischösen davon Rede gehabt, aber es haftet Nichts, es geht Nichts zu Herzen."

Das höchste Aergerniß erregten namentlich, in Bayern wie anderwärts, die Domherren, welche aus dem vielsach verwilderten Adel hergenommen wurden, meist ohne alle wissenschaftliche Bildung in die Capitel traten und zum weitaus größten Theil keine Priester waren, sondern als "weltliche Kriegsleute" durch schmachvolles öffentliches Sündenleben die Verachtung des geistlichen Standes beim Volk am meisten verschuldeten . "Welche Mühe wird es kosten," schrieb der Theologe Johann Eck am 13. März 1540 an Contarini, "die Cathedralkirchen zu reformiren, besonders diesenigen, an welchen lediglich Adeliche die Canonikate besigen. Denn wo vierundzwanzig, dreißig oder vierzig Canoniker vorhanden, sind kaum fünf oder sechs derselben Priester. Ich kenne eine Cathedralkirche, an der unter vierundfünfzig Canonikern nur drei Priester sind", "eine andere habe ich vor wenigen Tagen kennen lernen, an der weder der Bischof, noch der Propst, noch der Dekan dem Priesterstande angehören: einige Canoniker beten gar nicht, andere erscheinen selten im Chor; mit theologischen Studien beschäftigt sich Niesenschen selten im Chor; mit theologischen Studien beschäftigt sich Niesenschaften und der Verschen selten im Chor; mit theologischen Studien beschäftigt sich Niesenschaften selten im Chor; mit theologischen Studien beschäftigt sich Niesenschaften selten selten im Chor; mit theologischen Studien beschäftigt sich Niesenschaften selten selten selten selten selten beschäftigt sich Niesenschaften selten s

<sup>1,</sup> Plures ecclesiae, schrieb Kilian Leib zum Jahre 1533, ,in nostra Eystetensi aliisque dioecesibus non potuerunt habere pastores, sic sancta in dies religio desiciebat. Auch in dem Theile des Bisthums, welcher äußerlich noch mit dem Bischof zusammenhing, schienen sich alle Bande der Zucht und Ordnung zu lösen. Der Capitelverband drohte zu zerreißen, die Capitelzahrtage wurden entweder gar nicht bessucht, oder gereichten durch Ercesse zum öffentlichen Scandal. Vergl. Suttner's Aufsat im Eichstädter Pastoralblatt, Jahrgang 1870 S. 171. Wie in der Diöcese Eichstädt, so war es fast allenthalben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Curieuse, Nachrichten 87. <sup>3</sup> Bergl. Suttner 177.

<sup>4</sup> Bergl. ben Brief bes Pater Canisius an ben Cardinal Commendone bei Reiffenberg, Mant. Dipl. 46.

mand.' Giner im Jahre 1549 in Salzburg abgehaltenen Provinzialspnode stellte Herzog Wilhelm IV. von Bayern vor: der Hauptgrund des unter der höhern Geistlichkeit herrschenden sittlichen Verderbens sei die strenge Ausschließung der Bürgerlichen von den Canonikaten und anderen höheren geist= lichen Stellen 2. "Die Decrete der Synode," betonten die Abgeordneten des Herzogs, würden ,fruchtlos sein, wenn nicht vor Allem die Sitten des Clerus gebessert würden, denn die verdorbene Disciplin sei die Mutter der Ketzereien'. Wie sehr diese Verbesserung auch bei der niedern Geistlichkeit dringendstes Bedürfniß, ging am besten hervor aus einer Bittschrift, worin eine Anzahl baperischer Landgeistlicher von der Synode geradezu begehrte, ihre Concubinen beibehalten zu dürfen 3. "Das Concubinat," klagte Johann Eck im Jahre 1540, ,hat sich fast allgemein verbreitet, und Geistliche trauen sich häufig ihre Con= cubinen an, als wären sie eheliche Weiber; die kirchlichen Fasten= und Absti= nenzgebote werden von sehr vielen Geistlichen, welche heimlich mit der Häresie befleckt sind, gar nicht mehr gehalten; vom Breviergebet ist bei den= selben gar keine Rede mehr; in den einfachsten Glaubensartikeln sind sie, weil die kirchlichen Schulen in schmählichen Verfall gerathen, häufig so un= wissend, daß es zum Erstaunen.' Im Jahre 1558 wußte der Abt von Fürstenzell nicht einmal anzuzeigen, wie viel Sacramente seien'. "Hat ein Tanzhaus und Wirthshaus im Kloster,' heißt es in einem Visitationsprotokoll, hat keine Schule beim Kloster.' Auch für Bayern traf zu, was der Dominicaner Johann Fabri, seit 1540 Prediger in Colmar, beklagte: Die Erndte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige.' "Der Klostermann richtet all' seinen äußerlichen Gottesdienst auf den Geiz, er vergißt die Armuth des Geistes und die Barmherzigkeit gegen die Armen.' 5 Es gab auch gute Klöster, zum Beispiel das Benedictinerkloster Metten, wo mehrere tüchtige und fromme Aebte walteten und die Mönche seit dem Anfang des sechzehnten Jahrhunderts großen Eifer zeigten, ihre Bibliothek zu bereichern und die Wissenschaften zu pflegen. Der Protestant Caspar Bruschius nennt den Abt Wolfgang (1526—1535) einen frommen und dem Gebete sehr ergebenen Mann, den Abt Carl (1535—1537) rühnit er gleichfalls wegen Unbescholten= heit und eifriger Beförderung der Wissenschaften 6. Aber ,die Zahl guter Klöster, schrieb Johann Eck, wird kleiner, wie überhaupt die Zahl guter Geistlichen und Mönche abnimmt, da immer wenigere sich weihen lassen. und in die Klöster eintreten. An gar manchen Orten hat auch in den Rlöstern die Häresie Anhänger gefunden, und wenn sie nicht durch die welt=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald ad annum 1540 Nro. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sugenheim, Baierns Zustände 97 Note 16.

<sup>3</sup> Winter 2, 160.' 162—163. 
4 Sugenheim 165 Note 178.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rocholl 54 – 55. <sup>6</sup> Vergl. Mittermüller 124—126.

liche Gewalt zurückgehalten würden, so würden viele Mönche sich verheirathen und die Klostergüter unter einander theilen und ein solches Vorgehen als eine Frucht des Evangeliums, wie es jetzt gepredigt wird, und als ein evanzelisches Leben bezeichnen.

Im Volke kam das kirchliche Leben in Abnahme. Auf einem zu Landshut im Jahre 1553 versammelten Landtage kam es zur Sprache, daß Kreuze und Heilige Messe bei ihnen in Verachtung gesunken sei . Auch das Sacrament der Beichte kam bei Vielen, besonders unter dem Adel, ,in Verachtung', ebenso das Wallfahrten . Ein Priester, der mit einem Kreuze nach Altötting pilgerte, wurde tödtlich mißhandelt. Es schien, als sei ,in Vapern schier gar eine tödtliche Schlafsucht zu befürchten', zumal man sich der Andacht, Kirchund Wallfahrtengehen, sammt allem, was recht, gottselig und christlich war, wenig oder gar nicht mehr geachtet hat' 3. In Augsburg betheiligten sich einmal an einer Frohnleichnamsprocession nur zwanzig Personen; die katholische Jugend besuchte die protestantischen Schulen und wuchs im neuen Glauben auf 4.

Unter Herzog Albrecht V., der im Jahre 1550 seinem Vater Wilhelm IV. in der Regierung gefolgt war, nahm die Zahl der Neugläubigen in Bayern zu. Allbrecht war im Anfange ungleich viel mehr weltlichen Sinnes, denn sein Vater, liebte gute Trünke und Bankettiren und wollte in der Religion, als man das nannte, den Mittelmann spielen und im Lande gar so gut eigener Bischof sein, als die Fürsten Augsburgischer Confession.' Es wird erzählt, daß er einmal in München mit dem Kurfürsten von Sachsen ein Brettspiel begonnen unter der Bedingung: wenn er gewinne, so müsse der Kurfürst in Sachsen die katholische Religion wieder einführen, wenn er verliere, so müsse er Bayern dem Lutherthum öffnen. Die darüber erschrockene Herzogin habe während des Spiels ihren Beichtvater, den Franciscaner Wolfgang Schmilk= hofer, einen unerschrockenen gewaltigen Prediger, rasch herbeigeholt und dieser sei unangemeldet in das fürstliche Spielzimmer gedrungen, habe den Tisch mit dem Brettspiele umgestoßen und den Herzog angeredet: "So wollen also Ew. Durchlaucht den wahren alleinseligmachenden Glauben, den Ihre Vorfahren seit so vielen Jahrhunderten gepflegt und vertheidigt haben, dem Zu= fall des Spieles überlassen? Stoßt mir eher Euer Schwert durch die Brust, als Ihr den Arm zu solch schmachvollem Spiel erhebt.' Der Herzog, Anfangs sprachlos vor Erstaunen, habe zulett dem unerschrockenen Pater offenes Lob gespendet 5.

<sup>1</sup> Freyberg, Lanbstänbe 2, 318.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meichelbeck, Chron. Benedicto-Buranum 1, 253.

<sup>3</sup> Bergl. Hemmaner, Histor. Entwurf bes Closters Ober-Altaich 329.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bergl. Agricola 1, 69. <sup>5</sup> Gaubentius, Beiträge 1, 61.

Die vermittelnde Stellung, welche Albrecht in der Religion einnehmen wollte, ermunterte den Abfall vom katholischen Glauben. Im Stadtrathe zu München gaben sich mehrere Mitglieder als entschiedene Anhänger der neuen Lehre kund 1; in Straubing setzte der Rath einen Schulmeister ein, der in Wittenberg studirt hatte und, nach Aussage eines Visitationsprotokolles, "mit der verführerischen Lehre im Boden vergiftet' war 2; "sectirische Schriften, Schandbücher und Famoßlibelle wider die katholische Religion und wider den Papst, der als Antichrift mit Teufelsklauen abgebildet war, und wider die Bischöfe als Teufelscreaturen und die heilige Messe als Drachenschwanz wurden ungeachtet aller herzoglichen Befehle weit hin und her getragen und viel gelesen, und steckten viele Bürger in den Städten an; Viele machten gar kein Hehl daraus, sie wären auch neugläubisch und wollten mit den Gaukeleien und Verführungen der alten Religion Nichts mehr zu schaffen haben. 3 Selbst einige der ersten Diener des Herzogs: der Hofmarschall Pancraz von Freyberg und die Truchsesse Achaz von Lahmingen und Hieronhmus von Seiboltsdorf, waren der neuen Lehre zugethan; auch mehrere der vornehmsten unter den adelichen Landsassen, die Grafen von Ortenburg und von Haag an ihrer Spite. Auf einem Ende 1553 zusammengetretenen Landtag wurde von Seiten der weltlichen Stände der Antrag gestellt, der Herzog möge die Spendung des Abendmahles unter beiden Gestalten gewähren und ,das Evangelium' predigen lassen. Obgleich Albrecht den Antrag zurückwies, so begannen doch bald mehrere Abeliche, auf ihren Gütern die katholischen Pfarrer zu ver= jagen und lutherische Prädikanten einzusetzen. Die Besitzer der Herrschaft Brennberg im Amte Straubing vertrieben aus dem Kloster Frauenzell die Benedictiner und ernannten protestantische Laien als Verwalter der Kloster= güter. "Die Herren vom Adel wollten es ihren Brüdern in Oesterreich nach-Oswald von Ec, ein Sohn des früher unter Herzog Wilhelm IV. vielgestaltigen Kanzlers, ein Großtrinker', nannte einmal beim Trunke die geistlichen Besitzungen ,eine süße evangelische Speise': der Herzog möge ,davon den Haupttheil in seine Rüche bringen, der Adel würde gleichwohl noch satt= sam Brocken übrig behalten'. Auf dem Landtage von 1556 erneuerte ein aus dem Adel und dem Bürgerstande gebildeter Ausschuß den Antrag wegen des Abendmahles und verlangte außerdem die Gewährung der Priesterehe und die Aufhebung des Fastengebotes: erst nach Bewilligung dieser Religionspunkte würden sie die verlangten Steuern bewilligen. Ihre Sprache wurde so heraus= fordernd, daß Albrecht ihnen wiederholt "Trotz und Vermessenheit" zum Vor= wurf machte. Um die Steuern zu erhalten, ertheilte Albrecht im März 1556 ein Religionsedict, worin er, ohne Rücksicht auf das kirchliche Verbot, ver=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sugenheim 51. <sup>2</sup> Westenrieber, Calenber für 1801 S. 216.

<sup>3</sup> Vom Jammer 2c. Bl. 3 b.

sprach: bei Ständen und Unterthanen den Laienkelch und das Fleischessen an Fasttagen zu dulden; nur dürfe kein Priester durch Drohung oder Gewaltthatzur Reichung des Abendmahles unter beiden Gestalten genöthigt werden. Er wolle solches eines jeden Priesters eigener Conscienz heimgestellt haben'; denn es sei seine Meinung nicht, einen Pfarrer hierin zu zwingen oder zu strafen' 1. Aber er erfuhr bald, was er später an Erzherzog Ferdinand schrieb: "Wenn man diesen Leuten einen Finger gibt, so wollen sie die Hand gar haben. 2 Gleich im folgenden Jahre verlangte der protestantische Theil der Stände, im Widerspruch mit der von ihm früher beanspruchten Gewissensfreiheit: der Herzog solle den Priestern den förmlichen Befehl ertheilen, das Abendmahl unter beiden Gestalten zu reichen. Auch jetzt drohten die Bittsteller' wieder mit Steuerverweigerung. Albrecht gab die Zusicherung, durch eine eigene Gesandtschaft mit den Bischöfen über die Abendmahlsfrage verhandeln zu lassen und stellte den Grafen von Ortenburg an die Spize der Gesandten. Die Bischöfe jedoch erklärten, daß man über diese Frage die Entscheidung des Concils abwarten musse und verboten inzwischen die Ausspendung des Sacra= mentes unter beiden Gestalten. "Ein Irrsal nach dem andern", sagten sie, sei durch die Gewährung des Kelches entstanden. "Einige Priester hätten außer der Messe consecrirt und reichten das Sacrament ohne vorherige Beichte; andere hätten gelehrt, es sei unter der Gestalt des Brodes allein der Leib, unter der Gestalt des Weines allein das Blut Christi gegenwärtig: eine jede Gestalt sei nur das halbe Sacrament; andere hielten Alles bloß für Figuren. "Unter den Pfarrern und übrigen Dienern der Kirche finden sich," meldete der Herzog, Lutheraner, Zwinglianer, Flacianer, Wiedertäufer; einige erneuern die Lehrsätze der Manichäer, andere die Irrthümer der Eunomianer: das Unkraut ist kaum noch auszureuten. 3, Weibs= und Mannspersonen hohen und niedern Standes unterstehen sich,' sagte er in einem öffentlichen Schreiben am 29. Juli 1558, "heimlich und öffentlich in den Winkelhäusern, Zusammen= fünften, Wirth= und Ladschaften, auch in den Kirchen wider ihre eigenen und fürgestellten Seelsorger und Prediger von den hochwürdigsten Sacramenten, von Hauptartikeln unseres dristlichen Glaubens ganz spöttisch, höhnisch zu reden und zu disputiren, dieselben schmählich und freventlich zu verachten, anzutasten, ihre Gotteslästerung und Gift allenthalben darwider auszugießen. 4

Eine in den Jahren 1558 und 1559 abgehaltene Kirchenvisitation zeigte, wie tief die Sitten gesunken waren. Die meisten Weltgeistlichen lebten



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Freyberg, Lanbstände 2, 329. Mannert, Gesch. Bayerns 2, 53. v. Aretin, Waximilian 72—82.

<sup>2</sup> v. Aretin, Maximilian 223.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vergl. v. Aretin, Maximilian 82 fll. Huschberg 370. Wolf, Maximilian 1, 19 fll.

<sup>4</sup> Huschberg 371 Note 1.

im öffentlichen Concubinat. Viele wollten nur noch zwei Sacramente aner= kennen. Durch Nachlässigkeit der Bischöfe war in manchen Gegenden seit Menschengebenken nicht mehr gefirmt worden. Die Zahl Derjenigen, welche sich des Abendmahles gänzlich enthielten, hatte von Jahr zu Jahr zugenommen. Das Volk ,war wild geworden'. Ein Geistlicher berichtete: wenn er über Land gehe, musse er eine Büchse tragen, denn es sei ,ein böses Volk um ihn'; ein anderer war "während dem Meßlesen schon mehrmals vom Altare herab= gezerrt, sein Opferkandel vom Volke verunehrt worden'; man fand Gemeinden, wo Manche in acht oder zehn Jahren gar nicht mehr zur Kirche gekommen 1. Ich habe mehr als einen Pfarrer klagen hören, sagt der Verfasser einer Schrift aus dem Jahre 1559, daß sie an den sonntäglichen Gottesdiensten nur noch sehr wenige Mannspersonen, mehrentheils einige Frauen und alte Weiber und wenig Jugend in den Kirchen haben; an den österlichen Commu= nionen, wo früher viele hundert zugegen gewesen, kaum noch sieben oder zehn. Mit weinenden Augen hat man berichtet, daß man einem Pfarrherrn, der mit dem heiligen Sacrament zu den Kranken ging, auf offener Straße den Chorrock abriß, ungestraft, und ihn zerrte, auch mit Koth warf; einem andern, als er von der lieben Mutter Gottes predigte, einen Stein an den Kopf warf, worauf ein gemein Gelächter entstund. In Schärding hat man vor etlichen Jahren am heiligen Oftertage in der Kirche ein groß Faß Bier aus= gesoffen und dem Pfarrer das Haus angezündt, weil er nicht evangelisch predigen wollte von der Auferstehung des Fleisches: darauf komme Alles an; wenn er von Buß predigte, wollten sie ihn hacken, das sei abgekommen und sollt man ihnen nicht mehr mit papistischem Gaukelwerk kommen.",Anstatt des Kirchengehens und Beichtsacramentes und der Fasten,' fügt der Ver= fasser hinzu, ,kommt aller Orten Fressen und Saufen auf, Gotteslästerung, Chebruch, Todschläge gehen in Schwang; es ist ein wüstes wildes unbändiges Wesen aller Orts, und helfen alle obrigkeitlichen Befehle und Strafen dar= wider schier gar Nichts. Denn da ist keine Furcht Gottes und der Obrigkeit mehr unter den Menschen, und wird die evangelisch Freiheit, von der sie plärren, ein Schandbeckel aller Lafter.'2

Aehnlich wie in Oesterreich und Bayern waren die Zustände in dem von beiden Ländern eingeschlossenen Erzbisthum Salzburg. Von dem Wandel der Erzbischöfe Ernst von Bayern († 1554) und Michael von Khüenburg († 1560) ließ sich "nur Gutes sagen". Ernst war sehr thätig, mäßig, sparsam, auch Michael "ein keuscher trefflicher Mann, ein Wohlthäter der Armen, besonders

<sup>1</sup> Näheres aus ben Protofollen bei Sugenheim 53-55. v. Aretin, Maximilian 86-88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vom Jammer 2c. Bl. 7. 10.

der Studenten' 1. Dagegen ,leben die Domherren', klagte ein katholischer Sitten= prediger im Jahre 1559, "ärgerlich, unkeusch; sind größten Theils Weltliche vom hohen Adel, kriegerisch, unbändig; verachten schier geistlich zu werden und verachten die ganze Clerisei; gehen nicht in den Chor, wohl aber auf Schmausereien, und wären wohl zum guten Theil gern bereit, öffentlich Weiber zu nehmen und vom Glauben abzufallen, als sich Etliche ohne Scheu haben hören lassen'2. Die Domherren hatten fast die ganze Regierungsgewalt in ihre Hände gebracht; wie die Wiener Bischöfe, so waren auch die Erz= bischöfe von Salzburg "gleich einer Null". Unter dem niedern Clerus, der sich nach den hohen adelichen Herren richtete, waren ,Aergernisse in Ueber= Viele Geistliche wollten ,kurzum ein Cheweib; nicht mehr Beicht sitzen und die Kranken nicht mit der heiligen Oelung besuchen'. "Die Patrone der Kirchen aus dem Adel' gedachten ,durch Einziehung der geistlichen Güter in ihrem Besitz sich zu verbessern'3. "Die fürnehmsten Bürger von Salz= burg, schreibt ein Chronist, verachteten die Messe, beichteten nicht, sondern begaben sich in die nächst gelegenen lutherischen Orte, ihren vermeintlichen Gottesdienst zu verrichten, hielten ihren Kindern sectische Pädagogen, schickten ihre Söhne an lutherische Gymnasien, so daß der wenigste Theil der Bürger in Salzburg katholisch war.' Es war zu besorgen, das ganze Erzstift werde lutherisch werden'. "Die Unterthanen" hatten "mit ihren Pfarrern in geistlichen Sachen wenig zu thun'. "Von Tausend oder mehr', welche zu einer Pfarrei gehörten, erschienen ,am Sonntag kaum zwanzig bis dreißig Personen bei dem Gottesdienst, an den Feiertagen außer dem Pfleger, Richter, Meßner kein einziger'4. Als der Erzbischof von Salzburg zum Concil eingeladen wurde, entschuldigte er sich: er könne nicht reisen wegen der Gefahr, welche seinem Lande drohe aus der im Verborgenen in vielen Gemüthern, namentlich bei den Bergleuten herrschenden Ketzerei, in Verbindung mit den in Tyrol neuerlich entdeckten, auf Ermordung der Priester und des Adels gerichteten Factionen' 5.

Die fränkischen Bisthümer Bamberg und Würzburg waren ,von sectischen Prädikanten erfüllt' und die Adelichen ließen sich ,ungescheut vernehmen, man müsse einen großen Sprung thun: die Bischöfe müßten weltliche Fürsten werden und die Herren vom Adel erbliche Lehen aus den Kirchen und Klöstern erhalten; sie wollten dann Prediger reiner Lehre einsetzen'. Sie machten ,schon, wo sie konnten, mit Pfründen und Stiftungsgut Rips Raps, und gingen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. Wolf, Geschichtl. Bilber 176—177. <sup>2</sup> Vom Jammer 2c. Bl. 8 b.

<sup>3</sup> Vom Jammer 2c. Bl. 9—10.

<sup>4</sup> Aus Steinhauser's Beschreibung ber Reformation, bei Wolf, Geschichtl. Bilber 177—179.

5 Buchholt 8, 415.

den Armen viel Güter, die zu ihrem Ruten gestiftet, ganz oder wenigstens zum großen Theil verloren'. Die Briefe des Jesuiten Canisius sind voll von Klagen über das ärgerliche Leben des Bamberger und Würzburger Clerus: alle öffentlichen Zustände seien in Verwirrung; der Bischof von Würzburg wage ohne militärische Bedeckung weder sein Schloß zu verlassen, noch in seine Domkirche sich zu begeben; von den fränkischen Adelichen seien nur noch wenige katholisch.

Auch im Stifte Fulda waren "unter der Ritterschaft viele Prädikanten verschiedener Secten am Werk' und fanden "unter der Clerisei kaum Etliche zur katholischen Abwehr vor'. Sie beschwerten sich "öffentlich, daß sie von der Ritterschaft, ihren Patronen, so die kirchlichen Güter und Stiftungen an sich gerissen, gar übel tractirt würden und die Kirchen, da gar nichts mehr dafür vorhanden, verfallen seien und zum Theil wie Sauställe aussähen, als auch vor Augen; sie würden so schmal gehalten, daß sie mit Weib und Kind schier in Armuth wären, und wenn sie todt, wären Weib und Kinder Bettler; dazu komme, daß das Volk ihnen an vielen Orten so aufsäßig, als wären sie die Verachtetsten der Menschen; das Volk kümmere sich nicht um Predigt und Sacramente, Schulen gebe es nicht und ihr Volk wachse auf und werde wie das Vieh'2. Die Fürstäbte, stets von Hessen bedroht, hatten die Dinge ruhig geschehen lassen müssen'. Auch in der Stadt Fulda selbst "war die Kraft des Uebels bereits so weit hervorgebrochen, daß die Bürger unter der Regierung der Aebte Wolfgang und Wilhelm († 1570) sich tropig erhoben und laut die Abschaffung des katholischen Gottesdienstes und die Einführung der Augsburgischen Confession verlangten'3.

Im Erzstifte Mainz war besonders das Eichsfeld so ganz in den Händen der neuen Umstürzler, daß vom katholischen Glauben nur wenige Spuren mehr zu sinden'. An manchen Orten wurde das neue Evangelium mit "Spießen und Büchsen' eingeführt. "Abeliche unterstanden sich', heißt es in einer erzbischösslichen Denkschrift, die Kirchen des Eichsfeldes "mit der That an sich zu ziehen, zu regieren, fremde Prädikanten nach eines jeden Gefallen selbst anzustellen, die armen Unterthanen und Landsassen von der katholischen Religion, so sie und ihre Eltern von Alters her bekannt, mit allerlei ärger=lichen Anreizen, schmählichen gedruckten Büchern, ja theils auch mit Bezwang und selbst Gewalt abzuhalten, und die Kirchengüter an sich zu reißen' der Clerus, besonders die Stiftsgeistlichkeit, trug auch hier durch öffentliches Sittenverderbniß wesentliche Schuld an dem Abfall vom alten Glauben 5. Die

<sup>1</sup> Bom Jammer 2c. Bl. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Citirt in: Christenliche Ermahnungen an die lieben Teutschen (1571) Bl. 2. 5.

<sup>3</sup> Aus ber Geschichte bes Fulbaer Jesuitencollegs bei Komp, Zweite Schule 7.

<sup>4</sup> Wolf, Eichsfeld 172—181.

<sup>5</sup> Bergl. zum Beispiel bie im Jahre 1550 vom Erzbischof Sebastian von Heusen=

Stiftsgeistlichen in Erfurt, schrieb Melchior von Ossa in seinem Tagebuch zum Jahre 1554, treiben in ihren Schenken ein Wesen, daß Heiden und Türken, wenn sie Vernunft hätten, sich dessen schämen würden. "Sie stehen im Chor ohne alle Andacht, reden und klappern mit einander, geben auf keine Lection der hl. Schrift Achtung': mit den geistlichen Lehren werde wie mit Virnen und Aepfeln gespielt; viele Geistliche hätten gesagt: ehe sie sich reformiren ließen, würden sie lutherisch werden.

"In der lutherischen Licenz", erklärte der reformeifrige Augsburger Bischof Christoph von Stadion im Jahre 1542 dem päpstlichen Nuntius Morone, sinde das fleischliche Sündenleben des Clerus allenthalben seine Stütze. "Der latente" Protestantismus in dem noch "äußerlich katholisch gebliebenen Theil des Clerus", schrieb der Trierer Erzbischof Johann von der Leyen im Jahre 1560 an den Cölner Jesuiten Johann von Reidt, schade der Kirche und dem katholischen Volk ungleich mehr, als der offene Abfall.

Aller Unrath und Jammer, hatte Kaiser Ferdinand im Jahre 1559 den geistlichen Ständen auf dem Reichstage in Augsburg vorgehalten, sei in jetziger Zeit, wo man so nachlässig sei in der Reform, immer höher gestiegen, denn bei unseren Eltern, da doch zum selbenmal die Kirche bei weitem solche Anstöße und Widerwärtigkeiten nicht erlitten'. "In den Klöstern, sonst ein Spiegel aller dristlichen Zucht und Ordnung', sei ,an manchen Orten öffent= liche Unehrbarkeit, Schande und Laster, auch daneben ein solches unordent= liches verderbliches Haushalten, daß fast Alles üppig und böslich verschwendet, also den armen Leuten das Ihrige entzogen' werde. "Und geschieht den frommen abgestorbenen Fundatoren in dem das ganze Widerspiel dessen, warum sie ihr Geld und Gut mildiglich hergegeben. Und ist hierin das Aergste, daß viele fromme, ehrliche Priester und Ordensleute der bösen ent= gelten und von ihretwegen allerhand grausame unmenschliche Verhöhnung leiden müssen'. "Pfarren und Seelsorge", fuhr der Kaiser fort, "werden allenthalben dermaßen beschnitten und ausgemergelt, daß in Mangel der Competenz taugliche Priester, die dem Volke das Wort Gottes verkünden und die Sacramente administriren, ganz schwerlich zu bekommen. Wo sie schon vorhanden, können sie sich vor Hunger und Kummer nicht enthalten, werden also zur Apostasie, und an den Ort, wo sie willkommen sind, sich zu begeben gedrungen.' ,Also gehen auch die Schulen, sowohl Universal= als Particular=

stamm vorgeschriebene Reformatio Eccl. collegiatae ad St. Martinum Heiligenstadii bei Wolf, Eichsfelb 80-86. Da werben unter Anderm gerügt: "perpotationes, scortationes, concubinatus, rixae, contentiones'.

<sup>1</sup> v. Langenn, Melchior von Ossa 154—155.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Laemmer, Mon. Vatic. 402. Bergl. 412 die Aeußerungen des Cardinalerzbischofs von Mainz.

<sup>3 \*</sup> Schreiben vom 27. December 1560. Vergl. oben S. 27 Note 1. Janssen, beutsche Geschichte. IV. 1.—12. Aust.

schulen in deutscher Nation fast ganz dahin: denen wird weder Hülfe noch Rath. Und werden deßhalb viele treffliche Ingenia, weil sie aus Armuth und Unvermögen ihre Studien nicht verfolgen können, versäumt. Anderen, die das Vermögen und den Willen dazu hätten, mangelt es an geschickten, guten Professoren. Und bringt sonst in gemein ein großes Abscheuen, daß wo sich Stliche gern auf die Studien vornehmlich der heiligen Schrift mit allem Fleiß legen wollten, sie doch, nach glücklicher Vollendung der Studien, keine oder nur geringe Belohnung zu verhossen. Und muß also der Samen, das durch man die Kirchendiener erzielen soll, gänzlich zernichtet werden und ersticken.

Durch Schuld der Geistlichkeit' werde in den katholischen Gebieten die katholische Lehre, an sich selbst wahrhaft und gerecht, an vielen Orten nicht recht geführt, an etlichen liege sie ganz darnieder; der gemeine Mann bekomme Ursache, "nicht allein von der heiligen Religion sich abzusondern, sondern auch die Geistlichen zu verachten und zu verschmähen'. Wir wissen nicht, sagte Ferdinand, "wie wir und andere katholische Stände, zumal bei dieser rohen ungezogenen Welt, und da man den Weg zur Seligkeit so gar leicht und breit machen will, unsere Unterthanen bei etwas weniger christlichen Zucht erhalten können, müssen vielmehr mit Schmerzen zusehen, daß sich dieselben zu allem Ungehorsam und Leichtfertigkeit begeben'.

Die Deutschland durchschreitende Häresie,' hieß es in einem gleichzeitigen katholischen Gutachten, "ist eine Strafe des zürnenden Gottes; durch unsere Krankheiten gewinnt sie täglichen Zuwachs. So lange in den Sitten des Clerus keine strenge Besserung bewirkt wird, wird der Secten wahrlich kein Ende sein, noch werden die Sprengel Ruhe haben.' <sup>2</sup>

Während auf dem Reichstage zu Augsburg über die Frage unumgänglich nothwendiger Reformen zwischen dem Kaiser und den geistlichen Ständen verhandelt wurde, war in Trier ,eine fürwahr ernstliche und weitaussehende Unruhe ausgebrochen'. "Wäre sie gelungen," schrieb der Erzbischof, "so sollte sie nach genau eingezogenen Erkundigungen ein erster fürnehmlicher Schritt sein, in die rheinische Pfassengasse weiter zu dringen und diese allgemächlich ganz, als die Abtrünnigen sagen, dem Evangelium zu öffnen." "In einem nicht geringen Theil der Geistlichkeit," fügte er hinzu, "so heimlich vom Glauben abfällig, alle Kirchengebote verachtet und in seinem lästerlichen Wandel schier droht, er wolle, so man ihm nicht Weiber gestatten will, öffentlich abfallen, hatten die Aufrührer viel heimlichen Anhang, der nicht wenig in die benachbarten Erzstifte sich erstreckt."

Ĭ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buchholt 7, 432—435. <sup>2</sup> Buchholt 7, 435 Note.

<sup>3 \*</sup> In bem S. 113 Note 3 angeführten Schreiben.

Zur Zeit der Anwesenheit des Erzbischofs und seiner Räthe auf dem Reichstage hatte Caspar Olevian, ein Trierer von Geburt, Lehrer der Grammatik und anderer Gegenstände weltlichen Wissens an der Schule zur sogenannten Burse, seit Langem ein geheimer Calvinist, am 10. August an= gefangen öffentlich zu predigen. Er zog "gleich heftig und erschrecklich gegen die Heiligen, das heilige Sacrament des Altares, gegen die Bittgänge und andere Dinge' los, berichtete als Ohrenzeuge der Stadtschreiber Dronkmann: die Predigt war zu gar nichts Andrem, denn zu Aufruhr angestellt'. "Wegen des Aufruhrs, den er erregt, und da er seinem Beruf zuwider gehandelt', untersagte der Magistrat dem Olevian, ferner als Prediger aufzutreten 1. Aber einer der Bürgermeister, Peter Steuß, und drei Rathsherren, deren zwei bereits im Jahre vorher von Calvin Briefe erhalten, brachten es dahin, daß die Religionssache den verschiedenen Zünften zur Abstimmung vorgelegt wurde: Kaufleute und Handwerker sollten, wie unter Zwingli in der Schweiz, durch Stimmenmehrheit über den Glauben und die rechte Auslegung der heiligen Schrift entscheiden. Es handle sich, sagte Olevian in einem Schreiben an die Zunftämter, um die Ehre Gottes und der Seelen Seligkeit, er wolle vor ihnen allen öffentlich aus der heiligen Schrift die Rechtmäßigkeit seiner Lehre beweisen 2.

Die Abstimmung auf den Zunftämtern entschied gegen Olevian. Nur die Weber, die Schneider und die Schmiede waren in ihrer Mehrheit auf seiner Seite, die elf anderen Zünfte erklärten sich gegen ihn. "Rachdem dis anher," begründete das Krämeramt seine Abstimmung, "friedlich und seliglich durch die ganze Christenheit in der alten Religion gelebt ist, und heutigen Tags derselben halber alle Städte des Reiches in Unruhe und Arbeit sind, will ein ehrbar Amt einen ehrsamen Rath gebeten und vermahnet haben, Alles dasjenige, was dem mit Predigen und Lehren und zu Hauf laufen zuwider ist, abzustellen, damit der Stadt keine Unruhe heraus entstehe." Man möge doch, verlangte der Rathsherr Leonhard Rußbaum, nicht auf dem Rathhause über Religion verhandeln, zumal zu diesen so gefährlichen Zeiten alle Jahre, ja alle Monate besondere Glauben erdichtet würden."

Obgleich die weit überwiegende Mehrheit sowohl des Magistrates als der Zünfte sich gegen das fernere Predigen Olevian's ausgesprochen, so ließ sich dieser doch darin nicht behindern. "Die Ehre Gottes," eröffnete er den Räthen des Erzbischofs, "bewege ihn dazu; es gebühre ihm nicht, die Gaben, so ihm Gott gegeben, in die Erde zu tragen."

"Wenn in Trier,' hieß es unter den Neugläubigen, "der Stoß gelingt, so ist uns eine neue Gasse frei im ganzen Reich.' Schon allein in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marx, Olevian 21. <sup>2</sup> Marx 120—121 Note.

<sup>.3.</sup> Marr, Olevian 21—25.

Stadt Trier und ihrem Weichbilde gab es beiläufig zwanzig Stifte und Klöster, welche, wäre einmal ,das Evangelium' durchgedrungen, reiche Beute in Aussicht stellten 1.

Olevian ging ohne alle Rücksicht vor. Er war, wie seine Freunde ihn nannten, "ein evangelischer Feuerkopf". Selbst Theodor Beza mußte ihn noch in späteren Jahren vor allzu großem Feuereifer und vor Heftigkeit warnen. Zunächst handelte es sich darum, sein Vorgehen als rechtlich begründet darzu= stellen. Zu diesem Zweck übergaben die Anhänger Olevian's dem Magistrate ein Schriftstud, worin sie, unter Berufung auf den Augsburger Religions= frieden, für die Trierer Bürgerschaft das Recht in Anspruch nahmen, frei und ungehindert die Augsburgische Confession auszuüben 2. Aber gerade der Religionsfriede schloß diese Berechtigung aus. Selbst wenn der gesammte Magistrat und alle Zünfte für die Augsburgische Confession sich ausgesprochen, so würde ihnen doch dem klaren Wortlaute jenes Friedens gemäß kein Recht zur Ausübung derselben zugeftanden sein. Denn nur den weltlichen reichs= unmittelbaren Ständen war dieses Recht in dem Frieden zugesprochen worden, Trier aber war keine Reichsstadt, sondern stand seit Jahrhunderten unter der Landeshoheit der Kurfürsten. Noch am 28. Februar 1559 hatte der Magistrat in einer Eingabe an das Reichskammergericht anerkannt: "Trier ist, wie männiglich bewußt, nicht ohne Mittel dem Reiche unterworfen. 3

Der Kurfürst war keineswegs gewillt, das nach dem Religionsfrieden ihm zustehende Recht sich schmälern zu lassen. Aber seine strengen Verbote des Predigens blieben ohne Erfolg. Nicht allein Olevian suhr fort, das Volk zu bearbeiten, sondern auch ein zweiter Prädikant, Cunman Flinsbach aus Zweibrücken, wurde herbeigeholt und erklärte unumwunden in einem Schreiben an den Kurfürsten: er werde ungeachtet aller Verbote weiter predigen. Gegen den Beschluß des Stadtrathes wiesen einige wenige Rathsglieder diesem Prädikanten eine Kirche an, welche "der Stadt und gemeiner Bürgerschaft zugehörte". Olevian und Flinsbach wurden "mit bewassneter Macht umgeben, mit bewassneter Hand auf die Kanzel begleitet".

Als der Aurfürst vom Reichstage zurücktam, drohte ein Aufstand auszubrechen. Er sei, berichtete der Aurfürst an den Landgrafen Philipp von Hessen, nach Trier gekommen, in der Hossenung, daß die unruhigen und widerspenstigen Bürger, welche wider den Profan= und Religionsfrieden einen Aufruhr erweckt, zum Gehorsam zurücktehren würden. "Jedoch die Aufrührer hätten, während er in der Stadt anwesend, die Thore und die Straßen empörlicher Weise gesperrt und sich so rebellisch erwiesen, daß er mit den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Marr, Olevian 129 Note 2. <sup>2</sup> bei Hontheim 2, 784.

<sup>3</sup> bei Hontheim 2, 856.

<sup>4</sup> Bericht bes Magistrats vom 18. November 1559, bei Hontheim 2, 822-829.

Seinen in nicht geringe Lebensgefahr gekommen.' Ein kurfürstlicher Prediger wurde auf der Kanzel beschimpft und nur mit Mühe den Mißhandlungen der Neuerer entrissen. "Wir wollen geschweigen, wie lästerlich der vermeinte Prädikant," der Calvinist Olevian, "auf der Kanzel und mit öffentlich angeschlagenen Famoßschriften und Pasquillen uns und unsere Stände, auch unsere Clerisei, Diener und gehorsamen Bürger dem Religions= und Profanfrieden zuwider zum Allerschmählichsten angegriffen." "Tag und Nacht", schrieb der städtische Rath, liesen die Aufrührer "in Harnisch und Gewehr über die Straßen" und stießen Drohungen aus: "Unsere Confession muß ein Fortgang bringen und solle kein Stein auf dem andern bleiben."

Auf Befehl des Kurfürsten wurden Olevian und elf Männer seiner Partei, die Haupträdelsführer der Bewegung, am 11. October 1559 in Haft genommen.

Obgleich der Religionsfriede die ausdrückliche Bestimmung enthielt: "Es soll kein Stand den andern, noch desselben Unterthanen, zu seiner Religion dringen, abprakticiren, oder wider ihre Obrigkeit in Schutz und Schirm nehmen noch vertheidigen, in keinem Weg', so hatte doch Kurfürst Friedrich III. pon der Pfalz dem Prädikanten Flinsbach, als er nach Trier zog, allen Beistand gegen ein etwaiges Vorgehen des dortigen Kurfürsten in Aussicht gestellt<sup>2</sup>. Nach der Verhaftung der Confessionisten schickte Friedrich sofort eine Gesandtschaft nach Trier und bald folgten Abgeordnete der Herzoge Christoph von Württemberg und Wolfgang von Zweibrücken, des Landgrafen Philipp von Hessen und zweier anderen lutherischen Fürsten, welche von den Trierer Confessionisten um Hulfe waren angerufen worden. Die Gesandten begehrten: die Verhafteten sollten in Freiheit gesetzt, bei ihrer Confession belassen, eine Kirche ihnen eingeräumt und darin die Anstellung von Prädikanten gestattet werden. "Was Alles," sagte man auf katholischer Seite, "ganz verwunderlich zu hören aus dem Munde von Fürsten, welchen Nichts mehr am Herzen gelegen, als soweit ihre Obrigkeit reicht, alles Katholische bis auf die letzten Stümpfe auszurotten, und die solches als ihr höchstes Recht aus dem Reli= gionsfrieden herleiten. Aber kurfürstliche Gnaden von Trier, dem gleiches Recht ist, über die Religion seiner Unterthanen zu bestimmen, hat ihnen nach Gebühr geantwortet.' Zum Glück für den Kurfürsten kamen die Gesandten der lutherischen Fürsten zur Ueberzeugung, daß ,bei der Sache der Calvinis= mus im Spiel, mit dem sie sich nicht vermengen wollten'. "Sie hätten," sagten fie, "gefunden, daß die Confessionisten unter dem Schein der Augsburgischen Confession allerlei Gefährliches gegen den Profan- und Religionsfrieden in's

<sup>1</sup> Neubecker, Neue Beiträge 1, 203—206. Bericht bes Rathes bei Hontheim 2, 822—829.

<sup>2</sup> Näheres bei Marr, Olevian 49-62.

Werk gesetzt, insbesondere, daß sie die Hohe= und Mittelobrigkeit sich hätten zueignen wollen, und calvinistische Prädikanten aufgestellt hätten.<sup>4</sup>

Die Ruhe wurde wieder hergestellt. Die Prädikanten und die übrigen Verhafteten wurden durch den Aurfürsten und den Magistrat aus der Stadt gewiesen, und auch alle diejenigen "Confessionisten", welche nicht zur alten Religion zurücktehren wollten, zur Auswanderung angehalten. Im Ganzen belief sich die Zahl der Ausgewiesenen auf fünfunddreißig Personen.

War aber auch ,der Sturm vorläufig abgeschlagen', so hegte doch der Kurfürst, der von katholischen Mitskänden keine Hülse erwarten konnte, fort-währende Furcht vor inneren Bewegungen und der Einmischung proteskantischer Nachbarfürsten. "Die Proteskanten," äußerte er sich im Mai 1561 gegen den päpstlichen Nuntius Commendone, "begnügen sich nicht mit dem Augs-burger Religionsfrieden, obgleich derselbe zum großen Nachtheil der Kathosliken abgeschlossen worden; sie beobachten die Bestimmungen desselben nicht, während sie die Katholiken zwingen, sie zu beobachten, und suchen jeden Tag zu ihren Gunsten den Frieden zu erweitern.' Aus Besorgniß vor Aufständen wage er nicht, aus dem Erzbisthum zu gehen, um nicht seine Kirche wie sein Land einer ganz sichern Gefahr und nicht wieder auszuheilenden Nachtheilen auszusehen?.

Commendone, der damals im päpstlichen Auftrage Deutschland bereiste, berichtete aus eigener Anschauung über die trostlosen Zustände, welche einen völligen Untergang des katholischen Glaubens befürchten ließen.

"Die Zahl der Hätetiker," schreibt er, "wächst von Tag zu Tag; sie haben nicht allein die Mehrheit der weltlichen Fürsten gewonnen, sondern es sind auch die Länder der katholischen Fürsten, der geistlichen wie der weltlichen, verunreinigt und angesteckt, so daß sie kaum ihrer Unterthanen sich bedienen oder die herkömmlichen Abgaben und den schuldigen Gehorsam erlangen können. "Unglaublich ist die Wachsamkeit der protestantischen Fürsten und der Schlaf der katholischen. Es sieht ganz so aus, als ob die Unserigen diesenigen wären, welche alkein auf den Glauben ohne die Werke vertrauen, so wenig scheinen sie sich darum zu kümmern, daß dem gegenwärtigen Verderben abgeholfen werde. Jene dagegen, obwohl sie außerhalb der Wahrheit stehen und deßhalb keine rechte Einigkeit finden können, suchen doch einander zu unterstützen und sich den Anschein der Uebereinstimmung zu geben.' Jedoch nicht allein Trägheit lähmte die Katholiken, sondern auch Furcht. "Die katholischen Fürsten wagen nicht sich zu zeigen und gewöhnen sich gänzlich daran, viel Widerwärtiges zu ertragen.' "Wenn man sich nicht entschließt, die Katholiken zu vereinigen und von der Furcht und Knechtschaft, in welche sie gefallen sind,

<sup>1</sup> Marr, Olevian 63—65.

<sup>2</sup> Bergl. Reimann, Senbung bes Nuntius Commenbone 263.

zu befreien, so muß man, scheint mir, an den religiösen Angelegenheiten beinahe verzweifeln.

Besonders wegen der Zustände in den Bisthümern. "Biele Prälaten," berichtet Commendone weiter, "haben nur einen einzigen katholischen Rath oder Diener und wissen nicht, auf wen sie sich verlassen sollen; manche behalten sogar absichtlich sehr heftige Protestanten an ihrer Seite, um sich derselben bei Gelegenheit in ihrem Verkehr mit den protestantischen Fürsten bedienen zu können.' "Die Wahlen oder Postulirungen von offenbar häretischen oder von neutralen Personen, wie es deren in Deutschland viele gibt, benehmen nicht nur jede Hoffnung, der katholischen Kirche wieder aufzuhelfen oder wenigstens Bischöfe und Capitel im wahren Gehorsam gegen den apostolischen Stuhl zu erhalten, sondern sie bewirken auch, daß die Domherren an vielen Kirchen keine Scheu tragen, sich öffentlich für Häretiker zu erklären. Einige thun dieses sogar aus blokem Chrgeiz, Prälaten zu werden, denn sie sehen, daß sie ohne die Gunst der Fürsten nicht gewählt werden können, und daß sie diese Gunft nur als Häretiker erlangen. Die Capitel haben es schon eingeführt, die Verwaltung der Kirchengüter den Gewählten vor der papst= lichen Bestätigung zu übertragen. Daher fängt man an, sich weniger um diese Bestätigung zu bekümmern. Viele würden sie gar nicht nachsuchen, wenn nicht die Schuldner oder Diejenigen, welche Güter von der Kirche besitzen, sich dieses formellen Mangels gegen die Gewählten bedienten und sie auf= forderten, ihre Bestätigung vorzuweisen. Aber auch hierfür werden die Häretiker, wie zu befürchten, ein Mittel finden. 1

So waren die Zustände in den noch unter katholischen oder halbkatholischen Obrigkeiten befindlichen Reichsgebieten, als Papst Pius IV. mit dem Kaiser und den anderen katholischen Mächten über die Wiedereröffnung des allgemeinen Concils verhandelte.

<sup>1</sup> Reimann, Senbung 256 fll.

## X. Verhandlungen über die Wiedereröffnung des Concils zu Trient. 1560—1561.

Nachdem das für die Kirche unglückliche Pontificat Paul's IV. zu Ende gegangen, legten die im Conclave versammelten Cardinäle im September 1559 dem künftigen Papste vor Allem die Pflicht auf: aus allen Kräften Eintracht und Frieden zwischen den chriftlichen Mächten zu befördern, mit allem Eifer und Fleiß durch ein allgemeines Concil und alle anderen erlaubten Mittel für die Ausrottung der Häresien Sorge zu tragen und eine Reform der ganzen Kirche und der römischen Curie in's Werk zu setzen 1. Johann Angelo Medici, der als Pius IV. den päpstlichen Stuhl bestieg, bestätigte diese Bedingungen 2. Vor seiner Wahl hatte er eine Unterredung mit dem Cardinal= bischof Otto von Augsburg, der in Verbindung mit dem Jesuiten Canisius unter Paul IV. längere Zeit, aber vergeblich für eine Aussöhnung des Papstes mit Kaiser Ferdinand und für eine Neuberufung des Concils thätig gewesen Der zu erwählende Papst, hatte Otto gegen den Cardinal Medici geäußert, müsse ernster besorgt sein für die Angelegenheiten Deutschlands, welches noch etwa zur Hälfte katholisch sei, aber mit jedem Tage immer mehr vom katholischen Glauben abfalle und in drei oder vier Jahren gänzlich verloren gehen könnte, wenn ihm vom apostolischen Stuhle nicht Trost und Hülse zu Theil werde. Johann Angelo hatte darauf erwidert: "Was Euere Deutschen betrifft, so ist nothwendig, ein Concil zu versammeln, um zu sehen, ob man ihnen bezüglich der Priesterehe und des Laienkelchs Einiges zugestehen kann: ein guter Papst wird nicht ermangeln, dafür zu thun, was er vermag; es wird sich, zweifeln Sie nicht, dafür ein Heilmittel finden. 3 seinerseits keineswegs der Meinung, daß durch irgend welche Zugeständnisse besagter Art den kirchlichen Schäden abgeholfen werden könne, aber darüber äußerte er herzlichste Freude, daß der neue Papst den Deutschen in Allem so gut gewogen, so liebreich und eilfertig den Kaiser anerkannt und auf Con= cilium und Reformation sein ganzes Herz hinrichte'. ,Alles das, was Papst

<sup>1</sup> Conventiones inter cardinales in conclavi initae bei Sictel 12—13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1559 No. 37, 38.

<sup>3</sup> Augustani cardinalis confessio bei Sickel 17—18. Vergl. Vargas' Bericht vom 18. October 1559 bei Döllinger, Beiträge 1, 278.

Paul IV. mit hizigem Eifer etwan exasperirt,' schrieb Otto am 1. Februar 1560 an den ihm befreundeten Herzog Albrecht von Bapern, das heilet die jezige päpstliche Heiligkeit mit seiner Gütigkeit. Er zeigt sich gegen alle inund ausländischen Genachbarten und Unterthanen, reiche und arme, gütig, friedlich, bescheidlich, gerecht, mild und väterlich, ist gar arbeitssam und auserichtig.

In einer Bulle vom 25. März 1560 kündigte der Papst allen Gläubigen die Fortsetzung des Trienter Concils an 2 und begann darüber durch Nuntien Unterhandlungen mit dem Kaiser und dem Könige Philipp II. von Spanien. Die Zustände Frankreichs, wo ein Schisma zu befürchten stand, drängten zur Eile. An Herzog Albrecht von Bayern, der wegen der protestantischen Stände vor Beginn des Concils noch die Abhaltung eines Reichstags für nothwendig erklärt hatte, schrieb Cardinal Otto am 18. Mai: "Ihre Heiligkeit wird das Concil wohl nicht können in die Länge einstellen, weil nicht allein die deutsche Nation, sondern auch die anderen dessen unverzüglich nothdürftig. Zur Stillung aller schwebender Gefahr ist ja kein sicheres oder gewisses Remedium, denn das Concilium. Doch sage ich das nicht darum, daß man nicht zuvor bedenke, wie es angefangen, gehalten und beschlossen werden möge, und ich bin auch endlich der Meinung, daß man es ohne eine vorgehende starke gewisse Bündniß und einhellige Intelligenz nicht wohl werde in's Werk bringen mögen. Ich merke aber wohl an allen Orten so viel, daß der böse Geist nicht feiern wird, Hinderniß oder Aufzug einzuwerfen, und daß man mehr von den Wegen disputiren, denn zur Sache mit Ernst greifen wird, so lange, bis wir alle gute Gelegenheit versäumen und den Widersachern mit unserer Saumseligkeit alle ihre Gelegenheit machen werden.' Ein neuer Reichs= tag werde die protestantischen Stände nicht zum Besuch des Concils ver= mögen, denn ihr Brauch ist allein, die Sachen zu hindern und aufzuziehen, und hat man jetzt viele Reichstage her wohl gesehen, daß man bei ihnen keine Folge hat'3.

Am 14. Mai hatte die türkische Flotte bei Dscherbe fast die ganze christliche Flotte aufgerieben , man war in Rom auf das Schlimmste gefaßt. "Die päpstliche Heiligkeit," meldete Otto am 20. Mai nach München, "hat heute verordnet, daß man Volk in die Besatzung am Meer thun soll, denn wenn die Armada wollte, so möchte sie Rom wohl überfallen. Gott behüte die Christenheit." Um so eifriger spornte der Cardinal den Herzog zur Beförderung des Concils beim Kaiser. "Die lange Erfahrung hat jetzt viele Jahre her uns wohl zu erkennen gegeben, was Schadens und schier äußerste Gefahr das Laviren,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bei Baber 130, vergl. 128. <sup>2</sup> Cyprian, Tabellarium 91.

<sup>3</sup> bei Baber 166—167.

<sup>4</sup> v. Hammer, Gesch. bes osmanischen Reiches 2, 301.

Temporisiren und Verschonen nicht allein in das Reich, sondern auch in die ganze Christenheit gebracht hat. Im Vertrauen gegen Gott und nicht in der Furcht der Widerwärtigen sollen Religionssachen mit wahrem Glauben, ungezweiselter Hoffnung und unerschrockenem Herzen angegriffen werden. Wir müssen mit der Liebe Gottes bewassnet und im Vertrauen Christi beherziget werden, so kann uns keine menschliche Gewalt, ja auch der Teufel Macht nicht hindern, die Ehre Gottes wieder aufzurichten. Ich besorge Nichts als den Verzug, durch welchen die Widersacher gestärkt und Gelegenheit bekommen werden, ihren Ungehorsam und ihre Halsstarrigkeit zu bekräftigen. 1

Da die Antworten des Kaisers und des spanischen Königs auf sich warten ließen, so berief der Papst am 3. Juni sämmtliche in Rom anwesende Gefandte, um ihnen seinen festen Entschluß anzukündigen: "Wir wollen das Concil, wir wollen es gewiß, wir wollen es frei und allgemein; wollten wir es nicht, so könnten wir die Welt drei bis vier Jahre wegen der Schwierig= keit des Ortes hinhalten.' Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, sei es am besten, das Concil wieder in Trient zu eröffnen; später könne man es an einen andern Ort, der etwa passender erscheine, verlegen. Gegen den venetia= nischen Gesandten äußerte der Papst: "Das Concil soll jede Freiheit genießen und verbessern, was zu verbessern ist, auch an unserer Person und in unseren eigenen Sachen, aber die Sachen des Glaubens wollen wir aufrecht erhalten und ebenso diesen heiligen Stuhl, welcher in Allem das Haupt bleiben muß, wie er bisher gewesen und nothwendig sein muß. Das Concil soll nicht in einer Stadt sich versammeln, welche mittelbar oder unmittelbar von der Kirche abhängig, sondern es soll frei sein, so daß Alle ungehindert kommen und weggehen dürfen. 2

Aber aus Furcht vor den Protestanten erhob der Kaiser Schwierigkeiten, welche ernstlichst befürchten ließen, es werde auch jetzt wieder Nichts mit dem Concil und der allgemeinen Reformation'.

Die kaiserlichen Käthe, zum Theil geheime Protestanten, wie der Vicekanzler Seld und Doctor Georg Gienger, Burgvogt zu Enns, nahmen von Anfang an dem Concil gegenüber eine kast seindselige Stellung ein. In einem Rathschlag vom 5. Juni wurde dem Kaiser vorgestellt: in weltlichen Dingen zeige sich der Papst gegen ihn nachgiebig, in geistlichen dagegen scheine er seiner Pflicht nicht zu genügen: er erhebe mit Vernachlässigung der Religion nur die Seinigen; sein Vorschlag eines Concils sei sehr dürftig, er unterwerse sich demselben nicht, daß es nach den Decreten von Constanz und Basel gehalten werde, wolle es vielleicht gar nicht ernstlich, wünsche vielleicht, daß

<sup>1</sup> bei Baber 167-170.

<sup>2</sup> Bericht bes kaiserlichen Gesandten vom 3. Juni 1560, bei Sickel 48. Bergl. Reimann, Unterhandlungen 594—595. Ranke, Päpste 1, 328. Buchholt 8, 374.

der Kaiser sich schwierig zeige; der König von Spanien scheine unschlüssig, der König von Frankreich suche nur seinen eigenen Bortheil. "Die anderen Könige bekümmern sich nicht darum; die Geistlichen sliehen es wegen der Resormation, welche sie befürchten; die Confessionisten verabscheuen es und rathen ausdrücklich davon ab; die Execution ist bei beiden schwierig: was der Papst bezüglich derselben vielleicht vorschlagen wird, ist gefährlich und gegen den Religionsfrieden." In welche Bahnen der oft um Rath befragte Doctor Gienger, ein Bertrauter des protestantisch gesinnten kaiserlichen Sohnes Maximilian, den Kaiser zu leiten suchte, erhellt am deutlichsten aus einem spätern Gutachten, worin er erklärte: "Der Kaiser übt nur seine Rechte aus und erfüllt seine Pflicht, wenn er gleich den Königen der Juden und den christlichen Kaisern von Constantin dis Sigismund sich der todtkranken Kirche annimmt, deren Diener vom wahren Christenthum abgefallen, in schmähliches Heidenthum verfallen sind und selbstsüchtige Zwecke verfolgen." "Um jeden Preis" müsse Ferdinand den Laienkelch und die Priesterehe durchsehen."

Obgleich Ferdinand den Papst Pius IV. gleich nach dessen Thronbesteigung aufgefordert hatte, so bald als möglich ein Concil im Einverständniß mit den christlichen Königen und Fürsten zu Stande zu bringen<sup>3</sup>, so mahnte er jett, als Pius IV. Ernst machte mit der Berufung: "Man darf nicht so sehr eilen, damit es nicht wieder so komme, wie vor acht Jahren, wo Herzog Morit die in Trient versammelten Bäter zwang, ihr Heil in der Flucht zu Am 20. Juni überreichte er dem Nuntius Stanislaus Hosius, Bischof von Ermeland, ein Gutachten, worin er seine Bedenken und seine Wünsche aussprach. Er beklagte, daß, woran der jetzige Papst keine Schuld trage, nicht schon viel früher ein Concil abgehalten und zu Ende geführt worden, denn seit den vierzig Jahren der religiösen Spaltung sei nicht allein die katholische Religion völlig zu Boden gesunken, sondern auch alle Zucht zerfallen; die Sitten der Geistlichen wie der Weltlichen seien derart ver= wildert, daß die Reform des christlichen Lebens ungleich schwieriger und gefährlicher sein werde, als dieses in früheren Jahren der Fall gewesen wäre. Insbesondere sei das Leben der Geistlichen so verderbt, daß sie wenig besser, bisweilen sogar schlechter als die Gegner seien: es genüge nicht, im Glauben katholisch zu sein, aber im Wandel häretisch. Das Concil sei zur Wieder= herstellung sowohl der allgemein verfallenen Zucht als der religiösen Einheit un= bedingt nothwendig; auch über die gemeinsame Bekämpfung der Türken müsse auf demselben gehandelt werden, jedoch vor Ablauf eines Jahres könne es nicht zusammentreten. Alle driftlichen Mächte müßten dazu eingeladen werden, auch möge der Papst persönlich sich an demselben betheiligen. Nicht in Trient,

<sup>1</sup> bei Sickel 49-50. 2 Sickel 492-493.

<sup>8</sup> Bergl. Reimann, Unterhandlungen 591.

sondern in Cöln, Constanz oder Regensburg möge es sich versammeln, und zwar als eine ganz neue Kirchenversammlung, nicht als eine Fortsetzung der frühern, weil die Protestanten ohne Zweisel verlangen würden, auch über die bereits entschiedenen Artikel gehört zu werden. Wider ihren Willen könne er die protestantischen Stände nicht zur Unterwersung zwingen, wenn er nicht einen verderblichen innern Krieg herausbeschwören wolle. Dieselben hätten sich beklagt, daß sie früher auf dem Concil kein vollständig freies Geleit erhalten in der Form, wie es die Baseler Väter den Vöhmen zugestanden, und daß man sie öffentlich nicht genügend gehört habe: in beiden Punkten wünsche er, daß ihnen jetzt willfahrt werde. Auch ersuche er den Papst, daß er wenigstens dis zur Entscheidung des Concils den Laienkelch und die Priesterehe gestatte . Wie Albrecht von Bahern, so hielt auch der Kaiser für nothwendig, daß zuerst noch ein Reichstag gehalten werde, aber er dürse bei dessen Berufung nicht des Concils erwähnen, weil sonst die Fürsten denselben nicht besuchen würden?.

"Es ist ungezweifelt," schrieb Cardinal Otto am 13. Juli über die kaiserliche Denkschrift an Albrecht, daß Ihre Majestät die Sache gut meinen, aber es ist nicht ein klein Mitleid mit Ihrer Majestät zu haben, daß Sie die Religionssachen mehr auf menschliche Klugheit denn göttliche Fürsehung setzen, und hoffen durch Zögern und Conniviren viel zu gewinnen, so doch das Gegentheil unvermeidlich daraus entstehen möchte.", Gott vom Himmel er= barme sich über unser geliebtes Vaterland! Das Uebel hat uns schon so gar überwältigt, daß wir die Zeit und den Ort unserer Heilung, unwissender Dinge, nicht mehr erkennen oder zulassen.' Die Confessionisten seien Feinde des Concils, weil sie wüßten, daß dort ihre falschen Lehren an den Tag kämen, aber deßhalb dürfe man nicht muthlos werden und sagen: "Das Concil kann nicht sein, die Confessionisten werden es nicht gedulden, sie werden sich gewaltig dawider setzen, sie werden den Vorstreich gewinnen und auch unsere Land und Leute einnehmen und dem Faß den Boden gar ausstoßen. Furcht vor ,unverursachtem muthwilligem Aufruhr' dürfe die geistliche und welt= liche Obrigkeit die Hand nicht ,in Teig stoßen und den Leuten, die falsche Lehre führen, ihres Gefallens zusehen'. "O wenn wir Alle zu Rom, zu Wien und anderswo betrachteten, was für Rechenschaft wir vor Gott um den Saumbsall und unverantwortliche Hinläßigkeit und verzagte Kleinmüthigkeit gewißlich geben werden müssen! Man möchte sagen: es kann kein Concilium auch Nichts mehr helfen, die Sache ist zu lange angestanden. Darauf sage ich: es ist allwege Zeit genug, wenn man in göttlicher Hoffnung, beständigem, wahrem Glauben und inbrünstiger Liebe die Sache angreift. In solchen und dergleichen ver= zweifelten Gefahren hat die katholische Kirche allweg das einig Remedium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bei Sidel 55—69.

<sup>2</sup> Reimann, Unterhanblungen 596.

eines Generalconcils gebraucht, wider welches der Teufel, die Secten, Ketzer und Schismatiker alle ihre höchsten Listen, Macht und Bosheit auf das Aeußerste gebraucht, aber allweg durch katholische Wahrheit kräftiglich überssiegt worden.' "Wenn man die Widersacher will hören, so werden sie sich in Ewigkeit nimmer mit den Katholischen über Ort, Zeit und Art des Concils vergleichen. Soll man darum gar still stehen und von ihrer wegen die ganze Christenheit in der Gefahr stecken lassen?' "Man kann gewiß Wege und Verständniß sinden, dadurch den aufrührischen Praktiken der Widerpartek wohl kann begegnet werden. Darum bitte ich Ew. Liebden um Gottes willen, sie wollen der kaiserlichen Majestät den Verzug und die Furcht außereden.' <sup>1</sup>

Jedoch der Kaiser blieb ,in ständiger Furcht', und mit ihm fürchteten sich fast sämmtliche geistliche und weltliche Fürsten, welche der Kirche noch anhingen. Um 18. October schrieb Ferdinand an seinen Gesandten in Rom: er könne nicht versprechen, daß die Stände Augsburgischer Confession einige ihrer auf dem Augsburger Reichstage vom Jahre 1559 bezüglich eines Concils aufgestellten harten und schwierigen Bedingungen nachlassen und erscheinen würden, wenn auch der Papst ein vollständig neues Concil ankündigen werde. Beharre aber der Papst bei seinem Borsat, das Concil als eine Fortsetzung des frühern zu Trient gehaltenen auszuschreiben, so würden die protestantischen Stände, weil sie ihrem Borgeben nach dort nicht hinlänglich gehört und unrechtmäßig verurtheilt seien, ohne Zweisel zu den Wassen greisen, Aufruhr und Empörung erregen und zum Kriege gegen die Katholiken Himmel und Erde in Bewegung setzen, und sie würden, was ebenso wenig zu bezweiseln, mächtige Fürsten zu ihrer Hülfe haben 2.

Während auf katholischer Seite in Deutschland Alles in Rleinmuth und Furcht, wurden von protestantischer Seite Gerückte ausgestreut über "gefährliche papistische Praktiken wider die evangelischen Stände". Herzog Albrecht von Bayern erhielt Kenntniß von einem "erdichteten und aufrührischen Diszurs", wonach der Kaiser und die anderen katholischen Potentaten beabsichtigen sollten, die Anhänger der Augsburgischen Confession zu vertilgen 3. Kurfürst Friedrich von der Pfalz wußte in einem Briefe an Johann Friedrich von Sachsen zu welden: die Gegner wollen keinen gewaltigen Heerzug vornehmen, sondern sich zunächst sechs wichtiger Pässe in Deutschland bemächtigen "und aus denselbigen ihre Verrätherei anrichten", wenn nämlich "vielleicht dazwischen das Concil und bald darauf die Execution desselben fortgehen würde". Zum Beweise des "immer wachsenden Druckes der Päpstischen" überschiekte Herzog Christoph von Württemberg dem Kurfürsten August von Sachsen die Ab-

<sup>1</sup> bei Baber 184—189. 2 bei Sidel 109—110.

<sup>3</sup> Kluckohn, Briefe 1, 129 Note. 4 Kluckohn, Briefe 1, 120.

schrift eines Briefes, in welchem König Maximilian von Böhmen mittheilte: sein Vater, der Kaiser, wolle ihm seinen evangelischen Hofprediger Sebastian Pfauser durchaus nicht mehr belassen 1. Schon früher hatte Christoph berechnet, daß man, falls es zum Kampfe mit den katholischen Reichsständen kommen sollte, in kurzer Zeit fünfzigtausend Mann Fußtruppen und zehntausend Reiter zusammenbringen und Jahr und Tag ohne sondere Beschwerde erhalten könne; ja, wenn nur jeder protestantische Stand seine Pfaffen allein vornähme, so daß sie nicht zu Hauf kommen könnten, so würde mit denselben bald Feier= abend gemacht werden?. Eine protestantische Conföderation wider die papistischen Stände' wurde im Jahre 1560 ernstlich betrieben. Jedoch die Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg und August von Sachsen wollten sich auf eine solche nicht einlassen. "Möchte man," betonte August, "mit diesem Bündnisse so heimlich umgehen, wie man wolle, so würde es dem Kaiser und den anderen Reichsständen doch nicht verborgen bleiben, und es sei nur zu befürchten, daß der Kaiser, die Stände der andern Religion und die fremden Potentaten davon Ursache nähmen, desto eher auf Gegenbündnisse und andere Praktiken zu denken.' Die Erfahrung lehre, wie gefährlich Bünd= nisse schon an und für sich seien und wie leicht man durch sie in Unruhe und Krieg gestürzt werde, wenn sie gleich unter den lieblichen Schein der Defension gestellt würden'. "Das Geschrei" über vorgebliche Rüstungen des Kaisers und des päpstlichen Theils werde durch unruhige Leute ausgestreut, die gern eine Empörung im Reiche zu ihrem Vortheil anstiften möchten 3.

Es sei zu erbarmen', schrieb Cardinal Otto am 20. Juli an Albrecht von Bahern, daß die Confessionisten ausstreuten, als practicire man Krieg wider sie'. Sie seien zermaßen verbittert', daß sie weder durch das Concil noch durch eine Reichshandlung zur Billigkeit zu bewegen'. "Wenn aber ihres Schmähens, Schändens, Aufruhr und Aufstand anzurichten nicht allein bei ihnen, sondern auch in anderen Nationen gar kein Ende sein will, wen wollten hintennach sie nicht dringen und zwingen, sich zur Vertheidigung wider sie zu richten? Wer kann ihnen trauen, wenn sie so beharrlich so viel Unwahrheit, den einfältigen gemeinen Mann zu verbittern, allenthalben unverschämt ausgießen, und nicht aushören, dis sie die übrigen Katholiken auch unterdrücken können? Mir ist leid, daß geistliche und weltliche Obrigkeit so lange zugesehen und so viele Gelegenheit nicht allein zum Theil schon versäumt, sondern noch täglich versäumen mit unwiederbringlichem Schaden gemeiner Christenheit. Solches aber will ich Gott besehlen, der, hosse ich, werde zu seiner Zeit seine Enade uns Allen mittheilen, daß wir in Ruhe leben können.

<sup>1</sup> Calinich, Fürstentag 63.

<sup>2</sup> Schreiben an den Kurfürsten Otto Heinrich vom 7. Juni 1557. Rugler 2, 180.

<sup>3</sup> Calinich, Fürstentag 27. 28. 80.

Aber einmal wird von Nöthen sein, daß die Katholiken sich besser hinfür mit einander vergleichen und einer allgemeinen Defension nachdenken.<sup>4</sup>

Große Aufregung verursachte dem Cardinal eine nach Rom überschickte Schrift eines Prädikanten, der sich über das bevorstehende Concil dahin aus= sprach: "Wir wollen kurzum mit dem römischen Antichrist und seinem ganzen verfluchten Anhang und Teufelsgesinde nicht das Wenigste mehr zu schaffen haben. Die Verfluchten sind für alle Ewigkeit verflucht und ausgestoßen und wenn sie auch Tag und Nacht von Kirche und Concil plärren. uns stracks an die Worte, so der heilige Lehrer Martinus Lutherus gesagt und geschrieben: "Der Papstesel hat uns mit seinen unflätigen, dreckichten und stinkenden Bürden unterdrückt, daß die heilige Kirche hat müssen sein heimlich Gemach sein, und was unten und oben von ihm gangen ist, für Gott müssen anbeten. So wenig wir den Teufel selbst für einen Herrn und Gott anbeten können, so wenig können wir auch seinen Apostel, den Papst oder Antichrist, in seinem Regiment zum Haupt oder Herrn leiden. Denn Lügen und Mord, Leib und Seel zu verderben ewiglich, das ist sein päpstisch Regiment. Im Concilio würden wir stehen vor dem Papst und dem Teufel selbst, der Nichts gedenkt zu hören, sondern schlechts zu verdammen, morden und zur Abgötterei Darum müssen wir hier nicht seine Füße küssen oder sagen: ihr seid mein gnädiger Herr, sondern wie im Zacharia der Engel zum Teufel sprach: Strafe dich Gott, Satan." So Lutherus.'2

Weil die protestantischen Stände wiederholt, zulett noch auf dem Augsburger Reichstage vom Jahre 1559, erklärt hatten, daß sie überhaupt keine vom Papste berusene Kirchenversammlung anerkennen wollten, so war es bezüglich ihrer von gar keinem Belang, ob das Concil als eine Fortsetzung des frühern oder, wie der Kaiser wünschte, als ein völlig neues ausgeschrieben wurde. Durch den Nuntius Zacharias Delsino, Bischof von Liesina, ließ der Papst im October 1560 dem Kaiser zusichern: das Geleit für die Protestanten solle in der allersichersten Form, wie sie selbst es verlangen würden, ausgestellt werden; sie sollten auf dem Concil alle ihre Gründe und ihre Beschwerden vorbringen können und vollständig, zur Genüge, gehört werden; er werde, so weit das Gewissen erlaube, ihnen alle möglichen Begünstigungen und Enaden erweisen und in Wahrheit zeigen, daß er nur ihr Heil wünsche: das Concil solle volle Freiheit haben, über ihre Forderungen, über die Reform

<sup>1</sup> bei Baber 190—191.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von den newen Hurenblasen bes vermeinten Concils zu Trient (1560) A 2—3. Die Stellen aus Luther stehen in bessen Sämmtl. Werken 25, 125. 347—348.

des geistlichen Standes, auch über die vom Kaiser verlangte Gewährung des Laienkelches und der Priesterehe zu beschließen 1.

Nach langen Verhandlungen mit dem Nuntius erklärte sich der Kaiser damit einverstanden, daß das Concil in möglichst kurzer Zeit zusammentrete, und zwar an dem Ort, welchen der Papst für den besten erachte: nur möge es nicht mit klaren Worten als eine Fortsetzung des frühern bezeichnet werden, und an die Protestanten durch besondere Nuntien, welche von kaiserlichen Gesandten unterstützt werden sollten, die Einladung ergehen?.

Diesen Wünschen des Kaisers leistete Pius IV. Genüge.

Am 16. November 1560 meldete Cardinal Otto dem Herzog Albrecht von Bayern: der Papst habe gestern im Consistorium endgültig beschlossen, das Concil nach Trient anzukündigen und sich dahin erklärt, er wolle sich darin christlich, friedlich und schiedlich, so viel immer möglich, erzeigen'. "Sonderlich wolle er sich den Confessionisten väterlich, treuherzig, sanftmüthig und dermaßen erweisen, daß sie an Anhörung und Erwägung ihrer Vorbringen, auch Erhaltung der Artikel, die nothwendig sein werden, vor Gott und der Welt keine billige Klage haben mögen': Alles, was zur Vorberathung des Concils von Nöthen, wolle er durch einen Nuntius in Güte mit denselben verhandeln lassen. "Wollte Gott, Ew. Liebden sollten selbst hören und sehen, wie endlich treuherzig, inbrünstig, aufrecht, ohne Betrug und Gefahr, Ihre Heiligkeit es meinen. Wenn auch die Confessionisten selbst persönlich zugegen, so sollten sie billig dessen ein Gefallen und Begnügen haben, wie ich dann bei ihnen mich getrösten wollte, wenn allein das eigensinnige, zu tief ein= gebildete Mißtrauen und die Verbitterung nicht in ihren Herzen wäre. dürfen sich auch je keines Krieges versehen, denn unseres Theils ist kein Gedenken, Fürnehmen, Zubereitung, auch Rathschlag deshalb mit dem wenigsten." Würden aber die Confessionisten über alles Erbieten und über das ihnen zugesagte vollkommen sichere Geleit in ihrem verstockten feindlichen Vorhaben verharren und zur Abwendung der von ihnen besorgten Execution den Vor= streich an die Hand nehmen und die Katholiken mit Aufruhr und Empörung perturbiren wollen, so würden sie sich und ganz Deutschland in die äußerste Gefahr bringen. Denn ihrem Vorhaben, die Geistlichen nach Gefallen zu unterdrücken, würden fremde Nationen nicht stillschweigend zusehen können, und die Moskowiter und die Türken würden Gelegenheit bekommen, mit großer Macht Alle, Katholiken wie Confessionisten, zu überziehen. "Das ist meine große Sorge und wenn Gott es zuläßt, nichts Gewisseres. Wir haben auch dessen leider mehr als ein Exempel, was aus solchem Abfall der Religion

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Instruction für Delfino in Pogiani, Epist. 2, 132—135 Note. Bergl. Le Plat 4, 633.

<sup>2</sup> Bergl. Reimann, Unterhanblungen 608-610.

und Zwiespalt einer Nation jederzeit erfolgt.' Wäre es den Confessionisten, wie sie vorgäben, wirklich um den Frieden zu thun, so stehe es ziet bei ihnen, friedlich und schiedlich zu handeln, Gott und der Gerechtigkeit zu vertrauen, ihre Sache nothwendiglich vorzubringen, mit christlicher Liebe, nicht mit Haß oder Feindschaft mit den Leuten zu handeln'; es werde ihnen "nichts Unbilliges, Ungerechtes, Unfügliches begegnen'. "Wollen sie aber nur toben, wüthen und den Lermen anfangen, so hielten sie nur zu, daß das Bad nicht über sie ausgehe. Die Katholischen werden innerhalb und außerhalb des Reichs von Gott und der Welt mehr Hülfe und Beistand haben, als man meint. Dazu werden die Ausländischen der Schlappe in ihren Ländern nicht gern erwarten und werden viel lieber den Katholischen in Deutschland zu Hülfe ziehen, denn anderer Leute Ueberzugs gewärtig sein. Der Friede steht beiden Theilen besser an und dadurch kann man viel eher zu rechtmäßiger Bergleichung kommen, denn durch Empörung und Bergewaltigung.' <sup>1</sup>

Durch eine Bulle vom 29. November wurde das Concil auf nächsten Ostertag nach Trient berufen, zwar nicht ausdrücklich als Fortsetzung, aber doch "mit Aushebung jeglicher Suspension" des frühern.

Am 21. December sprach Cardinal Otto noch einmal in einem Briefe an den Herzog seine Hoffnung auß, Gott werde bezüglich des Concils, den guten, gerechten, inbrünstigen, väterlichen Fürsatz des Papstes in wirkliche erschießliche Bollziehung bringen'. Durch Abordnung seines Nuntius an die Confessionisten wolle sich der Papst, vor Gott und der Welt in aller Güte dermaßen erweisen, daß billig daraus ein Anfang erwachsen möchte zur Hinlegung hässiger seindlicher Verbitterung, Verdachts und schädlichen Mißtrauens, damit zu allen Theilen in christlicher Liebe und Sanstmüthigkeit zusammen geschickt, Jedermann einen Andern nothdürftiglich anhören, verstehen und erkennen möchte, damit auß gnadenreicher Verhängniß Gottes des Allmächtigen eine christliche Vergleichung in allen widerwärtigen, vor Augen schwebenden Zwietrachten gesucht, getroffen und einhelliglich beschlossen werde'?.

Der Papst hatte den Nuntius Delfino abgeordnet, um die oberdeutschen, den Nuntius Commendone, Bischof von Zante, um die niederdeutschen Bischöfe und Fürsten zum Concil einzuladen. Auf Wunsch des Kaisers und in Begleitung kaiserlicher Gesandten begaben sich beide zunächst nach Naumburg, wo damals ein glänzender protestantischer "Religions= und Fürstenconvent" stattfand.

<sup>1</sup> bei Baber 222—223.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Baber 233—234.

## XI. Religiöse Streitfragen auf dem Naumburger Fürsteutag — Einladung der Protestanten zum Concil im Jahre 1561.

Ueber die Abhaltung eines Fürstentages, welcher zum Zweck einer Ausgleichung der ,in's Ungemessene gestiegenen religiösen Streitigkeiten' und zum Abschluß eines großen protestantischen Bundes insbesondere dem Aurfürsten Friedrich III. von der Pfalz und dem Herzog Christoph von Württemberg dringend nothwendig schien, waren zwischen den protestantischen Ständen lange Verhandlungen gepflogen worden.

"Die geringste Neigung". für einen Convent äußerte Anfangs Kurfürst August von Sachsen. Auf ein politisches Bündniß gegen ,die papistischen Stände' wollte er nicht eingehen 1. Weitere Bergleichungen in Sachen der Religion' schienen ihm nicht angemessen, weil er bereits den Befehl erlassen: alle Superintendenten, Prädikanten und Lehrer müßten bei dem Frankfurter Recesse bleiben und in allen streitigen Lehrpunkten genau nach demselben sich richten 2. Derselben Meinung wie Kurfürst August war Kurfürst Joachim II. von Brandenburg: "Unter den jetigen Zeitumständen werde eine Zusammen= kunft mehr Verbitterung und Trennung als Einigkeit nicht nur unter den Theologen, sondern auch unter den Ständen Augsburgischer Confession bewixken.'3 Landgraf Philipp von Hessen dagegen glaubte, eine Vergleichung zwischen den Theologen sei nicht unmöglich, wenn die Fürsten auf dem Con= vente persönlich zugegen seien und, wie dieß in der heiligen Schrift begründet, ihre Autoritäten interponirten'. Den Theologen dürfe man auf dem Convent nicht viel Disputirens gestatten'; sie hätten sich auf die Augsburgische Con= fession, die man ihnen vorlegen würde, zu vergleichen, das Schmähschreiben und viele Drucken auf ernsten Befehl der Fürsten zu vermeiden. Man müsse, sagte der Landgraf wiederholt zu dem Gesandten des sächsischen Kurfürsten, die Theologen ,nicht von hohen Artikeln disputiren lassen, sondern ihnen allein eine Erklärung der Lehre setzen'. Auch sei zu berathen, wie man dem papst= lichen Concil, das jetzt auf's Neue auf der Bahn sein solle, einhellig wider= fechte und es nicht in's Werk kommen lasse'4. Der Landgraf sah es demnach für eine Aufgabe des Conventes an, das Concil zu verhindern.

<sup>1</sup> Bergl. oben S. 126.

<sup>2</sup> Bergl. Calinich, Fürstentag 27 fl.

<sup>3</sup> Calinich, Fürstentag 63.

<sup>4</sup> Calinich, Fürstentag 33—34. 37.

Ende Juni 1560 vereinbarten sich Friedrich von der Pfalz, Christoph von Württemberg und Johann Friedrich von Sachsen bei einer Zusammen= kunft in Hilsbach, dahin zu wirken, daß sämmtliche protestantische Stände zum Ausgleich der Streitigkeiten die Augsburgische Confession ,mit gebühr= lichem Vorwort und Beschluß' von Neuem einhellig unterschreiben möchten 1. Um den Landgrafen Philipp für diesen Plan zu gewinnen, begaben sich. Johann Friedrich und Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken im Juli nach Marburg. Während aber der Landgraf gegen den Kurfürsten von Sachsen die Augsburgische Confession als Grundlage der Vergleichung vorgeschlagen, fanden jetzt die beiden Fürsten, daß er an dieser Confession nicht mehr so gar zu halten scheine'. Philipp vertheidige, berichtete Wolfgang, den Zwingli= schen Irrthum frei öffentlich über Tisch und sonst ungescheut vor männiglich mit so verwegenen Reden', daß ,einem die Haare gegen Berg stehen sollten'. Ueberdieß habe er sich in Gegenwart Johann Friedrich's vernehmen lassen, die weimarischen Theologen seien alle, mit Reverenz zu melden, Schelme und Bösewichte, also daß sich Johann Friedrich darob nicht wenig entsetzte". Jedoch schon im August erbot sich Philipp wiederum zur Unterzeichnung der Augsburgischen Confession 3. Auch August von Sachsen wurde endlich für den Convent gewonnen durch die Zusicherung, daß man auf demselben "weder Disputationen noch Condemnationen vornehmen, und kein Fürst den andern beschuldigen wolle, seine Theologen hätten die reine Lehre gefälscht oder seien davon abgefallen".

In Naumburg sollte der Convent abgehalten werden. "Lielleicht werden die Fürsten zu Naumburg," schrieb Camerarius im Januar 1561 an den Herzog Albrecht von Preußen, "den zügellosen und frechen Umtrieben" der Theologen "einen Damm setzen. Wenn nicht Gott diesen Wirren und dieser Zwietracht widersteht, so fürchte ich, daß in Kurzem schreckliche Unordnungen, Auflösung und Verderben daraus hervorgehen werden."

Am 21. Januar 1561 wurde der Tag eröffnet. Anwesend waren die Kurfürsten Friedrich von der Pfalz und August von Sachsen, die Herzoge Johann Friedrich von Sachsen, Christoph von Württemberg und Ulrich von Mecklenburg, Landgraf Philipp von Hessen und Markgraf Carl von Baden. Der Kurfürst Joachim II. von Brandenburg, Markgraf Hans von Küstrin, Herzog Barnim von Pommern und andere Fürsten hatten Gesandte geschickt. Auch viele Grafen und Herren hatten sich eingefunden.

Christoph von Württemberg hegte die Hoffnung, daß der Vereinbarung in Sachen der Religion auch der Abschluß eines politischen Bundes zwischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kugler 2, 190—193. <sup>2</sup> Kugler 2, 196—197.

<sup>3</sup> Kugler 2, 198. 4 Calinich, Fürstentag 82—83.

<sup>5</sup> Voigt, Briefwechsel 133.

den Ständen folgen würde, und bezüglich des Concils, eine christliche Correspondenz' mit Dänemark, Schweden, England und Schottland 1. Besonders wichtig erschien ihm die Aufstellung eines "gemeinen Corpus der rechten christlichen Lehren'. "Ein solches Corpus," sagte er, könne weder "die Bibel sein, da sich über deren Sprüche allerhand Mißverstand erhoben habe', noch auch die Augsburgische Confession, da sie "vornehmlich wider das Papstthum gestellt' sei und ebenfalls schon zu vielem Mißverstand Veranlassung gegeben. Die einhellige Unterzeichnung der Confession genüge nicht: besonders wegen des Artikels vom Abendmahl sei jenes Corpus nothwendig<sup>2</sup>.

Aber von "einhelligem Zusammengehen" konnte in Naumburg "so wenig Rede sein, daß gleich in der ersten Sitzung Hader erwuchs'. Kurfürst August rügte scharf die Verstümmelung, welche sein Vetter Johann Friedrich von Sachsen in dem von ihm versandten Einladungsschreiben begangen, indem er darin die Bestimmung weggelassen habe, ,daß alle Condemnationen eingerissener Corruptelen und Secten halb von Naumburg fern bleiben würden'. Heftiger wurde der Hader unter den Ständen, als es sich um die Hauptaufgabe der Versammlung, die Unterzeichnung der Confession, handelte. Jede der bisher streitenden und sich gegenseitig verdammenden Parteien hatte sich auf die Augsburger Confession berufen, und jede die andere beschuldigt, derselben untreu geworden zu sein. Eine Ausgleichung der Streitigkeiten war um so weniger möglich gewesen, weil bei der Verschiedenheit der einzelnen Ausgaben der Confession die verschiedenen Ansichten verschiedene Texte derselben Urkunde ' zu ihren Gunsten anführen konnten 3. Als nun unter den Fürsten die Frage verhandelt wurde, welche Ausgabe oder welches Exemplar der Confession unterschrieben werden solle, so stellte sich heraus, daß die Stände keinen authen= tischen Text der Confession vom Jahre 1530 mehr besaßen und sich auf die Unterzeichnung einer der Hauptausgaben Melanchthon's, der vom Jahre 1530 und 1531, oder der vom Jahre 1540 beschränken mußten. Es stimmten jedoch bereits die ältesten Ausgaben von 1530 und 1531, eine in Quart und eine in Octav, mit einander nicht überein. Man fand, daß der lateinische Text der Quartausgabe bezüglich des Abendmahles "papistisch lehre", indem darin die Transsubstantiation förmlich anerkannt wurde 4, in der Octavausgabe dagegen waren die Worte von der Verwandlung des Brodes weggelassen. Der dem Calvinismus zuneigende Kurfürst Friedrich von der Pfalz wollte nun unter keiner Bedingung die Quartausgabe unterschreiben und auch die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rugler 2, 217—218 Note. <sup>2</sup> Rugler 2, 218—219 Note.

<sup>3</sup> Bergl. oben S. 24-25.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Ausgabe sprach nicht allein von einer corporalis praesentia, sondern ent= hielt auch Ausdrücke wie diese: "mutato pane, panem vere in carnem mutari". Bergl. Calinich, Fürstentag 166.

anderen Fürsten wollten sich nicht den Vorwurf zuziehen, als ob sie in einer so wichtigen Frage es mit ,dem Papismus' hielten. Ausdrücklich erklärte Friedrich, daß man in Naumburg sich nicht an die Confession gehalten, welche dem Kaiser im Jahre 1530 in Augsburg überreicht worden war, denn diese, sagte er, sei ,in dem Artikel des Nachtmahls also gestellt gewesen, daß die Kurfürsten und Fürsten in Naumburg neben mir denselbigen mit gutem Gewissen nicht haben unterschreiben können, wir hätten denn dem Papst und seinem Legaten, so daselbst war, soviel vom Abendmahl anbelangt, hosiren wollen'. Denn in der dem Kaiser übergebenen Confession stehe "lauter: "unter der Gestalt des Brodes und Weines"... und in der derselbigen angehefteten Apologie "nach Berwandlung des Brodes"... dergestalt, daß die damals regierende kaiserliche Majestät sammt den Papisten denselbigen Artikel für bekennt annahmen, laut der Apologie, und nicht widersochten'.

Dem Kaiser Ferdinand dagegen betheuerten die Fürsten in einer "Präfation' zu der von ihnen unterschriebenen Confession, man habe sie "verunglimpft", daß sie nicht mehr einig und von der im Jahre 1530 übergebenen Confession abgewichen seien. Zur Abwehr der Verleumdungen seien sie zusammengekommen, um Zeugniß zu geben, daß sie bei jener Confession beharren wollten<sup>2</sup>.

Besonders ,eigenthümlich: war die Stellung, welche Kurfürst August von Sachsen einnahm. Bei den Verhandlungen, welche dem Fürstentag vorausgingen, hatte er dem Herzog Johann Friedrich auf dessen Bemerken, man müsse in Naum= burg das im Jahre 1530 durch den Kanzler Brück dem Kaiser überreichte Exemplar der Confession von Neuem unterschreiben, in einem eigenhändigen Briefe die Versicherung gegeben, daß er von gar keinem andern Exemplar wisse, und dieses schon deßwegen unterschrieben werden müsse, weil die vorigen Friedstände und der jetige Religionsfriede darauf gegründet' seien 3. In Naumburg aber schlug der Kurfürst gleich in der ersten Sitzung die Unterzeichnung der Ausgabe von 1540 vor, obgleich gerade diese in sehr wesentlichen Punkten von dem ur= sprünglichen Texte abwich 4. Er würde, sagte er, die Unterzeichnung dieser Ausgabe um so lieber sehen, weil die Visitation der Pfarrer in seinen Landen auf dieselbe gerichtet sei 5. Auch Friedrich von der Pfalz machte geltend: weil man doch einmal wegen der Transsubstantiationslehre von dem Urtexte oder dem ältesten Drucke der Confession abgehen müsse, so sei es am besten, die Ausgabe von 1540, welche jetzt fast allgemein in den Kirchen und Schulen gebraucht werde, zu unterzeichnen. Nachdem aber durch Stimmenmehrheit beschlossen worden, bei der Confession von 1531 zu beharren, verlangte August, daß wenigstens

<sup>1</sup> Kluckhohn, Briefe 1, 156—157. Vergl. Calinich 166.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Calinich 167.

<sup>3</sup> Am 11. September 1560. Calinich 83—84.

<sup>\*</sup> Bergl. oben S. 24. 25. 5 Calinich 139.

in einer "Präfation' die späteren Ausgaben der Confession "approbirt' werden sollten. Kurfürst Friedrich, diesem Vorschlage zustimmend, wollte außerdem noch den Frankfurter Receß neben der geänderten Confession als eine für die kirchlichen Verhältnisse gültige Norm anerkannt wissen. Dagegen aber lehnten sich die Herzoge Johann Friedrich von Sachsen und Ulrich von Mecklenburg auf und verlangten vielmehr, aber vergebens, daß man die schmalkaldischen Artikel als eine gut lutherische Bekenntnißschrift von Neuem unterzeichne.

Die Kurfürsten August und Friedrich, welche mit der Abfassung der Präfation' betraut worden, legten der Versammlung am 30. Januar einen Entwurf derselben zur Genehmigung vor. Es hieß darin: sie sähen 'dießmal' von den Anno 1540 und 1542 'stattlicher und aussührlicher erschienenen, aus Grund heiliger Schrift erklärten und gemehrten' und im Jahre 1557 auf dem Wormser Colloquium dem kaiserlichen Präsidenten und den Collocutoren überreichten Editionen ab, und zwar aus dem Grunde, 'damit der Kaiser und Jedermann spüre, daß ihre Meinung durchaus nicht sei, eine andere oder eine neue Lehre zu vertheidigen und auszubreiten'. Daß die verschiedenen Ausgaben wesentlich verschieden waren, wurde nicht gesagt; auch die letzteren Ausgaben sollten gelten: es sei nicht, hieß es weiter, Gemüth und Meinung der Fürsten, 'von der Anno 1540 übergebenen und erklärten Consession abzuweichen, oder sich davon abführen zu lassen, um so weniger, weil letzte Consession bei ihnen in den meisten Kirchen und Schulen in Gebrauch sei.

Mit diesem Entwurfe ,der Präfation' waren jedoch die Herzoge von Sachsen und Mecklenburg keineswegs einverstanden. Sie wollten nicht die veränderte Confession, welche den Calvinisten als Deckmantel diene, anerkennen. "Gegen die offenkundige Wahrheit", sagten sie, sei in der Präfation der unter den Ständen vorhandene religiöse Zwiespalt geläugnet worden: dieß Ver= schweigen und Verhehlen gereiche den Augsburgischen Confessions-Verwandten zu keinem Ruhm, da ja den Papisten wohl bekannt sei, was für Trennungen in ihren Kirchen vorhanden 1. Alle in die lutherische Kirche eingedrungenen Corruptelen und Secten müßten, forderte Johann Friedrich, specificirt' und verdammt werden; wobei er vornehmlich auf die keterische Gesinnung seines Schwiegervaters, des pfälzer Kurfürsten, hinwies. In Folge dieses Auftretens kam es zwischen den Fürsten zu unliebsamen' Scenen. ,Man hat im Fürstenrath, sonderlich Hessen und der Kurfürst von Sachsen', den Herzog Johann Friedrich, berichtete dessen Hofprediger Aurifaber, "gar übel an= geschnaubt und angefahren mit allerlei verdrießlichen Drohungen'2. Kurfürst Friedrich beschuldigte seinen Schwiegersohn, er habe, nicht zufrieden mit der Zwietracht in Kirche und Schule, selbst Personen des Hofes und der Kanzlei,

<sup>1</sup> Calinich 78-82.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Calinich 185 Note.

ja sogar die eigene Gemahlin ihm abwendig zu machen gesucht <sup>1</sup>. Ohne von seinen fürstlichen Genossen Abschied zu nehmen, reiste Johann Friedrich am 3. Februar plötlich von Naumburg ab.

Nach dessen Abreise erfolgte noch "ganz Unerwartetes". Dem Kurfürsten von der Pfalz war es gelungen, in der "Präfation" die Melanchthonische Abendmahlslehre mit den Ausdrücken des Frankfurter Recesses bei den anderen Fürsten zur Annahme zu bringen. Als dann aber Johann Friedrich einen eigenen Entwurf der "Präfation" hinsichtlich des Abendmahles mit den Worten der schmalkaldischen Artikel übersandte, erklärten sich die meisten Fürsten, um den Herzog zu gewinnen, bereit, "im Abendmahle auf seine Interpretation und Meinung einzugehen". Sie wollten sich darüber "neben Anderm in gemeiner Schrift" aussprechen, und hossten, "da die Naumburger Präfation nun einmal nicht geändert werden könne, der Herzog werde mit solcher Declaration zufrieden sein und die Subscription vollziehen".

Die "Declaration" sollte demnach nicht etwa den Text erklären, sondern sollte Anderes enthalten, als der Text.

Aber weder der Kurfürst von der Pfalz, noch Johann Friedrich, die beiden einzigen Fürsten, welche wußten, was sie wollten, bewilligten eine solche "Declaration". Ersterer bedeutete: es könne daraus "Nichts, denn Berstleinerung fürstlicher Gemüther und unnöthiges Gezänk der unruhigen Theoslogen erfolgen". Letzterer ließ sich vernehmen: er könne "von der Notel der Präfation", welche er vorgeschlagen, nicht abweichen; nicht allein er, sondern auch der Herzog von Mecklenburg und die vornehmsten sächsischen Städte "hätten Bedenken getragen, die Naumburger dunkele, ungewisse, zweiselhafte und geschraubte Präfation zu unterschreiben". Der Kurfürst Joachim II. von Brandenburg sprach sich bald dahin aus: Friedrich von der Pfalz müsse die Abendmahlslehre der schmalkaldischen Artikel annehmen, oder man müsse sich von ihm absondern und ihn seinem Schicksal überlassen.

Die Hauptaufgabe der Zusammenkunft: die Beilegung der religiösen Streitigkeiten, war den Fürsten mißlungen, vielmehr traten die Gegensätze fürder noch schroffer und schärfer hervor. Auch der Wunsch, den mehrere Fürsten vor Beginn des Tages gehegt und den die Königin Elisabeth von England durch einen eigenen Gesandten hatte befürworten lassen, die Stände möchten durch Abschluß eines politischen Bündnisses sich zu gegenseitiger Hülfe stärken, wurde nicht erfüllt.

Weil in der angenommenen "Präfation" sowohl den ersten als den späteren Ausgaben der Augsburgischen Confession Gültigkeit zuerkannt wurde,

<sup>1</sup> Kluckohn, Friedrich ber Fromme 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Calinich 311—315. 333. <sup>3</sup> Calinich 386—387.

<sup>4</sup> Heppe, Geschichte bes beutschen Protestantismus 1, Beil. S. 132-135.

so blieb schon aus diesem Grunde der bisherige religiöse Zwist bestehen, und es war vergeblich, daß die Stände in dem Abschied des Tages eine Censurbestimmung trasen, welche alle geistige Thätigkeit der Herrschaft dieser Betenntnißschrift unterwersen sollte. Weder heimlich noch öffentlich, hieß es darin, dürse in den Gebieten der Fürsten irgend ein Buch im Drucke auszgehen, welches nicht vorher von den überall zu bestellenden Censoren geprüft worden sei, "ob es nicht allein in der Substanz, sondern auch in der Form zu reden mit der Augsburgischen Consession übereinstimme"; am wenigsten sollten irgend welche die Ruhe der Kirche störende Schmachschriften gebuldet werden.

"Die Zerrissenheiten, das Schelten und Toben auf den Kanzeln, sowie die Schmachbücher kamen seit 1561 erst recht in Schwang." "Ach, wie gar sind," schrieb der Protestant Friedrich Seiler, "die Zungen der Protestirenden getheilt und gleich den Bauleuten in Babel, wie bläset man doch die Läster= posaune Seba."

Während die Fürsten in Naumburg unter einander über ihre Bekenntnißschrift stritten, kamen am 28. Januar 1561 die päpstlichen Nuntien Delfino und Commendone und die kaiserlichen Gesandten an, um die Versammelten zum Concil nach Trient einzuladen.

Vor Beginn des Fürstentags hatte, wie es scheint, wenigstens Christoph von Württemberg nicht die Absicht, eine Einladung von vornherein abzuweisen. Während der zweiten Epoche der Trienter Synode im Jahre 1552 hatte er ein von Johann Brenz abgefaßtes Bekenntniß überreichen lassen und zur ausführlichen Vertheidigung desselben die Ankunft von Theologen an= gekündigt, kurz vor der Sprengung der Versammlung durch den Kurfürsten Morit von Sachsen. Als dann im Jahre 1560 die Concilsfrage von Neuem zur Sprache kam, äußerte er sich auf der Zusammenkunft in Hilsbach gegen den Kurfürsten Friedrich von der Pfalz und den Herzog Johann Friedrich von Sachsen: "Wir wissen nicht zu gedenken, wie wir Augsburgische Confessionsverwandte auf dem Concil einhellig erscheinen und für Einen Mann stehen könnten, da wir in so viel Haufen traben. Wir haben uns zwar seit Anno 30 auf allen Reichstagen auf ein frei christlich Concil berufen, um da unsern Glauben und Confession mit der heiligen Schrift zu verfechten; das würde aber gröblich fehlen, wo der Magistratus unter uns nicht anders wollte gesinnt sein oder werden.'2 Der Naumburger Tag sollte die ,in so viel Haufen Trabenden' vereinigen, und da dieser Zweck der Versammlung nicht erreicht wurde, so war schon aus diesem Grunde vorauszusehen, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arnolb 2, 7. <sup>2</sup> Kugler 2, 190—193.

eine Beschickung des Concils von Seiten der protestantischen Stände nicht erfolgen werde.

Die Nuntien, schrieb einer der kaiserlichen Gesandten an Ferdinand, sind seltsame Gäste allhie, mit wenig Reverenz angenommen, von Buben angepfiffen<sup>c 1</sup>.

Am 31. Januar eröffneten die Gesandten vor den versammelten Ständen den kaiserlichen Auftrag: Aus dem fortwährenden Religionszwiespalt und dem daraus erfolgten gegenseitigen Mißtrauen sei der größte Schaden für das Reich erwachsen: der Türke sei übermüthiger denn je und drohe, die Christenheit zu Wasser und zu Land von Neuem zu überfallen; Livland werde von den Moskowitern grausam geängstet, was auch für die nächst= gelegenen Lande beunruhigend sei: wenn die Stände nicht ernstlicher als bisher zusammenhielten, so werde schier jeder Nachbar sich herausnehmen, dem hei= ligen Reiche ohne Scheu abzureißen, was ihm gelegen und gefällig. Reiche selbst sei der gemeine Friede, die Justiz, die Polizei in Verfall ge= kommen, alle Gottesfurcht und christliche Zucht gehe zu Grunde und das gemeine Volk habe zum Theil ein solch rohes, gottloses und viehisches Leben angenommen, daß es selbst bei den Ungläubigen kaum ärger zugehen könne. Außerdem sei bekannt, daß von Tag zu Tag die Zahl der verführerischen Secten wachse, von denen die Einen die Gottheit, die Anderen die Menschheit Christi, wieder Andere die Dreieinigkeit zu läugnen sich unterständen und mit Verwerfung des Evangeliums gleichsam einen türkischen oder jüdischen Glauben einzuführen bemüht seien. Zur Aufhebung des Zwiespaltes und zu einer heilsamen Reformation der bei allen Ständen eingerissenen Mißbräuche sei das Concil der ordentlichste und richtigste Weg. Deßhalb hätte der Kaiser sich alle Mühe gegeben, daß ein solches zu Stande komme und allseits be= schickt werde. Stift und Stadt Trient sei dem Reiche und dem Kaiser zu= gethan und verwandt und die Sicherheit dieses Ortes liege in seiner Gewalt. Auf Geleit und Sicherheit in der allerbesten Form könnten die Stände rechnen: es werde auf dem Concil, wie auch der Papst dem Kaiser versichert, mit aller Güte und Bescheidenheit gehandelt werden. Den Religionsfrieden werde der Kaiser treulich halten, und er wisse nicht, wer denselben trüben könnte, wenn er als das Haupt und sie als die Glieder daran festhielten. Und weil er denn ganz entschlossen sei, ihnen und den Ihrigen allen väterlichen Beistand zu leiften, so getröfte er sich auch, daß sie diese ganze Angelegenheit zum Besten des gemeinen Wesens bedenken und beschließen würden 2.

Auf diesen Vortrag der kaiserlichen Gesandten gaben die Fürsten zur Antwort: das vom Papste ausgeschriebene Concil entspreche nicht den früher

<sup>1</sup> Buchholt 8, 392 Note.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Calinich, Fürstentag 190—192.

von ihnen gestellten Bedingungen 1, und sei nicht geeignet, dem eingerissenen Zwiespalt der Lehre sowie den Mißbräuchen abzuhelfen.

Die Nuntien, welche nur mit Mühe Audienz erlangt hatten, überreichten die Breven des Papftes an jeden einzelnen Fürsten und die Berufungsbulle. Delfino versicherte, daß das Concil den Fürsten nicht nur über Alles Gehör geben, sondern auch jede gerechte Forderung gewähren werde. Da über die Religion jetzt fast so viele Meinungen als Köpfe, so viele Evangelien als Lehrer vorhanden, so möchten sie doch zur Wiederherstellung der Glaubenseinheit ihre Gesandten, die in der sichersten Form Geleit empfangen würden, nach Trient abordnen. Commendone wies darauf hin: gerade jetzt sei die rechte Zeit zu einem Concil, denn zwischen Frankreich und Spanien sei Friede geschlossen, und der gegenwärtige Papst sei auf Abstellung aller eingeschlichenen kirchlichen Mißbräuche und auf Hebung der verfallenen Kirchenzucht mit allem Eiser bedacht; sie möchten erwägen, daß es sich um den Glauben und das Seelenheil handele: wenn die Grundlagen der Religion vernichtet würden, so würden auch die Reiche zusammenstürzen 2.

Raum waren die Nuntien in ihre Herberge zurückgekehrt, so schickten ihnen die Fürsten die erhaltenen Breven uneröffnet zurück, weil der Papst in der Aufschrift sie als "geliebte Söhne' bezeichnet habe, sie aber denselben nicht als ihren geistlichen Vater ansähen. Auf die Berufungsbulle lautete ihre Antwort: "Der Papst habe kein Recht, ein Concil zu verkünden und sich zum Richter über kirchliche Streitigkeiten aufzuwerfen, da gerade er der Urheber aller Irrungen sei und die Wahrheit grausamer, als sonst Jemand, unterdrücke. Die vornehmste Beschäftigung der Päpste sei, Völker gegen Völker aufzuwiegeln und durch Entkräftung der Nationen ihre Macht zu vergrößern; grausam versühren sie gegen alle Diejenigen, welche sich nicht dis zur Anbetung ihrer Personen und Gößen erniedrigen, sondern in wahrer Frömmigkeit wandeln wollten."

Die Fürsten waren über die wahre Augsburgische Confession mit einander in Streit, aber wie gegenüber dem Kaiser, so läugneten sie auch den Nuntien gegenüber allen Zwiespalt ab. Mit Unrecht, behaupteten sie, würden sie beschuldigt, daß sie nicht einheitlichen Glaubens seien, denn es liege nicht

<sup>1</sup> Vergl. oben S. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1561 No. 25. 26. Bergl. Reimann, Senbung bes Nuntius Commenbone 244—245.

<sup>3</sup> Am 11. März 1561 schrieb Graf Günther von Schwarzburg an den Prinzen Wilhelm von Oranien, die Fürsten ,ließen den päpstlichen Gesandten anzeigen: sie müßten sich nicht zu berichten, daß sie des Papstes Söhne wären, sondern sie hofften, ihre Mütter wären fromm gewesen, und sie hätten andere Väter gehabt'. Groen van Prinsterer 1, 51. Diese Antwort erfolgte jedenfalls nicht offiziell. Vergl. Reimann 279 bis 280.

allein ihr klares, im Jahre 1530 dem Kaiser eingereichtes Augsburgisches Bekenntniß vor, sondern auch verschiedene andere Schriften hätten die Wahrsheit der göttlichen Lehre erläutert und weiter verbreitet. Dagegen sei die römische Kirche mit Irrthümern und abscheulichen Mißbräuchen dermaßen überschwemmt und die Lehre des Evangeliums in ihr derart unterdrückt, daß sie mehr einer heidnischen Abgötterei, als einer christlichen Bersammlung gleiche. Durch ernstlichen Befehl Gottes, Abgötterei zu meiden, seien Kurfürsten und Fürsten getrieben worden, sich von der römischen Kirche zu trennen, und sie seien keineswegs gewillt, sich vom Papste Gesetze vorschreiben zu lassen; nur dem römischen Kaiser Ferdinand, ihrem alleinigen Herrn, stehe das Recht zu, ein Concil zu berufen.

Commendone erwiderte auf diese bitteren Worte ruhig und würdig: der Papst habe das Concil in der Art und Weise verkündet, welche zu jeder Zeit in der Kirche beobachtet worden; der Kaiser, dem die Fürsten das Recht, ein Concil zu berufen, beilegen wollten, sei zu einsichtig, um den Unterschied geiftlicher und weltlicher Rechte nicht zu kennen. Auf Reformen habe der Papst von seiner Thronbesteigung an sein Augenmerk gerichtet und das Concil um so lieber berufen, weil gerade dort am besten eine allgemeine Reformation vorgenommen werden könne. Daß Spaltungen und Ungewißheit der Mei= nungen unter den Neugläubigen vorhanden, sei kein ungerechter Vorwurf, sondern eine aller Welt vor Augen liegende Thatsache. Sie gehe aus den von den Fürsten angeführten, mit vielen neuen und einander widersprechenden Meinungen erfüllten Schriften ihrer Theologen deutlich hervor. "Wenn die Fürsten behaupten, Gewißheit ihres Glaubens zu haben, so muß die Neuheit, die Abweichung von der übrigen Kirche, die Trennung von der ordnungs= mäßigen Gewalt ihnen zum wenigsten diese Gewißheit benehmen und sie zweifelhaft machen, zumal in einer Sache, bei welcher es sich um die ewige Seligkeit oder die ewige Verdammniß handelt. Obwohl der heilige Paulus, dieses erwählte Gefäß, nach seiner eigenen Versicherung das Evangelium nicht von Menschen empfangen hatte, sondern durch Offenbarung, so ward ihm dennoch durch Offenbarung der Befehl ertheilt, nach Jerusalem zu gehen und sein Evangelium mit dem der Apostel zu vergleichen, damit er nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre.' Commendone gab den Fürsten zu be= denken, daß von den Zeiten der Apostel her alle alten Bäter sich immer an die römische Kirche als an die Lehrerin und die Richtschnur der Wahrheit gewendet: von ihr hätten auch die Deutschen, wie sie bekennen müßten, das Die Fürsten möchten sich an jene Worte des Chriftenthum empfangen. Evangeliums erinnern: wie oft habe ich beine Söhne versammeln wollen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald ad a. 1561 No. 27. Bergl. Calinich, Fürstentag 204—206. Rei= mann, Senbung 245—246.

wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel sammelt, und du hast nicht gewollt <sup>1</sup>.

Die Fürsten ertheilten den Nuntien keinen Bescheid auf ihre Werbung. Dagegen setzen sie in dem Abschiede des Naumburger Tages fest, daß zur weitern Berathung über das Concil eine Anzahl Theologen und Käthe in Ersurt zusammenkommen sollten. Ihr Hauptbestreben war, zu verhindern, daß die deutschen Bischöfe dem Concil beiwohnten. Commendone hatte schon in Wien erfahren, daß die Vischöfe, deren Vasallen größtentheils von der Häresie angesteckt seien, aus Furcht von Trient fernbleiben würden, falls die protestantischen Stände bei ihrer Hartnäckigkeit verharrten. In Naumburg versicherten die fürstlichen Käthe und Secretäre den Nuntien wiederholt, daß weder einer der protestantischen Fürsten, noch ein einziger Vischof auf dem Concil erscheinen werde.

Während Delfino zu weiteren Verhandlungen nach Oberdeutschland abreiste, begab sich Commendone zum Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg, der an dem Naumburger Fürstentag sich nicht persönlich betheiligt hatte. Er fand in Berlin die freundlichste Aufnahme. In Gegenwart seiner Räthe und Theologen empfing Joachim die päpstliche Bulle und das an ihn gerichtete Breve, lobte die vortreffliche Sinnesart und hohe Güte des Papstes und versprach, bei den anderen protestantischen Fürsten für den Frieden wirken zu wollen. Jedoch nur in Gemeinschaft mit diesen könne er sich über das Concil erklären; jedenfalls müßten auf demselben die Theologen Augsburgischer Confession Stimmrecht besitzen. Auf die Frage Commendone's: ,was denn wohl den anderen Secten geantwortet werden sollte, welche dasselbe Recht verlangen würden, wenn man es den Confessionisten einräume', erwiderte der Kurfürst: "Allen Anderen muß es abgeschlagen werden, denn sie haben nicht wie Jene das Wort Gottes'. Als Commendone entgegnete: ,Aber alle Secten glauben es zu haben': Gott musse einen untrüglichen Richter auf Erden eingesetzt haben, schwieg Joachim. Am folgenden Tage nahm er das Gespräch wieder auf mit den Worten: "Keine Secte kann billig einen Anspruch auf Stimmrecht erheben, denn, abgesehen davon, daß sie falsch sind, befinden sie sich nicht in unmittelbarem Streit mit der Autorität der römi= schen Kirche, wie die Anhänger der Augsburgischen Confession, welche vor= nehmlich die Mißbräuche zu heben und die Reinheit des Evangeliums wieder herzustellen sucht.' Einen solchen Anspruch erhoben alle Secten. Einer jeden derselben, antwortete der Nuntius, werde es leicht sein, den apostolischen Stuhl anzuklagen und sich ihm zu widersetzen, um Stimmrecht auf dem Concil zu erlangen, oder sich dem Urtheile des Papstes zu entziehen. Am Schluß des

<sup>1</sup> Reimann, Senbung 247—248, vergl. bazu 273 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reimann, Senbung 243. 250.

langen Gespräches sagte Joachim: "Wahrhaftig, Ihr habt mir viele große Gedanken eingegeben." Er versprach nochmals dem Nuntius, dahin zu wirten, daß das Concil durch Gesandte der Fürsten beschickt würde und zwar durch gute und friedfertige Männer. In der That stellte er, jedoch vergebens, den Fürsten vor: Man möge das Concil "nicht so gar spöttlich und schimpflich abweisen, damit die Gegenpartei nicht sagen könne: die Evange-lischen verachten das Concil oder tragen ihrer Religion Scheu.".

Die Verhandlungen Commendone's und Delfino's mit den Bischöfen hatten so wenig Erfolg, daß ersterer nach Rom berichtete: "Ich glaube nicht, daß einer von den Bischöfen daran denkt, nach Trient zu kommen. Die häretischen Fürsten bieten Alles auf, daß jene nicht gehen sollen, um die Autorität des Concils so viel als möglich zu schwächen und zu verringern."

Die Bischöfe waren voll Furcht, daß während ihrer Abwesenheit "Aufstände in ihren Landen erweckt oder Ueberfälle geschehen würden". Auch der Kaiser erklärte dem Papst: es sei gefahrvoll für die Bischöfe, auf das Concil zu kommen, wenn man nicht auch die Protestanten dazu vermöchte; der Papst möge sich, bat er, darüber aussprechen, wie man vor etwaigen Angrissen der Protestanten sich sicherstellen könne 4.

"Nur mit starkem Gottvertrauen," schrieb Cardinalbischof Otto von Augsburg, "kann man Hoffnung setzen auf das Concil, von dem doch das Heil der Kirche und des christlichen Glaubens in unserm trostlos zerrissenen Vaterlande bedingt ist. Aber warum sollen wir nicht Muth fassen und gleichsam hoffen wider die Hoffnung, nach dem Vorbilde unserer Väter, die gerade in schwer bedrängten Zeiten, wenn das Schifflein Petri unterzusinken drohte, das höchste Gottvertrauen bewährt und durch dieses demüthige, aber thätige Vertrauen die Stürme besiegt haben." "Wenn wir uns auf Menschen verlassen wollen, seien es diese oder jene Könige, Fürsten oder Vischöfe, müssen wir verzagen, denn sie schwanken umher in Lässigkeit oder in Furcht oder in ängstlicher Kücksichtnahme auf alle möglichen Dinge; selbst auf seierliche Versprechungen ist kein Vertrauen zu setzen. Vertrauen wir auf Gott und erwarten wir den Ausgang. Alle Kräfte einsehen, anspornen, vertrauen ist die Losung des Papstes."

Daß man auch auf feierliche Versprechungen sich nicht verlassen konnte, zeigte das Beispiel des Erzbischofs Sigmund von Magdeburg. Er hatte dem Nuntius Commendone ein Schreiben übergeben, worin er den Segen des Papstes entgegennahm und Gott dankte, weil er demselben einen solchen Sinn und ein solches Wohlwollen gegen die deutsche Nation gegeben, daß er ihret=

<sup>1</sup> Reimann, Senbung 251—259. 2 Dronsen, Preußische Politif 2 b, 287.

<sup>3</sup> Reimann, Sendung 260 fil. 4 Buchholt 8, 412.

<sup>5 \*</sup> Am 27. Aug. 1561 an ben Jesuiten Johann von Reibt. Bergl. oben S. 27 Note 1,

wegen ein allgemeines Concil angesagt habe. Er werde jedenfalls bald kommen, und obgleich er wisse, daß dort der Papst viel gelehrtere Männer haben werde, denn er sei, so werde er doch an Treue und Hochachtung gegen denselben Niemanden nachstehen: mit größtem Vertrauen werde er sich in seinen kirchlichen Angelegenheiten an den Papst um Rath und Hülse wenden 1. Aber schon zur Zeit dieser seierlichen Versicherungen war der Erzbischof ein heimzlicher Protestant, und bevor noch ein Jahr vergangen, schloß er sich auch öffentlich der Augsburgischen Consession an.

Es war eine entscheidende Zeit.

Alle Katholiken glauben, sagten die in Trient erschienenen Gesandten des Königs von Polen, daß von diesem Concil das Heil der ganzen Kirche abhängt. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reimann, Senbung 256—257. <sup>2</sup> Raynald ad a. 1562 No. 121.

## XII. Wiedereröffnung des Concils von Trient im Iahre 1562 — weßhalb die geistlichen Reichsfürsten dort nicht erscheinen — Laienkelch und Priesterehe — ,die Fürsteureform'.

Seitdem Pius IV. den Entschluß zu dem allgemeinen Concil gefaßt hatte, setzte er für die Ausführung alle seine Kräfte ein, wenn auch disweilen entmuthigt wegen der großen Schwierigkeiten, welchen er allerwärts begegnete. "Wir haben gute Absicht," äußerte er sich gegen den venetianischen Gesandten, den er, vom Podagra gelähmt, eines Morgens empfing, "aber wir sind allein." "Ich empfand Mitleid," berichtet der Gesandte, "den Papst in dem Bette zu sehen und ihn sagen zu hören: wir sind allein für eine so große Last." "Gewiß, der Papst hat für das Concil all" den Eifer bewiesen, der sich von einem so erhabenen Oberhirten erwarten ließ: er hat Nichts unterlassen, was zu einem so heiligen und nothwendigen Werke beitragen konnte."

Am 18. Januar 1562 eröffnete das zweimal unterbrochene Concil zum dritten Mal seine Sitzungen.

Alle criftlichen Mächte waren eingeladen, alle nicht katholischen erhielten das freieste Geleit und wurden vom Concil in feierlichen Worten aufgefordert zur Vereinigung und Versöhnung, auf daß sie kommen und die Liebe ergreisen mögen, welche das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Christi beseligend ihren Herzen sich offenbare, zu welchem Frieden sie berufen sind in einem einigen Leibe'2. Weil der Kaiser für die dogmatischen Entscheidungen einen Aufschub gewünscht hatte, um mit den protestantischen Ständen noch weitere Unterhandlungen zu versuchen, so schlugen die Legaten unter Zustimmung des Papstes der Versammlung vor, mit dem Index der zu verbietenden Bücher ihre Thätigkeit zu beginnen, weil hierdurch eine neue Gelegenheit zur Einladung der Protestirenden behufs Vertheidigung der angeklagten Bücher geboten wurde. Zedoch die Protestirenden hielten sich fern. So wenig wie

<sup>1</sup> Bergl. Ranke, Papfte 1, 328 fll.

Bergl. Buchholt 8, 419. Der Erzbischof von Prag schrieb am 10. März 1562 an den Kaiser: "Salvus conductus talis a concilio datur protestantidus, qualem ante decennium ipsi sidi conscripserunt et in hac forma dari voluerunt, imo sunt qui certo affirment hanc formulam publicae fidei ab ipso Brentio conscriptam esse." Bei Sidel 276, vergl. 275 den Bericht der kaiserlichen Gesandten.

das Concil, konnte auch der Kaiser sie dahin bringen, in Trient zu erscheinen, obgleich die politische Toleranz der Augsburgischen Confession durch Reichs-schlüsse auf das Festeste gesichert war und die protestirenden Stände selbst im Grunde überzeugt waren, daß der Kaiser weder persönlich den Religions-frieden brechen, noch zu einem Bruche desselben sich werde bestimmen lassen. Die Protestirenden erklärten das Concil für "eine Synode des Satans".

Während der ganzen Dauer der Kirchenversammlung wurden Gerüchte verbreitet: ,ein großes papistisches Bündniß' gehe ,auf Vertilgung der Evan= gelischen' aus, ,in gewaltigen Blutlachen sollten alle ertödtet werden'. Darum müsse man den Vorstreich gewinnen und sich von solcher durch die Papisten drängenden Noth entledigen'. "Selbst mit Gift und meuchlerischem Dolch' wollten "Papst und etliche Bischöfe den evangelischen Fürsten an's Leben gehen". "Es sei zu erbarmen," schrieb der Cardinalbischof Otto von Augsburg, der in Rom von all' diesen Gerüchten hörte, am 26. September 1562 an Herzog Albrecht von Bayern, daß die Confessionisten ausstreuten, sie hätten gute Kundschaft, daß der Cardinal von Trient etliche Welsche verordnet habe, etliche Kur= und Fürsten im Reich zu ermorden, auch die päpstliche Heiligkeit solle einen Ludovico Martello mit Gift abgefertigt haben'. "Pfui, es ist eine lautere ketzerische Lüge, dadurch sie ihr vergiftet, verbittert Herz zu erkennen geben. Vor alten Zeiten hätte kein Bauer, geschweige ein Fürst solchen lahmen Lügen Glauben gegeben. Dieß zu glauben, ist ein französischer und nicht deutscher Leichtsinn.', Mit großem Schmerz und Leid', schrieb er schon früher, habe er vernommen, daß durch ganz Deutschland bei allen hohen und niederen Ständen ohne allen Grund ausgegossen werde, der Papst beabsichtige eine blutige Execution des Concils. Darauf können wir der lautern göttlichen Wahrheit zu Steuer, als ein geborner unverletzlicher Deutscher aus christ= licher Liebe und, Treue gegen Gott, unsern Nächsten und unser Vaterland nicht unterlassen, diesen wahren einfältigen Bericht zu geben und zu sagen: der Papst habe das Concil als das beste Mittel erkannt, die verschiedenen Schäden und Mißbräuche abzustellen; weder Papst noch die Katholiken denken an Krieg, rüsten sich auch nicht; die Gegenpartei möge nicht Aufhetzern glauben, möge Gesandte schicken, sich informiren. Aus den Zeitungen, Schreiben und Praktiken, so jetzt fürgangen, sieht es ihm fast gleich, als wolle durch etliche Unruhige ein unnöthiger Krieg angefangen werden. Davor behüte uns und das löbliche Deutschland der Herr Christus, unser Erlöser und Selig-Es wäre von Nöthen, mahnte der Cardinal den Herzog Albrecht, daß man auf katholischer Seite sich allein zur Wehr und Defension auf alle Wege gefaßt mache, denn sonst zu besorgen, wo nicht ein Schwert das andere in der Scheide behielte, es werde ohne einen grausamen Lärmen nicht zugehen mögen'. "Ich bin," fügte er hinzu, "höchlich betrübt und bekümmere mich, daß ich unser allerliebstes Vaterland in solcher Gefahr, Sorg und Noth sehe,

und ohne Gott weiß ich schier keine Hülfe. Aber an Gottes großer Barmherzigkeit und wunderbarer Vorsehung kann ich nicht verzweiseln: die auf ihn Hoffenden verläßt er niemals. Glaube mir Ew. Liebden, daß die päpstliche Heiligkeit die Sache väterlich, gerecht und treu meint, daß auch in tausend Jahren kein Papst gewesen, der sich zu allen billigen Dingen besser ließe bringen.

Die Verhinderung des Concils, welche Landgraf Philipp von Hessen als eine Aufgabe der protestantischen Fürsten angesehen wissen wollte 2, hatte nicht erreicht werden können. Vergebens hatten "mehrere Stände" verlangt: der Raiser musse sich aus Pflicht seines Amtes ,der unerträglichen Fortsetzung des Trienter Concils mit aller Kraft widersetzen', denn durch den Passauer Vertrag und den Religionsfrieden seien dessen frühere Beschlüsse ,ausgelöscht und abgeschafft'. "Sollte der Papst und sein Anhang dabei beharren oder etwas Anderes gegen den kaiserlichen Willen durchsetzen wollen, so werde Ferdinand treu und väterlich handeln, wenn er der Sorge der Augsburgischen Confessionsverwandten es überlasse, eine gründliche und schleunige Vereitelung solcher Unternehmungen zu bewirken. Das Ansinnen war erfolglos ge-Aber soviel wenigstens erreichten die protestantischen Stände, daß trot aller Bitten und Ermahnungen des Papstes kein geistlicher Reichsfürst es wagte, das Concil zu besuchen. Wenn den Ständen Augsburgischer Confession, schrieben die drei geistlichen Kurfürsten am 3. März 1562 an den Kaiser, das Concil nicht annehmlich, wir aber in der Person es nichts weniger besuchten, so möchte sich allerhand Mißvertrauen und Verdacht bei denselbigen Ständen erzeigen, als ob man durch solchen Weg des Concils gegen den gemeinen Frieden etwas zu erpracticiren vorhätte: welches Mißtrauen desto mehr sich stärken würde auf die bisher im heiligen Reiche ausgebreiteten und durch bose Menschen erdichteten Zeitungen, als sollten Practiken gegen gemeldete Confessionsverwandte vorgewesen sein'4. Wie der Erzbischof von Trier und der von Salzburg 6, so erklärte auch der von Mainz: werde er seine Diöcese verlassen, so könne leicht der Untergang derselben erfolgen 7. Gegen Gefahren durch treue Vereinigung sich zu schützen und Hindernisse zu überwinden, um nach Pflicht des Berufes die dringenosten Angelegenheiten der Kirche zu befördern, war nicht Sache der damaligen deutschen Kirchenfürsten. Sie waren Fürsten und Herren, aber im AU-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> \* Am 24. Januar und am 26. September 1562 im Reichsarchiv zu München, Augsburg. Correspondenz 2, 14 fll. 27 fll. 194. Freundlich mitgetheilt von Dr. J. Bo= chezer. Otto's "Einfältig trewherzig Bebenken' bei Golbast, 599—601.

<sup>2</sup> Bergl. oben S. 180.

<sup>3</sup> Ferbinand's Schreiben an seinen Gesanbten in Rom vom 31. October 1560 bei Sickel 124—125.

<sup>\*</sup> bei Sidel 274. 5 Bergl. oben S. 118.

<sup>6</sup> Vergl. oben S. 111. 7 Sidel 183 Note.

gemeinen nicht mehr Geistliche. Die weltliche Macht, welche ihnen zum Schutz und zur Stütze ihres geistlichen Ansehens verliehen worden, gereichte der Kirche zum Verderben. Vor Beginn des Concils hatte der Kaiser selbst nach Rom gemeldet: die Bischöfe würden ihre Länder in Gefahr setzen, wenn sie zum Concile gingen; nachdem aber die Sitzungen in Trient eröffnet, lud er auf Bitten des Papstes wiederholt die Bischöfe ein, an denselben Theil zu nehmen. Am 30. März 1562 beauftragte er seine Gesandten in Trient, den Legaten zu melden, daß er allerdings die Anwesenheit der deutschen Bischöfe und Prä= laten bei den Reformverhandlungen für nothwendig erachte, wenn daraus gute Frucht für Deutschland erwartet werden solle. Seine Schuld sei es nicht, daß die Bischöfe nicht kämen, denn er habe dafür, soviel an ihm, Alles gethan: der Papst oder das Concil möchten dieselben ermahnen, bei Pflicht des heiligen Gehorsams zu erscheinen. "Uebrigens," fügte er hinzu, "mögen sie kommen oder nicht, es ist unbedingt unsere Ansicht, daß in dem Reform= geschäft fortgefahren werde und wegen ihrer Abwesenheit die Sorge für Deutschland keineswegs zu vernachlässigen sei. 1 Die Bischöfe wurden noch= mals aufgefordert, aber sie erschienen nicht. ,Warum achten die deutschen Bischöfe,' fragte einmal im Jahre 1563 der Bischof von Lanciano in öffent= licher Sitzung einen der kaiserlichen Gesandten, ihre Infuln gering, warum kommen sie nicht auf die Synode, da sie doch bei ihrer Wahl eidlich sich zum Gehorsam verpflichtet haben und alle weltliche Macht nur besitzen, weil sie Bischöfe sind?' Der Gesandte erwiderte: die Bischöfe kämen nicht wegen der ihnen von den Protestanten drohenden Gefahr 2.

Weil aber die Bischöfe an dem Concil nicht Theil nahmen, so wollten die Protestanten daraus die Folgerung ziehen: die Beschlüsse desselben seien auch für die deutschen Katholiken nicht bindend. Denn ,es ist, sagten sie, augenscheinlich, daß die Versammlung der Welschen in Trient kein allgemeines Concilium, dem die Papisten etwa Gehorsam zu leisten hätten, dieweil aus dem heiligen Reiche keine Erzbischöfe, Vischöfe und Prälaten an den vermeinten Decreten theilhaftig gewesen. Wie verworren die Begriffe auch bei katholischen Fürsten waren, geht daraus hervor, daß der Herzog Albrecht von Bayern, sogar der Kaiser die Meinung äußerten: ein Concil, auf welchem die protestantischen Reichsfürsten und andere protestantische Mächte, wie England, Schottland, Dänemark, Schweden und die Schweiz nicht vertreten seien, könne nicht für ein allgemeines ökumenisches Concil angesehen werden.

Unter die vom Kaiser und vom Herzog Albrecht vorgeschlagenen "Reform= artikel" gehörte die Forderung des Laienkelchs, dessen Bewilligung "unerläßlich

<sup>1</sup> bei Sidel 287. 2 Vergl. Buchholt 8, 562.

<sup>3</sup> Bergl. die Briefe Albrecht's und Ferdinand's bei Sickel 130. 139.

scheine im Hinblick auf die Hoffnung, es würden dadurch unzählige schwan= kende Katholiken von Neuem im Glauben befestigt, und unzählige Protestanten, welche lediglich wegen der Communion unter beiden Gestalten der neuen Lehre sich angeschlossen, zur Rückkehr in die Kirche bewogen werden'. Dogmatisch war vom Concil festgestellt worden: Der Empfang beider Ge= stalten ist für die Christen weder in Folge eines göttlichen Gebotes noch zur Erlangung des Heils eine gemeinsame Nothwendigkeit; die Kirche hatte Gründe, für die Laien und für die nicht celebrirenden Priester die Communion unter der bloßen Brodsgestalt einzuführen, und sie hat bei dieser Einführung nicht geirrt: auch unter Einer Gestalt ist der ganze Christus enthalten. Daß aber die Kirche unbedingt den Empfang beider Gestalten wieder allgemein gestatten könne, wurde durchweg auch von den entschiedensten Gegnern des Laienkelchs, insbesondere von dem Jesuitengeneral Lainez, nachdrücklichst betont. Als der Abt Riccardo von Vercelli in einer Sitzung sich äußerte: die Forderung des Relches schmede nach Häresie', verwies ihm der vorsitzende papstliche Legat die in dieser Aeußerung liegende Beleidigung des Kaisers, und entzog ihm Es handelte sich nur, wie Lainez mit aller Schärfe hervorhob, um die praktische Zweckmäßigkeit der Einführung: in der Entscheidung hierüber komme aber dem Urtheile sowohl des Concils als des Papstes nicht der Charakter der Unfehlbarkeit zu. "Die Frage der praktischen Zweckmäßigkeit" führte zu langen, zum Theil hitigen Verhandlungen. "Ueber keinen Gegen= stand auf dem Concil,' schrieben die kaiserlichen Gesandten, wurde unter größerer Erregtheit und mit mehr Lärm gestritten.' Die Legaten und Pius IV. selbst neigten sich der Gewährung des Kelches zu 1. Der Kaiser, sagte der erste Cardinallegat, gründe alle Erwartung einer Rücktehr der Häretiker und derer, die vom Glauben-abgewichen, auf diese Gewährung; verweigere man dieselbe, so werde Ferdinand laut der Erklärung seiner Oratoren dem Concil den bis= herigen Schutz entziehen, und der Versammlung stehe damit ein unglückliches Schicksal bevor 2. Aber die weit überwiegende Mehrheit der Bäter entschied sich gegen die kaiserliche Forderung. Sie beantwortete die Frage der Legaten: ob der Genuß beider Gestalten unter gewissen Bedingungen vom Concile gewährt werden solle, verneinend, ließ sich auch nicht zu der gewünschten positiven Billigung des Kelchempfanges bewegen, sondern übertrug in einer Sitzung vom 17. September 1562 , die ganze Angelegenheit Seiner Heiligkeit, damit dieser in seiner Weisheit nach eigenem Urtheile anordne, was er für die Wohlfahrt der Christenheit und für das Heil Derer, welche den Kelch forderten, erspießlich erachte's.

<sup>1</sup> Grifar, Erste Abhandl. 676 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pallavicini lib. 18 c. 3 No. 2.

<sup>3</sup> Grisar, Zweite Abhanbl. 89. 105-109.

Bei der Entscheidung der Majorität siel vor Allem schwer in's Gewicht die Erfahrung, daß der wiederholt durch das Baseler Concil und durch Paul III. gestattete Laienkelch keineswegs den Abfall verhindert, vielmehr denselben gefördert habe. "Der Kelch," hatte Bischof Stanislaus Hosius schon im Jahre 1558 geschrieben, ,ist der erste Reil, durch welchen die Spaltung bewirkt wird, als zweiter folgt dann die Augsburgische Confession nach. 1 Nicht um den Laienkelch, schrieb Hosius an den Herzog Albrecht von Bayern, handele es sich in den Religionsstreitigkeiten, sondern um den Hauptartikel des Glaubens, worin wir eine heilige allgemeine Kirche zu glauben bekennen'. Wer an diese wahrhaft glaube, müsse sein Urtheil dem der Kirche unterwerfen. Der Gebrauch des Kelchs ist nie von der Kirche verdammt worden, sondern vielmehr entschieden: daß wenn Jemand, sei es unter einer, sei es unter beiden Gestalten communicirt, wofern es nur nach der Verordnung oder dem Gebrauch der Kirche und nicht unwürdig geschieht, solches dem Em= pfangenden heilbringend ist. Aber der Irrthum Derjenigen ist verdammt worden, welche entweder läugneten, daß der ungetheilte Christus unter einer wie der andern Gestalt enthalten sei, oder welche den Gebrauch des Kelchs in solcher Weise für nothwendig zum ewigen Heil erklärten, daß sie die unter einer Gestalt Communicirenden als Uebertreter eines göttlichen Ge= botes von der Hoffnung des Heils ausschlossen'. Es sei Gefahr, daß durch Gewährung des Kelchs einer dieser Irrthümer bestätigt zu werden scheinen möchte. Die Forderung des Kelchs bilde nur den Anfang der Trennung, wie im Reiche deutlich vor Augen, wo man sich sogar mit der Augs= burgischen Confession nicht begnüge, sondern von einer Neuerung zur andern schreite: schon sei der Calvinismus, der die wesentliche Gegenwart Christi im Sacramente bestreite, in Deutschland weit verbreitet; auch fange man an, zu läugnen, daß Christus Fleisch aus der Jungfrau angenommen habe 2. "Siehe, wie weit Jene schon gekommen. Einige läugnen die Mensch= heit, Andere, wie auch Brenz in seinem Buch gegen Petrus Martyr bezeugt, die Gottheit Christi. Nicht aber auf einmal kam man zu diesem Aeußersten, sondern stufenweise. Den Anfang, sich von der Kirche zu trennen, machte man mit dem Kelch. Nachdem man einmal begonnen sich herabzuneigen, war nicht mehr möglich, den völligen Sturz zu vermeiden. 3

Von den deutschen Erzbischöfen und Bischöfen, deren Gutachten der Kaiser einholte, sprachen sich die von Mainz und Cöln entschieden gegen den Laienkelch aus: durch dessen Bewilligung würden nur Jene gestärkt werden, welche den Irrthum hätten, daß in einer Gestalt nicht so viel enthalten sei, als in beiden; man werde die Kirche des Irrthums, der Unbeständigkeit oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynaldus ad a. 1558 No. 17.

² Buchholt 8, 657.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hosii Opp. 2, 215—216.

der Impietät beschuldigen, als hätte sie dieses Sacrament seither nicht recht ausgetheilt; auch werde man leicht in nestorianische Irrthümer fallen, als wenn Christus also zu theilen sei. Der zu erwartende Nupen scheine jeden= falls geringer, als die zu befürchtende Gefahr <sup>1</sup>.

Was Lainez auf dem Concil voraussagte: gewähre man den Kelch, so würden die der Kirche Entfremdeten nur noch größere und zudringlichere Forderungen stellen, bewahrheitete sich allgemein. In einem Breve vom 16. April 1564 ermächtigte Pius IV., auf langes und nachdrückliches Anstringen des Kaisers und des Herzogs Albrecht, sämmtliche deutsche Bischöse, denjenigen Laien, welche es begehren und Erfüllung der ihnen dabei aufserlegten Bedingungen zusagen würden, das Abendmahl unter beiden Gestalten zu reichen. Diese Bedingungen bestanden in der Anerkennung des Glaubenssaßes, daß der ganze Christus unter Einer Gestalt ebenso gut als unter beiden vorhanden sei, und in Entsagung alles dessen, was die Empfänger des Kelches sonst von dem Glauben und dem Gehorsam der Kirche getrennt habe.

In Oesterreich wurde das Breve feierlich verkündet, und der Erfolg schien Anfangs für die Erhaltung des altkirchlichen Wesens überaus günstig. Aber noch in demselben Jahre 1564 zeigte sich, daß die Anhänger der neuen Lehre die päpstliche Bewilligung nur als Aushängeschild benutzten, um unter den Katholiken Anhänger zu gewinnen und die freie Ausübung der Augs-burgischen Confession durchzusetzen. In Bayern machte man dieselben Erschrungen.

Wie man unter den Protestanten die päpstliche Bewilligung beurtheilte, ergibt sich unter Anderm aus einem Briefe des Kurfürsten Friedrich von der Pfalz an den Herzog Johann Wilhelm von Sachsen. Die Bewilligung, sagte er, sei nur Teufelswerk, schon deßhalb, weil der Papst, der Apostel des Teufels, sich die Ohrenbeichte vorbehalte, damit er dem Satan als seinem Vater ein Stück an der armen Christen Gewissen in seinem Gefängniß erhalte'. Die Sache sei ,ein so subtiles Gift, daß es mancher Einfältiger nicht versteht; wird wollen wähnen, er hab ein großes Glück erlangt, so er allererst dem Teufel und seinem Apostel mit dieser Zulassung und Annehmung der= selben recht in den Strick fällt'3. "Hütet euch," mahnte ein Prädikant seine Glaubensgenossen, vor des vermaledeiten teuflischen Hurenbengels in Rom argliftigen höllischen Fallstricken mit dem Kelch.' "Wie ist Gottes Zorn so groß geworden, daß er dem Teufel und seinem Apostel, der aus der Hölle ausgespieen, solches zugelassen hat, um die evangelischen Christen zu ver= wirren und in den Abgrund der Hölle zu ziehen, so sie den päpstischen Kelch annehmen. Die es thun würden, sind Teufelsmäuler, das sage ich fürwahr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buchholt 8, 664. <sup>2</sup> Grisar 68.

<sup>3</sup> Brief vom 26. Juli 1564, bei Kludhohn, Briefe 1, 517-518.

Der Prädikant, der sich als "friedfertiger Diener des heiligen Evangelii' bezeichnete, berief sich hierfür auf mehrere Stellen der heiligen Schrift ¹.

Aehnlich wie über die Bewilligung des Laienkelchs würden die Protestanten sich über die Bewilligung der Priesterehe ausgesprochen haben, wenn das Concil oder der Papst dieselbe gewährt hätten. "Ob es geschähe," lautete die Weisung Luther's, "daß ein, zwei, hundert, tausend und noch mehr Concilia beschlössen, daß Geistliche möchten ehelich werden, oder was mehr Gottes Wort zu thun und zu lassen beschlossen, so wollt ich eher durch die Finger sehen und Gottes Gnade vertrauen dem, der sein Leben lang ein, zwei oder drei Huren hätte, denn dem, der ein ehelich Weib nehme nach solcher Concilia Beschluß, und sonst außer solchem Beschluß keins dürfte nehmen; und wollt auch Allen an Gottes Statt gebieten und rathen, daß Niemand aus Macht solches Schlusses ein Eheweib nähme, bei Verlust seiner Seele Seligkeit, sondern sollt nun allererst keusch leben, und wo ihm das unmöglich wäre, in seiner Schwachheit und Sünde nicht verzagen, und Gottes Hand anrusen.'2

Daß die Berheirathung der Priefter die Achtung des protestantischen Bolkes vor dem geistlichen Stande erhöht habe, ließ sich nicht behaupten, vielmehr war die Klage über die Berachtung desselben allgemein, in Uebereinstimmung mit den Worten Luther's: "Man sieht nichts Gutes an den Kirchendienern; die, so im ehelichen Stande leben, werden verachtet und verjagt; die Geistlichen sind ein Fluch, ein Fegopfer, ein Spott und Berachtung aller Leute geworden.'s Das Volk sah noch immer die Ehen der Geistlichen nicht als zu Recht bestehend an, selbst die protestantischen Juristen in Wittenberg wollten lange Zeit die Kinder aus solchen Shen nicht als ehelich und erbberechtigt anerkennen. "Ich habe dis daher," klagte Luther im Jahre 1536, "nicht einen Juristen, der wider den Papst in solchen und dergleichen Fällen mit mir und bei mir halten wolle, also daß sie auch meine Shre und Bettelstücke nicht gedenken meinen Kindern zuzusprechen, noch keines Priesters.' 4

Auch in den Gebieten katholischer Obrigkeiten war die Verachtung des Volkes gegen die unenthaltsamen, gleichviel ob in der Ehe oder im Concubinate lebenden Geistlichen auf's Höchste gestiegen, die Zahl der Unenthaltsamen aber so groß, daß insbesondere der Kaiser und Herzog Albrecht von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neue Funde und Auskopungen des Satans 2c., den getrewen Christen zur Warnung gestellt durch einen friedfertigen Diener des hl. Evangelii (1564) A 3 C.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sämmtl. Werke 29, 23.

<sup>3</sup> Bergl. barüber Luther's zahlreiche Aussprüche bei Döllinger 1, 298 fll.

<sup>\*</sup> bei be Wette, Luther's Briefe 5, 26; vergl. 5, 716.

Bayern ,in Anbetracht der so traurigen Zeitverhältnisse' die Aufhebung des Cölibats für ,dringend nothwendig' erachteten. Wenn durch den Papst oder das Concil, urtheilten sie, die Verehelichung der Priester gestattet werde und so kein Mackel mehr auf den Beweibten ruhe, so werde das Concubinat verschwinden und das Volk ,vor den durch kirchliche Bestätigung rechtmäßig versehelichten Priestern die alte Achtung wiedergewinnen'.

Die Begierde nach der Che', ließ Ferdinand dem Papste und dem Concil vorstellen, sei bei der noch übrigen katholischen Geistlichkeit in Deutschland so stark angewachsen, daß man unter hundert Pfarrern kaum einen antressen werde, welcher nicht entweder öffentlich oder heimlich verheirathet sei. Wolle man solche Pfarrer fortschaffen, so würden die Kirchen aus Mangel anderer Geistlichen leer stehen bleiben oder die Pfarrer würden, um nicht ihre Pfründe zu verlieren, zu den Protestanten übertreten und mit denselben gemeinsame Sache gegen die katholische Kirche machen; aus Abgang der nothwendigen Seelsorger würden die Bischöfe selbst dahin kommen, ihre Heerden verlassen zu müssen. Aus diesen Gründen sei es besser, auch Berehelichte zum Priestersthum zu befördern, als die Pfarreien ohne Hirten zu lassen und das Volk den Gegnern der Kirche Preiß zu geben 1.

Schärfer sprach sich der Gesandte des Herzogs von Bayern aus. sämmtliche Geistliche seien Concubinarier oder verheirathet; die Unterhaltung von Rebsweibern gebe dem Volke solchen Anstoß, daß es das Priesterthum mit den Priestern, die Lehre mit den Lehrern verabscheue, und eher zu jeder beliebigen Secte übergehe, als zur Kirche zurückkehre; wohl hätten einige Bischöfe den Lastern zu steuern gesucht, aber die Mehrzahl der Kirchenhäupter verharre in Gleichgültigkeit und Unthätigkeit. Die alten strengen kirchlichen Gebote seien nicht mehr aufrecht zu erhalten. Sehr viele der deutschen Ver= hältnisse kundige Männer sähen in dem Zeitgeiste die Aeußerung einer geheimen Naturkraft<sup>2</sup>, welche nicht allein Lüstlinge, sondern selbst bedächtige katholische Männer antreibe, lieber auf das Beneficium zu verzichten und ein Weib zu nehmen, als unter der Bedingung, nicht zu heirathen, ein Kirchenamt anzutreten und zu einer so lasterhaften Genossenschaft, wie der dermalige Clerus sei, zu gehören. Daher der Mangel an gelehrten Leuten unter der Geistlichkeit, daher die furchtbare Unwissenheit derselben, daher die Macht der Häresie und iht gegenüber die Ohnmacht der Kirche. Der Mangel an ge= lehrten und tüchtigen Geistlichen könne nur dann gehoben, eine sittliche Er= neuerung des Clerus nur dann bewirkt werden, wenn man nach dem Ge= brauche der Urkirche auch Verheirathete behufs Verkündigung des göttlichen Wortes zu den Weihen zulasse; auch den Priestern, welche Weiber genommen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald ad a. 1562 No. 60; ad a. 1563 No. 138. 139; ad a. 1564 No. 29.

<sup>2, ...</sup> esse nunc in Germania saeculum quandam occultam naturae vim.

möchten diese gestattet werden. Denn ein göttliches Gebot sei es nicht, daß ein Priester ehelos sein müsse; man wisse aus der Geschichte, daß auch Ehemänner die Weihe erhalten und nicht allein Priester, sondern auch Bischöfe gewesen seien <sup>1</sup>.

Der Antragsteller berief sich für seine Forderungen auf die Praxis der griechischen Kirche, jedoch auch in dieser gab es keine "Priesterehe". Seit der trullanischen Synode vom Jahre 692 galt und gilt in ihr das Gesetz: Versheirathete können Priester werden und ehelich leben, vorausgesetzt, daß sie nicht in zweiter Ehe leben, daß sie keine Wittwe und keine öffentlich Entehrte geheirathet haben. Wer unverheirathet eine höhere Weihe empfängt, darf sich im geistlichen Stande niemals verehelichen. Auch darf kein Priester nach dem Tode der vor der Weihe ihm angetrauten Frau wiederum heirathen. Wer als Verheiratheter zum Vischof gewählt wird, dessen Frau muß in's Kloster gehen ?.

In Deutschland sprachen sich die Bischöfe Friedrich Nausea von Wien, Julius Pflug von Naumburg, Michael Heldung von Merseburg in einem Gut= achten für Ferdinand dahin aus, daß im Hinblick auf die vielen und großen Aergernisse im geistlichen Stand und auf den schreienden Priestermangel der Cölibat unter gewissen Bedingungen aufgehoben werden möge<sup>3</sup>. Niemals aber, erklärte der Erzbischof von Cöln dem Kaiser, sei es in der Kirche erhört worden, daß Priester im Priesterthum Weiber genommen. Die Vertheidiger der Chelosigkeit hoben hervor: Die Laster innerhalb des Clerus beweisen gegen den Cölibat ebenso wenig, als der Chebruch, über dessen furchtbare Zunahme allgemein geklagt wird, gegen die Ehe beweist. Nicht allein die menschlichen, sondern auch die göttlichen Gesetze werden bei der allerwärts wachsenden Verwilderung des Volkes immer häufiger übertreten, daraus aber folgt keineswegs, daß man diese Gesetze deßhalb aufheben muß. Verheiratheten Geistlichen fehlt das Vertrauen des Volkes, im Sacramente der Buße das Richteramt auszuüben. Wird man Jenen, welche gegen ihr Gelübde und gegen das Kirchengebot Concubinen genommen, gesetzliche Cheweiber gestatten, so wird man ihnen gleichsam eine Belohnung ihres unsittlichen Thuns ein= räumen: sie sollen vielmehr nach der Strenge der Canones gestraft werden, damit es nicht den Anschein gewinne, als gereiche es ihnen zum Nutzen, gesündigt zu haben. Das Laster der Unenthaltsamkeit zeige sich, betonte der Erzbischof von Mainz, nicht allein bei den katholischen Geistlichen, sondern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald ad a. 1562 No. 52.

² Hefele, Conciliengesch. (2. Aufl.) Bb. 3, 331—333.

Bergl. Schmidt, Neuere Gesch. 4, 42—47. Nausea hatte schon im Jahre 1543 bem Papste Paul III. vorgeschlagen, ben obligatorischen Charakter des Cölibats aufzuheben. Vergl. Mehner, Fr. Nausea 78—80.

auch dei denen, welche bei den Protestanten in vermeinter Ehe sich befänden. Lasse man den Cölibat fallen, so werde eine gänzliche Veränderung des geist= lichen Standes erfolgen und die Kirchengüter würden verzogen werden.

Auf einer Conferenz, welche von den Räthen des Kaisers, der drei geistlichen Kurfürsten, des Erzbischofs von Salzburg und des Herzogs von Bayern im August 1563 in Wien gehalten wurde, einigte man sich schließlich dahin, bezüglich des Cölibats sich nicht an das Concil zu wenden, sondern dem Papste vorzuschlagen, daß denjenigen, welche im priesterlichen Stande seien, keine Weiber zuzulassen, wie solches von der Zeit der Apostel an nie gehört worden; daß man aber im Mangel auch fromme Chemänner zu den priesterlichen Verrichtungen möchte nehmen können, doch nur an den Pfarrstirchen; damit auch dem Cölibate seine Ehre bleibe, sollten die Prälaturen, Canonicate und andere Beneficien nur Ehelosen verliehen werden.

Auf dem Concil sprach kein einziger Bischof zu Gunsten der Auschebung des Cölibats; nur der ungarische Bischof Andreas Dudith von Tina, der später protestantisch wurde und sich verheirathete, hatte die Absicht, eine Rede für die Priesterehe zu halten 2. Das Concil stellte fest: wenn für die Diensteverichtungen der niederen vier Weihen unverheirathete Cleriker nicht zu erhalten, soll man statt ihrer Verheirathete nehmen können, sosern diese bewährten Wandels, nicht zum zweitenmal verehelicht, und zur Versehung des Dienstes geeignet sind. Die Geistlichen, welche die höheren Weihen empfangen, oder die Ordensleute, welche das seierliche Gelübde der Reuschheit abgelegt, können keine Che eingehen 3. Gegen die Concubinarier wurden harte Strafen verhängt 4, für das Amt und die Lebensweise der Geistlichen genaue Vorschriften erlassen. Zur Herandildung eines sittenreinen Clerus verpslichtete das Concil jeden Bischof zur Gründung eines Seminars 5.

Eine durchgreifende Reform des geistlichen Standes aller Rangstufen war das dringende Verlangen des Kaisers und aller katholischen Mächte, welche beim Concil ihre Vertreter hatten. Ferdinand forderte wiederholt: eine Reform der römischen Curie und des Cardinalcollegiums, die bleibende Residenz der Vischöfe in ihren Diöcesen, strenge Maßnahmen gegen die Simonie und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buchholt 8, 668—680. Vergl. die Instruction des Bischofs von Münster vom März 1563 bei Hüsing 165.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Excusatio ad Maximilianum Caesarem 38. De Thou gibt irrig an, daß er die Rebe wirklich gehalten. Vergl. Menzel 2, 393 Note.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sessio 23 cap. 17. Sessio 24 can. 9.

<sup>\*</sup> Sessio 24 cap. 8. Sessio 25 cap. 15.

<sup>5</sup> worüber später Näheres.

die Verschleuderung der Kirchengüter, das Verbot der Verleihung mehrerer Pfründen an eine und dieselbe Person, die Reform der Klöster und den Widerruf der Exemptionen derselben, den Wegfall der Stolgebühren, die Abfassung eines deutlichen Inbegriffs der katholischen Lehre, einer neuen Postille, einer Agende, besonders auch die Errichtung guter Schulen und die Stiftung von Stipendien für arme Schüler 1. Der Papst war zu allen Reformen bereit. Handelt, wie ihr es für das Beste haltet,' schrieb er an einen der Legaten, "unsere Mitwirkung wird nie fehlen, Alles emsig in's Werk zu richten, was für die Ehre Goftes und den allgemeinen Nutzen förderlich geachtet werden wird': ,in allen ehrbaren Dingen' solle den Forderungen der welt= lichen Mächte Genüge geschehen; die Legaten möchten keine Zeit verlieren, darüber erft den päpstlichen Rath einzuholen, vielmehr mit der Synode Alles festsetzen, das größtmögliche Gute erstreben. Auch in Bezug auf die Cardinäle solle man in Trient ohne Rücksicht irgend welcher Art vorgehen: keine Reform werde ihm zu strenge sein, denn er wolle, daß auch hierin dem Concil und den Fürsten genuggethan werde 2.

"Seine Heiligkeit," schrieb der Cardinalbischof Otto von Augsburg am 17. September 1563 aus Rom, "ist unermüdlich in allen Reformen, wie an seiner Person und an seinem Hofe, so in sämmtlichen Angelegenheiten der Kirche, deren Glieder, hoch und niedrig, er zur alten Zucht und Sittenstrenge zurücksühren möchte. Aber die unbedingt erforderliche Neubelebung des Clerus, die Wiederherstellung der kirchlichen Ordnungen und Gesetze in den einzelnen Diöcesen, kurz die ganze kirchliche Resorm wird nicht durchsührbar oder nur von geringem Erfolge sein, wenn nicht zugleich eine Resorm der Fürsten und ihrer Regierungen eintritt und die Kirche befreit wird von den drückenden Fesseln, womit sie in allen Staaten, hier mehr dort weniger, belastet ist. Oder ist es übertrieben, wenn man behauptet: auch in den katholischen Staaten regieren in der Kirche kaum noch die Bischöfe, sondern die Fürsten und ihre Beamten?"

Im Wesentlichen war diese Behauptung nicht übertrieben.

Die protestantische Anschauung, daß die Gewalt der weltlichen Obrigkeit die einzige auf göttlichem Recht beruhende, die gesammte Kirchengewalt als ein Ausfluß der Landeshoheit zu betrachten sei, daß Fürsten und städtische Obrigkeiten als Oberbischöfe der Landeskirchen anzusehen seien, konnte bei katholischen Fürsten nicht Platz greifen. Aber auch bei diesen war, nicht etwa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald ad a. 1562 No. 59. Schelhorn, Amoenitates 1, 501—575. Vergl. Reimann's Aufsat in ben Forschungen zur beutschen Gesch. 8, 177—186. Buchholt 8, 446—454.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. Buchholy 8, 476—477. 601—602.

<sup>3 \*</sup> An ben Colner Jesuiten Johann von Reibt. Bergl. oben S. 27 Note 1.

erst seit dem Aufkommen des Protestantismus, sondern schon lange vorher das Bestreben vorwaltend, nach Lehre der römischen Juristen, wenigstens das ganze ,äußere Kirchenwesen' der Landeshoheit zu unterwerfen: über die Kirchengüter frei zu verfügen, alle einträglichen kirchlichen Stellen zu besetzen und über alle kirchlichen Verordnungen "Controlle auszuüben". Die Welt= lichen, Fürsten und Abel, heißt es in einer Schrift aus dem Jahre 1524, ,wollen Herren sein der Kirche: die besten Pfründen und Kirchstellen haben, aber wenig oder Nichts thun für das Amt; Geistliche einsetzen nach Gutdünken und sich bezahlen lassen von ihnen; Ordnung stören in den Stiften und Klöstern, prassen, bankettiren von Kirchengut, alsdann thun als seien sie die Gerechten und klagen: die Geistlichkeit sei verderbt. O der Pharisäer, mit denen Gott das christliche Volk jetzund auf das Allerhärteste plagt'. Die Fürsten,' sagte ein anderer einsichtiger Zeitgenosse, bringen Beschwerden auf Beschwerden vor wider die Geistlichkeit, deren fürwahr nicht besten Theil sie selbst mit allen möglichen Mitteln in die Stellen und Pfründen gebracht haben; sie schulden die Kirche an, der sie doch selbst den Judaskuß gegeben. 2, Wie wir unsere Kinder, Brüder und Freunde,' schrieb der katholische Herzog Georg der Bärtige von Sachsen, zu bischöflichen Aemtern und Würden bringen mögen, so sehen wir nicht nach der Thür, sondern wie wir sonst die Unserigen hineinbringen mögen, es sei unter der Schwelle oder oben zum Dach hinein, so achten wir es nicht. Solches ist bei uns Fürsten in einem Brauch, als hätten wir Macht, mit Gewalt zur Hölle zu fahren. Es sind auch diese Herren, so dermaßen eingehen, des Gemüths, als hätten sie es für ihr Erbe gekauft und hätten es mit Recht.

"Wenn wir Laien," fuhr der Herzog fort, "Güter der Alöster und Gestifte unter uns liegen haben, sind wir also entzündet zur Begier derselben Güter, daß man zum öftern Mal mehr trachtet nach den Gütern, so zu solchen Gestiften gehören, sie in unsere Gewalt zu bringen, unsern Stand zu erhalten, dann wie ein ordentlich christlich Leben darin geführt und gebraucht werde. Diese Liebe hat jetzt in diesen Läusen manche christliche Versammlung zerstört und das Einkommen der Obrigkeit gemehrt. Darin haben wir vergessen die Lieb Gottes und des Nächsten und gar nicht angesehen, ob der Nächste in verdammlich Urtheil komme, wenn wir nur unsern Pracht erhalten mögen."

Von den meisten katholischen Fürsten und Abelichen galt, was Luther schrieb: "Die zornigen Junkerlein, die Fürsten, sind noch die allerbesten Lutherischen, nehmen Geschenke und Baarschaft von den Klöstern und Stiften die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bereits im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert beanspruchten mehrere Fürsten innerhalb ihrer Territorien ,päpstliche Gewalt'. Vergl. unsere Angaben Bb. 1, 501.

<sup>2</sup> Bergl. unfere Angaben Bb. 2, 340.

<sup>8</sup> bei Höfler, Denkwürbigkeiten ber Charitas Pirkheimer LVIII.

Menge, führen die Aleinobe auch zu sich und lauern dabei auf die liegenden Gründe auch fein. Dazu greifen sie auch in die päpstlichen Rechte und Freisheiten, schapen und beschweren die geistlichen Stände und Personen, wie sie wollen. Wo lernen sie aber das Alles? In des Papstes Büchern? Ja, da hüt doch für. Der Luther hat sie also frei gemacht und muß doch deß weder Dank noch Namen haben.

In den Nöthen der Zeit' waren einzelne Fürsten von den Päpsten selbst zur Mitwirkung bei der Regelung rein kirchlicher Angelegenheiten herangezogen worden. So hatte zum Beispiel Papst Adrian VI. in Folge der Saumseligkeit der baherischen Bischöfe in Herstellung der verfallenen Kirchenzucht im Jahre 1523 den Herzogen von Bahern die Besugniß ertheilt, durch eine geistliche Commission, ohne Zuthun der Ordinarien, gegen schuldige Geistzliche vorzugehen, sämmtliche Klöster des Landes zu visitiren, unwürdige Vorzsteher abzusehen? Was lediglich die Noth der Zeit rechtsertigen konnte, wurde bald angesehen als "ein stehend rechtliches Gebühr der landesherrlichen Obrigteit, die, wo nicht der Glaube selbst im Spiel, frei in Sachen der kirchlichen Diener und ihrer Güter' schalten und walten könne.

Um die Grundsätze des Kirchenrechtes, daß die Kirche in ihrer Gesammt= heit die Güter besitzt und den einzelnen Gliedern der Kirche bloß der Frucht= genuß daran zusteht, daß also weder von einer befugten Einziehung solcher Güter, noch von einem Heimfallsrecht der Staatsgewalt denselben gegenüber Rede sein könne, kümmerte man sich auch in katholischen Ländern keineswegs. In Oesterreich und Bayern wurde erklärt: die Kirchengüter sind nur Kammer= güter und die Prälaten sind nur Kammerleute. Einzelne Prälaten waren "hosdienerisch" genug, das ihnen anvertraute Gut als "Kammergut" zu bezeich= nen, dessen Verwaltung lediglich vom Landesfürsten ihnen übertragen sei.

"Bornehmlich sind es," klagte man, "die Bögte, Räthe und andere Bedienstete der katholischen Fürsten, welche mit den kirchlichen Gütern, Stiftungen, Zehnten, Spenden der Borfahren sür die Armen, Seelbädern,
Gottesessen und dergleichen Rips Raps machen, oftmals noch gieriger, denn
die lutherischen; sie drücken die Geistlichkeit gleich als wäre sie leibeigen,
zerreißen Stiftungsbriefe, mergeln die Spitäler aus, fressen und bankettiren in
den Spitälern und Armenhäusern, bei der Inspektion, so sie den Geistlichen
abgenommen, auf Kosten der Armen." In Oesterreich mußte Kaiser Ferdinand,
der sich beim Concil über die Verschleuderung der kirchlichen Güter und Stiftungen durch gewissenlose Prälaten beschwerte, im Jahre 1548 seine Vögte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sämmtl. Werke 30, 377. <sup>2</sup> Bergl. unsere Angaben Bb. 2, 337.

s Vergl. Biebermann, Aus ber kameralistischen Praxis bes 16. Jahrhunderts, in Müller's und Falke's Zeitschr. für beutsche Kulturgesch., Jahrg. 1858 S. 862 fll.

<sup>4</sup> In der S. 58 Note 1 angeführten Christlichen Klage= und Trostschrift 18-19.

ermahnen: "Es kommt mir glaubwürdig für, daß etliche aus euch in die geistlichen Güter greifen und dieselben ohne Rücksicht auf Erben, Schulden und andere Sachen ganz oder zum Theil, wie es euch gefällt und euer Nuten erfordert, einziehen. Durch diesen unfüglichen schweren Mißbrauch wird die Priesterschaft nicht wenig scheu gemacht, so daß sie sich auf dergleichen Pfarren, Beneficien und Stifte nicht mehr begeben will. Diese bleiben dann unbesetzt und das gemeine Volk wird in dieser beschwerlichen Zeit des Wortes und Dienstes Gottes beraubt, und leidet an Seele und Leib Nachtheil und Schaden. 4 Ferdinand's Sohn, König Maximilian, der ,kein Hehl machte aus dem Abscheu gegen solche freveliche Prälaten, die kirchliche Güter und Stiftungen zu ihrem Nuten verwendeten zuwider dem Zweck, wofür sie von frommen Vorvorderen gestiftet', verkaufte als Kaiser den vierten Theil der Kirchengüter zu seinem Nutzen, belastete die Klöster stark mit Pfründen an Hofdiener und gab geistliche Beneficien an weltliche Personen. Bald mußte ein Hofmusikus und dessen Frau reichlich aus Kirchengut versorgt, bald einem Baumeister ,das nächst erledigte geist= liche Beneficium' übertragen werden, bald ein Reichshofrath ,ein geistliches Stiftsgut, es sei nun eine Pfarrei oder ein anderes nütliches Beneficium' erhalten 2. Maximilian empfand ebenmäßigen Abscheu davor, daß sich die Clerisei in weltliche Sachen einmischte, denn das thue nimmer gut', aber er hielt es für gutgethan, den Bischöfen und Klöstern unter Androhung und Anwendung von Strafen vorzuschreiben, wie viele Messen zu lesen, welche Collecten einzulegen, wie die canonischen Stunden abzuhalten, die Sacramente zu verwalten seien. Alle bischöfliche Gewalt und aller Respekt, außer der Priester= und Kirchenweihung, die allein übrig, fiel in Oesterreich dahin. 3

Ein "wahrer Berderb' des Alosterlebens und eine "sondere Luftigkeit vieler Fürsten" war das "kraft fürstlicher Hoheit" beanspruchte Recht, nach Belieben "Jäger, Falkner, Unterknechte und andere dergleichen Diener" in die Alöster "einzuweisen". "Diese Leute," beschwerte man sich kirchlicherseits, "wollen fressen und saufen Tag und Nacht, bringen gar Weiber mit, und sind nicht zu ersättigen." "Sie richten in den Alöstern," sagten die bayerischen Landskände im Jahre 1543, "vielmals Unzucht und Unwillen an, der Meinung, man müsse ihnen nicht allein, sondern auch denjenigen, so sie oftmals mit ihnen ohne alle Noth in die Alöster bringen, Tag und Nacht ihres Gefallens nach dem allerbesten zu essen und zu trinken geben." Im Jahre 1528 hatten die Herzoge von Bayern "den vielen Muthwillen und die strässichen Handlungen in den Klöstern" streng untersagt, aber die Besehle waren "für den Wind".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wiebemann 1, 96—97. <sup>2</sup> Bergl. Wiebemann 1, 206—208.

<sup>8</sup> Klehs's Denkschrift bei v. Hammer-Purgstall 1, Urfunden 308-313.

<sup>\*</sup> Vergl. Sugenheim, Baierns Zustände 265—266, und unsere Angaben Bb. 2, S. 341.

Aller unchristlicher Ungehorsam und die Berachtung der Geistlichkeit bei dem gemeinen Mann' wurde von geistlicher Seite vorzugsweise auch aus der Handhabung des sogenannten Spolienrechtes durch fürstliche Beamte und den Adel hergeleitet. "Es ist nicht wenig beschwerlich," sagte die Passauer Geistlichkeit, daß alsbald, wenn ,ein Pfarrherr auf dem Lande mit Tod abgeht, ja auch wohl zuvor ehe einer verschieden, der Pfarrhof mit weltlichen Gerichts= dienern besetzt wird, allda ein Tag etliche übermäßige Zechungen und Ban= ketten als auf einem Kirchtag beschehen, und des verstorbenen Pfarrherren Verlassenschaft also geschmälert wird, daß oft kaum dem Herrn Ordinarius seine gebührende Portionem Canonicam gegeben, noch die Gläuhiger von solcher Verlassung mögen bezahlt werden. Und dürfen überdas wohl die Amt= leute den Pfarrherren öffentlich mit Frohlocken zu verstehen geben, wenn sie, die Pfarrherren, einmal sterben, wollen sie ein gutes Müetl im Pfarrhof haben.' Auch die bayerischen Landstände beschwerten sich wiederholt: "Trägt sich zu, daß ein Pfarrer oder andere Priester nach ihrem Absterben was Uebriges hinterlassen, so reißen und bringen es die weltlichen Obrigkeiten in ihre Hand, lassen derselben Creditores, Erben und Andere, denen es billig zustände, hinnach laufen, geben ihnen für Bericht viel Tage und für Bescheid, Gerichtskosten und Anderes hoch genug zu bezahlen, und wird die Sache so lang aufgezogen, bis oftmals die ganze Verlassenschaft im Dampfe bleibt. Der Adel riß die Hinterlassenschaften der Pfarrer seiner Vogtei= und Patronats= kirchen ganz oder theilweise an sich. Alle von den Synoden über diese landes= herrlichen und adelichen Eingriffe geführten Klagen blieben erfolglos 1.

In anderen katholischen Ländern, besonders in Frankreich und in dem Königreich Neapel, und auch in Spanien und Sicilien trat die Anechtung der Kirche noch schroffer zu Tage.

Das Concil war deshalb völlig in seinem Rechte, als es zur Herstellung allgemeiner Reform' die "Wegräumung der von der weltlichen Gewalt bereiteten Hindernisse" forderte. Er sei sehr bereit zur allgemeinen Reform, erklärte der Papst im Frühjahr 1563 dem spanischen Gesandten, hoffe aber, daß auch König Philipp und die anderen weltlichen Fürsten von derselben nicht ausegenommen sein würden<sup>2</sup>.

Unter Strafe des Bannes sollte den Fürsten, wurde in Trient verlangt, alle Einmischung in rein geistliche Angelegenheiten verboten und die Beobachtung der uralten kirchlichen Privilegien vorgeschrieben werden. Der Kirche gebühre freie Gerichtsbarkeit, Freiheit in allen unmittelbar oder mittelbar vor das geistliche Forum gehörenden Angelegenheiten, und unter näher angegebenen Beschränkungen Freiheit von rechtswidrig auferlegten Abgaben, Staatslasten und Staatsdiensten. Die Fürsten sollten den Prälaten oder den Capiteln

<sup>1</sup> Vergl. Sugenheim, Baierns Zustände 267—271.

2 Buchholt 8, 607 Note.

keine Beneficien verleihen oder in irgend einer Weise in Aussicht stellen, und die geistlichen Güter oder Berechtigungen, sowie auch die Güter und Berechtigungen der unter geistlichem Patronate stehenden Laien unangetastet lassen. Fürstliche Diener, Soldaten, Pferde und Hunde dürften in Zukunft nicht mehr in die Häuser der Geistlichen und in die Klöster eingewiesen werden; das fürstliche Exequatur oder Placet für kirchliche Erlasse müsse unbedingt wegfallen <sup>1</sup>.

Diese im August 1563 den Gesandten der weltlichen Mächte überreichten Reformartikel riefen ,den gewaltigsten Streit und Sturm hervor und bedrohten das Concil', schrieb der Cardinalbischof Otto von Augsburg am 17. September, "mit völliger Auflösung oder wenigstens mit Entziehung des Schutzes aller katholischen Potentaten'. "Der Kaiser, obgleich seiner Natur nach maßvoll und bescheiden, ist im Höchsten unzufrieden und stellt Aufstände und Empörungen in Deutschland in Aussicht, wenn man die Artikel nicht fallen lasse oder nicht auf bessere Zeiten verschiebe; der König von Spanien will die Bischöfe seines Landes abberufen, falls man auf dem Concil die königlichen Rechte und Freiheiten, wie er die Vergewaltigungen der Kirche nennt, irgendwie antaste; der König von Frankreich oder vielmehr die Berather dieses Kindes, gebehrden sich wie halb besessen und lassen befürchten, daß sich Frankreich völlig von dem Gehorsam gegen den apostolischen Stuhl absondert. Ununterbrochen, heftig, leidenschaftlich haben die Fürsten, ihre Räthe und Botschafter auf Reformen gedrungen; sobald man aber auch auf sie selbst und ihre Regierungen die Reformen ausdehnen will, schreien sie, als wäre Brand im Dach und erklären Alles, was sie in Anspruch nehmen und was von ihnen ausgeht, für unantastbar. 2

Der französische König Carl IX. hatte kaum von den Reformartikeln erfahren, als er seine Gesandten anwies, aus allen Kräften dagegen aufzutreten und "falls ihre Protestation nicht fruchte", sofort das Concil zu verlassen; auch die französischen Bischöfe sollten ohne alle Kücksicht sofort von Trient abreisen. Die Concilsväter, sagte er, scheinen darauf auszugehen, "die Krallen der Könige zu beschneiden und die ihrigen zu schärfen", aber er seinicht gewillt, auch nur im Geringsten seine Rechte und "Freiheiten" antasten zu lassen; die Gewalt des Concils beschränke sich lediglich auf die Resorm des geistlichen Standes, in staatliche Angelegenheiten und königliche Rechte habe es sich nicht einzumischen 3.

<sup>1</sup> Reformartikel bei Le Plat 6, 227—233. Buchholt, Urkundenband 703—705, und die in dem gutachtlichen Bericht der niederösterreichischen Regierung angezogenen Artikel 705—716.

<sup>2</sup> In bem S. 154 Note 3 angeführten Brief.

<sup>3</sup> Die Briefe Carl's IX. vom 28. August 1563 bei Le Plat 6, 194—198.

Am 22. September hielt der französische Gesandte du Ferrier in öffent= licher Generalcongregation eine Rede, welche eine fast allgemeine Aufregung hervorrief. Man wolle durch das Reformdecret, behauptete er unter Anderm, die Freiheiten der gallicanischen Kirche und die Majestät und Autorität der allerchristlichsten Könige vernichten. Seit Jahrhunderten hätten diese Könige kirchliche Gesetze gegeben, die aber keineswegs den Dogmen entgegen und den Freiheiten der Bischöfe schädlich seien. Denn die Bischöfe würden durchaus nicht behindert, das ganze Jahr in ihren Diöcesen zu residiren, jeden Tag das reine Wort Gottes zu verkünden, mäßig, gerecht und fromm zu leben und den Armen die kirchlichen Güter zukommen zu lassen. Die Armen seien die wahren Herren dieser Güter. Jedoch er berichtigte sich. Die allerchristlichsten Könige hätten fast sämmtliche Kirchen gegründet und hätten als Herrscher von Frankreich das Recht, wie über alle Güter und Einkünfte ihrer Unterthanen über= haupt, so auch über die der Geistlichen frei zu verfügen, wenn das Wohl und die Noth des Staates es verlange. Und zwar besäßen sie dieses Recht, diese Gewalt und Autorität nicht von Menschen, sondern von Gott, der den Menschen die Könige gegeben, um ihnen zu gehorchen. Die Väter möchten deßhalb Nichts gegen deren Rechte und die gallikanischen Freiheiten unter= nehmen, widrigenfalls, bedeutete er, haben wir Befehl, zu intercediren, wie wir jett wirklich intercediren'.

Am folgenden Tage antwortete Carl Grassi, Bischof von Montesiascone: es sei unerhört in einem ökumenischen Concil, daß der Gesandte eines christlichen Königs von einer Intercession spreche, welche an das Vorgehen der Bolkstribunen im heidnischen Rom erinnere. Also darin allein solle die kirchliche Freiheit bestehen, daß den Bischöfen und Priestern durch die Gesetze der Könige nicht verwehrt werde, das reine Wort Gottes zu verkündigen und Almosen zu spenden, als wenn es im Uebrigen gleichgültig sei, daß die ganze kirchliche Freiheit und Jurisdiction dem Könige anheimgegeben, die Kirchengüter verschleudert, Bischöse und Priester von den weltlichen Tribunalen verurtheilt würden: Alles gegen die apostolische Tradition, die Decrete der Päpste und der Concilien, auch des Concils von Constanz. Man könne nicht annehmen: der Gesandte habe wirklich im Auftrage seines Königs gesprochen. Gottlos sei der Sat, erklärte der Cardinallegat Morone, daß der König über alle Güter seiner Unterthanen frei verfügen könne, und daß kein Bischof ihm widersprechen dürse, wenn er sich das kirchliche Besitzthum aneigne 1.

Du Ferrier habe in seiner Rede manches Gute über die Reformation vorgebracht, schrieben die kaiserlichen Gesandten an Ferdinand, aber sämmtsliche Väter dadurch heftig beseidigt, daß er von der freien und rechtmäßigen Besugniß seines Königs über alle Güter gesprochen und gegen jede Beschräns

<sup>1</sup> Die Reben bei Le Plat 6, 233-237. 241-245.

fung des königlichen Rechtes intercedirt habe 1. Die kaiserlichen Gesandten selbst, auch die des Königs von Spanien und von Benedig, meldete du Ferrier nach Paris, hätten volle Zufriedenheit über seine Rede geäußert. Er bekräftigte nochmals: die französischen Könige besäßen im Falle 'dringender Noth' freie Gewalt über alle Unterthanen und deren Besitzungen, auch über die Geistlichen und das Kirchengut. Carl IX. war mit seinem Gesandten völlig einverstanden. "Die allerchristlichsten Könige' konnten sich nicht 'die Hände sperren lassen' in so vielen Fällen 'dringender Noth', wenn es galt, aus Kirchengütern königliche Schulden zu bezahlen, oder königliche Bastarde, Günstlinge oder Maitressen mit kirchlichen Einkünsten zu versorgen.

Die niederösterreichische Regierung, welche Ferdinand über mehrere in Trient bereits beschlossene Reformbecrete und über die Artikel der Fürstenresorm' zu einem Gutachten aufgefordert hatte, mahnte den Kaiser auf das Entschiedenste, sich ,auf Nichts einzulassen', was das Concil verlange. Kirchliche Synoden, von welchen die Rede, dürsten nur abgehalten werden unter Beaufsichtigung weltlicher Commissare, damit Alles ordentlich zugehe und Nichts zum Nachtheil von Land und Leuten bestimmt werde. Kirchliche Visitationen seien zu verschieden, so lange man noch in der Religion allenthalben spaltig sei und nicht wisse, worauf man die Visitation gründen und damit vorgehen solle'. Der Artikel, daß die Vischösse um peinlicher Sachen, die Strafe Leibs und Gut betreffend, von Niemanden, denn von päpstlicher Heiligkeit gestraft werden sollen', sei beschwerlich: der Kaiser möge sich darin ,die Hand nicht sperren lassen'. Gegen den Artikel: es sollten zum wenigsten die Hälfte der Canonicate an den Hochstes besetzt werden, würden sich die Abelichen auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bei Sickel 606. <sup>2</sup> bei Le Plat 6, 249-250.

<sup>3</sup> Der venetianische Gesandte Giovanni Correro, ber von 1566-1569 am französischen Hofe war, sagt über Carl IX.: "Pare bella cosa a quella maestà, col distribuire cento sei vescovadi, quattordici arcivescovadi, sei in settecento abbazie, ed altrettanti priorati, potere, senza metter mano alla borsa, pagar debiti, far mercedi, maritar dame, e gratificar signori: e l'abuso è camminato tanto innanzi, che si fa così bene mercanzia di vescovati e d'abbazie a quella corte, come si fa qui di pevere e di cannella. Alberi, Ser. 1, vol. 4, 192. Ein Bastarb Carl's IX., Carl von Balois, wurde im breizehnten Jahre Commendatarabt von Chaise-Dieu und bezog auch nach seiner Verheirathung bie Einkünfte bes Klosters. Bussy von Amboise, bas sittenloseste Subject ber Zeit, erhielt, als Günstling Beinrich's III., die Abtei von Bourgueil. Beinrich IV. wies einer Buhlerin bie Einkunfte ber Abtei Chatillon an, wo ehemals ber heilige Bernhard erzogen worden. Dem Protestanten Rosny verlieh er eine Abtei gegen Auszahlung von 50 000 Thalern an bie königliche Maitresse Fräulein von Entraigues. Bergl. Montalembert, Mönche bes Abenblandes, übersett von K. Brandes (Regensburg 1860) Bb. 1, CLXI. Solche , Gnabenerweise' galten als ,unveräußerliche Rechte fonig= licher Hoheit'.

den Landtagen beschweren, weil auf sie ,die hohen Stifte gewidmet seien'. Ebenso beschwerlich sei den Adelichen der Artikel, daß auch Fremde und Nicht= adeliche zu den Canonicaten Zutritt finden sollten. "Daß den armen Kirchen mit Einleibung der Beneficien geholfen werden solle', würden die Lehnsleute nicht zugeben: nur mit deren Bewilligung könne man darin handeln. die Bestimmung, daß den armen Pfarreien oder Beneficien, auf welchen sich wegen schlechten Einkommens kein Priester erhalten könne, der Zehnte zu= gewendet werden möge, müsse wegfallen, denn man dürfe den Laien den Zehnten nicht entziehen. Schädlich für den Kaiser, für alle Herren und Unterthanen sei die in einem andern Artikel aufgestellte Forderung: binnen Jahresfrist müßten dem betreffenden Ordinarius die Patronatsrechte über Beneficien von den Laien nachgewiesen werden, denn falls auch die Urkunden über solche Rechte verloren gegangen, so werde doch Jeder sich seiner Posseß behelfen und sich derselben keineswegs begeben wollen'. Niemand könne seiner habenden Posses ohne und außer Erkenntniß des Rechts entsetzt werden', vor einem fremden Gericht' aber, als dieses Falls beschähe', könne Niemand zu Recht stehen'. Nicht weniger unstatthaft sei es, den Bischöfen die "Visitation und Correction' der Spitäler und Armenhäuser einzuräumen. Vor Allem möge der Kaiser auch darin ,nicht die Hände sich sperren lassen', daß das Concil an die Weltlichen das Ansinnen stelle, ,keine Prälaten oder Beneficiaten ein= zusetzen und die Früchte und Einkommen der vacanten Kirchen und Beneficien nicht zu occupiren': denn alle Kirchengüter seien kaiserliche Kammergüter, die Alöster allein von den Vorfahren des Kaisers und Anderen gewidmet und gestiftet'. "Ueberflüssig" sei der Artikel, daß man ,in den Gotteshäusern weder Diener der Laien, Landsknechte, Pferde noch Hunde legen solle', denn ,es möchten wohl etliche Klöster mit solcher Bürde verbunden und verobligirt sein', deßhalb dürfe der Kaiser auch hierin ,die Hände sich nicht sperren lassen". "Dem Herkommen und den Freiheiten zuwider" sei der Artikel, daß die Geist= lichen durch die Laien nicht citirt noch gerechtfertigt werden sollten. Ferner habe das Concil keine genugsam gegründete Ursache', anzuordnen, daß man fürder ,der Geiftlichkeit in ihrer Jurisdiction mit den Excommunicationen oder Anderem keine Irrung thun solle', denn ein Eingreifen von Seiten der welt= lichen Macht geschehe nur, wenn die geistliche Obrigkeit nicht ,den Canonibus gemäß' handele und ihr Recht "mißbrauche". Es würde danach dem Kaiser als Herrn und Landesfürsten, auch den nachgesetzten Obrigkeiten schwerlich fallen, daß ihnen die Hand gesperrt sein solle, darin kein Einsehen fürzunehmen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der betreffende Reformartikel des Concils lautet: "Caveant, ne suos officiales, familiares, milites eorumve equos, canes in episcoporum clericorumve ac beneficiorum quorumcumque domibus, aut religiosorum monasteriis distribuant, sive pro eorum transitu aut victu quidquam ab eis exigant."

oder Wendung zu thun'. "Ueberflüssig' sei der Artikel über das Exequatur und Placet. Die österreichische Regierung wollte der Kirche überhaupt keine Freiheit einräumen. Am Schluß ihres Gutachtens betonte sie nochmals: der Kaiser dürfe ohne Bewilligung der österreichischen Landstände und aller deutschen Reichsstände, also auch der protestantischen, "in Richts" mit dem Concil sich "einlassen"; sonst könne leicht Empörung und noch größere Er-bitterung gegen die Geistlichkeit erfolgen".

Ferdinand überschickte das Gutachten an seine Gesandten in Trient, um dadurch den päpstlichen Legaten ,die große Schwierigkeit der Sache ansschaulicher zu machen': wenn schon die österreichische Regierung solche Einswendungen erhebe, wie viel stärkeren werde man in Böhmen, Ungarn und im deutschen Reiche begegnen<sup>2</sup>. Ein Mainzer Domherr, der durch Trient nach Rom reiste, hatte den kaiserlichen Gesandten versichert: der einzige Reformartikel, wonach die Domcapitel auch den Bürgerlichen offen stehen sollten, sei mehr als genügend, um in Deutschland große Verwirrung hersvorzurusen<sup>3</sup>.

Bei näheren Verhandlungen über die einzelnen Reformartikel hätten in Bezug auf veränderte Umstände und Zeitverhältnisse manche Milderungen einztreten, manche Zusätze gemacht werden können. Aber die Potentaten wollten sich überhaupt auf keine Verhandlungen über die Grenzscheide zwischen der geistlichen und weltlichen Gewalt, auf keine Regelung der Beziehungen zwischen Kirche und Staat einlassen.

Gegen die kaiserlichen Gesandten, welche im Auftrage Ferdinand's darauf drangen, die Artikel gänzlich fallen zu lassen oder auf eine andere Zeit zu verschieben, äußerte sich der Cardinallegat Morone: er wundere sich, daß der Kaiser, der immer so scharf auf die allgemeine Resorm gedrungen, jett die weltlichen Fürsten davon auszuschließen suche. Nachdem der Papst sich gleichsam seiner Prärogative begeben und dem Concil die Gewalt überlassen habe, Alles, ohne vorherige Anzeige in Rom, zu beschließen, wolle der Kaiser vorschreiben, daß von diesem oder jenem Artikel nicht gehandelt werden solle 4. Das Resormdecret, schrieb Morone an Ferdinand, ist "allen Gesandten zuerst einzgehändigt worden, damit es, nach deren Vorschlägen gebessert, endlich den Vätern vorgelegt werde. Einige Artikel, wogegen jene Vorstellungen erhoben, haben wir geändert oder gänzlich beseitigt. Wir haben jeden einzelnen Gesandten dringend gebeten, seine eigene Meinung über die Sache uns zu ersöffnen; wenn nun dennoch in dem Decrete Einiges vorkommt, was bei dem Einen oder Andern Anstoß erregt, so ist es nicht unsere Schuld, sondern die

<sup>1</sup> Das Gutachten vom 13. October 1563 bei Buchholt, Urfundenband 706-716.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Buchholt 8, 618. <sup>3</sup> Buchholt 8, 606.

<sup>4</sup> Buchholt 8, 610.

Schuld derjenigen, welche geschwiegen. Das ganze Decret überhaupt aber fallen zu lassen oder auf eine andere Zeit zu vertagen, ist uns unmöglich, ohne das größte Aergerniß zu erregen und alle Dinge in Verwirrung zu bringen. Fast sämmtliche Bischöfe hätten die Ueberzeugung, daß, wenn eine Reform des ganzen geiftlichen Standes eintreten solle, die Hindernisse entfernt werden müßten, wodurch die Bischöfe von Seiten der weltlichen Macht in der Regierung ihrer Kirchen völlig gelähmt würden. "Werden diese Hindernisse nicht beseitigt, so wird die Reformation nicht allein mangelhaft, sondern er= folglos sein, alle Mühen, deren sich Ew. Majestät und wir uns unterzogen, werden vollständig zu Nichte.' "Der ganze Inhalt des Decretes entspricht nicht allein dem canonischen Recht, sondern auch den Gesetzen, welche frühere fromme Kaiser erlassen. Es sind darin nicht einmal alle Bedrückungen des Clerus und alle Verletzungen der kirchlichen Freiheit aufgeführt, sondern wegen der Zeitverhältnisse viele, vornehmlich solche Dinge übergangen, welche die Ruhe in Deutschland stören könnten oder der Vertheidigung gegen den Erb= feind der Christenheit hinderlich zu sein schienen. Da die Widersacher unserer wahren Religion auf Nichts heftiger ausgehen, als auf Vertreibung und Vernichtung der Bischöfe und der übrigen Geistlichkeit, so gebührt es sich, daß das Concil und die katholischen Fürsten dieselben in ihrem geistlichen Dienste unterstützen, und ihre Würde in Schutz nehmen, besonders weil wir auf Grund der bereits erlassenen und noch zu erlassenden Gesetze erhoffen dürfen, unterrichtete, kluge, untadelhaft fromme und verehrungswürdige Männer als Bischöfe zu erhalten: durch Bischöfe, welche gar keine Autorität besitzen, kann das Volk nicht von den Lastern zur Tugend, von den Irrlehren zur wahren Frömmigkeit zurückgeführt werden. 1

Reine Vorstellungen an die weltlichen Mächte fruchteten.

Da die Concilsverhandlungen zu keinem Abschluß zu kommen schienen, so waren Unzählige unter den Katholiken "von trübsten Besorgnissen erfüllt". Cardinal Carpi, der Decan des heiligen Collegs, ein wirklich ausgezeichneter Mann, sagte mir, berichtete im Jahre 1563 der venetianische Gesandte Girolamo Soranzo, "er habe während seiner letzten Krankheit von Gott den Tod ersleht, um den Hintritt und das Leichenbegängniß Koms nicht zu erleben. Andere im hohen Ansehen stehende Cardinäle beweinen unablässig das Elend dieser Zeiten. Sie halten das Uebel für um so gefährlicher, als sie kein Mittel der Heilung gewahren, es sei denn das unmittelbare Einschreiten der Barmherzigkeit Gottes."

<sup>1</sup> vom 28. August 1563, bei Sickel 588-590.

Bericht bes Galeazzo Cusano vom 1. Mai 1563 bie Stelle: ... che si puo comprar hormai la cera per far l'essequio al cadavero della chiesa ... sictel 496.

Aber "gerade dann," schrieb Cardinalbischof Otto von Augsburg, "wenn den menschlichen Augen Alles dunkel erscheint, müssen wir am meisten auf Gottes Hülfe vertrauen: Christus der Herr wandelt mit Petrus an der Hand noch immer über den Wassern."

Während der Verhandlungen in Trient war im Reiche nach den Naumburger Beschlüssen die religiöse Verwirrung unter den Protestanten noch größer geworden.

<sup>1</sup> Bergl. oben S. 154 Note 3.

## XIII. Folgen des Naumburger Tages — religiös-sittliche Bnstände im nördlichen Deutschland.

Als ,wüthigste Gegner' der Naumburger Beschlüsse traten die Flacianer Man sage ihnen wohl, hatten die Jenaer Theologen während des Fürstentages erklärt, sie möchten ihre Kräfte lieber gegen das Papstthum vereinigen, statt sich unter einander zu beißen und zu fressen', aber , die Cor= ruptelen' der Lehre seien das eigentliche Papstthum, das sie erst unter sich ausfegen müßten, denn die heilige Schrift befehle alle Ausrottung des Un= frauts: innerliche Reger seien gefährlicher, als äußerliche 1. Auf einem von den geiftlichen und politischen Abgeordneten der niedersächsischen Stände zu Lüneburg abgehaltenen Convent faßte Mörlin gegen die Naumburger Beschlüsse ,die Lüneburger Artikel' ab und schrieb an einen Freund: "Nun wird Wittenberg toben, Heidelberg rasen, Tübingen sauer sehen, aber es mögen dem Codrus die Eingeweide zerplaten, wenn nur die Reinheit der Lehre Christi erhalten wird.' In Predigten und Streitschriften wurde das Naumburger samaritanische Interim', dieses sonderliche Teufelswerk', heftig bekämpft. Wie die herzoglich sächsischen Theologen ihn früher, schrieb Herzog Christoph von Württemberg, "mit Namen als gottlos ausgerufen", so würde er mit seinen Naumburger Genossen von denselben jetzt "lästerlich ausgeschrieen", als sei er selbst Belial, mit welchem Niemand Geschäft haben solle, ober als habe er sich durch die Subscription in die Genossenschaft des Belial begeben'3.

Die Fürsten sollten nicht meinen,' eröffneten die Flacianer an der Universität Jena dem Herzog Johann Friedrich, daß sie, obwohl sie die Kirchenzgüter und das Vocationsrecht an sich gerissen, den Theologen und Predigern ebenso zu befehlen hätten wie ihren Vasallen, weil sie ihnen die Besoldung aus dem Staatsschaße zahlen ließen. Weltlichen möchten Weltliche gebieten, Christi Diener stünden unter keinem andern Gebieter als Christo.' Das vom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salig 3, 674—675.

<sup>2</sup> Mönkeberg 177—178. Hachfelb 20.

Brief vom 21. November 1561 an Herzog Johann Friedrich, bei Pressel, Anecdota 493—498.

Herzog eingerichtete Consistorium sei das von Luther geweissagte weltliche Papstthum. Mit Berufung auf Luther, der zehnmal heftiger gegen Könige geschrieben, wurde dem Herzog vorgehalten, daß er Christo nach dem Zügel greife; die Excommunication könne ihm nur geschenkt werden, wenn er sich beuge wie Theodosius 1. Zur Antwort erschien am 10. October 1561 der Kanzler Brück in Jena, ließ durch einen Häscher die Fla= cianer vorfordern und hielt ihnen eine heftige Strafpredigt; er nannte sie schwarze, rothe, gelbe verzweifelte Schelme und Buben, papistische Bösewichte'. "Daß euch ehrlose Schelme und Aufrührer," rief er aus, "dieser oder jener über einen Haufen hole, schände und blende.' Unbekümmert darum predigte Simon Musäus am 13. October: Ihr hohen großen Hansen, die ihr uns hiervor geschützt und vertheidigt habt, weichet nun auch von uns, ihr seid des Teufels.'2 Gegen Ende des Jahres 1561 erhielten Musäus, Matthäus Juder und Johannes Wigand ihren Abschied. Flacius war seines Lebens nicht sicher: schon begannen die Studenten seine Wohnung zu stürmen; nur mit Mühe rettete er sich durch schleunige Flucht.

Aber die Ruhe wurde dadurch nicht wiederhergestellt. Die flacianisch gesinnten Prediger bezichtigten den Herzog wegen der Duldung Strigel's und Hugel's offenbarer Ketzerei und brachten nach wie vor ,alle möglichen Irr= lehrer, die sie condemnirt haben wollten', auf die Kanzel. Flacius und seine Collegen,' berichteten später die Professoren zu Jena, "haben von Nichts denn von Spnergisten, Adiaphoristen, Schwenkfeldisten, Majoristen, Antinomisten, Philippisten, Calvinisten und dergleichen unzähligen sonderbaren, von ihnen angezogenen und verdammten Secten gepredigt. Mittlerweile hat der gemeine Mann auf die Neuigkeit und ungewöhnliche Weise zu predigen gehört, seines Catechismi vergessen, und weil er die seltsamen Secten nicht verstanden, sind die Kirchen leer und wüst gemacht, Gottes Wort hintangesetzt, und doch die Predigten anders nicht, denn wie ein Mährlein oder sonsten neue Zeitung gehört und darnach als ein Gelächter auf den Bier- und Weinbänken nachgeredet worden, daraus sich dann so viel Unrath, Unfriede und Aufruhr zugetragen, daß die Obrigkeit genugsam zu wehren gehabt.' Die ohnehin in Verfall gerathenen gelehrten Studien seien von den Flacianern in äußerste Verachtung gebracht worden. Musäus habe in einem öffentlichen feierlichen Acte die Universität Wittenberg eine stinkende Cloake des Teufels genannt. Superintendent habe auf der Kanzel gesagt: Liebe Mutter, wenn du' deinem Kind, das du unter dem Herzen getragen, das Herz abstächest, so thust du keine so große Sünde, als wenn du es nach Wittenberg oder einer

<sup>1</sup> Salig 3, 852. Wilkens 113.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schreiben bes Theophilus Dasipobius vom 9. November 1561, bei Ritter, Flacius Illyricus 130—133.

andern Hochschule schickest. Ein anderer habe gepredigt: es sei besser, seine Kinder in ein Bordell zu schicken, als auf eine Universität 1.

Wie im Herzogthum Sachsen, so ging auch im sächsischen Kurstaate Alles aus einander in Zank und Streit, Unfrieden, gräuliches Sittenverderbniß und Unflat im Volk'. "Unsere ganze evangelische Kirche," schrieb der Witten= berger Professor Paul Eber im Jahre 1560, ,ist mit so viel großen Zerrüttungen und Aergernissen befleckt, daß sie nichts weniger zu sein scheint, als dessen sie sich berühmt. Denn schaust du auf die evangelischen Lehrer, so siehst du, daß ihrer etliche aus Ehrgeiz oder aus neidischem Eifer oder Vorwitz die rechte Lehre zerstören und falsche Lehre kecklich ausbreiten oder hartnäckig beschirmen; etliche unnöthigen Streit erwecken und mit unversöhnlichem Neid und Haß darob halten; etliche aber die Religion hin und wieder biegen nach Gefallen oder Begierlichkeit der Herren oder des Volks; etliche aber alles das, so sie mit wahrhafter Lehre aufgebaut, mit ihrer Leichtfertigkeit und schändlichem Leben wieder zerstören. So du das evan= gelische Volk anschauest, siehst du den schändlichsten Mißbrauch der Religion und der dristlichen Freiheit, Verachtung und Unachtsamkeit des heiligen Kirchendienstes, viel lästerlicher Disputationen, Verschleuderung der Kirchen= güter, Undankbarkeit gegen die treuen Diener des Wortes, Aufhebung aller Zucht, zügellose Widerspänstigkeit der Jugend und die reichlichste, täglich nach= wachsende Saat aller Laster.' "Nichts erschreckt tugendliebende Männer mehr," flagte er zwei Jahre später in einer öffentlichen Rede, ,als die Ausgelassen= heit der Sitten und die Verachtung aller Zucht, dieses freche Toben, Wüthen, Stehlen, auch bei Leuten, die kaum den Anabenschuhen entwachsen sind. 2 Unter den Wittenberger Studenten herrschte eine solche Zügellosigkeit, daß man im Jahre 1562 den Untergang aller Studien, eine cyclopische Barbarei befürchtete 3. "Bon Chrfurcht gegen alte Leute", schrieb Paul Eber's College, Professor Georg Major, im Jahre 1561, finde man bei der Jugend keine Spur mehr, vielmehr die äußerste Verachtung derselben: die Welt sei bis auf die Hefe gekommen, der jüngste Tag könne nicht mehr fern sein, alle Kraft in der Kirche und im bürgerlichen Gemeinwesen sei erschlafft. In Folge der fortwährenden Lehrstreitigkeiten zwischen den Theologen und Predigern wisse das Volk nicht mehr, bei welcher der streitenden Parteien die rechte Lehre und das Bekenntniß der Wahrheit zu finden sei. "Die Papisten werfen uns das Aergerniß der Zertrennung vor. Da bekenne ich, daß dasselbe so groß sei, daß es nicht genugsam zu beweinen. Ich bekenne auch, daß die einfältigen Herzen dadurch dermaßen verwirrt werden, daß sie zweifeln, wo die Wahrheit

<sup>1</sup> Heppe, Gesch. bes Protestantismus 1, 75. Arnold 1, 950.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Döllinger 2, 160—162.

<sup>3</sup> Arnolb 1, 715—716.

sei und ob noch eine Kirche Gottes vorhanden, welche von den übrigen unsgläubigen Bölkern zu unterscheiden sei. Ein anderer Wittenberger Professor, Matthias Blochinger, bedauerte: "Man hört jetzt allenthalben Stimmen, die dem Feinde", den Katholiken, "das Lob sprechen und dieses Preisen der Gegner damit entschuldigen: man wisse bei der Uneinigkeit unserer Prediger nicht, was man glauben solle; sie werden in dieser Behauptung durch das auf die Aufzregung des Bolkes berechnete Geschrei rasender Menschen beskärkt. Die Papisten, heißt es, sind doch unter einander einig, auch unter den Türken ist Uebereinstimmung. Wir aber kämpfen unter einander in endloser Schlacht mit wilder unbändiger Glut des Hasses, und fast jedes Lüftchen neuer Meiznungen schleudert uns wie ein Sturm im Unsichern umher."

In Bremen war der Domprediger Albrecht Hardenberg seit Jahren des Calvinismus verdächtig, weil er sich geweigert hatte, die Augsburgische Con= fession und die Apologie derselben zu beschwören. Er könne sich nur, erklärte er, auf die Bibel verpflichten: die Augsburgische Confession sei so aufgesett, wie es die Zeit hätte leiden wollen, um den Kaiser und den Papst zu gewinnen oder am wenigsten zu erbittern. Dieselbe trage in dem Artikel vom Abendmahl die papistische Lehre vor, und in der Apologie sei noch mehr nachgegeben worden, als in der Confession. In der ihm zur Beschwörung vorgelegten Ausgabe stünden zwar die Artikel nicht so, wie sie in der ersten Ausgabe gedruckt worden, sie seien verändert und abgekürzt, aber er zweifele, ob Jemand die Freiheit habe, eine für Kaiser und Reich bestimmte und demselben übergebene Schrift zu verändern und abzukürzen. Hardenberg und seine Ge= sinnungsgenossen waren der Meinung: "der Gräuel päpstlicher Abgötterei" könne nicht ausgerottet werden, so lange die lutherische Lehre von der Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl gelehrt und geglaubt werde 3. der Stadt entstanden "giftige Parteiungen". "Es erhob sich solch Getümmel und Rumor, daß unter den Parteien deßhalb keine Verwandniß, Freundschaft, Schwiegerschaft angesehen ward.' "In Barbierstuben, Sprechhäusern und Schenken wurde nur noch von der neuen Lehre über das Abendmahl gesprochen; es hieß, man hat so lange von dem Leibe Christi gegessen, ist denn noch etwas davon übrig, ißt man den brödenen Gott der Pastoren in Stiefeln und Hosen ?" Die Gegner warfen Hardenberg vor, er habe sich sogar geäußert: "Christus habe vor übermäßiger Todesangst und Furcht in der Einsetzung des Abend= mahles nicht gewußt, was er geredet's. Von der streng lutherischen Partei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Gber 51 a. <sup>2</sup> Döllinger 2, 171-172.

<sup>3</sup> Warhaffte Wiberlegung 7. 4 Bergl. Wilkens 75. 81.

<sup>5</sup> Badmeister, Christliche Anleitung 118.

im Rathe wurde der aus Heidelberg vertriebene Tilmann Heßhus zum Super= intendenten berufen und bezeichnete es als seine besondere Aufgabe, dem Teufelsbuben Hardenberg und seinem Gelichter den Garaus zu fördern'. "Wie wenn die Dompfaffen' in Bremen, sagte er im Jahre 1561, ,eine Mordgrube anrichteten und täglich etliche Bürger barin erwürgten, ober Bürgerweiber und Töchter darin nothzüchtigten, würde und könnte der Magistrat dazu stillesitzen? Also ist auch der Bremer Dom eine geistliche Mordgrube geworden, darin geistliche Hurerei getrieben wird, darin viele tausend Seelen ermordet und das allerschädlichste Feuer falscher Lehre unter die Bürger geworfen worden. So ist der Bremer Magistrat von Gottes wegen schuldig, die verfluchten Lästerer im Dom abzuschaffen.' In jeder Predigt stieß Heßhus die heftigsten Schmähungen gegen Hardenberg aus und übergab alle dessen Genossen dem leidigen Satan, dem dieser selbst angehöre. Er sei, klagte Hardenberg, in seinem Hause nicht mehr sicher, und halte sich bei guten Freunden auf, weil er jede Nacht gewalt= thätige Angriffe auf seine Person befürchten müsse: so sehr wüthe Heßhus und hetze in Verbindung mit anderen Predigern den Rath gegen ihn auf. Christian III. von Dänemark, von den strengen Lutheranern ,der allerheiligste König' genannt, hätte lieber gewünscht, ,daß ber Bremer Dom zum Steinhaufen gemacht werde, als daß man dort eine falsche Lehre über das Abendmahl verkünde: der Rath solle, verlangte er, den Ketzer austhun wie Baal Peor 3. Die Stände des niedersächsischen Kreises beschlossen mit überwiegender Majori= tät: Hardenberg musse weggeschafft werden, weil sonst in Bremen ,ein Handel wie in Münster zur Zeit der Wiedertäufer' erfolgen könnte 4.

Hach Heßens verließ die Stadt, aber die dortigen Unruhen verstärkten sich, da dessen Nachfolger in der Superintendentur, der aus Jena vertriebene Simon Musäus, "noch schärfere Teufelsbannungen vornahm". Er wolle sein Haupt, verkündete Musäus in vier Predigten über das Abendmahl, "nicht sanst niederlegen, dis diese arme Stadt, aus welcher die gottlose Rotte der Sacramentirer ein Sodoma und Gomorrha gemacht habe, wieder gereinigt sei, solle es gleich mit Feuer und Salz geschehen": der Rath habe "sein Schwert wider die Sacramentirer zu gebrauchen". In einer neuen Kirchenordnung forderte Musäus für sich und sämmtliche Prediger die Berechtigung, über alle Rezer und Lasterhafte in der Bürgerschaft den öffentlichen Kirchenbann auszusprechen. Als der Kath auf Anregung des Bürgermeisters Daniel von Büren den Predigern Vorstellungen machte: Luther habe eine solch strenge Zucht nicht ausgeübt, obwohl in Wittenberg genug Mängel und Gebrechen

<sup>1</sup> Heppe, Gesch. bes Protestantismus 1, 471—472.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Corp. Reform. 9, 1080 Note 2. Bergl. Döllinger 2, 462. Bilfens 77.

<sup>4</sup> Die Verhandlungen bei Löscher, Hist. motuum 2, 245 fll.

<sup>5</sup> Walte, Mittheilungen 1, 60.

vorhanden gewesen, erhielt er zur Antwort: Musäus habe in Wittenberg persönlich erlebt, daß Luther den Stadthauptmann und einen Barbier wegen Unzucht, den Dichter Lemnius wegen schändlicher Verse, ja sogar den Herzog Georg von Sachsen und den Erzbischof von Mainz mit Namen auf der Kanzel gebannt und dem Teufel übergeben habe. Wenn Gefahr, Lärm und Tumult aus dem Bann entstehe, oder wenn Freunde, Schwäger und Vettern durch den Bann in Verachtung kämen, so dürfe man dieses gar nicht achten, falls nur die Seelen aus dem Rachen des Teufels errettet würden. Rath, dessen Mehrheit auf Seiten der Prediger stand, setzte ein früher gegen die Wiedertäufer erlassenes Mandat von Neuem gegen die Anhänger Harden= berg's in Kraft, worauf Daniel von Büren, der zu letzteren gehörte, am 19. Januar 1562 alle Gesinnungsgenoffen in dem Dom zusammenkommen ließ. Es entstand ein Tumult. "Herr Omnes, so mit Beilen und Büchsen zugegen", drohte den zusammenberufenen Rathsherren, man würde sie, wenn sie Büren's Vorschläge nicht annähmen, in Stücke zerhauen und aus dem Fenster werfen'. Die eingeschüchterten Rathsherren gaben der Forderung Büren's nach, daß Musäus und einer seiner eifrigsten Gehülfen aus der Stadt geschafft und die anderen Prädikanten verpflichtet werden sollten, gegen Hardenberg's Lehre fürder nicht zu predigen. In Zukunft sollte nur mit Zustimmung der ganzen Gemeinde in Religionssachen gehandelt werden dürfen. Den beiden Ausgewiesenen folgten noch zwölf Prediger "freiwillig in die Verbannung", auch zahlreiche Laien, unter diesen viele Rathsherren, wanderten aus und suchten Hülfe bei den niedersächsischen Ständen wider ihre ,keterische Vaterstadt'. Hamburg und Lübeck fündigten ihrer Bundesstadt alle Handelsverbindungen auf, Danzig legte Beschlag auf alle bremischen Schiffe, Waaren und Forderungen, viele niedersächsische und westfälische Herren, besonders die Grafen von Oldenburg, von Hoya und Ostfriesland, sperrten den bremischen Bürgern ihr Bremen, hieß es, sei jetzt ein neues Münster geworden, Daniel von Gebiet. Büren gleiche dem Johann von Leyden. Man war nahe daran, den Kampf über das Abendmahl auch mit weltlichen Waffen zu führen. Erst im Jahre 1568 kam ein Ausgleich zu Stande, jedoch ,die Verbitterungen und alles schmähsüchtige Schelten starben nicht aus, und Handel und Gewerbe litten unsäglich'. In Bremen bekam der Calvinismus die Oberhand 1.

Tilmann Heßhus war von Bremen nach Magdeburg gewandert, wurde dort Superintendent und gedachte die "seit dem abgöttischen Interim als Kanzlei Gottes weitberühmte Stadt zu dem rechten Jerusalem in deutschen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. Löscher 2, 258 fll. Häberlin 6, 351 fll. Das Verzeichniß ber verschie= benen Parteischriften 390 Note. Walte 62 fll.

Landen zu machen, alle Ketzer, welche die wahre Lehre Lutheri beschmeißt, sammt den letzten Stümpfen der verfluchten Papisten auszureuten'. Im Kampf gegen die Katholiken fand er einen mächtigen Anhang. In der Magdeburger Kirchenordnung vom Jahre 1554 war erklärt worden, "die verstockten Pa= pisten' seien keine Christen, sondern Abgötterer. Man müsse ihnen den Kirchhof, da die Christen liegen und schlafen, gänzlich abschlagen, damit man nicht eine Vermengung mache zwischen den Gebeinen der Christen und der öffentlichen, abgesagten und endlichen Feinde Christi'. Insbesondere galt diese Verweigerung des Begräbnisses den "baalitischen Pfaffen, Mönchen, Ronnen" und dem ganzen "geistlichen Geschmeiß". Auch den Eltern und Vormündern, welche nicht verhindern würden, daß die Ihrigen von dem römischen Antichrift Weihen, Präbenden oder Pfründen annähmen, musse man das Sacrament, Gevatterschaft und Ceremonien bei dem Begräbniß versagen, denn es heiße: Ziehet nicht im Joch mit den Ungläubigen, und Gott will nicht, daß wir den Teufel anbeten'1. Nun war aber im Jahre 1557 zwischen der Stadt und dem katholischen Clerus zu Wollmirstedt ein Vertrag abgeschlossen worden, dem zufolge Capitel und Stift im Besitze ihrer Güter und Kleinode verbleiben und ,bei ihrer alten katholischen Religion, Gottesdienst, Kirchengebräuchen und Ceremonien zu ewigen Zeiten unbehindert gelassen werden' sollten. Dieser Vertrag war zu Stande gekommen hauptsächlich durch die Bemühungen des ehemaligen Hamburger Syndicus Pfeil, der, obgleich eifriger Protestant, den Ratholiken eine gewisse Duldung gewähren wollte und in einem friedlichen Rebeneinanderleben der Confessionen die einzige Rettung der Stadt erkannte. Aber Heßhus eiferte dagegen und nannte Pfeil einen kunstreichen, geübten Sündenmaler, der Magdeburg mehr als hundert Belagerungen geschadet: ,die abgöttische, päpstliche, dompfäffische Religion' dürfe nicht die alte' genannt Als Pfeil sich mit den Reichsabschieden vertheidigte, erwiderte werden. Heßhus: wenn Kaiser, Könige, Kurfürsten und Stände diese Religion so nennen, so verläugnen sie damit Gott Bater, Sohn und heiligen Geist'2. Getreue Gehülfen gegen , die baalaitische päpstische Abgötterei und ihren Anhang' erhielt Heßhus in den aus Jena vertriebenen Professoren Matthäus Juder und Johann Wigand, welche er als "Exules Christi" aufnahm, damit auch sie ,für die Entzündung des göttlichen Feuers' in der Bürgerschaft thätig seien. Beide hatten in den letzten Jahren in besonderen Schriften ,die gewaltige Posaune wider den Antichrist ertönen lassen und in ihren Predigten Jed= weden, der mit Papisten auch in weltlichen Dingen, in Essen, Trinken, Kaufen und Verkaufen, Grüßen auf den Straßen eine Gemeinschaft pflege, aus wohl= habendem Befehle Gottes dem Teufel überliefert'3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Richter, Evangel. Kirchenordnungen 2, 148—149. <sup>2</sup> Wilkens 102—103.

<sup>3</sup> Wie wir Christen bem antichristlichen Baal und römischen Abgott christlich wider=

Das Feuer göttlichen Zornes' sollte jedoch nicht allein die Papisten treffen, sondern auch die Fürsten, welche in Naumburg ,hochschädliche Artikel geschmiedet'. Der gegen die Naumburger Beschlüsse abgehaltene Convent zu Lüneburg hatte eine neue Symbolverpflichtung und neue Anathema aufgestellt und Heßhus legte die Decrete seinem Clerus zur Annahme vor. Auch die Lehrer sollten unterschreiben. Als Mehrere sich weigerten und der Rath dieselben in Schutz nahm, verkündete Heßhus: er werde strafen trotz Periculisten, Neutralisten und Wetterhähnen, wenn auch die gottlosen Juristen aus Bosheit zerbersten und zerspringen sollten: ,es zürne, wer da will, Doctor Heßhusius hält Nichts darauf; habe ich ungnädige Juristen, bleibt mir doch ein gnädiger Gott.' Die Erbitterung wuchs, weil der Rath nicht anerkennen wollte, daß die Exules Christi' Wigand und Judex "Heilige seien, die man wie Gottes Gaben aufnehmen müsse', und die Wahl Wigand's zum Pfarrer der Ulrichsgemeinde verbot. Ein Heßhusianer forderte in einem offenen Briefe die Kirchenältesten auf, sich durch keine Teufelspfeile abschrecken zu lassen: der Rath sei ein Lästerer der heiligen Trinität, ein Räuber aller himm= lischen Güter. Heßhus gestand, dieser Brief sei hart, wie mit einem groben Beil unter die harten knorrigen, wilden Aeste gehauen, und mit schwerem Schmiedehammer auf die harten Felsen gedroschen, aber Jesaia, Hosea, Mose seien zehnmal ärger: je dicker die Ruthe, je besser für's Kind. Auf der Kanzel rief er aus: seit vierzig Jahren sei in Magdeburg keine so große Sünde begangen, als die Sünde des Rathes sei, der die geheimen Namensammler für Wigand in Verhaft genommen 1. Wechselweise schmähten und verdammten sich die Prediger; im Volke griff eine bedenkliche Gährung um sich.

ilnruhe, Empörung, Aufstand des gemeinen Bolkes, Untergang der Religion und Schule, Zerrüttung aller löblichen Polizei und Disciplin sei zu befürchten', erklärten aus einem Areistage in Lüneburg die niedersächsischen Stände, wenn nicht irgend einmal der Haß ende, der um der theologischen Streitigkeiten willen jedes Verhältniß zerrütte. Bei Landesverweisung und körperlicher Züchtigung verboten sie alles Schelten und Schmähen auf den Kanzeln und Kathedern; da man sich vor Famoslibellen und unziemlichen Gemälden nicht zu retten wisse, solle Niemand ohne Erlaubniß der Obrigkeit irgend etwas drucken lassen.

stehen sollen (1562) S. 5—6. Die Schrift von Wigand führt den Titel: "Synopsis Antichristi Romani, spiritu oris Christi revelati". Jenae 1560. Die von Juder: "Gravissimum et severissimum Edictum et Mandatum aeterni et omnipotentis Dei, quomodo quisque Christianus . . . sese adversus Papatum nimirum Antichristum . . . gerere et exhibere debeat" [1561]. Schlüsselburg 13, 256 fil. 313. Wir kommen auf lettere Schrift noch zurück.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wilkens 105—106. 114—116.

Der Rath zu Magdeburg überreichte Heßhus dieses Mandat der Kreis= stände und zugleich einen in Halle ausgestellten Befehl des protestantischen Erzbischofs Sigmund, demselben pünktlich nachzukommen. Das aber lag Heß= Das Mandat, sagte er, sei gegeben, ohne den Mund des Herrn zu fragen: wenn die Fürsten betrunken gewesen, seien sie zu Rath gegangen, und wenn die Juristen voll gewesen, hätten sie es ausgeköket, und was die, wenn sie sich vollgesoffen, ausgeköket, das solle man annehmen'. Selbst auf der Kanzel verkündete er dem Volke: das Mandat sei von gottlosen Juristen gemacht, von Betrunkenen geschrieben; der Halle'sche Befehl sei ,ein höllisches, teuflisches, gottloses und gotteslästerliches Machwert'. Er und seine Genossen warnten die Gläubigen vor den Predigern, welche auf Seiten des Rathes standen, wie vor Seelenmördern, Meineidigen, Verräthern, Tyrannen und Feinden Christi. Diese Prediger feierten ihrerseits auch nicht, "Heßhusium und seinen Anhang ebenmäßig zu verfluchen'. Während darauf der Rath über die Suspension der Pastoren verhandelte, sahen die Heßhusianer ,am Himmel vier helle, leuchtende Säulen, schrecklich zu schauen, die etliche Stunden standen; bald nachher that sich der Himmel über die Stadt mit solchem Feuer auf, daß die es sahen in Ohnmacht fielen, ein Schuhmacher darüber sieben Stunden in furchtbare Angst gerieth und Wehe rief; fünf Feuersbrünste bezeugten Gottes Zorn'. Bei den gegenseitigen Verdammungen der Prediger geriethen die Zuhörer in solch' ängstliche Zweifel, daß viele krank, viele bis zum Wahnsinn erhitzt und verwirrt wurden. Nachdem der Rath am 1. October 1562 an Heßhus den Befehl erlassen, inskünftig nicht mehr zu predigen, bestieg dessen Caplan Bartholomäus Strele am folgenden Sonntag die Kanzel und sprach über zwei Pfarrer und drei Caplane und über den ganzen Rath den großen Kirchenbann aus. "Ich schneide sie ab," rief er, "als faule, stin= kende Glieder von der Gemeinde Christi, schließe ihnen den Himmel zu und die Hölle weit auf und übergebe sie dem leidigen Teufel, sie am Leibe zu martern, zu quälen und zu plagen zum Verderben des Fleisches. Er ermahnte das Volk, den Rath, die gebannten Geistlichen und alle ihre Anhänger fürder anzusehen als "Heiden und Unchriften". Einer der Gebannten, Otto Oemes, Pfarrer zu St. Jacob, der in der Predigt zugegen war, schrie laut auf: "Du lügst, du lügst, du Schelm und Bösewicht", und "damit wollte er mit einem gezückten Brodmesser nach dem Predigtstuhl dem bannenden Caplan zum Hals und ihn von der Kanzel herunterstürzen, wo er nicht von Etlichen wäre gehalten worden'. In der Kirche entstand Lärm und Strele mußte seine Predigt abbrechen. "Für dessen Anstifter" galt Heßhus. "Hätte es Gott," schrieb der Rath, nicht auf andere Wege geschickt, so wäre des Anstifters Begehren und Anschlag nach die Execution des Bannes mit Aexten, Beilen und Barten erfolgt, wie denn der Instrumente schon etliche vorhanden waren und sich das Spiel gar fein anließ.' Auf die Aufforderung des Rathes,

die Pfarre zu räumen', antwortete Heßhus: "Ich erkenne Euch für keine Obrigkeit mehr, Ihr mit Euren Lügenpredigern seid im Bann und des Teusfels, wo Ihr geht und steht.' Da alle Verhandlungen fruchtlos blieben, berief der Rath in der Nacht zum 21. October die Bürgerschaft in die Waffen: der Pfarrhof wurde besetzt und Heßhus mit Gewalt aus der Stadt geführt. Dasselbe Schicksal traf die ihm anhängenden Prediger.

Jedoch die Unruhen und Spaltungen dauerten fort. "In vielen Häusern wurden Lunten gefunden, in etlichen ging Feuer auf.' Die Prediger der Rathspartei , wollten diejenigen nicht zum Abendmahl lassen, welche Heßhus vertheidigten oder den wider ihn gebrauchten Proces mißbilligten; diese hin= gegen trugen Bedenken, bei ihnen in die Kirche oder zur Beichte zu gehen, weil sie in allen Predigten auf ihren gewesenen Superintendenten loszögen und die Beichtkinder im Beichtstuhle nöthigen wollten, den Heßhusius zu ver= werfen; worüber viele Personen in sehr langer Zeit nicht zur Beichte und in ihre Predigten gehen wollten und deßwegen in der Stadt nicht sicher waren'2. Durch Sendbriefe forderte Heßhus seine Anhänger auf, sich der Communion bei den ,falschen Brüdern' zu enthalten, und wenn sie auf dem Krankenbette deren Dienste bedürften, erst das Bekenntniß abzulegen, daß ihm und seinen Genossen Unrecht geschehen: würde ihnen dann das Sacrament verweigert, so sollten sie lieber ohne dasselbe hinsterben, weil Gott in der Noth die Gläubigen auch ohne Sacrament selig mache 3. "Zahlreiche Streit= und Schmähschriften' der verschiedenen Parteien ,liefen für und für und er= hitzten die Köpfe' 4. Nicolaus von Amsdorf, der ehemalige protestantische Bischof von Naumburg, schrieb zu Gunsten des Rathes "Eine Vermahnung", in welcher er den Heßhus einen eigensinnigen Kopf und einen Schwärmer, die anderen Prädikanten Aufrührer nannte und Strele's Bann für eine ,teuf= lische Bosheit' ausgab. In seiner Erwiderung warf Heßhus ihm vor, daß er durch eine Geldsumme zur Abfassung seiner Schrift bestochen worden; Ams= dorf aber lehnte den Vorwurf ab, denn er sei nicht so glücklich, von Jemand in der Welt beschenkt zu werden 5. Noch im Jahre 1568 schrieb der Edel= mann Andreas von Meyendorf an den Theologen Martin Chemnit, welchen der Rath zur Beschwichtigung der Unruhen berufen wollte, es seien in Magde=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wilkens 116—120. Briefe bei Döllinger 2, 463—465. Arnolb 1, 744—748. Salig 3, 918—939. An Flacius schrieb Heßhus: ,Venit hora ruinae ecclesiae Magdeburgensis ac profecto cum ingenti fragore, qui per universam Europam exaudietur, est collapsa. Unschulbige Nachrichten auf 1711 S. 798—799.

<sup>2</sup> Leuckfeld, Hist. Heshusiana 35 beruft sich bafür auf "viele bamals geschriebene Originalbriefe und eigenhändige Reverse, so etliche Prediger ihren Beichtkindern vorgelegt".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Salig 3, 941—944.

<sup>4</sup> Gin Verzeichniß ber Schriften bei Leuckfelb 34-36.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Salig 3, 944—947.

burg nun schon sechs Jahre lang die ausgejagten Prediger sammt aller reinen Lehre gelästert und "so viele fromme unschuldige Christen gestockt, geblockt, gejagt, geplagt und gar in's Elend gestoßen' worden. Hier könne man nicht vermitteln und ausgleichen. Das könne wohl stattsinden, wenn man schwache Leute vor sich hätte und Erkenntniß der Sünden spiiren möchte, "hier aber sindet man lauter muthwillige Verstockung in Sünden, unaushörliche Verstolgung und Lästerung des beleidigten Theils'.

Was die Lüneburger Kreisstände im Jahre 1561 über ,den Untergang der Religion und Schule, Zerrüttung aller löblichen Polizei und Disciplin' als nothwendige Folgen der religiösen Wirren und Streitigkeiten aussagten, fand nicht allein für die Stadt Magdeburg, sondern für das ganze Erzstift seine volle Bestätigung bei einer General-Kirchenvisitation, welche der protestantische Erzbischof Sigmund in den Jahren 1562—1564 vornehmen ließ. Die Visitatoren lernten fast allenthalben die tiefste Verkommenheit kennen. Neben vielen anderen Klagen über die gänzliche Unwissenheit der Prediger berichteten sie zum Beispiel: "Andreas Müller, Pfarrer zu Bückaw, ist zu Wittenberg ordinirt, ist im Examen gar übel bestanden; er hat von der christ= lichen Lehre keinen Grund gehabt, die fürnehmsten Hauptpunkte hat er gar wenig, zum Theil auch gar nicht verstanden.' "Der Pfarrer zu Brumby antwortete auf die vorgelegten Fragen über die Dreifaltigkeit: Gott der hei= lige Geist sei von Gott dem Vater erschaffen, Gott der Vater und die Mutter Gottes sei die erste Person in der Gottheit; item Gott der Sohn sei der Mittler, wie Calbe das Mittel ist zwischen Halle und Wolmirstedt.' ,Mauritius Dalchaw, Pfarrer zu Kulhusen, ist zu Berlin ordinirt, hat sein Testi= monium vorgelegt, hat seine Vocation von der Gemeinde, hat diese Pfarre elf Jahre verwaltet; er ist ein gar ungelehrter Mann, der keinen Unterschied unter den Personen der Dreifaltigkeit gewußt hat; Summa gar ein deutscher Herr, der kein Wort Latein gekonnt.' "Bernhard Geller, Pfarrer zu Gudensweg, ist zu Braunschweig ordinirt, hat gar wenig von der cristlichen Lehre berichten können, ist etwan ein Fenstermacher gewesen, darnach ein Custos und so Pfarrer worden.' "Antonius Meyerin, Pfarrer zu Zeppernick, ist zu Magdeburg ordinirt, hat nicht studirt, kann kein Latein, ist vor Jahren seines Handwerks ein Parchentweber gewesen.', Ciriakus Moller, Pfarrer zu Schwarz, zu Wittenberg ordinirt, wie er deß ein versiegelt Testimonium von den Theologis zu Wittenberg vorgelegt hat, hat auf die vorgehaltenen Artikel, sonder= lich von Gott, gar wenig antworten können; ist vor Zeiten ein Schenken= knecht zu Calbe gewesen und hat sein Cheweib aus dem gemeinen Hause da= selbst zur Ehe genommen; das Weib ist bose und voller Haders, richtet Nichts als Gezänke an und Meuterei.' "Ernestus Rüte, Pfarrer zu Ebendorf, ist

<sup>1</sup> bei Leucfelb 37-43.

zu Stendal ordinirt, ist wol gelehrt, aber wegen Todschlags und anderer Gezänke halber, item wegen seines Trinkens mit Ernst gestraft worden, forstert die Noth, daß man auf ihn wird Acht haben müssen.<sup>4</sup>

Adel, Städte und Dörfer handelten, nach dem Befund der Visitatoren, ganz eigenmächtig in kirchlichen Dingen; Gerichtsherren, Junker und Gemein= den bemächtigten sich des Kirchengutes und verweigerten den Pfarrern und Rüstern ihre Einkünfte 2. Der Pfarrer von Aden klagte über gänzliche Vernachlässigung des Kirchenbesuches, Schimpfen und Spotten über das Abend= mahl, über zauberisches Teufelssagen', Buhlerei mit dem Teufel, gottesläfter= liches Fluchen, Unzucht, Leichtfertigkeit bezüglich der Che: man verlobe sich, lasse sich auf der Kanzel aufbieten und sage einander die She ohne Weiteres auf. In der Stadt Schönebeck, wo ungefähr zweihundert Hauswirthe wohnen, sind die Pfarrkinder,' heißt es, "mehren Theils ein wild rohes Volk, das wenig nach Gott fragt.' In der Stadt Jerichow waren seit anderthalb Jahren nur zwei Männer zum Abendmahl gegangen. Die Einwohner von Frohse wurden vom Gerichtsherrn als ,ehrlose, verzweifelte Buben' bezeichnet, deren ,er nicht mächtig' sei. In Hohendodelene ,wohnen fünfundsechzig Haus= wirthe, darunter sind nicht zehn, die recht beten können, von den Sacramenten wissen sie gemeiniglich nichts ober wenig'. In dem ganzen Amte Sandau sind über alle Zuversicht sehr viele Bauern gefunden, die nicht haben beten, die meisten die zehn Gebote nicht recitiren, noch von der Taufe und dem Abendmahl Bescheid geben können.' In den Dörfern Cörbelitz und Wolterstorf waren ,nicht über drei Leute, die das Vaterunser hätten beten tönnen; von den anderen Stücken des Catechismus wissen sie gar Nichts, sind muthwillige Leute, daß es zu erbarmen'. Noch in mehr als zwanzig anderen Ortschaften fanden die Visitatoren Alles, wild und gottlos'. Ueber Aldenhausen schreiben sie: "Die Bauern haben sich mit Beten also erzeigt, daß man denken mochte, die Christenheit hätte zu Aldenhausen ein Ende.'3

In der Mark Brandenburg gab es unter den Theologen und Predigern strenge Lutheraner, Flacianer, Melanchthonianer, Majoristen, Osiandristen, Anhänger und Gegner des Frankfurter Recesses und der Naumburger Beschlüsse. Jede Partei suchte die Gunst des Kurfürsten Joachim II. zu erslangen und durch weltliche Gewalt die Gegner zu unterdrücken. Wie anderwärts, so wurden auch in der Mark die Streitigkeiten dem Volke auf der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Danneil II., 1, 8, 52, 70. III., 3, 24, 34—36, 68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Danneil 1, VI. 2, XXXVIII. 3, XVII. XXIV.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Danneil I., 26, 28, 29, 35—36. II., 17, 21, 30, 47, 54, 77, 78, 83, 84, 94, 96, 109, 112, 113, 139. III., 9, 10, 16, 22, 25, 27 u. s. w.

Ranzel vorgetragen und die Zuhörer wider die Gegenpartei aufgewiegelt. Der Hofprediger Agricola, welcher nach der Interimszeit wieder dem strengen Lutherthum sich zugewendet hatte, nannte seinen ehemaligen Freund Melanchthon ,ein Satanskind' und verkündete nach dessen Tod auf der Ranzel: "Wenn sich Philippus vor seinem Ende nicht bekehrt und sein Ende nicht anders beschlossen oder andern Sinnes worden, als er geschrieben und gelehrt, so ist er verdammt und ewiglich mit Leib und Seele des Teufels.' 1 "Es ist eine Sünde und Schande,' heißt es einmal in einem Briefe aus Berlin, wie sich unsere Pfassen schlagen, schelten und zanken. In der St. Nicolaustirche haben sie sich mit den Leuchtern wollen schlagen. Die zu St. Marien haben sich auf dem Neuen Markte einander mit Steinen geworfen, daß man sie mit großer Mühe hat von einander bringen müssen.

Ein Hauptherd ,der Zuchtlosigkeit und aller theologischen Streitsucht' wurde die Universität zu Frankfurt an der Oder. Der dortige Prediger und Professor der Theologie Andreas Musculus verfocht mit aller Strenge die lutherische Lehre von der "stoischen Nothwendigkeit", das heißt von der Knecht= schaft des Willens, und ereiferte sich deßhalb besonders gegen den im Frankfurter Receß vom Jahre 1558 aufgestellten ,neuen Gehorsam'. "Sie sind alle des Teufels,' predigte er, die da lehren, der neue Gehorsam oder die guten Werke seien dem Christen nöthig zur Seligkeit.', Die da lehren, man müsse gute Werke thun, die gehören zum Teufel, und folgen dem leibhaftigen Teufel Alle, die ihnen folgen.' In den heftigsten Streit gerieth Musculus mit seinem Collegen an der Universität, Abdias Prätorius, einem Melanch= thonianer, welcher die Nothwendigkeit des "neuen Gehorsams" vertheidigte. Musculus schalt denselben auf der Kanzel einen Verführer der Jugend und erklärte einer Deputation des academischen Senates, der ihn zur Mäßigung ermahnte, er werde sich in seinem Glauben durch Niemanden beschränken lassen: die über die guten Werke Anderes vorbrächten als er, solle man aus der Stadt hinaustreiben. Der Kurfürst stand Anfangs mehr auf Seiten des Prätorius und "gebrauchte dessen Geschicklichkeit am Hofe in kirchlichen und bürgerlichen Angelegenheiten'. Im Jahre 1561 befahl er: Musculus solle nicht mehr von guten Werken predigen; alle Pasquillanten und Spötter in Stadt und Land sollten gefangen genommen und hart bestraft werden. Gleich= wohl tobte Musculus nach wie vor wider seinen Gegner und griff auch den Magistrat der Stadt in seinen Predigten auf das heftigste an; er nannte die Rathspersonen lose Leute, Gottesverächter und Sacramentirer.

Denn zu dem Streit über die guten Werke war auch noch Zwietracht über das Abendmahl hinzugekommen. Prätorius, vom Rathe geschützt, hielt

<sup>1</sup> Kawerau, Agricola 318. 321. Bergl. oben S. 37.

<sup>2</sup> Moehsen, Beiträge 124.

die Ansicht von der auf den bloßen Augenblick des Genusses beschränkten Anwesenheit des Leibes Christi fest, Musculus dagegen wollte sich diese Beschränkung nicht gefallen lassen und verlangte die Anbetung des auf dem Altare gegenwärtigen Leibes des Erlösers. "Wenn du," predigte er, solche Gesellen hörst, die da sagen, man solle das Sacrament nicht anbeten, so sprich: heb dich von mir, du verzweiselter schändlicher Teufel. Sind eben die rechten Buben, Gassenräuber, verzweifelte Schänder Christi, öffentliche. Hurer, Bollfäufer. Dazu fallen mit zu, die ich geachtet, sie sollten helfen schützen und handhaben, als ein guter grober dicker Flegel im Rath.' In der Gemeinde, meldete der Rath im Jahre 1562 dem Kurfürsten, sei die Aufregung groß und das Schlimmste zu befürchten. Auch die Universität berichtete: der Streit sei in's Volk gedrungen und habe dort hitziges Blut gemacht, so daß man Aufruhr und Empörung gewärtigen müsse: leicht könne der Untergang der ganzen Hochschule erfolgen 1. Die weitaus meisten Studenten hingen dem Prätorius an und behandelten Musculus ,wie einen öffentlichen Sünder'. In der Nacht vom 5. Februar 1562 zog eine große Zahl derselben vor dessen Haus und forderte ihn vor ihr Gericht. Von dem Anführer des Haufens wurde eine Strohpuppe unter argen Schmähungen zum Tode verurtheilt; man hieb ihr den Kopf ab, flocht die Glieder auf ein Rad und warf sie vor die Hunde. Ein andermal bewarfen die Studenten den verhaßten Lehrer, als er sich in's Colleg begab, mit Steinen; zweimal stürmten sie ihm das Haus. Joachim Belo, der Schwager des Musculus, den dieser als Prediger angestellt hatte, gerieth mit einem Diacon in eine öffentliche Schlägerei. Bei der Einführung eines Diacons mußte sich Musculus zu seiner Sicherheit von Häschern mit geladenen Flinten in die Kirche begleiten lassen 2.

Inzwischen hatte dieser die volle Gunst des Kurfürsten gewonnen. Joachim warnte den Rath, sich nicht aufzulehnen gegen die von ihm befohlene Elevation der Hostie und des Kelches und erließ einen Verhaftbesehl gegen Prätorius 4, der dann, ohnehin vor den Musculisten "Leibes und Lebens nimmer sicher", im Anfange des Jahres 1563 nach Wittenberg entsloh. Seitdem sah der Kurfürst ihn für einen "Glaubensfälscher" an. Als er hörte, daß Georg Buchholzer, Propst in Berlin, die Lehre des Prätorius von der Nothwendigkeit des neuen Gehorsams billige, stellte er "gegen diesen öffentlich ein warnendes Exempel auf", obgleich er ihn noch vor kurzer Zeit gegen Agricola, der ihn wegen eines Streites über die Lehre von der Rechtsertigung vor allem Bolt in den Vann gethan, in Schutz genommen hatte. Am 19. April 1563 versammelte Joachim die Beamten und Prediger der Residenz, um denselben sein Testament vor-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spieker, Musculus 51 fll. <sup>2</sup> Spieker 70. 86. 89. 98. <sup>3</sup> Spieker 75 fll.

<sup>\*</sup> Bergl. Döllinger, Reformation 2, 397 Note 8.

<sup>5</sup> Prätorius, Endlicher Bericht von seiner Lehre (1563) S. 190. 383.

zulesen. Ich habe euch, sagte er den Geistlichen, bisher oft hören predigen, nun will ich euch auch einmal predigen. Er erläuterte jeden Punkt des Testamentes und erklärte zulet, daß er die Lehre des Musculus für die allein rechte und wahre anerkenne und hiermit öffentlich approbire. Dabei erhob er den Stock gegen Buchholzer, als wollte er nach ihm schlagen', und machte ihm die härtesten Vorwürfe, daß er sich von Prätorius habe verführen lassen. Wenn Luther, versicherte er, aus dem Grabe wieder aufstünde, so würde er ihn sammt seinem ganzen Anhang mit Keulen todtschlagen. "Herr Georg, schloß er seine Anrede, "ich will bei der Lehre des Musculus bleiben, besehle nach dem Tode meine Seele unserm Herrn Gott, eure aber mit eurer Lehre' des Prätorius "besehle ich dem Teusel". Buchholzer erkrankte in Folge dieses Vorgangs und starb nicht lange daraus, vom Schlage gerührt 1.

Der Frankfurter academische Senat ordnete eine Gesandtschaft an den Kurfürsten und an die in Berlin versammelten Landstände ab und ließ vorsstellen: die Universität sei durch die theologischen Fehden dem Untergange nahe, schaarenweise zögen die Studenten ab, Musculus verlästere alle anderen Lehrer, die Rücktehr des allgemein beliebten Prätorius sei dringend zu wünschen. Die Landstände erwiderten: obgleich sie keine Gelehrten seien, so hätten sie

<sup>1</sup> Geppert, Chronik von Berlin 1, 57. Müller und Küster, Altes und neues Berlin 1, 298. Spieker, Musculus 96. Unter eine Vorstellung bes Propstes schrieb Joachim: "Wer diese Proposition lehret: bona opera sunt necessaria, bloß, der blaß= phemirt und verläugnet doctrinam de filio dei, Paulum, Lutherum, et est incarnatus diabolus, Lucifer, Beelzebub und ein Verführer ber armen Leute et mancipium diaboli, und muß mit Judas in der Hölle ewig sein.' Müller und Küster, Altes und neues Berlin 1, 299 fll. Spieker, Beschreibung ber Marienkirche zu Frankfurt an der Ober 185. Wie polemisirt wurde, ersteht man aus einem Briefe Buchholzer's an Prä= torius vom 25. Jan. 1562: "Gestern bin ich in Dr. Schlegel's Haus gesessen, ba kam bes Teufels Vorloff, Vitus Bach,' Privatbocent in Frankfurt an ber Ober. Als ich ihn sah, sprach ich: da kommt Musculi, des schwarzen Königs der Ratten Rathgeber, ber sețet auch, quod Christus mortuus est secundum utramque naturam, et quod bona opera non sunt necessaria. Da sprach er: ich bin bes heiligen Musculus Dis= cipel. Da fragte ich, ob auch oratio esset necessaria? Saß er eine lange Weile, schwieg lange still und sagte: Nein. Da sprach ich: sagt boch Christus: orate, ne intretis in tentationem. Orate est Imperativus et habet in se necessitatem faciendi. Da sprach er: Christus hat da gerebet tanquam legislator, das geht uns nichts an. Da ward ein groß Gelächter. Da sprach ich: bu leugst wie ein verzweifelter Bube mit Meusel und Eisleben. Darnach, wenn ich was vorwarf de Christi mandato, sprach er, es wären verba legislatoris, da wäre keine Noth, daß wir's thun dürften. Da fragte ich ihn, ob auch bas verba necessitatis mären: beati pauperes, beati mites etc. Das wären nicht praecepta, sondern exhortationes. Da bewies ich ihm bas Contrarium ex propositionibus Lutheri u. s. w. Da war er tobt und geschlagen und ging weg. Da sprach ich: da geht des Teufels Kind, Vielfraß-Kind, des tollen Affen Kind. Ita discessit cum magna ignominia. Ideo esto bono animo, nos convincemus illos nebulones, es sind verzagte Bosewichte, inepti ad disputandum, indocti.' Bei Spieker, Musculus 67.

doch die Ueberzeugung, daß Prätorius im Rechte sei; sie würden deßhalb dem Kurfürsten nicht eher etwas bewilligen, bis er denselben nach Frankfurt Der Kurfürst dagegen gab ,den Abgesandten ein solch un= zurückberufe. gnädiges Gehör, daß sie vollends erschracken'. "Ehe er leiden wolle," sagte er, daß Musculus mit seiner Lehre solle zu Schanden werden, wolle er lieber, daß die ganze Universität zum Teufel fahre, in Feuer stände und lichterloh brenne: dieweil er einmal die Lehre des Musculus für recht er= kannt und öffentlich approbirt habe, so wolle er bei Musculus bleiben und sollten sie auch Alle mit der Universität zum Teufel fahren.' 1 Musculus ,goß beständig Oel in's Feuer'. Er nennt uns auf der Kanzel, beschwerten sich die Rathsherren im December 1565 beim Kurfürsten, teuflische Schelme und Bösewichter'; ,er redet auch schimpflich und gefährlich von dem Sacramente: du willst nicht glauben bis du es in's Maul oder in den Hals kriegest, du willst, ich soll dir Christum weisen im blauen Röcklein, wie er bei den Jüngern zu Tische gesessen".

"Das Sacrament der Liebe' blieb ,der höchste Zankapfel im ganzen Land: man disputirte darüber auf den Bierbänken und bei Gelagen und kam es oftmals zu blutigen Schlägereien darüber, wie lange Christus zugegen, ob man ihn verdaue und ausscheide, ob man sein Blut verschütten könne, in den Bart laufen lassen könne und dergleichen'3. Als einmal Johannes Musculus, der von seinem Vater zum Pfarrer der Lebuser Vorstadt befördert worden, bei der Feier des Abendmahles den Kelch verschüttet hatte, versammelte der Kurfürst in Verlin eine Spnode und sprach sich bei deren Erössnung dahin aus: es genüge nicht, den Missethäter gefänglich einzuziehen und des Landes zu verweisen; denn da er des Herrn Blut vergossen, dürfe auch das seinige nicht verschont werden, man müsse ihm zwei oder drei Finger abhauen 4.

Die, wie allenthalben, so auch in der Mark Brandenburg in Folge der religiösen Wirren und Streitigkeiten eingerissene "allgemeine gräuliche Ver-wilderung des Volkes" sah Musculus als eine Bestätigung seines Glaubens-saßes an: "Wir sind des Teufels Ebenbild geworden, man muß absonderlich diejenigen als vom Teufel besessen erklären, welche behaupten, es sei noch etwas Gutes am Menschen geblieben." Dabei gebrauchte er entsetzliche Schimpfreden gegen den Papst, der von dem jungen Volk auf den Gassen nach Verdienst ausgeschrieen werde, aber er mußte bekennen, daß unter dem Papstthum die Leute frömmer, gesitteter und züchtiger gewesen. "Wenn unsere Großeltern," schrieb er, "die jezige Welt sehen sollten, sonderlich die Jugend, sie würden die Augen verhüllen oder wenigstens uns anspeien müssen, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spieker 99—100. <sup>2</sup> Spieker 124.

<sup>3</sup> Bergl. D. Kramer, Bom Nachtmahl bes Herrn 2c. (Frankfurt 1569) S. 5. 9.

<sup>4</sup> Heppe, Gesch. bes Protestantismus 2, 386—387.

wir in solch hochbegnadigter Zeit' — des neuen Evangeliums — "ärger als die Teufel selber sind. Sodoma und Gomorrha, selbst der Benusberg sind Kinderspiel gegen die jetzt umlaufende Unzucht.', Wir Alle schreien und klagen darüber, daß die Jugend nie ärger und boshafter gewesen seit die Welt gestanden, als eben jetzunder, und nicht wohl ärger werden kann.' Das ,bei den Evangelischen, bei Jung und Alt allgemein herrschende gräulichste Laster' sei ,die Gotteslästerung', welche, in früheren Zeiten ,niemals so erhört', nicht ohne sonderliche Gottesverhängung mit und neben dem Evangelium innerhalb vierzig Jahren aufgekommen'. Mit ihr seien alle anderen Laster verbunden. "Wir müssen sämmtlich sagen und bekennen, daß, ob allenthalben auch bei anderen Völkern die Bosheit auf's Höchste gestiegen, insonderheit bei denen Leuten, so sich Gottes Wortes und des heiligen Evangeliums rühmen, die ärgsten Buben zu finden, bei welchen alle Gottesfurcht, alle Zucht und Ehrbarkeit vergessen.' Er hob hervor, daß die katholischen Voreltern ,gar fleißig an die zukünftigen Dinge gedacht, nach Hülfe und Rath gelaufen und gerannt, um die zukünftigen Strafen zu verhüten, und Alles gethan, was sie nur immer thun konnten mit Kasteien, Fasten, Beten, Almosengeben, Stiften und dergleichen'; jetzt dagegen frage man weder nach dem Himmel noch nach der Hölle, denke weder an Gott noch an den Teufel. "Der Tag des Gerichtes ist nahe', wir mussen die Gewohnheit der alten Kirche wieder aufnehmen und Gott in unablässigem Gebete anflehen, daß er den gegenwärtigen und zukünftigen Jammer tilge oder mildere'. Aber "Beten und Kirchengehen ist in Verruf'. "Junker Edelmann ist nunmehr gar epicurisch und säuisch, der Bürger läßt predigen, Sacrament reichen, beichten und büßen, wer da will, geht allein der Nahrung nach, schindet, schabet, betrügt und übervortheilt seinen Nächsten ohne alles Gewissen; der Bauer hat der alten Religion schier ganz und gar vergessen, der Krug ist ihm lieber als die Kirche; hat Gott noch eine kleine Zeit Geduld mit Deutschland, so wird man in kurzer Zeit mehr Pfeiler als Menschen in den Kirchen zählen. Wenn noch etliche fromme Herzen sind, die noch etwas bei der Kirche thun, so sind sie für die menschlichen Augen nicht sonderlich sichtbar. Kirchen, Schulen, Hospitäler sind zerrissen, geplündert und beraubt, die Jugend wird jämmerlich versäumt, den Kindern armer Eltern der Weg zu den Studien verschlossen, die liebe Armuth wird verlassen.' 50 klagte Musculus, als Generalsuper= intendent der Mark.

Im Herzogthum Preußen waren die allgemeinen Zustände in gleicher Verwirrung, und es konnte dem Herzog Albrecht, der "all' dem Land und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fluchteufel B. 4. B. 5. D. 5. F. 2. Treue Warnung und Ermahnung B. 4. Bergl. Döllinger 2, 399—412. Spieker 180—181. 215—219. 247—253.

Volk verwüstenden Streit und Wirrwarr in Glaubenssachen schier rathlos' gegenüberstand, nicht zum Troste gereichen, wenn Befreundete in ihren Briefen ihm mittheilten, wie schliecht es anderwärts stehe. "Deutschland," schrieb ihm Melanchthon's Schwiegersohn Caspar Peucer am 6. Mai 1561, "ist durch seine inneren Zwistigkeiten, welche von Tag zu Tag noch schwerer hervorsbrechen und aufwachsen, so zerrissen, daß ich fürchte, sie werden Beides, die kirchliche und die staatsbürgerliche Ordnung, in's Unendliche zu Grunde richten. Wie diese Streithändel, von denen einer immer wieder aus dem andern hervorgeht, durch menschliche Mittel geschlichtet werden könnten, sehe ich gar nicht ab.' <sup>1</sup>

Neue Streithändel in Preußen erregte Albrecht's Hofprediger Funk, der nach Osiander's Tod ,lange Jahre die erste Rolle im Lande spielte'. ,Er war ein witiger und verschlagener Mann, der vielerlei Künste brauchte zur Bethörung des Herzogs und allmänniglich als großer Trinker bekannt war, so wie auch Osiander, sein Verführer und Lehrmeister, große Trünke geliebt hatte und beim Trunke die garstigsten Reden über die heiligsten Dinge geführt hatte. 2 Im Jahre 1561 fand sich auf Einladung des Herzogs ein Abenteurer, Paulus Scalichius, der falsche Markgraf von Berona', am Hofe ein, wurde fürstlicher Rath und trat mit Funk in engen Verkehr. Trot des Widerspruchs der theologischen Facultät durfte er in Königsberg theologische Vorlesungen halten. Er verfocht die seltsamsten Sätze'. einer Schrift stellte er, um den Streit der Theologen über das Abendmahl zu schlichten, die Behauptung auf, "Christus habe eigentlich drei Naturen gehabt' und suchte diese Behauptung mit einer großen Zahl von Figuren, Cirkeln, Triangeln und Quadraten zu beweisen. Dem Herzoge spiegelte er vor, daß er im Besitze einer Geheimlehre sei und wunderbare Offenbarungen empfange, unter Anderm über die Trinität, über den Ursprung der Engel und des Teufels und die Macht des Teufels über die Menschen. Der Herzog befand sich bald vollständig in den Negen des Abenteurers. Nach Scalich's genauer Anleitung gebrauchte er Gebete als Zauberformeln und trug eine magische Schaumunze und einen magischen Ring zur Abwehr der Einflüsse böser Geister. Funk und Scalich arbeiteten sich einander in die Hände und bereicherten sich auf Kosten des Landes. Scalich erhielt vom Herzog zwei= hundert Hufen Land, Höfe, Mühlen, selbst die Stadt und das Amt Kreuzburg. "Unzählige Ehrenkleider, Landgüter, Gnadengelder, viel Wagenschaft und

<sup>1</sup> Boigt, Briefwechsel 507.

Pergl. Funk's Bekenntnisse vom Trunk, ben er ,ohne Leibes Gefahr nicht absstellen könne', bei Hase 175. Osiander gab Albrecht's Hosseuten im starken Trinken Nichts nach. Hartnoch 354. Hase 129. Justus Menius nannte Funk einen ,vollen Bierzapfen', er beschuldigte ihn ,täglicher Füllerei'. Schmidt, Justus Menius 2, 168.

Rlappholz, Korn und Bernstein', klagten die Stände, hätten diese Leute vom Herzog erbettelt'. Sie hätten so viele Verschreibungen auf herzogliche Güter an fremde Leute zum Theil auf Lebenszeit gegeben, daß die Rentkammer und das fürstliche Vermögen so erschöpft sei, daß man auch das täglich Nothdürftige kaum darauß bestreiten könne. Es seien unerschwingliche Summen mit ungewöhnlich hohen Zinsen aufgenommen worden'. Als Scalich einmal im Namen Albrecht's zehntausend Gulden von der Stadt Königsberg borgte, behielt er davon siebentausend für sich, gab einem Eseltreiber zweitausend und nur tausend Gulden kamen in die Lade des Herzogs 1. "Alle Welt in Preußen schrie über die allgemeine Noth, die neuen erdrückenden Steuern und die Verarmung des Landes."

Scalich entfloh noch zur rechten Zeit. Funk wurde in Ketten geschmiedet und im Jahre 1566 durch einen Gerichtshof zum Tode verurtheilt. Der Herzog hatte der osiandrischen Reperei, die er so viele Jahre durch begünstiget, längst Balet gesagt', und Funk als Hofprediger im Jahre 1563 auf der Kanzel Alles widerrufen, was er früher im Sinne Osiander's gelehrt hatte. In der Beschwerdeschrift der Stände aber wurde ihm zum besondern Vorwurfe gemacht, daß er vor ,etlichen Jahren dem Hauptketzer Osian= der anhängig gewesen sei, seine keterische Lehre mit Gewalt verfochten und in's Werk gesetzt habe, worüber viel rechtschaffene, fromme, unschuldige Kirchendiener und Lehrer ihres Kirchenamtes entsetzt und des Landes verwiesen seien. Ferner habe Funk geholfen und gerathen zu der im Jahre 1558 vom Herzog ohne Wissen der Stände eingeführten neuen Kirchenordnung, in welcher durch Weglassung des Exorcismus, eine neue hochärgerliche Ordnung des Sacramentes der Taufe' den Kirchendienern aufgedrungen worden; wer diese Ordnung nicht angenommen, sei darüber verfolgt, mit Gefängniß bestraft, sogar des Landes verwiesen worden. Die Bemühungen Albrecht's, seinen Hofprediger zu retten, waren vergeblich. Funk und zwei mitschuldige Räthe wurden als Missethäter und Störer des öffentlichen Friedens enthauptet. Bei der Hinrichtung sang die umstehende Volksmenge: "Nun bitten wir den heiligen Geist' und "Du werthes Licht gib uns Deinen Schein".

Auf Verlangen der Stände wurde der vor zwölf Jahren vertriebene Mörlin als "Hort der reinen Lehre" zurückgerufen und zum Bischof von Samland ernannt. In Verbindung mit dem braunschweiger Theologen Martin Chemnit faßte er ein neues Bekenntnißbuch ab, welches die Augsburgische Confession und die schmalkaldischen Artikel enthielt und unter mehreren "Irrlehren" auch den Osiandrismus entschieden verurtheilte". Die neue Formel wurde vom

¹ Hartknoch 455—456. Erläutertes Preußen 3, 284—297. Vulpius 10, 39—53. Baczko 4, 272 fll. Hase 294—309. 329. 350.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hase 354 fll.

<sup>3</sup> Das später sogenannte Corpus doctrinae Prutenicum.

Herzog feierlich und für ewige Zeiten als bindende Norm für Preußen anzgenommen und mußte seitdem von jedem Prediger und Lehrer beschworen werden . "Weil man die armen Pfarrer," heißt es in einem Kirchengesetze des Herzogs, "insgemein so kümmerlich hält und Sorge trägt, daß sie mehr nicht, denn die Rinden vom Brod zu essen haben, darum studirt Niemand was Gründliches und Rechtsinniges, sondern was arme Leute sind, die sich sonst nicht zu ernähren wissen, die studiren obenhin, lehren das sie selber nicht viel verstehen und führet ein Blinder den andern. Damit geht die reine Lehre dahin, vergehet uns die zeitliche Nahrung und Wohlfahrt, das Gott seinen Segen entzeucht an allen Orten, und wir, wie Haggeus der Prophet sagt, unser Geld in einen löcherigen Beutel legen."

Zwei Jahre nach der Hinrichtung seines Hofpredigers starb Herzog Albrecht ,tiefst bekümmert über das wüste Wesen bei Geistlichen und im Volk'. ,Wir haben leider,' klagte er, wenig Seelsorger, sondern einen ganzen Haufen Miethlinge und Störche gehabt.' Die Unzufriedenheit im Volke war so all= gemein, daß er wiederholt sich hören ließ, er habe keinen getreuen Unterthan im Lande'; er wolle ,lieber die Schafe hüten, als Regent sein'3. Auch in seiner Familie hatte der ehemalige Hochmeister des deutschen Ordens ,fast unausgesetzt Trübsal und Widerwärtigkeit' gehabt. Aus seiner ersten Ehe mit Dorothea, einer dänischen Königstochter, waren ihm von sieben Kindern sechs in zartem Alter gestorben und nur eine Tochter am Leben geblieben. Der einzige aus seiner zweiten She mit Anna Maria, Prinzessin von Braunschweig, ihn überlebende Sohn Albrecht Friedrich verbrachte sein Leben in beständiger Furcht, von seiner Umgebung vergiftet zu werden. "Sie haben," sagte er, meinen Vater betrübt und geplagt bis in seine Grube, das thun sie mir auch, Gott strafe sie bis in's dritte und vierte Glied.' Oft wurde er so heftig, daß er den Tischgenossen die silberne Kanne an den Kopf warf, dann wieder so niedergeschlagen, daß man befürchtete, er werde sich entleiben 4.

Auf religiösem Gebiete ,hörten die Streitigkeiten und Lästerungen nimmer auf'. Der Königsberger Professor David Voit befürchtete schon im Jahre 1567 den Einbruch ,einer barbarischen Verwüstung'. Bischof Mörlin wurde von den Melanchthonianern an der Universität und von den noch immer zahlereichen Osiandristen auf's Bitterste verfolgt und, wie früher Osiander, noch auf seinem Todesbette geschmäht. "Er ist," schrieb einer der Widersacher, "in

<sup>1</sup> Hase 384 fll.

<sup>2</sup> Richter, Kirchenordnungen 2, 301-302.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hase 235. 343. <sup>4</sup> Hase 79. 288. 395—396.

<sup>5,</sup> Deum oro, ut in his regionibus ecclesias, politicas et oeconomias clementer servet, nec sinat fieri barbaricam vastitatem, quam cum multa alia, tum vero praecipue intestini motus portendunt. An Camerarius, bei Döllinger 2, 666 Note.

Verzweiflung gefallen, hat vor seinem Ende als ein Bär gekrochen und mit den Nägeln am Erdreich gekratzet; sie haben die Messer vor ihm verbergen und das Pregelthor schließen müssen.' An die Domkirche wurden Verse angeklebt: "Mörlin sei zum Lucifer in den Abgrund der Hölle gefahren".

An Mörlin's Stelle wurde Tilmann Heßhus zum Bischof von Samland berufen und gelangte bei der Krankheit des Herzogs für einige Jahre zu unumschränkter Macht, die er allen seinen Gegnern an der Universität und im Lande durch Bann und Absetzung fühlen ließ. Seinem Freunde Johann Wigand verschaffte er das Bisthum Pomesanien. Aber bald gerieth er mit diesem und mehreren Predigern in heftigen Streit, weil er lehre: ,die Menschheit Christi sei auch in Abstracto allmächtig, allwissend und anzubeten'; dieß dürfe nur von Chrifti menschlicher Natur in Concreto, das heißt in ihrer Vereinigung mit der göttlichen Natur gesagt werden. Die strittige Frage wurde bald auf allen Kathedern und Kanzeln behandelt. "Einige Professoren und Rectoren,' schrieb Wigand, haben die Kinder gelehrt, Abstractum sei ein Compositum von Abs und tractum, wie ein Wolfsbalg oder Marderfutter, das große Herren tragen, wären abgezogene Pelze von Wölfen und Mardern. Der Strom des Streites stürzte wie ein wildes Bergwasser unter Studenten und Volk. 2 Er drang auch in die Wirthsstuben ein. In allen Zusammen= künften, in allen Gastereien, in allen Unterredungen, ja in allen Krambuden war dieses das Vornehmste und Gemeinste, daß man vom Abstracto und Concreto Gespräch hielte und sich deswegen wacker unter einander zankte, dazu die Prediger redlich geholfen, indem sie in ihren Predigten die Zuhörer gegen den Widerpart verhetzten. '3, Wigand, schrieb dessen früherer Freund Andreas von Meyendorf, wird ganz durch den Satan getrieben, daß er Heßhus ausheben will; er tobet und raset gleich wie ein toller Mensch und schreit: weg mit diesem. 4

Auf einer unter Wigand's Vorsitz abgehaltenen Synode von zwanzig Pastoren wurde das Urtheil gesprochen: "Die Proposition, daß die Menschheit Christi in Abstracto, das heißt für sich allmächtig sei, ist gotteslästerlich und wird mit Abscheu aus den Kirchen geworsen und abgethan für alle Ewigkeit. Die höchste Noth der Gottseligkeit fordert, daß Heßhus, der so gefährliche ärgerliche Reden gebraucht, diese verbessere und abbitte. Und da der Hader ganz Preußen erfüllt, ist von den Kanzeln mit aller Bescheidenheit zu vertünden: Alle verdammen die Proposition vom Abstractum, der Bischof von Samland werde seine ärgerlichen Reden zur Ehre Gottes verbessern, daß sie Niemand mehr anstößig sein sollten.' Jedoch Heßhus weigerte sich, das Synodaldecret anzunehmen. "Wo ich das thue, so heiße ich Mat; soll's so zugehen, so spanne ich in Gottes Namen meine Pferde vor und sage Preußen

<sup>1</sup> Erläutertes Preußen 4, 747—748. Bergl. Leuckfelb, Hist. Hesh. 89—92.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wilkens 206—\$14. <sup>3</sup> Hartknoch 466. <sup>4</sup> bei Leuckfelb 145—146.

gute Nacht: Uhu, Nachteulen und Feldteufel können da wohnen.' Die Synode verwerfe er, denn nach den Landesgesetzen sei nur eine Generalspnode das Forum für den Bischof; von Wigand, in dessen Person der Teufel präsidirt habe, seien allen künftigen Bischöfen Stricke gelegt. "Die Synode," erwiderte Wigand, sei so gültig wie die im Hause des Zacharias, wo drei Personen den Artikel von der Geburt Christi sanctionirt hätten. Das Kind könne den Vater nicht lehren? habe doch die Eselin Bileam gelehrt'. Heßhus vertheidigte sich auf der Kanzel in Königsberg, und der Pöbel drohte die Wigandianer zu erschießen und so zu zerhauen, daß das Blut von ihnen fließe: Alles solle drunter und drüber gehen. Bittschreiben des Königsberger Rathes an den Landtag wies Wigand als nicht im Garten Eden gewachsen zurück. Der herzogliche Hof war lange unschlüssig, was im Streite, von dem ein "furcht= bares Feuer' zu befürchten, zu thun. Endlich entschied der kranke Herzog traft tragenden Amtes: da der Bischof von Samland die ärgerlichen Stellen nicht ändern wolle, weil sie falsch, sondern nur, weil sie ihm falsch ausgelegt seien, so habe er beschlossen, sich seiner ledig zu machen: in sechs Tagen musse derselbe den bischöflichen Hof räumen 1. "Wigand hat mich," schrieb Heßhus an die Herzogin von Sachsen, mit Betrug und List und gräulichen unehr= baren Praktiken ausgehoben, und getrachtet, wie er an meinen Ort käme. Ich hätte nimmermehr gemeint, daß solche Untreue, Falschheit und Betrug in dem Theologo stecken sollte. Er ist einer von den Sternen, die der Drachen= schwanz in der Apocalypse vom Himmel zieht und auf die Erde wirft.'2 "Um den nahen Unruhen zu steuern, die Caplane zurechtzubringen, die Land= pastoren zu zügeln, den Sauerteig von der Universität auszufegen, und um der Kirche ein Haupt zu geben", wurde Wigand in Gegenwart des ganzen Hofes zum Administrator von Samland ernannt. Alle Heßhusianer mußten das Land verlassen. "Arme treue gottselige Prediger," schrieb Andreas von Meyendorf, hat Wigand mit Weib und Kind in groß und schwer Elend vertrieben, bleibt ein gräulicher Verfolger und zerreißt übel die Kirche in Preußen.'4 Eine Unzahl von Klageschriften, berichtete der Superintendent von Lübeck, laufen über Wigand's Bedrückungen von Pfarrerswittwen und Predigern bei dem Fürsten ein; Habsucht, behauptete man, habe ihn sogar zu Wuchergeschäften verleitet<sup>5</sup>. In Leuten wie Wigand ist Nichts, denn der Teufel', schrieb der Tübinger Kanzler Jacob Andreä an den Herzog, man möge ihn absetzen und wegjagen 6. Dagegen nannte Wigand seine Wider= sacher ebenfalls ,eingeteufelte Geister, Schwärmer und Lotterbuben' und schil=

<sup>1</sup> Wilkens 212-219.

<sup>2</sup> Trier, Anmerkungen zum Concordienbuche 390.

<sup>3</sup> Wilkens 219. 4 Döllinger 2, 477. 479.

<sup>5</sup> Stark, Lübecische Kirchenhistorie, Beil. S. 478.

<sup>4</sup> Döllinger 2, 478.

derte die Zustände des Herzogthums mit den trübsten Farben. "Schreier und unruhige Leute, schrieb er, perturbiren grausam und machen irre nicht allein das einfältige Volk, sondern auch vornehme Leute. Sie laufen in den Häusern der Bürger, ja in den Krambuden und Bierkrügen wie toll herum, um ihre ärgerlichen und falschen Meinungen Männern sowohl als Frauen zu empfehlen und einzubilden. Auch Kinder, die Christus zu ärgern verboten, werden verführt und geärgert, indem man ihnen falsche Lehre und Haß gegen die rechtgläubigen Lehrer einpflanzet. Schmähschriften erwecken viele Unruhe und geben Manchen Ursache, wider die Obrigkeit sich aufzulehnen sowohl in politischen als kirchlichen Sachen. Es ist nichts Neues mehr, daß man Schimpf= und Lästerworte an die Thüre schreibt, Pasquille unter den gemeinen Mann ausstreut, mit anzüglichen Reden die Vorbeigehenden auf der Gasse angreift.' 1 Ueberhaupt sei das evangelische Volk, klagte er in ver= schiedenen Schriften, in epicurischen Wahnsinn versunken, verachte die Befreiung aus der gräulichen papistischen Finsterniß und die Wiederanzündung des evangelischen Lichtes durch Luther; es werde wilder, geiziger und ergebe sich immer mehr dem Luzus und dem Trunke; man unterstütze nicht mehr die Kirche und die Prediger, wie man es unter dem Papstthum gethan habe; die Gotteshäuser könne man kaum mehr unter Dach erhalten. "Weil man den Leuten predigt, daß sie nicht durch Werke gerecht werden, so wollen sie Nichts mit diesen zu schaffen haben und vernachlässigen die Armen. Viele weltliche Obrigkeiten fallen mit der gierigsten Raubsucht über die geistlichen Güter her, die zur Erhaltung der Kirchen, Schulen, Spitäler und Armenanstalten gehören, und vereinigen sie, ohne nach dem Rechte zu fragen, mit ihren weltlichen Besitzungen.' Die Schulen seien im Verfall und man höre allenthalben traurige Berichte über die, wie es scheine, völlig unverbesserliche Bosheit der Jugend 2.

Daß Heßhus ,besonders durch das Abstractum vom Bisthum abstrahirt worden's, erregte den sautesten Jubel bei den Calvinisten, die derselbe stets, als Streiter Christi nothgedrungen dem Teufel übergeben'. Mord und Ehebruch, sagte Heßhus in einer ,treuen Warnung an seine lieben Preußen', seien nur ein Spiel in Vergleich mit der Sünde, die man begehe durch Gemeinschaft mit Calvinisten 4. Vor Allem galten die Calvinisten in der Kurpfalz als ,versluchte Herrgottesschänder'. Unter dem lutherischen Volke gingen ,erschröckliche Gerüchte' um, dieselben hätten ,das heilige Mahl zu einem Freß- und Saufgelage gemacht, wo man den Leib des Herrn mit Lösseln fräße, den Wein einander zutrinke, die geweihten Elemente mit Füßen trete und Hunden vorwerse; Kinder würden in der Pfalz nicht kor sieben Jahren getaust'.

5 Wilkens 127.

4 Wilfens 200.

3 Wilkens 219.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hartknoch 480-481. <sup>2</sup> Vergl. die Aussprüche bei Döllinger 2, 480-484.

## XIV. Der Calvinismus in der Kurpfalz.

Nachdem Friedrich III. auf dem Naumburger Fürstentag die Entdeckung gemacht hatte, daß die Augsburger Confession in ihrer ursprünglichen Gestalt über das Abendmahl "papistisch" lehre, war für ihn das ganze Ansehen dieser Bekenntnißschrift erschüttert. In Luther's Schriften fand er überhaupt mancherlei Irrthümer und Widersprüche und erklärte es für Pflicht seines Amtes, diese Irrthümer zu zerstören, vor Allem die "an Luther kleben gebliebene" Lehre "von der leiblichen Gegenwärtigkeit Christi, welche die Grundveste des ganzen Papsithums" sei. Besonders widerwärtig war ihm auch das neue Dogma der Württemberger lutherischen Theologen von der Allenthalbenheit der menschlichen Natur in Christo, da diese falsche Lehre "die Menschheit Christialso vernichte oder subtil mache, daß sie in allen Steinen, Holz, Laub, Gras, Aepfeln, Birnen und in Allem das lebt, auch in den stinkenden Säuen und, wie einer dem alten Landgrafen bekannt hat, im großen Faß mit Wein in Stuttgart sei".

Auch das Leben seiner Glaubensgenossen wollte ihm nicht zusagen: er fand, daß die Predigt ,des Evangeliums' bisher in Deutschland keine gute Früchte getragen. "Wir haben uns nun länger als ganze vierzig Jahre," schrieb er an seinen Schwiegersohn Johann Friedrich von Sachsen, , die reine Lehre des Evangeliums und heiligen Wortes Gottes verkündigen lassen, haben uns auch dessen oft und viel berühmt und noch, greifen es aber mit spizigen Fingern an. Denn obwohl die Lehre rein und lauter geht, so folgt doch wenig Besserung unseres Lebens darauf, sondern dem äußerlichen Ansehen nach könnten auch wohl viele Papisten uns vorziehen, demnach wir mit Ueberessen und Uebertrinken, Spielen, Geizen, Unzucht treiben, Haß und Neidtragen ihnen etwa überlegen sind.' ,Ich besorge,' schrieb er ein andermal, ,der gerechte Gott, der die Sünden nicht ungestraft läßt, werde uns, die wir uns der christlichen Augsburgischen Confession hoch rühmen mit Worten, und doch in groben Lastern, als da sind Fressen, Saufen, Huren, Gotteslästern, Spielen, Geizen, Wuchern, ohne Scheu leben, als ob es uns freistehe, unseres Gefallens zu leben, einstmal mit einer scharfen Ruthe heimsuchen.' Und wiederum: "Die

<sup>1</sup> Kludhohn, Briefe 1, 587.

groben Sünden, als Fressen, Saufen, Geiz, Gotteslästern, Wuchern, so auch den Heiden, die von Gott Nichts wissen, ein Gräuel sind, halten wir für keine Sünde.' "Wir machen viel Geschrei von der Augsburgischen Confession und rühmen uns derselben, leben aber daneben so frei und sicher, als ob wir solche Confession allein zu einem Deckmantel gebrauchen, und Gott der Herr uns müsse gnädig sein, weil wir uns zu der Augsburgischen Confession bekennen.' <sup>1</sup>

Der Kurfürst trat in regen Verkehr mit hervorragenden zwinglischen und calvinistischen Theologen und bediente sich bei der Umgestaltung des Pfälzer Kirchenwesens vornehmlich der beiden Heidelberger calvinistischen Professoren Caspar Olevian und Zacharias Ursinus. Auf seine Anordnung wurden zunächst in Heidelberg alle noch vorhandenen Altäre und Bilder aus den Kirchen geschafft und an deren Stelle Tische gesetzt, die Wandgemälde mit Kalk übertüncht, die Hostien mit Semmeln, die Kelche mit gewöhnlichen hölzernen Bechern, die Taufsteine mit zinnernen Becken vertauscht, die Orgeln Als Herzog Johann Friedrich von Sachsen ihm darüber Vorstellungen machte, erwiderte der Kurfürst unter Anderm: Christus und die Apostel hätten keine Kelche gebraucht, diese seien zu einer besondern Abgötterei aufgekommen'; auch die Taufsteine seien zu allerlei Abgötterei und Zauberei mißbraucht' worden 2. Die bei den Lutheranern noch üblichen Hostien nannte er abgöttische runde Brödlein', die er entfernt habe, weil er ,bei seinen Unterthanen gefunden, daß sie mit solcher Abgötterei gegen die Hostie im Nacht= mahl behaftet gewesen, daß sie dieselben als wahren Gott angebetet hätten'3. Wie die Altäre und Taufsteine, so erklärte Friedrich auch die Crucifixe für "Götzenwerk" und ertheilte wiederholt den strengen Befehl, daß alle Orte besichtigt und alles derartige "Geschmeiß innerhalb und außerhalb der Kirchen" abgethan werden solle 4. "Gößenwerk und Abgötterei", betheuerte er den Luthe= ranern in Amberg, könne er in seinem Fürstenthum nicht dulden: binnen acht Tagen musse alles noch vorhandene Götzenwerk "gänzlich weggeräumt und zerschlagen werden, es seien erhabene oder flache Gemäldewerke', und zwar nicht allein in den Kirchen, sondern auch ,an anderen Orten'. In Hirschau vollzog der Prediger selbst den kurfürstlichen Befehl, stürmte in seiner Kirche alle Altäre und Kirchenzier's.

Durch Thomas Erast, Professor der Medicin in Heidelberg, ließ Friedrich im Jahre 1562 einen "Gründlichen Bericht" über das Abendmahl abfassen, in welchem sich bereits der schroffste Gegensatz gegen Luther's Dogma auß=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kluckhohn, Briefe 1, 478. 486. 537. <sup>2</sup> Struve 106—108.

<sup>3</sup> Kluckhohn, Briefe 1, 372 Note. 4 Vergl. Subhoff 140—141.

<sup>5</sup> Muct 2, 93—94.

sprach. Im folgenden Jahre erschien der von Ursinus und Olevian aus=
gearbeitete "Heidelberger Catechismus", der auch den letzten Zweisel, "ob Kurfürst
Friedrich gänzlich calvinisch gesinnt", heben mußte. Im Namen des Kurfürsten veröffentlicht, erhielt derselbe das Ansehen einer Bekenntnißschrift der
Pfälzer Kirche und fand Eingang in allen deutschen Ländern, welche im Berlauf der Jahre zu dem reformirten Bekenntnisse übertraten; die Dortrechter
Synode verlieh ihm später symbolische Autorität. Nachdem der Catechismus
von einer Pfälzer Synode anerkannt, und mit einer Vorrede vom 19. Januar
1563 veröffentlicht worden, schob Friedrich in einem zweiten Druck die berusene
achtzigste Frage über die katholische Messe ein, welche mit den Worten schloß:
"Und ist also die Messe im Grunde nichts Anderes, denn eine Verleugnung des
einigen Opfers und Leidens Jesu Christi." Aber auch dieß genügte dem
Kurfürsten nicht. In einem dritten Abdruck fügte er diesen Worten noch
hinzu "und eine vermaledeite Abgötterei".

So lernte schon die Jugend im Religionsunterricht die Katholiken als Gözendiener verachten.

Einen Einblick in Friedrich's Gemüth gibt ein Brief vom 10. Mai 1562, worin er seinem Schwiegersohne Johann Friedrich schrieb: es sei zu erbarmen', daß die Hugenotten zu Lyon zie Mönche und Pfassen nur verjagt und nicht gar todtgeschlagen'?.

Da er "alles papistische Glauben und Wesen für eitel Teufelsdienst' ausgab, so begreift sich leicht, daß er einen völligen Vernichtungstampf gegen alle katholischen Anskalten, Klöster, Kirchen und Stiftungen in's Werk seste. Auf die Bestimmungen des Augsburger Religionsfriedens nahm er dabei keine Rücksicht. Schon allein in der Rheinpfalz zog er fünfundsünfzig Klöster und Stifte ein; unter Einrechnung der Pfarrkirchen schlug später der Bischof von Worms die in der Pfalz in Besitz genommenen geistlichen Anskalten auf dreihundert an . Selbst noch gewaltsamer als Herzog Christoph von Württemberg ging Friedrich gegen die armen wehrlosen Konnen, zum Besipiel gegen die Klosterfrauen von Himmelskrone und Liebenau, vor, ungeachtet aller deren Bisten: "dieweil man doch die Juden bei ihrem Glauben lasse, so solle man auch sie lassen bleiben". In Liebenau erklärten die Priorin Anna von Seckendorf und sämmtliche zweiundzwanzig Klosterschwestern den kurfürstlichen Commissaren, "sie gedächten sich nicht von ihrem Glauben, der viele Jahrhunderte sür christlich, recht und gut gehalten worden, abtreiben zu lassen, sondern dabei

<sup>1</sup> Vergl. Kluchohn im Münchener histor. Jahrbuch 1866 S. 500—502, und Friedzich ber Fromme 134.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kluckohn, Briefe 1, 297; vergl. 1, 126—127.

<sup>3</sup> Bergl. Ritter, August von Sachsen und Friedrich III. S. 310. Häusser 2, 27.

<sup>4</sup> Näheres über bie Behandlung ber Frauenklöster bei Falt 50-73.

beständiglich zu verharren, desgleichen in ihrer hergebrachten Kleidung, könnten auch mit derselben Niemand ärgern, angesehen sie doch nicht ausgingen. Bäten deshalben kurfürstlichen Gnaden ganz demüthiglich, sie davon nicht zu dringen. Einen Prädikanten könnten sie nicht annehmen, und so schon einer aufgestellt, würden sie doch denselben nicht hören, könnten sich in so vielerlei Glauben, die jezo gepredigt würden, nicht richten<sup>1</sup>.

Friedrich kannte keine Gnade. Seine Zerstörungswuth gegen alle Denkmäler alter driftlicher Verehrung beschränkte sich nicht auf die ihm allein unterstellten Gebiete, sondern erstreckte sich auch ,auf Kirchen und Klöster, über die er gemeinsam mit anderen Obrigkeiten Schutrecht besaß, wohl gar hie und da auf solche, über die er gar keine Obrigkeit auszuüben Fug hatte'. So ließ er im October 1564 in dem ihm gemeinsam mit dem Wormser Bischofe gehörigen Dorfe Dirnstein sämmtliche Altäre und Bilder zerschlagen, alle Kirchenzier zertrümmern oder wegführen. "Der neue Josia", "der fromme Friedrich", wie die Hoftheologen den Kurfürsten nannten, wählte für seine Kirchenfrevel die den Katholiken besonders heilige Zeiten aus. Am Chardienstage des Jahres 1565 erschien er in dem von einem Speierer Bischof gegründeten Michaelsstift zu Sinsheim, welches ,mit der kurfürstlichen Pfalz Nichts zu schaffen'. Er ließ in der Stiftskirche ,mit etlichen dazu berufenen Handwerks= leuten den Chor öffnen, die Altäre und Getäfel abreißen, die hölzernen Bilder, Kirchenkleider und Ornaten in der Sacristei sammt den Büchern und Anderes, so im Chor befunden, aus der Kirche tragen und in Seiner kurfürstlichen Gnaden Gegenwart auf freiem Plat durch das Feuer verzehren'. "Gleichergestalt handelte er' am Gründonnerstage in der Pfarrkirche des zum Stift gehörigen Dorfes Steinfurt. Dieselben Frevel beging er am Charfreitage in der dem Wormser Stifte incorporirten Pfarrkirche zu Ladenburg und in dem dortigen Spital, sowie in den Pfarrkirchen zweier anderen Orte; Am 9. Mai desselben Jahres hat die Bibliotheken ließ er verbrennen. der Kurfürst, heißt es in einem Berichte, das reichsunmittelbare Stift Neuhausen ,in eigener Person mit Gewalt überfallen, es eingenommen, darin allerlei verwüstet, zerschlagen, Bilder und Kirchenzier, auch Psalterien und andere Bücher verbrannt'. Die Stiftsherren wurden in's Gefängniß geworfen; deren liegende und fahrende Güter in Besitz genommen. Auch in den anderen erwähnten Ortschaften eignete sich der Kurfürst alles Kirchengut an 2. Der lutherische Markgraf Philibert von Baden führte Klage darüber, daß Friedrich in der vordern Grafschaft Sponheim, ihrem gemeinsamen Besitz, der Augsburgischen Confession zuwider in Reichung des Nachtmahls, auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bericht ber kurfürstlichen Commissarien vom 25. März 1563 bei Bübinghausen 2, 378—379.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Näheres bei Struve 170—187.

mit Bilderstürmen und sonst in mehr Wegen Aenderungen vorgenommen und die calvinische Secte angerichtet habe'. Deßgleichen klagten Kitter, Kath und Bürgerschaft von Oppenheim: am 15. Mai 1565 habe der Kurfürst persönlich mit seinen Prädikanten ihre Pfarreien visitirt, widerrechtlich die von ihnen ernannten lutherischen Pfarrer nebst dem Schulmeister abgesetzt, andere Prädikanten eingesetzt, die Kirchen außgeräumt, Vieles darin abgerissen und zerbrochen, über die geistlichen Gefälle einen neuen Erheber angeordnet.

Die höchsten Beschwerden wider Friedrich erhob dessen Better, der lutherische Pfalzgraf Wolfgang von Zweidrücken. Er überreichte im Februar 1565 einem kursächsischen Rathe eine Schrift des Inhalts: der Kursürstzwinge Kirchendiener und Unterthanen der Pfalz zu seiner neuen calvinischen Secte, wer nicht gehorche, müsse das Land räumen, an vielen Orten seien gar keine Pfarrer mehr vorhanden, die Kirchen und Predigten würden nicht mehr besucht, wo früher fünfzig oder wohl hundert Communicanten zum Rachtmahl gegangen, sehe man jetzt deren nicht fünf; weil die Jugend nicht unterrichtet würde, so sei ein großer Epicuräismus zu besorgen. Ferner ziehe der Kursürst die Klöster ein und verwende deren Güter zu profanen Zwecken, er nehme Kirchenzier und Geschmeide weg, besehe die Klöster mit Brabäntern, Engländern und solchen Manns= und Weibspersonen, welche der calvinischen Secte anhängig seien; auch bedrücke er die Unterthanen in der Pfalz mit unerhörten Schatzungen, "darüber auch viele mit Weib und Kindern von ihren Gütern ziehen und an den Bettelstab müssen getrieben werden".

Pfalzgraf Wolfgang, Herzog Christoph von Württemberg und Markgraf Carl von Baden hatten schon früher den Aurfürsten wiederholt auf "die Gefährlichkeit' des Zwinglianismus und Calvinismus hingewiesen: derselbe sei ein verdammlicher Irrthum in dem Artikel vom Abendmahl und von der Tause, lehre, daß Gott nicht alle Menschen zur Seligkeit bestimmt habe, daß keine Sünde anders als durch Gottes Willen begangen werden könne. Friedrich aber berief sich in seinen Antworten auf die heilige Schrift und hielt seine Auslegung derselben ebenso für die einzig richtige, wie die einzelnen protestantischen Theologen und Fürsten ihre Auslegung für die einzig richtige angesehen wissen wollten. Nach den Schriften Zwingli's, Calvin's und Luther's richten wir uns, sagte der Kurfürst, nur in so fern, "als sie mit dem Worte Gottes übereinstimmen, das Uebrige lassen wir fahren'. Seine Lehre vom Abendmahl und sein Heidelberger Catechismus sei "auf keines Menschen Lehr,

Die hessischen Räthe an ben Landgrafen Philipp am 19. April 1566, bei Klucks hohn, Briefe 1, 655.

<sup>2</sup> Kludhohn, Briefe 1, 658 Note 1.

<sup>3</sup> Kluckhohn, Briefe 1, 563—569. Außer ben angeführten erhob Wolfgang noch manche andere Beschwerben; mehrere sind ungerecht, mehrere übertrieben, vergl. die Noten bes Herausgebers.

sondern auf Gottes Wort gegründet', er gedenke sich darüber "mit Niemanden in einige Disputation einzulassen', wolle nicht durch jeden beliebigen "unruhigen Prädikanten' die Leute verwirren und "irrige Lehren unter dem Schein der Augsburgischen Confession" einführen lassen, sondern seine Unterthanen "bei rechtschaffener gesunder Lehre göttlichen Wortes erhalten", unangesehen was die Welt davon rede '. Dem Landgrafen Philipp von Hessen eröffnete er: auch die anderen protestantischen Obrigkeiten hätten sich nicht an die Augs-burger Confession gehalten, es stünden "viele Dinge in solcher Confession, die nicht vollkommen erklärt, als sonderlich von der Messe, die hernach von den Ständen in ihren Fürstenthümern und Städten geändert' worden <sup>2</sup>.

Um den Herzog Christoph für seine religiösen Anschauungen zu gewinnen, bewog Friedrich denselben zur Veranstaltung eines Religionsgespräches, welches im württembergischen Kloster Maulbronn zwischen kurpfälzischen und württem= bergischen Theologen in Gegenwart der beiden Landesfürsten am 10. bis 15. April 1564 abgehalten wurde. Dieses Gespräch aber vertiefte nur die Erbitterung. Die Heidelberger Theologen verbreiteten die Nachricht, die Württemberger hätten in Maulbronn eine so große und allen Anwesenden offenkundig gewordene Niederlage erlitten, daß sogar Herzog Christoph sich jett mit der Lehre des Heidelberger Catechismus befreundet habe<sup>3</sup>. Was das Abendmahl anbelange, so habe Luther kurz vor seinem Ende in einer Unterredung mit Melanchthon bekannt, daß die zwinglische Lehre darüber sich besser mit den Schriften der heiligen Bäter vergleiche als die seinige; er habe Melanchthon gebeten, nach seinem Tode ein Mehreres zu den Dingen zu thun 4. Dagegen ließ Christoph durch seine Theologen einen Bericht über das Gespräch wider die Heidelberger abfassen: diese hätten in dem Gespräche immerfort sophistisirt, jett ein Ding geläugnet, jett wieder zugegeben, sie hätten selbst nicht gewußt, woran sie seien; der Herzog und dessen Räthe seien dadurch in ihrem Bekenntniß sehr gestärkt worden, und hätten jetzt noch größern Abscheu als früher vor den erschrecklichen Irrthümern und Lästerungen der Heidelberger. Eine besonders ,erschreckliche gräuliche Gotteslästerung' derselben bestehe darin, daß sie Christum im Brod Nichts denn ein abgöttisch Gedicht des menschlichen Hirns und einen erfundenen Götzen nennen'. züglich der Lehre von der Majestät Christi stellten die Württemberger ,den türkischen Alkoran und die zwinglische Opinion' auf eine und dieselbe Stufe 5.

Wie die Württemberger und die Kurpfälzer Theologen unter einander stritten, so die Wittenberger gleichzeitig mit beiden. Sie verwarfen den Heidel=

<sup>1</sup> heppe, Gesch. des Protestantismus 2, Beil. 5—11. 12—26. Rugler 2, 439 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vilmar 294 Beil. 2.

<sup>3</sup> Heppe, Gesch. bes Protestantismus 2, 73-94. Kugler 2, 458 fll.

<sup>4</sup> Protokoll bes Maulbronner Colloquii, im Gegenbericht fol. 217. Vergl. bagegen Anton 1, 34—36.

5 Christliche Erklärung 2c. 35. 195.

berger Catechismus, aber auch die württembergische Lehre von der Allentshalbenheit der menschlichen Natur in Christo als eine der ärzsten Ketzereien. Dabei beriefen sich Wittenberger und Württemberger auf Luther. Erstere behaupteten, Luther habe seine frühere Ubiquitätslehre später ausdrücklich widerrusen, letztere erklärten, dieß sei keineswegs der Fall. Sie hätten sich "allzeit bemüht", versicherten Iohann Brenz und Jacob Andreä, die Haupttheologen Christoph's, dem Herzog, "nur den Fußstapfen Luther's unverrückt zu folgen"; könne man ihnen beweisen, daß sie "in einigen Buchstaben wider Luther's Schrift gelehrt", so wollten sie gern widerrusen.

Christoph, auf Seiten seiner Theologen, wollte nicht Wort haben, daß sein Ubiquitätsdogma eine neue "unerhörte Lehre' sei, ebenso wenig wollte Friedrich sich "unerhörter Neuerungen' beschuldigen lassen. Während Friedrich über die Ubiquität sich in wegwerfenden Ausdrücken erging, nannte Christoph die Heidelberger Sacramentslehre "ein tödtliches Gift und eine verstockte Bosheit".

In dem Augsburger Religionsfrieden war ausdrücklich festgestellt worden, daß nur die Stände der alten Religion und die der Augsburgischen Confession des Friedens theilhaftig, dagegen "alle Anderen", die "der alten Religion und der Augsburgischen Confessions=Religion" nicht anhängig, "in diesem Frieden nicht gemeint, sondern gänzlich ausgeschlossen sein" sollten. Unter Stände Augsburgischer Confession mit ihrem "Glauben, ihren Kirchengebräuchen, Ordnungen und Ceremonien" konnten nach dem klaren Wortlaute des Friedens nur diesenigen gemeint sein, welche diese Confession in ihrem dem Kaiser Carl V. überreichten ursprünglichen Lehrgehalt annahmen, nicht aber solche Stände, welche dieselbe lediglich formell annahmen, den Lehrgehalt aber bestritten und verwarfen.

Dieß aber war bei Friedrich III. offenbar der Fall.

Um gleichwohl des Religionsfriedens theilhaftig zu bleiben, pflegte sich der Kurfürst auf die Augsburgische Confession zu berufen. Er wollte den Heidelberger Catechismus unter den Frieden slüchten durch folgende eigenthümliche Beweissührung: die Augsburgische Confession stimmt mit Gottes Wort überein, der Catechismus stimmt auch mit Gottes Wort überein, folglich gilt das, was zu Gunsten jener im Religionsfrieden sestgestellt worden, auch für diesen. Aber dem Reiche gegenüber handelte es sich nicht darum, ob irgend eine Lehre mit dem Worte Gottes übereinstimme, sondern darum, ob sie mit dem Inhalte der Augsburgischen Confession übereinstimme.

Es mußte sich zeigen, ob Kaiser und Reich die Beweisführung des Kurfürsten für richtig anerkannten und auf Grund derselben bereit waren, auch dem Calvinismus den Schutz des Religionsfriedens angedeihen zu lassen.

<sup>1</sup> Heppe, Gesch. bes Protestantismus 2, 101 fll. 2 Vergl. oben S. 189.

## XV. Religiöse Stellung Maximilian's II. bis 3nm Jahr 1566 — Verhandlungen wegen des kurpfälzischen Calvinismus.

Kaiser Ferdinand stand dem äußern Fortschreiten des Protestantismus und den inneren religiösen Kämpfen im Reich völlig machtlos gegenüber: er hatte, wie er einmal einem Franciscanermönche klagte, "vollauf zu thun mit den Türken und mit den sectirischen Neuerungen in den eigenen Erb= landen' 1. Wider den von ihm aufgerichteten Augsburger Religionsfrieden, der die Einheit der Kirche preisgab und den Sat: wessen das Land, dessen die Religion, sanctionirte, war vom päpstlichen Stuhle ernster Protest erhoben worden; aber über Ferdinand selbst schrieb Paul IV. am 4. December 1556 an dessen ältesten Sohn Maximilian, König von Böhmen: er könne ihm aus der Gegenwart kein besseres Vorbild aufstellen, als seinen Vater, dessen Gottesfurcht und Frömmigkeit er nachahmen möge<sup>2</sup>. Daß der Kaiser, wie der Papst später ihm vorwarf, für die katholische Erziehung Maximilian's nicht die nöthige Sorgfalt verwendet, wurde von ihm selbst anerkannt, als er wiederholt seinen Kummer darüber aussprach, daß der Sohn schon so frühzeitig ,von den neuen sectirischen Lehrmeinungen angesteckt worden seis. Maximilian's erster Lehrer war Wolfgang Stiefel, ein Schüler Luther's und Melanchthon's 3; sein Hofprediger Johann Sebastian Pfauser nannte sich zwar dem Kaiser gegenüber einen römisch=katholischen Priester, war aber in Wahr= heit ein entschiedener Anhänger des neuen Glaubens 4. Seine Lehrsätze wurden von Melanchthon gebilligt. Er verwarf die Messe, bestritt den Primat und bezeichnete in seinen Predigten die Katholiken deutlich genug als Thoren, Stöcke, Plappermäuler und Seelenhenker. Um Weihnachten 1558 predigte er ,so ärgerlich und leichtfertig wider den apostolischen Stuhl und die katholische Kirche, wie dergleichen', schrieb der Erzbischof von Salzburg an den Raiser, selbst ,in zwinglischen Städten und Orten nicht gelitten werde'5.

<sup>1</sup> Wiber bie sectirischen Rumohrmacher 5-6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1556 No. 16 unb 17.

<sup>3</sup> Schelhorn, Ergötlichkeiten 1, 90-94.

<sup>4</sup> Ueber Pfauser vergl. Strobel, Beiträge 1, 255—346.

<sup>5</sup> Wiebemann 2, 105-114. Buchholy 8, 208.

Maximilian neigte sich der Augsburgischen Confession zu 1. In vertraulichen Briefen an protestantische Fürsten, besonders an den Herzog Christoph von Württemberg, sprach er sich unumwunden darüber aus, daß er diese Con= fession für die wahre Religion' anerkenne, sprach von katholischen "Teufels= knechten', von einer teuflischen Werbung' des Papstes und hoffte auf eine Ausgleichung der vielen religiösen Streitigkeiten innerhalb des Protestantismus, um dadurch ,dem Papste den Hals gar abzustechen'?. Die Aufhebung des geiftlichen Vorbehaltes stellte er dem Herzog Christoph deutlich in Aussicht3. Als der Kaiser im Jahre 1559 von ihm die Entlassung Pfauser's verlangte, weigerte er sich, denn in religiösen Dingen könne er dem Vater nicht ge= horchen. Man verfolge ihn zum Höchsten, schrieb er am 9. April 1559 an den brandenburgischen Markgrafen Hans von Küstrin, "und ob mans mir zu viel machen wollt, wie man mir dann droht, so hoffe ich, daß ich von Ew. Liebden und anderen rechten Christen nicht verlassen werde'. 2. Februar 1560 klagte er dem Markgrafen: "Es sei leider dahin gekommen, daß der Käiser ihm seinen Prädikanten mit Gewalt nehmen wolle; in großem Zorn habe Ferdinand gesagt: wenn er den Prädikanten nicht wegschaffe, so wolle er nach diesem greifen und gegen ihn verfahren, wie ein solch kete= rischer Bube es verdient habe.' In seiner Angst glaubte Maximilian sogar, man trachte ihm, dem kaiserlichen Sohne, "nach dem Leben", "denn sie ver= meinen, wenn nur ich weg wäre, so wären alle ihre Sachen richtig'. Ich bitt, Ew. Liebden wollen mir mein unnütz Geschwäz nicht verargen, denn ich mein Obliegen Niemand zu klagen weiß, als Gott, Ew. Liebden und anderen guten Christen.' "Insonderheit ist des Königs von Spanien Bot= schaft der, der das Rädlein am allermeisten bei der kaiserlichen Majestät treiben thut.' 4 Pfauser mußte den Hof verlassen und Maximilian schickte im April 1560 einen Vertrauten an die Kurfürsten von Sachsen, Branden= burg und der Pfalz, an Christoph von Württemberg, Philipp von Hessen und Hans von Küstrin mit der doppelten Anfrage, wie er sich verhalten solle, wenn sein Vater ihm die Wiederannahme eines Prädikanten verweigere und ihn zur Messe, "gegen die er Abscheu" hege, dringen würde, und auf welchen Beistand er im Falle weiterer Verfolgung durch den Kaiser und den Papst rechnen könne. Die protestantischen Fürsten wollten es aber nicht zum offenen Bruche zwischen dem Kaiser und Maximilian kommen lassen und legten keine bestimmten Versprechungen ab; sie ermahnten letztern, er

<sup>1</sup> Näheres bei Reimann, Religiöse Entwicklung Maximilian's II. S. 1—28. Maurenbrecher, Kaiser Maximilian II. und die deutsche Resormation, in v. Sybel's Histor. Zeitschrift 7, 351—380 und: Beiträge zur Gesch. Maximilian's II. 1548 – 1562, in berselben Zeitschrift 32, 221—297.

<sup>2</sup> Bergl. oben S. 33. 3 Bergl. oben S. 33.

<sup>4</sup> Meyer 566-567.

möge standhaft bleiben und sich, so lange ihm öffentliche Religionsübung versagt werde, mit einem heimlichen Hausgottesdienst begnügen 1.

Die Fürsten hofften offenbar auf eine günstige Wendung, wenn Maxi= milian selbst einmal Kaiser sei. Christoph von Württemberg hatte diesem schon im Jahre 1557 bei einer Erkrankung des Kaisers seine Hülfe zur Erhebung auf den römischen Königsthron angeboten2, Kurfürst Joachim II. von Brandenburg drang im Jahre 1561 in Ferdinand, die Königswahl Maximilian's zu befördern, und wohl in Rücksicht auf diese Wahl spielte Maximilian von jetzt an ein doppeltes Spiel. Seit August 1560 hatte er häufige Unterredungen mit dem päpstlichen Nuntius Bischof Hosius von Ermeland, der sich bemühte, ihn durch Darlegung der vielen Widersprüche der Protestanten und deren fortwährenden inneren Entzweiungen zur Kirche zurück= zuführen. Maximilian sprach sich so aus, daß Hosius auf einen guten Erfolg seiner Bemühungen rechnen zu dürfen glaubte<sup>3</sup>. Als dann der Nuntius Commendone auf seiner Reise zum Naumburger Fürstentag nach Wien kam und im päpstlichen Auftrag auch Maximilian zur Förderung des Trienter Concils aufforderte, hatte er die Genugthuung, in dem König einen an= scheinend ergebenen Anhänger des römischen Stuhles zu finden. Mit Freude meldete er nach Rom: Maximilian habe in einer Unterredung vom 12. Januar 1561 die Milde des Papstes gerühmt, welcher seine Nuntien an die protestantischen Fürsten sende, um sie nach Trient einzuladen, und in seinen Breven ihnen den Titel "Geliebte Söhne" beilege: Pius IV. habe "beinahe mehr gethan, als er thun könne, er habe sein Gemüth völlig offenbart'. "Der König sprach dann über die Natur dieser deutschen Fürsten, über ihre Interessen und ihre Zwieträchtigkeiten, sagte, er halte es beinahe für unmöglich, daß sie sich über Eine Confession vereinigen wurden; in Sachen des Concils hoffe er wegen ihrer Hartnäckigkeit wenig von ihnen; er seinerseits aber wolle das sehr löbliche Unternehmen des Papstes unterstützen: er wisse nicht, wie er der unendlichen Güte, welche Se. Heiligkeit ihm beweise, entsprechen solle, er habe dieselbe niemals verdient, allein er hoffe künftig durch Handlungen seine Gesinnungen an den Tag zu legen.' 4 Gleichzeitig versicherte Maximilian dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weber, Archiv für sächsische Gesch. 3, 317—318. Meyer 568—570. Kugler 2, 636—638. Rommel 2, 577—578. Krabbe, Chyträus 194. Kluckhohn, Briefe 2, 1032—1034, wo die Zeit der Werbung Maximilian's genauer angegeben ist.

<sup>2</sup> Vergl. oben S. 33.

<sup>3</sup> Eichhorn, Hosius 1, 354—382, geht viel zu weit, wenn er annimmt, Hosius habe Maximilian wieder katholisch gemacht. Vergl. Reimann, Religiöse Entwicklung 27 fll.

<sup>4,...</sup> In fine mi disse, che non sapeva, come corrispondere a l'infinita benignità di nostro Signore verso di lui, et che conosceva, di non l'haver mai meritata, ma che sperava per l'avvenire mostrar con l'opere l'animo suo. Commens bone's Brief vom 13. Januar 1561 an Carl Borromäus bei Pogiani, Epist. 2, 219 Note m.

Gesandten des Königs Philipp II. von Spanien, er habe einige befreundete protestantische Fürsten aufgesordert, das Concil zu besuchen; auch erklärte er sich bereit, seinen ältesten achtjährigen Sohn Rudolf nach Spanien ziehen zu lassen, weil dort dessen Erziehung besser sein werde als in Deutschland, wo, wie die Sachen stünden, einigermaßen die Gefahr einer religiösen Ansteckung vorhanden sei <sup>1</sup>.

Aber gleich am 13. Januar, am ersten Tage nach seiner Unterredung mit Commendone, der mit dem Bischof Delfino nach Naumburg abreiste, legte Maximilian durch Handlungen seine Gesinnungen an den Tag' in einer Weise; die seinen Character in ein schlimmes Licht stellt. Er warnte am 13. Januar den Herzog Christoph von Württemberg: er möge in Naum= burg sich ,vor diesen Gesellen' wohl vorsehen. Zwei Tage später äußerte er sich gegen den Herzog geringschätzig über ,das Conciliabolum oder Concilium' und fügte bezüglich der päpstlichen Nuntien hinzu: "Nachdem mir nicht zweifelt, Ew. Liebden werden diese Bögel wohl kennen, so werden Sie sich gegen ihnen wohl wissen zu verhalten, denn ihnen in der Wahrheit nicht zu trauen ist. Sich den Protestanten beizählend, drückte er die Hoffnung aus, daß die Fürsten in Naumburg sich ,einer Religion und einer Meinung' vergleichen würden. "Dadurch würde unseren Widersachern nicht ein kleiner Abbruch geschehen, wie Ew. Liebden leichtlich abzunehmen haben. Denn ihr meistes Triumphiren ist allein in dem, daß sie sagen, daß wir zwischen einander in Religion und sonst nicht einig seien, welches durch dieses Mittel verhütet würde. 2

Einem solchen Manne war weder von katholischer, noch von protestanti= scher Seite zu trauen.

Als der Kaiser in demselben Jahre 1561 die Wahl eines römischen Königs zur Sprache brachte, verlangten die geistlichen Kurfürsten Gewißheit darüber, ob Maximilian, der auf den Thron erhoben werden sollte, gut katho-lisch sei. Ferdinand theilte seinem Sohne deren Verlangen mit und forderte ihn auf, gewissenhaft zu sagen, welche Antwort den geistlichen Kurfürsten gegeben werden solle. Maximilian erwiderte, es sei sein sester Entschluß: die katholische Religion zu behalten und darin leben und sterben zu wollen'. Was du sprichst, ist sehr gut,' suhr Ferdinand sort, "und so glaube ich, daß du dich von dem Wege deiner Vorsahren nicht wirst entsernen wollen; ebenso glaube ich, daß du mir, wenn du anders dächtest, aus keiner irdischen Kücksicht dieß verschweigen würdest. Was die geistlichen Kurfürsten verlangen, halte ich für gerechtsertigt, und ich gestehe, daß ich ohne jene Voraussetzung

<sup>1</sup> Reimann, Religiöse Entwicklung 41-42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Le Bret 9, 188. 190. Die englischen Gesandten Knolles und Mundt schrieben im Jahre 1562 an die Königin Elisabeth: "Maximilian bears himself so that the Protestants stand in good hope, the Papists do not despair, and he is liked by both. Calendar of State-Papers, for. ser. 1562 pag. 552.

weber um deinetwillen, noch für alle Reiche der Welt dich vorschlagen oder unterstüßen würde. Davon kannst du überzeugt sein. Und ich bitte dich, ehe die Unterhandlung beginnt, mir frei heraus deinen Willen kund zu thun, damit du nicht nachher mich und dich in Schande bringest; denn ohne jene Voraussehung und Sicherheit werde ich dich nicht nur nicht unterstüßen, sondern der erste sein, der dir widerspricht. Nochmals betheuerte Maximilian: der Kaiser könne sich überzeugt halten, daß er ein gehorsamer Sohn der römischen Kirche sein und leben und sterben wolle wie seine Vorsahren. Er erneuerte seierlich dieselbe Versicherung in Gegenwart seiner Brüder, der kaiserlichen Käthe und der Gesandten der geistlichen Kurfürsten. Er besuchte wiederum die Messe, nahm an Processionen und anderen katholischen Gotteszbiensten Theil. Gegen Ferdinand äußerte er sich: er sehe ein, wie sehr die Neugläubigen irre gingen; der größte Theil des Volkes werde sich bekehren, wenn die Geistlichen durch ihr böses Beispiel es nicht mehr ärgern würden. Nur auf den Laienkelch wollte er nicht verzichten.

Von den lutherischen Kurfürsten waren für die Wahl Maximilian's keine Schwierigkeiten zu besorgen: Joachim II. von Brandenburg hatte diese selbst in Anregung gebracht, August von Sachsen erklärte bei der Werbung des Raisers sofort, er werde dabei auf kaiserlicher Seite sein'2. Dagegen sprach sich der calvinistische Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz entschieden aus gegen die Vornahme einer Wahl. Er wollte die Erledigung des Kaiser= thrones abwarten und diese Gelegenheit benutzen, dem Hause Oesterreich das Kaiserthum aus der Hand zu destilliren'. Damit nicht, sagte man in Heidelberg, das Reich "seine Libertät" verliere, sei es wünschenswerth, daß ,die Dignität einmal auf eine andere Linie komme'3. Bei der zwischen den protestantischen und den katholischen Ständen herrschenden Spannung und Verbitterung hätte eine zur Zeit eines Zwischenreichs vorgenommene Wahl aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer Doppelwahl und diese zu einem Bürger= krieg geführt, bei dem zugleich die Einmischung fremder Mächte zu besorgen. Christoph von Württemberg stellte diese Gefahren dem Pfälzer Kurfürsten vor und erinnerte ihn an die Verantwortung, die er durch Weigerung der Wahl auf sich laden würde 4. Weil er bei den anderen Fürsten keine Unterstützung fand, so gab Friedrich seinen Widerspruch auf, und Maximilian wurde am 24. November 1562 in Frankfurt am Main einstimmig zum Könige gewählt und am 30. November in der Bartholomäuskirche gekrönt. Wie jeder seiner Vorgänger schwur er den feierlichen Eid, daß er dem Papste und der römischen Kirche die schuldige Unterwürfigkeit und Treue bezeigen wolle.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reimann, Religiöse Entwicklung 58—61. <sup>2</sup> Häberlin 4, 488 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kluckhohn, Briefe 1, 243. 247 fll. 274. 286. 355. Bergl. Kluckhohn, Friedrich ber Fromme 190—192. <sup>4</sup> Häberkin 4, 539—540.

Im Herzen blieb Maximilian der Augsburgischen Confession zugethan, war dagegen ein entschiedener Widersacher des Calvinismus.

Schon auf dem Frankfurter Wahltage hatte Christoph von Württemberg seine protestantischen Genossen, insbesondere die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, zu gemeinsamen Schritten gegen Friedrich III. von der Pfalz zu bewegen gesucht. Es sei, erörterte er, keinem Zweifel unterworfen, daß in der Pfalz die zwinglische oder calvinische Lehre die Oberhand gewonnen, diese aber sei eine verderbliche Rezerei, stehe im Widerspruche mit der Augsburgi= schen Confession und sei ,wie auch alle anderen Secten von dem Religions= frieden ausgeschlossen'. Ueberdieß, sagte er, ,ist der Calvinismus, wie etliche Exempla erweisen, ein Spiritus seditiosus und will, wo er einbricht, die Oberhand auch über den Magistrat haben': daraus dem Kurfürsten von der Pfalz ,der Unfriede nicht allein von den Fremden, sondern auch von den Unterthanen zu besorgen ist'. Das Alles sollten die Stände dem Kurfürsten vorstellen und ihm zu Gemüthe führen, wie spöttisch es Sr. Liebden vor männiglich anstehen werde', daß er, nachdem er unlängst die Augsburgische Confession in dem Frankfurter Recesse und zu Naumburg unterschrieben, nun so bald davon abspringe. "So ist auch leichtlich zu erachten, dieweil der Religionsfriede auf die Augsburgische Confession gestellt, in was äußerste Noth und Jammer, Elend und Verderbniß Se. Liebden sich selbst, auch ihre Land und Leute dadurch setzen werde. 1

Die Kurfürsten von Brandenburg und von Sachsen wollten jedoch auf Christoph's Vorschläge, obgleich sie von Maximilian unterstützt wurden, nicht eingehen. "Ernstlich erinnerte der römische König die Augsburgischen Stände, darauf Acht zu haben, daß das zwinglische oder calvinische Gift nicht unter ihnen einreiße, denn alsdann wäre der Religionsfriede, den der Kaiser nach Recusation des Concils durch die Evangelischen gleichwohl mit aller Treue meine, durchlöchert: was zur äußersten Zerrüttung des geliebten Vaterlandes führen fönne. <sup>2</sup> Würden sich die protestantischen Stände, äußerte sich Maximilian bald darauf in Göppingen gegen Herzog Christoph, nicht bis Johannis nächsten Jahres einhelliglich vergleichen, so möchte mit der That etwas gegen sie unter= nommen werden 3. Maximilian und Ferdinand mahnten den Kurfürsten von der Pfalz im April und im Juli 1563 eindringlichst, vom Calvinismus, der vom Religionsfrieden ausgeschlossen sei, abzulassen 4. Aber Kaiser und König erhielten auf ihre Vorstellungen nicht einmal eine Antwort. Als Christoph von Württemberg und Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken im folgenden

<sup>1</sup> Kludhohn, Briefe 1, 371-377.

<sup>2 \*</sup> Eine Mainzer Aufzeichnung vom 27. November 1562. Aus Habel's Nachlaß.

<sup>8</sup> Heppe, Gesch. des Protestantismus 2, 24. Kugler 2, 436.

<sup>4</sup> Kludhohn, Briefe 1, 398—399. 419—422.

Jahre den König baten, nochmals ,ein sonderes Schreiben' an Friedrich zu richten, lehnte Maximilian am 16. März 1564 unter bitteren Klagen über den Abfall des Kurfürsten das Ansuchen ab, weil derselbe weder ihm, noch dem Kaiser auf ihre früheren Ermahnungen bisher geantwortet habe: er wolle ,nachdenken, wie dieser Beschwerniß abgeholsen und dieselbe nach dem Religions-frieden mit gutem Fug und Glimpf gehandhabt werden möge'. Maximilian lobte die beiden Fürsten wegen der Maßregeln, die sie zum Schuze ihrer Länder wider ,das pfälzische Gift' verabredet, und versprach, sich bei Ferdinand zu verwenden, ,damit dessen Königreiche und Lande durch fleißiges Aussehen ebenfalls vor diesem Gifte behütet werden möchten, dis die Wurzel desselben etwa durch den Kaiser, ihn und die gemeinen Stände des Reichs vermöge eines durchgehenden gemeinen Einsehens ausgerottet werde' 1.

Friedrich von der Pfalz besorgte kein solches "Einsehen".

Nachdem Kaiser Ferdinand am 25. Juli 1564 gestorben war und Maximilian II. die Regierung des Reiches angetreten hatte, stellte sich Friedrich, trot seines calvinistischen Heidelberger Catechismus, am 22. August dem neuen Herrscher als Anhänger der Augsburgischen Confession hin, und wollte ihm die Pflichten seines kaiserlichen Amtes auseinandersetzen. Seine höchste und vornehmste Pflicht sei das Bekenntniß und die Ausbreitung der wahren drist= lichen alleinseligmachenden Religion, wie sie in der Augsburgischen Confession enthalten, und die Ausrottung der katholischen Kirche, oder nach seinem Ausdruck ,die Abschaffung aller Abgöttereien und falschen Gottesdienste': darin solle sich Maximilian durch den bösen Feind und den Papst mit seinem Anhange nicht verhindern lassen. Friedrich bedauerte, daß nicht schon die früheren Kaiser ihre Gewalt und ihr Amt ,wider des römischen antichristlichen Reiches gräuliche Abgötterei' gebraucht hätten. Wohl würden sich Leute finden, die ihm, dem Kaiser, zur Milderung in den Religionssachen rathen' würden, diesen aber möge er nicht folgen, denn man könne nicht zweien Herren dienen: die Wahrheit habe mit der Unwahrheit, das Licht mit der Finsterniß Nichts zu thun; Gott wolle Alles, was seinem Befehl zuwider, "gehaßt, vermeidet und abgeschafft haben'. Zur Schlichtung der unter den Theologen vorhandenen Streitigkeiten solle der Kaiser ein Concil berufen und demselben präsidiren, und die ,dem Eingang zum Reiche Gottes verhinderlichen Reichsconstitutionen abschaffen'2.

Die Abschaffung des geistlichen Vorbehaltes erschien dem Kurfürsten als das geeignetste Mittel, das Reich von dem "Gräuel und der Abgötterei des Papstthums gänzlich zu entledigen", deßhalb sollten, schrieb er am 22. August 1564 an den Kurfürsten von Sachsen, die drei weltlichen Kurfürsten in Versbindung mit anderen Fürsten Mittel und Wege bedenken, wie jener durch den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rugler 2, 455. <sup>2</sup> bei Struve 145—149.

neuen Kaiser zu beseitigen, ,die Freistellung der wahren christlichen Religion't zu erlangen sei 1.

Unbekümmert um Kaiser und Reich schritt Friedrich in seinen Gewaltmaßregeln, sowohl gegen die Katholiken und deren Stiftungen, Schulen und
Kirchengut, als auch gegen die Lutheraner vor. Selbst Friedrich's jüngerer Bruder, Pfalzgraf Georg, hielt es für rathsam, daß dessen kirchliche Stellung durch eine Erklärung aller übrigen protestantischen Fürsten verurtheilt werde. Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken war hiermit einverstanden, ,denn dadurch', schrieb er an Herzog Christoph von Württemberg, ,werde des Kurfürsten Secte und wer derselbigen anhängig, verdammt, und wir, die Anderen, vor Gott und der Welt purgirt. Es würde auch die weltliche Obrigkeit alsdann wohl wissen, was ihr Amtes halber zu thun gebühren' wolle. Jeder Stand des Reiches, welcher sich der Secte theilhaft mache, solle ,ohne Mittel aus dem Religionsfrieden geschlossen sein.

Am 24. August 1565 forderte Christoph nochmals sämmtliche lutherische Fürsten auf, sich mit ihm zu verbinden zum Schuze des wahren Glaubens wider den Zwinglianismus, der in Deutschland an vielen Orten mit Gewalt einreiße, an etlichen aber heimlich und meuchlings einzuschleichen suche. "Man erfahre mehr und mehr, was für schädlich Gift und viele gräuliche Gottes= lästerung dahinter stecke, und es sei zu besorgen, daß noch mehr Mißgeburten von diesem Monstrum und Wunderthier kommen würden, nachdem die Heidelsberger sich nicht gescheut zu schreiben, daß Christus in unserm Sacramente ein brödener Abgott und in unseren Herzen gedichteter und geschmiedeter Abgott sei. \*\*

So war vorauszusehen, daß auf dem von Maximilian II. nach Augs= burg ausgeschriebenen Reichstag "wider den Kurfürsten von der Pfalz ein schwerer Sturm sich entladen" würde.

<sup>1</sup> Kludhohn, Briefe 1, 520. Vergl. 1, 529—530.

<sup>2</sup> Rugler 2, 461.

<sup>3</sup> Neubeder, Neue Beiträge 2, 89-96.

## XVI. Religionsverhandlungen auf dem Augsburger Reichstag von 1566 — ob der Calvinismus des Religiousfriedens fähig?

Als zwei Hauptgegenstände des auf den 4. Januar 1566 anberaumten Reichstages bezeichnete der Kaiser: wie die christliche Religion zu richtigerem Verstande zu bringen, und wie den einreißenden verführerischen Secten vorzubeugen sei.

Friedrich III., dem es nicht zweifelhaft sein konnte, daß sein Calvinismus zu den "verführerischen Secten" gerechnet werden würde, gab sich vor dem Beginne des Reichstages alle Mühe, seine protestantischen Mitstände zu einem einhelligen Zusammenstehen und zu einem gemeinsamen Auftreten gegen die katholische Kirche zu bewegen. Nicht der Protestantismus, entdeckte er den= selben, trage Schuld an all' den irrigen Secten, sondern diese entsprössen aus der Gotteslästerung und Abgötterei des Papstthums' als aus ihrem rechten Quell': daher musse mit der Abschaffung des Papstthums der An= fang gemacht werden'. So lange in Deutschland das Papstthum mit seiner Abgötterei und Gotteslästerung bestehe, hätten alle Secten das Recht, die Anerkennung und Duldung für sich zu verlangen, welche dem Papstthum zu Theil werde; die protestantischen Stände, die ja, trop aller "Nebendisputationen" der Theologen, im Fundamente der Lehre durchaus einig seien, müßten treu zusammenstehen, den Kaiser in der Zuneigung zu der rechten Religion bestärken und vor Allem zunächst die Aufhebung des geistlichen Vorbehaltes durchzusetzen suchen 1.

Aber die protestantischen Fürsten äußerten wenig Hoffnung, einhellig gegen das Papstthum auftreten zu können. Landgraf Philipp wies den Kurfürsten auf den Streit über die Person Christi und auf die Pfälzer Abendmahlslehre hin, die "viel Irrung machen" werde. "Wenn wir wollten das Papstthum bestreiten, würden sie sagen, wir wären doch selbst nicht einig." "Darum wissen wir wahrlich nicht, was in diesen Dingen zu thun sein will. Denn da wir Andere reformiren wollen und unter uns selbst uneinig sein, hat es ein seltsames Ansehen." Philipp versprach jedoch, seinerseits für die Einhelligkeit der Glaubensgenossen und für die Aushebung des geistlichen

<sup>1</sup> Heppe, Gesch. bes Protestantismus 2, 113. Kluckhohn, Briefe 1, 599-601.

Vorbehaltes auf dem Reichstag durch seine Räthe wirken zu lassen 1. Kurfürst August von Sachsen befürchtete, daß, wenn man stärker als bisher auf diese Aufhebung dringe, eine Zerstörung des ganzen Religionsfriedens erfolgen Er besorgte ,weniger Schadens und Nachtheile' vom Papstthum, ,als von der Uneinigkeit, Spaltung und gehässigem Gezänk derjenigen, so sich des Evangeliums und der Augsburgischen Confession rühmen'. Nach Lage der Dinge, schrieb er mit deutlichem Bezug auf Friedrich's neue Confession, lasse es sich ansehen, daß die Spaltungen, Irrthümer und verführerischen Lehren bei diesen letzten Zeiten nicht ab-, sondern vielmehr zunehmen werden, sintemal die Verbitterung der Herzen und Gemüther so groß, daß sie mehr nach Absonderung, Uneinigkeit und Einführung neuer Opinionen und sonderbarer eigener Confessionen, denn Erhaltung wahrer driftlicher und rechtschaffener Lehre geneigt sind'2. Uebrigens wollte August nicht, daß Friedrich auf dem Reichstage ,gänzlich von den anderen Ständen abgesondert' und dadurch zu noch größerer Trennung und Uneinigkeit im Reich Ursache gegeben werde<sup>3</sup>. Kurfürst Joachim II. von Brandenburg, dem August dieses vorstellen ließ, erklärte die pfälzische Lehre vom Abendmahl für eine Blasphemie, die viel ärger sei als Zwingli's Jrrthum: die Stände dürften nicht unter dem Schein der Augsburgischen Confession dieselbe gutheißen, müßten vielmehr offen aussprechen, daß man es in diesem Artikel nicht mit Friedrich halte; aber er wolle nicht rathen, daß "man etwas Beschwerliches wider ihn vornehmen sollte, wiewohl die contraria docentes im Religionsfrieden ausgeschlossen' seien 4. Herzog Wolfgang von Zweibrücken erwiderte dem pfäl= zischen Kurfürsten auf seine Werbung: es handele sich in dem unter den protestantischen Ständen ausgebrochenen Streite nicht um "Nebendisputationen", sondern um Dinge, welche die Ehre des Sohnes Gottes und den Grund der Seligkeit beträfen: man könne keine Gemeinschaft haben mit den Vertretern falscher Opinionen, und es würde kein Glück und Heil erfolgen, wenn man gegen sein Gewissen beiderseits wider das Papstthum zusammenstehe und sich einer einhelligen Confession rühme, da doch das Widerspiel vor Augen liege und aus den ergangenen Schriften aller Welt offenbar sei: alle diejenigen, welche sich der auf's Höchste verbotenen Opinionen theilhaftig machen würden, schlössen sich vom Religionsfrieden aus. Wolfgang theilte diese Zuschrift an Friedrich den Schwiegersöhnen desselben, den Herzogen Johann Friedrich und Johann Wilhelm von Sachsen, mit und erhielt von letzterm die Antwort: er verdamme ,den teuflischen Zwinglianismus', trage mit seinem



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kluckohn, Briefe 1, 609—610. <sup>2</sup> Kluckohn, Briefe 1, 611—613.

<sup>\*</sup> Instruction an den Kurfürsten von Brandenburg bei Kluckhohn 2, 1038 bis 1039 Note.

<sup>4</sup> Kludhohn, Briefe 2, 1039.

Schwiegervater, auf dessen Bekehrung kaum noch zu hoffen sei, ein christliches Mitleiden, werde nicht dulden, daß er den Irrthum mit der Augsburgischen Confession bemäntele, vielmehr Nichts unversucht lassen, ihn zu unterdrücken und zu dämpfen 1. Iohann Friedrich's Antwort auf Wolfgang's Schreiben ist nicht bekannt, aber er hatte seinem Schwiegervater schon früher bedeutet: wenn er sich nicht bekehre, so werde er des Teufels 2.

Heichstage ,das Schisma unter den Augsburgischen Confessions-Verwandten' ausbrechen werde; jedenfalls werde der Raiser die ebangelischen Stände befragen, ob sie den Aurfürsten zu Heidelberg noch als ihren Religions-verwandten ansähen, ob derselbe der Theilnahme am Religionsfrieden sähig sei und ob der pfälzische Catechismus und Friedrich's Airchenordnung der Augsburgischen Confession entsprächen. Auf diese Fragen könne jeder evangelische Stand nach Sid und Pflicht nicht anders, als mit Nein antworten. Christoph's Theologen ertheilten den Rath, der Herzog möge die anderen protestantischen Stände zur Erfüllung ihrer Gewissenspflicht gegen Friedrich zu bewegen suchen, jedoch nicht den ersten Unglimpf auf sich laden und zu der Nachrede Veranlassung geben, als ob er allein oder er zuerst Trennung unter den Ständen verursacht hätte; er möge vielmehr den Pfalzgrafen Wolfzgang, den Herzog Johann Wilhelm und die Gesandten von Pommern, Mecklendurg und einige Städte den Ansang machen lassen.

Der Reichstag sollte am 14. Januar 1566 beginnen, allein der Kaiser mußte Monate lang auf die Ankunft der Stände und ihrer Abgeordneten Erst am 23. März konnte die Eröffnung des Tages stattfinden. Als ersten und vornehmsten Punkt der Verhandlung, hieß es in der vom Herzog Albrecht von Bayern verlesenen kaiserlichen Proposition, betrachte der Raiser die Sache der christlichen Religion. Aus der langwierigen religiösen Spaltung sei aller Unfriede in Deutschland erwachsen, und es wäre nicht wenig Jammer und Trübsal zu befahren gewesen, wenn nicht durch König Ferdinand und die Stände im Jahre 1555 ein Religionsfriede zwischen den Ständen der alten Religion und der Augsburgischen Confession wäre aufgerichtet worden. Alle Mittel und Wege, welche Ferdinand und die Stände nach Abschluß dieses Friedens zur "gottseligen Vergleichung" der Religionsspaltung versucht hätten, seien ,aus sonderm Verhängniß Gottes und den vorgefallenen Verhinderungen' fruchtlos geblieben, aber auf den zuletzt zu Regensburg und zu Augsburg gehaltenen Tagen sei verabschiedet und beschlossen worden, daß auch bei unverglichener Religion der Religions= friede vom Jahre 1555 kräftig und beständig bleiben solle. Auch der gegen=

<sup>1</sup> Kludhohn, Briefe 1, 605—607. 2 Kludhohn, Briefe 1, 150.

<sup>3</sup> Heppe, Gesch. bes Protestantismus 2, 114. Rugler 2, 478-480.

wärtige Kaiser habe bei seiner Krönung versprochen, an demselben getreulich zu halten und lasse auch jetzt Alles dabei bestehen.

Bon den in dem kaiserlichen Ausschreiben angekündigten Verhandlungen über eine Vergleichung ,der streitigen Religion' zwischen den Anhängern der alten Religion und den Augsburgischen Confessions-Verwandten war keine Rede mehr. Um so eindringlicher aber hob Maximilian in seiner Proposition hervor: es sei Jedermann unverborgen, wie seit dem Religionsfrieden neben den darin allein begriffenen Anhängern der beiden Religionen ,täglich abscheu-liche Secten, irrige, verführerische und schädliche Lehren' zum schrecklichen Aergerniß und zur Verwirrung vieler christlicher Gemüther eingerissen und immer mehr überhand genommen. Deßhalb sei es unvermeidliche Nothdurft, durch gebührliche gottselige und wirksame Mittel alle diese Secten, die vom Religionsfrieden ausgeschlossen seien, abzuschaffen. Väterlich und mit höchstem Fleiß ersuche der Kaiser die Stände, diese Mittel ihm anzuzeigen 1.

Von den früher beabsichtigten Religionsverhandlungen zwischen den katholischen Ständen und den Ständen Augsburgischer Confession hatte der Raiser Abstand genommen aus Rücksicht auf den Papst Pius V., der durch seinen Legaten Cardinal Commendone ihn auf das Strengste, selbst unter Androhung von Bann und Absetzung, von allen Eingriffen in Religions= angelegenheiten abgemahnt hatte. Aeußerlich wollte der Kaiser mit der Kirche nicht brechen, er trug vielmehr eine katholische Gesinnung zur Schau: mit der Messe und allen "papistischen Ceremonien", berichteten die hessischen Gesandten, halte Maximilian es gerade so wie sein Vater; auch höre er keinen andern Prädikanten, als seinen Hofprediger Cittardus, der durchaus "papistisch" sei 2. Dagegen machte der Kaiser in vertraulichen Gesprächen mit Protestanten kein Hehl aus seiner fortwährenden Zuneigung zur Augs= burgischen Confession: er sprach sich gegen die Anrufung der Heiligen aus, nannte die Messe und das Fegfeuer mönchische Träume und bezeichnete es als eine überaus schwere Sünde, die Gewissen zu diesen Lehren zu verpflichten; dem Kurfürsten August von Sachsen gestand er: er würde am liebsten schon jetzt der ganzen "Abgötterei" ein Ende machen3. Während er aber zur Augs= burgischen Confession hinneigte, war ihm der Calvinismus nach wie vor verhaßt. Sein Hofprediger hielt heftige Predigten wider die calvinistische Lehre vom Abendmahl; er schilt dieselbe, schrieb ein kurpfälzischer Gesandter, eine verdammte, keterische, gotteslästerliche, aufrührerische und von selbst= gewachsenen und laufenden Schriftgelehrten spitzfindig und nach Menschen Vernunft und Gutbedünken erdichtete Lehre und Meinung' 4.

<sup>\*</sup> Reichstagsacten 70 fol. 74—106. Bergl. Häberlin 6, 145 fll.

<sup>2</sup> Kluckhohn, Briefe 1, 567 Note.

<sup>3</sup> Archiv für sächsische Geschichte 3, 335. Kluckhohn, Friedrich der Fromme 222 und 464—465 zu 222. 

4 Kluckhohn, Briefe 1, 634.

Am 29. März- wurde auf dem Reichstage beschlossen, daß man, zur Vermeidung von allerhand Verbitterung, in Sachen der Religion ,in gesammtem Rathe' Nichts verhandeln solle, sondern daß die katholischen Stände ,für Einen Mann' und gleichfalls die Stände Augsburgischer Confession ,für Einen Mann' stehen und jeder Theil seine Beschwerungen wider den andern dem Kaiser schriftlich übergeben möge 1.

Darauf versammelten sich die protestantischen Fürsten und Gesandten mit Ausschluß der kurpfälzischen Räthe am 31. März in der Herberge des Kurfürsten August von Sachsen und vereinbarten, daß sie mit Friedrich III. von der Pfalz in Religionssachen sich nicht einlassen könnten, wenn er nicht eine sie befriedigende "christliche Erklärung, besonders im Artikel des heiligen Abendmahls', abgäbe?. Nachdem aber Friedrich am 2. April persönlich auf dem Tage sich eingefunden, nahm er auch ohne eine solche Erklärung an den Verhandlungen Theil. Er lud auf den 12. April die Stände in seine Her= berge ein, und an diesem Tage sowie am folgenden in der Herberge des Kurfürsten August kam ein Vergleich zu Stande über eine dem Kaiser zu überreichende Bitt= und Beschwerdeschrift. "Einhellig wie ein Mann' wollten sie darin wider die abgöttischen Papisten zusammenstehen'. Wie wenig sie einhellig unter einander, machten Herzog Christoph und Pfalzgraf Wolfgang am 17. April einer Versammlung protestantischer Fürsten und fürstlicher Gefandten kund: der kurpfälzische Hofprediger ,taste jetzt allhier in währendem Reichstag die wahre Gegenwärtigkeit unseres Herrn Christi im heiligen Abendmahl mit ganz beschwerlichen und ärgerlichen Worten an und schreie diejenigen, so dieselbe wahrhafte Gegenwärtigkeit glauben, als Capernaiten, Fleischfresser und mit anderen dergleichen unverschämten Worten öffentlich aus'3. Auch in einer von lutherischer Seite gegen Friedrich in Umlauf gesetzten Schrift wurde angeführt: "Seine Prediger schreien und predigen öffentlich wider uns, heißen uns brödene Herrgottesser, Capernaiten, Fleisch= Friedrich erwiderte: solches Lästern und Schelten geschehe wider fresser. seinen Willen, es sei deshalb unbillig, ihm dieß aufzurupfen und für eine Ursache der Absonderung anzuziehen'. "Dagegen sei es am Tage, wie jenes Theils Prädikanten und Scribenten mit Regern, Schwärmern, Sacraments= schändern, Teufelslehrern und dergleichen Titeln um sich' würfen, ,auch der bei ihnen für den allerbesten gehalten' werde, "welcher solches am aller= besten' könne 4. Aber wie zerfahren sie auch unter einander', so gaben sich dennoch die Fürsten in der von ihnen sämmtlich unterschriebenen Bitt= und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Donawer 37. <sup>2</sup> Rugler 2, 483—484.

<sup>3</sup> Bericht des hessischen Gesandten vom 19. April 1566, bei Kluckhohn, Briefe 1, 655.

<sup>4</sup> Kluckhohn, Briefe 1, 728.

Beschwerdeschrift, wie ehemals in Naumburg, den Anschein, als seien sie im Glauben vollkommen einig. In den beleidigendsten Ausdrücken ergingen sie sich gegen die katholische Kirche und gegen ihre katholischen Mißstände. Nicht die Protestanten hätten Trennung und Spaltung in der Religion verursacht, sondern seien lediglich aus göttlichem Befehl ,den heidnischen Gräueln und der Abgötterei' des Papstthums entflohen. Da sie seit vielen Jahren des Kaisers gutherzigen Eifer gegen die wahre Religion in vielen fürgelaufenen Handlungen, auch kaiserlichen Erklärungen und Werbungen gespürt', so wollten sie, für seine zeitliche wie ewige Wohlfahrt gleichmüßig besorgt, ihm alles Das, was die allerhöchste Noth erfordere, Gewissens halber vorstellen. Alle gottesfürch= tigen Leute, nicht allein in Deutschland, sondern auch in benachbarten König= reichen, seien des Vertrauens, der Kaiser werde auf diesem gegenwärtigen Reichstage in der spaltigen Religion einen Weg zur Ausbreitung göttlichen Wortes' treffen, durch welchen des Papstes, Gräuel und Abgötterei' ab= geschafft werde. Aus glaubwürdigen Historien wisse sich der Kaiser zu erinnern, wie das Papstthum entstanden sei und die ganze Christenheit beunruhigt, wie es die kaiserliche Macht geschwächt, die Fürsten gegen einander gehetzt, die Kaiser ,mit gottlosen Eidespflichten eingenommen', alle Abgötterei, insbesondere die abgöttische Messe, eingeführt habe: dieses Alles hätten die von ihren Theologen ausgegangenen Schriften mehr als einmal ,bewiesen'. Erst seit vierzig Jahren habe der barmherzige Gott sich seiner armen Kirche erbarmt und im Reiche deutscher Nation das alleinseligmachende Licht seines unwandelbaren Wortes wunderbarer Weise angezündet und der ganzen Christen= heit fürleuchten lassen. Aber die Päpste und ihre Anhänger hätten sich ,dar= wider halsstarrig gelegt' und ,die unwidersprechliche Wahrheit wider Gott und ihre Gewissen zu unterdrücken und zu dämpfen unterstanden'. Die rechte Lehre sei in der Augsburgischen Confession und Apologie nach Nothdurft erklärt. Von eingeriffenen Secten, welche der Kaiser in seiner Proposition abzuschaffen verlange, sei ihnen in ihren Gebieten Nichts bekannt, diese Secten seien dem bösen Feinde zuzuschreiben und den Papisten, ,so die offenbare Wahrheit wider ihr Gewissen verfolgen und derselbigen nicht Statt, Platz oder Raum geben wollen'. Gegen den Papst und dessen Verfechter könnten sie in gleicher Wahrheit sagen, was Elias gesagt: "Ich verwirre Israel nicht, sondern du und deines Vaters Haus, weil ihr des Herrn Gebot verlassen habt und wandelt den Baalim nach.

Alle diese Beschuldigungen gegen die katholischen Mitskände wie gegen sämmtliche Katholiken als Anhänger der Abgötterei wollten die Protestirenden zur Beförderung der Ehre Gottes, dem Reiche zur Wohlsahrt und allem friedlichem Wesen zu gut' ausgesprochen haben: was sie "christlich und treusherzig gemeint", sollte der Kaiser "väterlich und gnädigst vermerken". Ihres Verhoffens habe er, wiederholten sie, ohne Zweisel in seinem hohen Verstande

bereits auf Mittel und Wege gedacht, wie die eingerissenen Gräuel und die Abgötterei des Papstthums' endlich beseitigt werden könnten. Das hierfür geeignetste Mittel sei ihres Erachtens die Berufung eines Nationalconcils unter dem Vorsitze des Kaisers 1.

"Ein solches vorgeschlagenes Concilium würde wohl," sagte man katho= lischerseits, zein rechter Thurmbau zu Babel werden, denn da die Protestiren= den schon jetzo, wenn nur wenige Theologen und Fürsten über Religionssachen verhandlen, in stetigem Streit und größerm Hader, als je zuvor, auseinander= gehen, wie würde es geschehen, wenn sie aus allen deutschen Landen zu Hauf kommen würden, um, wie sie sagen, nach göttlichem Wort zu entscheiden? Wer würde wohl auf solchem Concilium über die rechte Auslegung des gött= lichen Wortes und heiliger Schrift, worauf sie in ihren unzähligen strittigen Sätzen sich alle wider einander berufen, Richter sein sollen? Da würde man Lutherische vor sich haben von der ungeänderten Confession und solche von der geänderten Confession, ferner Flacianer, Heßhusianer, Strigelisten und Wigandisten, Adiaphoristen, Synergisten, Majoristen, Musculisten, Osiandristen, Schwenckfeldianer und wie alle diese sonderen Lehrer mit sonderen Sätzen heißen mögen, zu geschweigen der Zwinglianer und Calvinisten und der neuen Ubiquisten, die sich alle sammt und sonders wider einander als ketzerisch verdammen und, wie die Erfahrung lehrt, in öffentlichen Schriften sich wechsel= weis dem Teufel übergeben.' Und wenn der Kaiser gebieten wollte, wer würde gehorchen? und welcher Fürst hätte Macht, weiter zu gebieten, als sein Land reicht? Ist doch kaum ein einiger seiner eigenen Theologen mächtig, wie sie selber eingestehen. Wer würde über die Reichsstädte gebieten können? und glaube nur Niemand nicht, diese wären einig mit den Fürsten ihrer Da gibt es in Sachen der Religion unzählbare Händel und Späne und ist Unfriede, Mißtrauen, Zank und Hader, wohin man schaut, ein rechtes Babel, das auf einem nationalen Concilio auch dem zuvor Blindesten offenbar würde, als die Confessionisten selbst nicht läugnen, so sie unter sich sind. Aber vor der Welt wollen sie thun, als seien sie begierig nach einem Concilium. 2

Mittlerweile bis zur Berufung eines Nationalconcils möchte der Kaiser, hieß es weiter in der Bitt= und Beschwerdeschrift der protestirenden Stände, erstens: denjenigen Unterthanen katholischer Reichsstände, die sich der Augs= burgischen Confession zugewendet hätten oder zuwenden wollten, freie Religions= übung gewähren, und zweitens den geistlichen Vorbehalt abschaffen.

Kurfürst Friedrich hatte in seinen Werbungen die protestantischen Stände

<sup>1</sup> bei Donamer 47-82. Lehmann 90-103.

<sup>2</sup> Tractat über die rechte und einig driftliche Schlichtung ber Streithändel in Sachen driftlichen Glaubens und Confession (1566) S. 4—5.

längst darauf hingewiesen, daß diese Abschaffung das geeignetste Mittel sei zur Austilgung der katholischen Religion 1. In ihrer Schrift nannten die Bittsteller den Artikel des Vorbehaltes, die Hauptwurzel alles hochschädlichen Mißtrauens' zwischen den Ständen deutscher Nation. "Wir können," sagten sie, ,diese ewige Schande und Mackel auf unserer wahren Religion nicht liegen lassen, auch achten wir dafür, daß solcher Artikel vielen gutherzigen Ständen der alten Religion in ihrem Gewisser selbst beschwerlich sei, und Ew. Majestät vor Gottes Angesicht schuldig sei, der alleinseligmachenden Wahrheit Gottes ihren Gang zu lassen und keinem Stand oder seinen Unterthanen den Weg zur Seligkeit zu versperren und abzustricken."

Die protestantischen Städte aber waren noch immer nicht der Meinung, daß die Fürsten bei ihrem "stetigen unruhigen Drängen" um Beseitigung des geistlichen Borbehaltes sich "von Angelegenheiten der Seligseit" leiten ließen. Hatten auf dem Reichstage vom Jahre 1559 wenigstens noch einige Städte sich den Fürsten angeschlossen", so sielen jetzt auch diese "von ihrer damaligen Meinung ab". Als die Fürsten die städtischen Abgeordneten aufforderten, ihrem Begehren um Ausbedung des Borbehaltes beizustimmen, schlugen diese das Ansinnen einhellig ab und kamen dadurch, wie die Frankfurter Abgeordneten am 23. April berichteten, in "große Ungnade bei Kursürsten und Fürsten". "Alle Reichsstädte, keine ausgenommen," schrieb Christoph von Württemberg, "sind jetzo zu Augsdurg der Freistellung halber von uns abgetreten"; wären sie bei den Fürsten "beständig verharret", so würde, glaubte er, das Borhaben beim Kaiser durchgesetzt worden sein: er habe deßhalb nicht viel Lust mehr, sich mit einer Reichsstadt in Religionsverhandlungen einzulassen".

Trotz des Widerspruchs der Städte wurde die Bitt= und Beschwerdeschrift als von allen Ständen Augsburgischer Confession ausgehend am 25. April durch den Kurfürsten von Sachsen dem Kaiser überreicht.

Maximilian übergab dieselbe, gemäß der von beiden Theilen getroffenen Berabredung, den katholischen Ständen zur Verantwortung. Diese erwiderten in ruhiger, von der bittern Polemik der Gegner sich wohlthuend unterscheidensder Form: "Sie seien für sich selbst nicht Willens, auf ein seit vielen Jahren bis zum Ekel disputirtes Werk, von welchem die Bücher voll seien, von Neuem sich einzulassen, noch mit solchen ehrenrührigen, einem Christen unleidlichen Calumnien und Injurien in Wechselschriften dem andern Theil es gleich zu thun. Sie seien mit dem Entschlusse nach Augsburg gekommen, Wege zu suchen, auf welchen in diesen bedrängten Zeiten und höchster Gefahr der deutschen Nation Friede, Ruhe und Sicherheit hergestellt werden möge. Um

<sup>1</sup> Bergl. oben S. 202. 2 Bergl. oben S. 79.

<sup>. \*</sup> Frankfurter Reichstagsacten 70 fol. 22. 
4 Kugler 2, 493.

desto fremder sei es ihnen vorgefallen, daß sie wider alle Uebung im heiligen Reiche, wider den Religionsfrieden und wider alle cristliche Zucht und Bescheidenheit mit einem solchen heftigen und ehrverletzenden Schreiben gegen ihre von der Apostel Zeiten her erwachsene katholische Religion, gegen des Kaisers Majestät selbst und gegen sie, auch gegen die in der katholischen Religion ver= storbenen Vorfahren der Stände Augsburgischer Confession empfangen worden. Sie könnten nicht glauben, daß die Schrift von diesen Ständen hergeflossen, sondern vielmehr durch Solche expraktizirt worden sei, welche eine besondere Lust gehabt, der unruhigen Federn zu gebrauchen, und kein Gedenken, den höchst nöthi= gen Frieden im Reich zwischen dem Kaiser und den Ständen beider Religionen zu pflanzen und zu erhalten. Eine größere Schmach, Verachtung und Injurie könne ihnen nicht zugefügt werden, als daß sie öffentlich anhören sollten, daß ihre Reli= gion eine Blindheit, ein ärgerlicher Greuel, eine heidnische, dem Worte Gottes widerwärtige Abgötterei sei, daß die ordentliche Gewalt der Kirche und der Concilien als eine Tyrannei bezeichnet werde, daß sie und andere Katholiken dem Evangelium sich widersetzen, alle Unordnungen und Secten in der Kirche verursachen und auf die Wohlfahrt der deutschen Nation nicht bedacht sein sollten.' Sie widerlegten dann die gegen die Kirche erhobenen Vorwürfe und Anklagen. "Wenn das Alte nicht mehr gelten, sondern dafür gehalten werden solle, daß der allmächtige Gott erst zu dieser letzten Zeit sich seiner armen Kirche erbarmt und vor etlichen und vierzig Jahren das alleinseligmachende Licht im heiligen Reiche deutscher Nation wunderbarlicher Weise angezündet und der Christenheit sollte haben wieder scheinen und fürleuchten lassen: so müßte es ein unglaublicher Zorn des Allmächtigen gewesen sein, der nach so theuer erlöstem menschlichem Geschlecht und zugefandtem heiligen Geist der christlichen Kirche und den frommen Voreltern solches Licht so lange entzogen, sie in der Finsterniß und dem Schatten des Todes habe stecken und so viele hunderttausend Seelen, die in seinem Namen getauft worden, in Verderben und Verdammniß gerathen lassen.' Zu neuen Religionsgesprächen oder zur Abhaltung eines Nationalconcils könnten sie dem Kaiser nicht rathen, da die ersteren sich als ganz unfruchtbar erwiesen, das lettere die Spaltung in der Religion nicht aufheben, sondern noch mehr Zerrüttung und Abfall christlicher Nationen herbeiführen würde. Wenn jedoch der Kaiser zur Beilegung der beschwerlichen Spaltung ein heilsames und fruchtbares Mittel anzuzeigen wisse, sei es durch eine christliche Reformation der Kirchendisciplin, durch Ab= stellung mancher Aergernisse, Beschwerden und Unordnungen, oder durch andere Wege, die der katholischen Religion und dem jüngst zu Trient gehaltenen Concil wenigstens in der Substanz der Lehre nicht entgegen seien, so würden sie an ihrem Fleiße zur Pflanzung der Einigkeit, wie zur Erhaltung des Friedens, keinen Mangel erfinden lassen.

Was die von den protestantischen Ständen vorgetragenen Beschwerden

über Beeinträchtigungen und Bedrückungen ihrer Glaubensgenossen anbelange, so hätten sie denselben weit mehrere und größere entgegenzusetzen: es habe das Ansehen, als sei es jenen Ständen nur um den übrigen Rest und die Stümpfe der Kirchen, Stifte und Klöster und deren Güter zu thun, obschon diese den Katholischen durch den Religionsfrieden so theuer gesichert worden. Hinsichtlich der verlangten Aufhebung des geistlichen Vorbehaltes und der Religionsfreiheit der Unterthanen müßten sie durchaus bei dem Buchstaben des Religionsfriedens stehen bleiben. Unbedingte Religionsfreiheit könnten sie überhaupt dem gemeinen Frieden nicht für dienlich erachten, weil dadurch unruhi= gen, ungehorsamen, untreuen Unterthanen, auch den Wiedertäufern, Sacramentirern und anderen dergleichen Sectirern, eine weite Thür aufgethan würde, sich keck über die Obrigkeit zu setzen, Aufruhr und Unruhe anzurichten und dabei durch Berufung auf die Augsburgische Confession sich jederzeit der verdienten Strafe zu entziehen. Bezüglich der einreißenden Secten, deren von den Ständen Augsburgischer Confession Erwähnung geschehen, wollten sie nur wiederholen, daß in dem Religionsfrieden keine andere Religion, als die katho= lische und die Augsburgische Confession begriffen, alle anderen Secten aber aus demselben gänzlich ausgeschlossen seien. Wenn nun in der alten, all= gemeinen Kirche Niemand geduldet werde, der nicht im Glauben, in der Lehre und in den Sacramenten einig sei, folglich Secten in dieser Kirche nicht vor= handen, so müßten selbige da zu finden sein, wo von allen Kanzeln und in allen neuen Büchern gegen dieselben geschrieen werde. Sie bäten deßhalb den Kaiser, hierüber von den Ständen Augsburgischer Confession eine deutliche Erklärung zu fordern 1.

Inzwischen waren bei Maximilian heftige Beschwerdeschriften nicht allein vom Bischof von Worms, sondern auch von protestantischen Ständen gegen Friedrich III. eingelausen. Der Bischof von Worms und die Stifte Neushausen und Sinsheim klagten, daß derselbe wider den Religionsfrieden in ihre Gerechtsame eingedrungen, Altäre, Bilder, Bücher, Aleinodien und Andereszerbrochen, zerrissen und weggenommen habe. Von lutherischer Seite beschwerten sich Markgraf Philibert von Baden und Ritter, Rath und Bürgersichaft von Oppenheim über Friedrich's widerrechtliche gewaltsame Unterdrückung der Augsburgischen Confession, seine Vilderstürmereien und seine Einführung der calvinistischen Secte <sup>2</sup>.

Maximilian übergab die Beschwerdeschriften einem ständischen Ausschuß zur Begutachtung, und erließ, nachdem dieser am 10. Mai seinen Bericht erstattet, im Einvernehmen mit den Ständen am 14. Mai ein scharfes Decret gegen Friedrich. In Sachen des Bischofs von Worms und der Stifte Neuhausen und Sinsheim wurde ihm darin unter Bezugnahme auf das Gutachten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bei Donawer 128—151. Lehmann 103—112. <sup>2</sup> Bergl. oben S. 192. 193.

der Stände und die gegen ihn vom Kaiser schon früher erlassenen, aber nicht befolgten Besehle vollkommene Wiedererstattung und Schadenersatz auserlegt. Auch dem Markgrasen von Baden habe er Genüge zu thun. Ueberhaupt solle er Alles, was er vom Calvinismus sowohl in der Lehre als in der Reichung der Sacramente angenommen, wieder abstellen, auch die dem Calvinismus beharrlich anhangenden Prädikanten und Schulhalter, sowie den Heidelberger Catechismus und andere calvinische Bücher abschaffen. Wenn er diesem Allem nicht nachlebe, für sich und die Seinen der calvinischen Verführung anhängig bleibe, so werde der Kaiser nicht umhin können, zur Handhabung des Religionsfriedens und seiner vorigen und jetzigen Besehle dagegen ernstlich Einsehen zu haben und es länger nicht zu gedulden.

Friedrich ließ sich ,nicht irre machen'. "Der Kaiser," sagte er nach An= hörung des Decrets, ,mag gegen die Türken Execution handhaben, man soll mir nur kommen mit der Execution.'2 Nach wie vor bezeichnete er öffentlich die katholische Religion als "Abgötterei". Was er in den Stiften Neuhausen und Sinsheim gethan, sei ganz in der Ordnung. Es habe ,ihm gebührt als christlicher Magistrat die reine Lehre des Evangeliums auszubreiten und ver= künden zu lassen, und was von päpstlicher Abgötterei und Gößenwerk in seinen Landen übrig geblieben, abzuschaffen und dristliche Verbesserungen und Anstellungen vorzunehmen's. Er fand es besonders empörend, daß das kaiser= liche Decret ihm nicht allein in Gegenwart der Fürsten Augsburgischer Con= fession eröffnet worden, sondern auch in Gegenwart ,der Geistlichen und sonderlich derer, die rothe Barettlein trügen, als des Cardinals von Augsburg und andern päpstlichen Gesindels'. In Sachen des Gewissens, erklärte er in einem um den Kaiser versammelten Kreis einiger Kurfürsten und Fürsten am 14. Mai, erkenne er keinen Herrn an, als Gott; vom Calvinismus wisse er Nichts, er halte sich an den Frankfurter Receß und an die zu Naum= burg unterschriebene Confession; sein Catechismus sei mit Fundamenten der heiligen Schrift so wohl armirt, daß derselbe zeither nicht umgestoßen; könne ihn aber Jemand, sei es der geringste Küchen= und Stallbube oder der Kaiser selbst, aus der heiligen Schrift eines Bessern belehren, so wolle er Gehorsam leisten; eine Bibel sei leicht zur Stelle zu bringen 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Struve 184 fll. <sup>2</sup> Mainzer Aufzeichnungen, vergl. oben S. 77 Note 1. <sup>3</sup> Meichsen's Bericht bei Senckenberg, Sammlung von ungebruckten und raren Schriften 1, 313—315.

<sup>\*</sup> Kluckhohn, Briefe 1, 313—315. Struve 187 fll. Die gewöhnliche Erzählung, daß Friedrich nach Anhörung des kaiserlichen Decrets sich entsernt habe und dann mit seinem Sohne Johann Casimir, der ihm die Bibel nachgetragen, wieder eingetreten sei, ist unhistorisch und eine spätere Ausschmückung des Vorgangs. Kluckhohn 1, 662, wo auch angegeben, daß Kurfürst August von Sachsen die oft citirten Worte: "Fritz, du bist frömmer, denn wir Alle", nicht gesprochen.

Cardinalbischof Otto von Augsburg ihm vorwarf, er habe in seinem Catechismus die heilige Messe eine abscheuliche Abgötterei genannt, räumte Friedrich dieß vollkommen ein.

Der Kurfürst war des Ausgangs seiner Sache sicher, weil er sowohl die Schwäche des Kaisers und die Machtlosigkeit der katholischen Stände kannte, als auch die äußerste Verbitterung der protestantischen Stände gegen die katholischen. "Sie werden den Papisten zu Lieb," äußerte er sich, "keine Condemnationen vornehmen und in's eigene Fleisch einschneiden." Ein im Druck erschienenes "Christlich Bedenken, wie im römischen Reich und in der ganzen Kirche mit Gottes Hülse Irrthum in der Religion abgeschafft und Ainigkeit erhalten werden möchte", wurde nicht allein öffentlich verkauft, sondern auch den löblichen Ständen dedicirt und hin und wieder in Herbergen verehret". Darin wurde "in Summa geschlossen, daß keine Ruhe noch Einigkeit im Reiche zu hoffen, es werde dann zuvor das Papstthum ausegerottet".

Friedrich wurde aus seiner gefährlichen Lage befreit insbesondere durch die zweideutige Haltung des Kurfürsten August von Sachsen.

August war mit dem kaiserlichen Decrete vom 14. Mai vollkommen ein= verstanden, auch damit, daß dasselbe Friedrich's "Condemnation und Execution" bereits in sich halte. Aber er reiste sofort von Augsburg ab und ertheilte seinen dort zurückgelassenen Räthen keine bestimmte Vorschrift für ihr weiteres Verhalten. Diese Räthe, unter denen Craco und Lindemann geheime Cal= vinisten, traten, wie sich gleich am 17. Mai zeigte, zu Gunsten Friedrich's An diesem Tage berief der Kaiser sie und die Gesandten des in ein. Augsburg nicht persönlich erschienenen Kurfürsten von Brandenburg, den Pfalzgrafen von Zweibrücken, die Herzoge von Württemberg und Mecklenburg und den Markgrafen von Baden zu sich und hielt ihnen vor: ,wie es in Religionssachen mit dem Kurfürsten von der Pfalz beschaffen und daß bei ihm Secten eingerissen. Dessen sei aber der Kurfürst nicht geständig, sondern berufe sich auf die Augsburgische Confession, jedoch allwege mit dem Anhang, sofern dieselbe der heiligen Schrift gemäß. Damit nun den Secten gewehrt und diesem Uebel bei Zeiten vorgebeugt werde, begehre der Kaiser, damit er darnach verfahren könne, zu wissen, ob sie den Kurfürsten als Augsburgischen Confessionsverwandten und seine Religion der alten Augsburgischen Confession gemäß erkenneten'? Die kursächsischen Räthe erwiderten: da sie hierfür ohne Instruction, müßten sie die Entscheidung ihres Herrn darüber einholen. wünschten bei der Wichtigkeit der Sache auch eine Berathung mit den nicht anwesenden Ständen Augsburgischer Confession. Die Fürsten stimmten ihnen bei und baten den Kaiser um Aufschub zur Einbringung einer gemeinsamen

<sup>1 \*</sup> Mainzische Aufzeichnung, vergl. oben S. 77 Note 1. 2 Erstenberger 118.

Antwort, die am nächsten Tage erfolgen solle. Maximilian gewährte den Aufschub mit dem Bemerken: die Sache sei dringend, weil Kurfürst Friedzich im Begriffe sei abzureisen; die Angelegenheit müsse noch auf diesem Reichstage zum Abschluß gebracht werden, damit das Gift nicht weiter käme, dieweil viele andere Stände dieser Secte auch heimlich anhingen und allein darauf warteten, was man auf diesem Reichstage derwegen thun werde<sup>6</sup>.

"Wir zweifeln nicht," schrieben die kursächsischen Gesandten an ihren Herrn, ,diese Dinge rühren von den Papisten her.' Es seien ,groß wichtige Sachen'. Antworte man dem Kaiser auf seine Frage bejahend, so bringe man sich selbst in den Verdacht des Zwinglianismus. Antworte man verneinend, so trüge das eine Condemnation und Ausschließung vom Religions= frieden auf sich, führe zur Trennung unter den Ständen Augsburgischer Confession und leiste der Verfolgung der ausländischen Protestanten Vorschub. Am gerathensten erschien ihnen, daß man in der Antwort an den Kaiser die Sache auf einen mit Friedrich zur gründlichen Unterredung' abzuhaltenden Convent hinausschiebe; habe dann August ,dazu nicht Lust', so könne er ihn später difficultiren und wenden, wie es ihm gut bedünke'2. Friedrich selbst trug auf einen solchen Convent, auf ,ein unpartheiisch Concilium oder Collo= quium' an: würde man, drohte er, seine Lehre ungehört verurtheilen oder wegen derselben ihn beschweren, so werde er dagegen alle zugelassenen Mittel und Wege an die Hand nehmen und gebührlich gebrauchen". "Der Pfalzgraf Kurfürst,' meldeten die Frankfurter Abgeordneten, ,ist unerschrocken zur Sache, läßt noch alle Wochen öffentlich in seiner Herberge predigen, hat einen sehr großen Zulauf."4

Als die Fürsten von Württemberg, Zweibrücken und Mecklenburg und die kurbrandenburgischen Gesandten darauf drangen, daß dem Kaiser sofort geantwortet werde, Friedrich sei der Augsburgischen Consession nicht verwandt, er müsse vom Keligionsfrieden ausgeschlossen werden und er sei bereits im kaiserlichen Decrete vom 14. Mai als ein Calvinist verurtheilt worden, widersetzten sich die kursächsischen Käthe und fanden Unterstützung bei den hessischen und einigen anderen Gesandten. Sie hoben hervor: es könne mehreren Ständen in der Folge begegnen, daß sie, wenn sie in etlichen Artikeln mit einander irrig würden, aus dem Keligionsfrieden geschlossen werden möchten, und daß man sich hüten solle, den Päpstlichen in die Hände zu arbeiten. Auf eine von Württemberg, Zweibrücken und Mecklenburg vorgelegte, in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bericht ber sächsischen Räthe bei Kluckhohn, Briefe 1, 668—669. Bergl. 2, 1041—1042. Donamer 93—94.

<sup>2</sup> Kluckhohn 1, 669 fll. 3 bei Donawer 94-96.

<sup>\*</sup> Reichstagsacten 70 fol. 59.

Artikeln und Antithesen gefaßte und mit Streitsäßen wider Calvin versehene Consession wollten sich die kursächsischen Räthes, weil "darin Ubiquität nebst Transsubstantiation und Anderes untergelausen", keineswegs einlassen, und wieder sielen ihnen "viele Bota" zu. "Nach vielen harten Reden" kam es am 19. Mai zu einer Erklärung an den Kaiser: die Stände hielten dafür, daß Friedrich im Hauptartikel von der alleinseligmachenden Rechtsertigung, auch in vielen anderen Artikeln rechtgläubig sei, im Artikel vom Abendmahl aber könnten sie ein Gleiches nicht erkennen. Gleichwohl sei es ihre Meinung nicht, ihn oder Andere, die in einigen Artikeln mit ihnen streitig, weder in der deutschen noch in anderen Nationen, in einige Gefahr, viel weniger aus dem Religionssfrieden zu setzen. Friedrich habe sich erboten, in einer ordentlichen Zusammenstunst durch Gottes Wort sich weisen zu lassen und sie würden sich wegen einer solchen noch während des Reichstags mit ihm verständigen.

Der Kaiser legte dem kursächsischen Rathe Lindemann die Hauptschuld an dieser Wendung der Dinge bei. Derselbe habe ihm, schrieb er an Herzog Albrecht nach München, bezüglich des pfälzer Kurfürsten alle Sachen ver= dorben, stracks dem zuwider, so mich vorher alle Stände vertröftet': wenn man sich dessen versehen, wäre es tausendmal besser gewesen, man hätte es nie angestellt. In Summa, es ist bei Jenen keine Beständigkeit. Lindemann ist gut pfälzisch und zwinglisch. Ich glaube, der Teufel hat ihn daher gebracht, obwohl ich gänzlich dafür halte, es werde dem frommen Kur= fürsten zu Sachsen zu seinem Willen nicht sein.' 1 Aber Kurfürst August ließ seinen Räthen, wenn auch deren Verhalten mit seinem persönlichen Auftreten während des Reichstages im Widerspruche stand, ziemlich freie Hand<sup>2</sup>. Der kaiserliche Rath Zasius bat am 17. Mai den bayerischen Herzog, bei welchem August auf Besuch war, er möchte doch auf diesen einwirken, daß seine Räthe nicht von dem abweichen sollten, was der Kurfürst selbst so ,fromm und weise, so gerade und großsinnig, hochrühmlich sentiret habe'. Auf deren Stimme komme Vieles an. Alles sei daran gelegen, diesen Handel jetzt ,frei, rund' durchzuseten. Daraus werde der Kaiser desto mehr Muth und Herz schöpfen, auf seinem guten Vorsatze zu verharren, denn sonsten wäre tausend= mal besser, man hätte es nie gerührt, sondern gleich Alles mit einander dissi= mulirt, und zugesehen, bis daß der Calvinismus binnen wenigen Jahren die ganze deutsche Nation gar überall eingenommen, wie denn viele gute treffliche Ingenia allbereit damit behaftet'. Um die Dinge zu vermengeln', tomme man jett damit hervor: wenn eine Ausschließung des Kurfürsten Friedrich oder eine Declaration erfolge, so möchten die verfolgten Christen in Frankreich oder Niederland desto mehr Noth leiden müssen. Das doch nicht

<sup>1</sup> Briefwechsel Maximilian's 149. Kluckhohn, Friedrich ber Fromme 247.

<sup>2</sup> Vergl. Kludhohn, Briefe 2, 1041—1042.

ist. Zudem, daß sie der Orten alle mit einander Hugenotten und gar grobe gräuliche Sacramentirer sind'a. Am 18. Mai fuhr Zasius fort: Friedrich's Prädikant habe am 15. Mai, am Tage nach dem Erlaß des kaiserlichen Decretes, eine "freche" Predigt gehalten, in welcher er nicht allein das Papstthum, sondern auch die Augsburgische Confession verlästert habe. könnten die Fürsten dieser Confession sich nicht überwinden, Friedrich von sich auszuschließen. Denn soviel ich noch spüre, so will man den Fuchs gar nicht beißen, unangesehen aller Lästerungen, deren der pfälzische Prädikant sich wider sie und ihre Confession unaufhörlich gebraucht. Ich sorge überall, dieser Reichstag werde den Zwinglianismus viel mehr stärken und erweitern, als jeto Niemand gedenkt. Und das muß vielleicht die letzte Ruina Ger= maniä sein. Denn dieser calvinische Geist ist der Art, daß alle Consilia und Conatus desselben auf Blut und Mord gerichtet sein. Ein Exempel ist Frankreich. Ich besorge, es werde dazu kommen, daß sie also überhand nehmen werden, daß auch die Augsburgischen Confessionsverwandten in ihren Kirchen vor ihnen nicht werden sicher sein, wie dann der Häresien mehr in der Kirche gewesen sind, da man einander im Predigen und anderm Gottes= dienst erwürgt und umgebracht hat. Gott behüt uns vor Uebel und vor der Oberhand der (blut)durstigen Brodbrecher. 2 Die lutherischen Theologen äußerten später gleiche Besorgnisse, wie Zasius. "Der hunnische oder calvi= nische und recht jüdische und calvinische Geist,' schrieb zum Beispiel Samuel Huber, hat keine Ruhe und keine Ersättigung, er sei denn voll unser und unserer Kinder Blutes und Verhergung auf dem ganzen Erdboden. 3

Gegen die von den protestantischen Fürsten überreichte Erklärung hob am 22. Mai der Raiser nochmals hervor: Der Religionsfriede sei nur zwischen den Ständen der alten Religion und der Augsburgischen Consession aufgerichtet worden, durch Ausschließung aller anderen Secten und Opinionen hätten beide Theise das Reich vor weiteren Religionswirren sicher stellen wollen: die Bollziehung dieses Religionsfriedens sei seine beschworene kaiserliche Pflicht. Bezüglich des Kurfürsten Friedrich wisse er die jezige Erklärung der Stände mit dem Decrete vom 14. Mai, welches nach dem Gutachten und dem einshelligen Beschluß aller auf dem Reichstage anwesenden Kurfürsten und Stände abgefaßt worden, ebenso wenig zu vereinigen, als mit deren mündlichen und schriftlichen Privatauslassungen. Vor Gott und der Welt sei es nicht zu

<sup>1,</sup> Ergo reducantur in viam vel sint nobis ethnici et tanquam publicani. Bei Kluckhohn, Briefe 1, 665—667. Zasius war ber Schreiber bieses Briefes, vergl. v. Bezold, Briefe Casimir's 1, 9 Note 1. Bezüglich ber Stelle über die Hugenotten vergl. Gillet in v. Sybel's Histor. Ztschr. 19, 78 Note.

<sup>2</sup> Kluchohn, Friedrich ber Fromme 466—467.

<sup>3</sup> Rettung 2c. Vorrebe A 3 b. Bergl. Celestinus, Prüfung F 2-3.

verantworten, daß ohne Unterschied Allen, welche zwar in einigen Artikeln mit der Augsburgischen Confession übereinstimmten, in anderen und nicht den geringsten, wie dem vom heiligen Abendmahle, sich damit im Widerspruch befänden, auch den fremden Nationen zur Ausbreitung ihrer Secten und Opinionen Raum gegeben werden solle, sich des Religionsfriedens als eines Deckmantels zu bedienen. Er könne nicht befinden, zu welch' richtigem und unzweifelhaftem Verstande der Augsburgischen Confession es gereichen würde, wenn Niemand, welcher Secte er sein möge, seines Irrthums Rede zu geben schuldig sei. Seit den Tagen der Apostel habe sich niemals eine Secte eingeschlichen, die nicht in einigen oder auch den meisten Artikeln mit der allgemeinen Kirche übereingestimmt, und auch in jeziger Zeit stimme jede der überhand nehmenden Secten, selbst die der Wiedertäufer, in einigen Artikeln mit der katholischen Religion und der Augsburgischen Confession überein, und jede berufe sich auf Gottes Wort. Sollten alle solche Secten wegen dieser Uebereinstimmung geduldet werden, so wisse er nicht, wie das heilige Reich und die deutsche Nation länger in ihrem Wesen bestehen könnten. Den Kurfürsten Friedrich anlangend müsse es bei dem in persönlichem Beisein der Rurfürsten und Fürsten berathschlagten, beschlossenen und demselben eröffneten Decret sein Bewenden haben. Wolle sich Friedrich von ihnen ,der Religion halber dirigiren, lenken und weisen lassen', so möchten sie, ihrem Erbieten nach, unverzüglich mit ihm an's Werk gehen und befördern, daß er nicht allein mit dem Munde, sondern auch wirklich zur Augsburgischen Confession, ihrer Lehre, ihren Ceremonien und Kirchengebräuchen sich bekenne' und zum Beweise dafür alle der Confession widersprechenden calvinischen Lehren und Einrichtungen in seinem Lande abschaffe. Werde der Kurfürst sich von ihnen nicht weisen lassen, sondern unbeweglich stehen und fortfahren, so begehre der Raiser ihre Erklärung darüber, was dann geschehen solle 1.

Bei den darauf folgenden Berathungen der protestantischen Stände verlangten Herzog Christoph und Pfalzgraf Wolfgang von Neuem, man müsse Friedrich eine Consession vorlegen, und dieser habe sich mit seinen Theologen dem Urtheilsspruche des zu berusenden Conventes zu fügen. Die turbrandenburgischen Räthe und einige andere Gesandte stimmten ihnen bei. Aber die Mehrheit der Stimmen siel den kursächsischen Räthen zu, welche erklärten: durch Vorlage einer Consession würden viele neue Disputationen und Weiterungen ersolgen, und was den Convent betresse, so "wolle dazu eine sonderliche wohlbedächtige Form gehören; es ließe sich auch nicht von Submission schließen"; die Stände möchten "ihre politischen Räthe an einen Ort zu Hauf schicken, ob und wie ein solcher Convent anzustellen, und mit was guter Form, sintemal in dieser Handlung an der Form so viel gelegen sein wolle,

<sup>1</sup> bei Donamer 103-109.

als an der Substanz selbst: man möge dem Kurfürsten bloß ernstlich vor= halten, daß seine Lehre vom Abendmahl ein Irrthum sei und ihn auffordern, davon abzustehen ,oder sich in einem verglichenen Convent aus Gottes Wort davon unterweisen lassen'. Im Auftrage und im Beisein der Stände stellten darauf die kursächsischen Räthe dem Kurfürsten vor, seine Lehre vom Abendmahl sei irrig und es würde daraus große Trennung zwischen den Ständen, großes Aergerniß in den Kirchen, große Gefahr und Verderb seiner Lande und Leute entstehen, zumal seine Prädikanten und Theologen über die Gegen= wart Christi im Abendmahl sich in Kirchen und Schulen, selbst auf dem gegenwärtigen Reichstag, noch geschwinder und ärgerlicher aussprächen, als Calvin und Oecolampadius. Auch mit der Taufe halte der Kurfürst es anders, als die Stände der Augsburgischen Confession. Die Prediger, welche nicht mit seiner Lehre einverstanden, habe er aus dem Lande gejagt und seinen Unterthanen verboten, in den benachbarten Fürstenthümern Augsburgischer Confession der Sacramente und der heiligen Taufe zu gebrauchen. Er möge davon abstehen und wenigstens bis zu dem bevorstehenden Convente seinen Theologen ein weiteres Schreiben untersagen, auch die Befehle wider die Unterthanen aufheben 1.

Friedrich aber wiederholte: er sei keiner falschen Lehre sich bewußt, viel= mehr stimme seine Lehre mit der Augsburgischen Confession überein; wenn es zu einem Convente käme, würden seine Prädikanten sich zu verantworten wissen; in seinem Fürstenthum lasse er sich keine Ordnung vorschreiben.

Aus solchen hitzigen Reden,' heißt es in einem Berichte, sift ein Verdrieß und Confusion erfolgt. Endlich war dieß der Abschied, daß man sich des Convents halber mit den Räthen des Kurfürsten ferner bereden und verzgleichen wollte.' <sup>2</sup>

Diese Verhandlungen fanden am 24. Mai statt. An demselben Tage verließ Friedrich den Reichstag. Er konnte ruhig reisen, denn die Stände hatten ihn bekannt gemacht mit einem Schreiben, welches sie für den Kaiser als Antwort auf dessen Resolution vom 22. Mai abgefaßt hatten.

Dieses wichtige Schreiben vom 26. Mai besagte: sie wollten nicht willigen in eine allgemeine Verurtheilung Derjenigen, sei es in deutschen oder in fremden Landen, welche in einigen Artikeln mit ihnen streitig seien, selbst wenn sie anerkennen müßten, daß sie Calvinisten seien oder doch calvinische Lehrer hätten. Denn sie würden damit nur der Verfolgung Vorschub leisten, und es könnte wohl dahin kommen, daß man unter solchem Scheine die Trans-substantiation aufdringe: dem Papstthum aber zur Erweiterung zu verhelfen, seien sie nicht gesonnen. Das Decret vom 14. Mai, an dessen Eröffnung nur einige von ihnen Theil genommen, könnten sie nicht auf alle Stände beziehen

<sup>1</sup> Kludhohn, Briefe 1, 676-681.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bericht bei Donamer 110—112.

lassen, auch in demselben keine Ausschließung des Kurfürsten Friedrich vom Religionsfrieden erkennen, sondern nur eine Vermahnung und Bedrohung, vom Calvinismus abzustehen. Auch könnten sie sich, da Friedrich sich zu einem Convente erboten habe, dessen Ausgang abzuwarten sei, noch nicht darüber erklären, was geschehen solle, wenn er sich der Gebühr nicht weisen lassen würde: der Kaiser möge "diese Sache in Ruhe sexen und dahin verschieben und einstellen".

Der Kaiser äußerte sich erbittert über die protestantischen Stände, weil sie in der pfälzer Sache sich so unbeständig erwiesen hatten. Auf diese wankelsmüthigen und unbeständigen Leute, schrieb er am 24. Mai an Herzog Albrecht von Bayern, könne sich Niemand verlassen, aber es sei doch gut, daß die Sache sich zugetragen. "Denn ich daraus gelernt habe, was Beständigkeit ich mich bei ihnen versehen kann, Gott gebe ihnen einen bessern Geist. Und ich wollte um ihre Confession nicht einen Kübenschnitz geben, denn dergestalt wird es bald einen Zwinglianismus durchaus geben und allgemeine Confusion. Ich bete zu Gott, daß er ihnen einen bessern Geist gebe, aber sie sind versblendet." "Gleichwohl," fügte er hinzu, "kann ich nicht anders sagen, denn daß sich insonderheit Mecklenburg gar wohl erzeigt und verhalten hat. Aber der Lindemann ist ein Bube in der Haut."

Maximilian konnte ,den wankelmüthigen und unbeständigen Leuten' schon deßhalb nicht mit Entschiedenheit entgegentreten, weil er deren Subsidien zum Kriege gegen die immer weiter vordringenden Türken bedurfte. Er erwiderte den Ständen auf ihr Schreiben: die Erklärung, welche er von ihnen gewünscht, sei keineswegs dahin gemeint gewesen, als ob er ,darunter den Pfalzgrasen Kurfürsten allein verstanden', oder ,gegen denselben mit etwas insonderheit bewegt' sei; sein Absehen gehe vielmehr dahin, daß die deutsche Kation ,von fremden und inländischen, täglich je länger je mehr einbrechenden und ungescheut überhand nehmenden beschwerlichen schrecklichen Secten, aus welchen der völlige Untergang des christlichen Glaubens und der Disciplin, ja zulezt Aller Berderben zu erwarten, gesäubert werde, und die Keligionssachen in dem Stand des Augsburger Keligionsfriedens, mit Ausschließung der Secten, erhalten würde'. Bei dem gegen Friedrich am 14. Mai erlassenen Decrete müsse sein Bewenden haben 3.

"In der Pfälzer, auf dem Reichstag weit ausgesponnenen Sache hatte es kurzum bei Decreten, Versprechungen, Reden und Worten sein Bewenden. Nichts gelangte in's Werk." Nicht einmal die von sämmtlichen Ständen gebilligte Sequestration der von Friedrich eingezogenen Stifte Sinsheim

<sup>1</sup> bei Donamer 112-117.

<sup>2</sup> Briefwechsel 150. Kludhohn, Friedrich ber Fromme 255.

<sup>3</sup> bei Donamer 117—121.

und Neuhausen kam in Vollzug. Auch der dem Kaiser von den protestantischen Ständen in Aussicht gestellte Religionsconvent, auf welchem Friedrich, nach dem Worte Gottes sich sollte weisen lassen', kam nicht zur Ausführung. Unbehindert durch Kaiser und Reich konnte der Kurfürst an der weitern Ausbreitung des Calvinismus arbeiten.

Es trat ein, was der kaiserliche Rath Zasius als Folge des Reichstags befürchtete: eine Verstärkung des Calvinismus in Deutschland überhaupt 1, nachdem erst noch ,ein letzter lutherischer Rebellionssturm durch die Lutherischen selbst in Sachsen abgeschlagen'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieselbe Furcht wie Zasius äußerte auch Heßhus am 8. Mai in einem Briefe an Chemnit: "nach diesem Reichstage werbe ber Calvinismus einen großen Aufschwung nehmen". Leuckfeld, Hist. Heshus. 70—71.

## XVII. Die Grumbach-Gothaische Verschwörung — Project eines lntherischen Kaiserthums.

Gegen Ende des Augsburger Reichstags vom Jahre 1566 schrieben die Frankfurter Abgeordneten in Hinsicht auf die religiösen Verhandlungen mit Friedrich von der Pfalz: "Wollt Gott, wir möchten guten Frieden in deutschen Landen erhalten. Es ist zu besorgen, es sei ein groß Wetter am Him= mel: der allmächtige Gott wolle es mit Gnaden zertheilen."

Ein "großes Wetter" stand allerdings seit lange am Himmel.

Zwischen den Höfen zu Dresden und zu Weimar war tiefgreisende Zwietracht eingerissen. Herzog Johann Friedrich der Mittlere wollte nicht allein
durch den Wiedergewinn der verlorenen Kurwürde und Kurlande den erloschenen Glanz des ernestinischen Hauses wiederherstellen, sondern ging mit
dem Plane um, mit Hülfe des Adels einen Umsturz der Reichsverfassung zu
bewirken, selbst den Kaiserthron zu besteigen und donn als "ein zweiter Theodosius" dem reinen Lutherthum die Alleinherrschaft im Reiche zu verschaffen.

Auf diesen Weg leitete ihn und seinen Kanzler Christian Brück der Ritter Wilhelm von Grumbach.

Als würdiger Genosse des Mordbrenners Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Culmbach, hatte Grumbach gleich diesem das Wassenglück zu Ländererwerbungen und Gelderpressungen auf Kosten seines Lehnsherrn, des Bischofs von Würzburg, zu benutzen gewußt, aber nach Albrecht's Niederlage im Jahre 1554 seine Beute und alle seine im Gebiete des Bischofs gelegenen Erbgüter verloren. Gegen ein von ihm beim Reichskammergericht erwirktes Restitutionsmandat legte der Würzburger Bischof Melchior Zobel Verwahrung ein. Er nannte Grumbach einen "landkundigen Missethäter, der weder gehört, viel weniger noch in seine Güter eingesetzt werden dürse; einen Pflichtbrüchigen, der keinen Stand im Rechte mehr haben könnet. Heftige Streitschriften "liesen süter noch länger vorenthalten würden, so sehe er sich genöthigt, "anderer Wege zu gedenken", um wieder in deren Besitz zu gelangen. "Die

<sup>1 \*</sup> Reichstagsacten 70 fol. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voigt, Grumbach, Abhanbl. 1, 136. Beck 1, 422.

<sup>3</sup> Voigt 175.

Pfaffen thun mit Liebe Nichts, hatte früher einmal der Kanzler des Marksgrafen Albrecht geschrieben, "man ziehe ihnen denn die Haut über die Ohren, alsdann thun sie mehr, als man zuvor begehrt hat. Nach diesem Gutachten wollte Grumbach handeln. Er sei, ließ er sich vernehmen, dem Bischof von Bürzburg "also feind, daß er, wenn er ihm das Herz aus dem Leibe krazen könne, solches nicht unterlassen wolle'. Bom Herzog Johann Friedrich im Jahre 1557 zum Rathe ernannt und mit einem Schuzdrief versehen 3, "ging er lustig vor und gedachte einen Pfassentanz auszusühren, dessen noch späte Historienbücher gedenken sollten, und wenn dabei der löbliche Adel im ganzen Reiche zu seinem Rechte käme, so wäre es um so besser und der Untergang des edlen Franziskus von Sickingen, des höchsten Vorbildes aller adlichen Tugenden und Praktiken, durch Salz und Blut gerächt. Vergebens verlangte Kaiser Ferdinand vom Herzog Johann Friedrich die Auslieferung "des Unruhestifters".

Grumbach's nächster Entschluß war, sich der Person des Bischofs von Würzburg zu bemächtigen. Nach einer in Coburg gepflogenen Berathung entsandte er mehrere seiner bewährtesten Parteigänger zu diesem Zwecke nach Franken. Diese schlichen sich mit ihrem Gesolge in Würzburg ein, überssielen am 15. April 1558 den Bischof, als er aus der Stadt mit geringer Begleitung auf sein Schloß Frauenberg zurücktehren wollte, und ermordeten ihn. Auch einige seiner Begleiter starben an den bei dem Ueberfall erhaltenen Wunden 5. Grumbach, obgleich er stets behauptete, nur zur Gefangennehmung, nicht zur Ermordung des Bischofs gerathen zu haben 6, behielt doch die Mörsder in seiner Nähe und trat wiederholt auch öffentlich als ihr Beschüßer und Anwalt auf.

"Das Würzburger Verbrechen' machte im ganzen Reiche ein ungeheures Aufsehen und man klagte, daß "zur Sühne keine mächtige Gewalt stracks bei der Hand". "Es war eine grausam wilde Zeit und loderte Alles auf in religiösem Zank, Raub und Wegelagerei." "Das schändliche Ermorden, Rauben, Plankiren und Wegeauflauern," heißt es im Mai 1558 in einem Briefe aus Nürnberg, "ereignet sich von Tag zu Tag je länger je mehr."

Nach der Ermordung des Bischofs suchte Grumbach Schutz und Untershalt in Frankreich, bis ihn Truppenwerbungen für König Heinrich II. wieder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bect 1, 416. <sup>2</sup> Gropp 1, 678. <sup>3</sup> Bect 1, 432.

<sup>4</sup> Am 14. Februar 1558. Bed 1, 438.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Ermordung war wohl ein Act ber Privatrache Christoph Kretzer's. Beck 1, 443. Wegele 431.

Gruner 271. 282. Am 5. April 1562 schrieb Grumbach, er habe nur barnach getrachtet, den Bischof bei dem Hals zu ergreifen, aber ihn nicht erschießen wollen, obs gleich er Fug und Recht gehabt hätte, es mit eigener Hand zu thun. Köhler 3, 304.

<sup>7</sup> Boigt, Grumbach, Abhandl. 1, 185. Bergl. oben S. 60.

an den Hof Johann Friedrich's führten. Im März 1559 stellte er demselben vor: es sei gerade jetzt für ihn und seinen Bruder, den Herzog Johann Wilhelm, die rechte Gelegenheit, wieder zu ihren alten kurfürstlichen Landen zu gelangen: der französische König und der Herzog Adolf von Holstein würden zu diesem Unternehmen Hülfe leisten; sollte ,der Kaiser daran Mißfallen haben, den Landfrieden anschreien und mit den Reichskreisen aussein wollen, so würde er zu den Leuten nicht kommen können, und Jedermann in der Furcht sein und nicht wissen, wo hinaus': ,er kenne Wege, wie man dem Kaiser durch die Vornehmsten der Krone Böhmen zu schaffen machen könne'.

Aber die Dinge in Sachsen waren noch nicht reif' und bedurften zur gleichzeitigen Ausführung von noch Größerem erst noch göttlicher Offenbarungen'. Grumbach setzte sich in Verbindung mit einem Geisterseher, Hans Tausendschön aus Sundhausen, dem "häufig Engel erschienen, so groß wie dreijährige Kinder, in aschgrauen Kleidern mit schwarzen Hüten und weißen Stäben, und ihn wunderbare Sachen sehen ließen'. Johann Friedrich zog den Gottbegnadigten' nach Weimar und gewöhnte sich, auf die Aussprüche der Engel allgemach groß Vertrauen zu setzen': es wurde ihm in einem Kry= stall nicht allein der verlorene Kurhut, sondern selbst die kaiserliche Krone gezeigt. Im December 1562 verkündigte Grumbach dem Herzog: Die Engel hätten angezeigt, daß der Kaiser, der nicht auf dem rechten Glauben wäre, auch sein Volk von Gottes Wort abführe', durch einen Knaben Grumbach's erschossen werden müsse: auf Befehl Gottes habe er diesen Knaben mit einer Büchse rüften lassen und derselbe erwarte nun den Bescheid der Engel, wann er dem Kaiser den göttlichen Befehl überbringen', ihn erschießen sollte; viel= leicht geschehe es in dem Hagenauer Forst, wenn der Kaiser dort der Jagd nachgehe. Hieraus könne der Herzog erkennen, "wie wunderbarlich Gott sei und die Verfolger seines Wortes durch unansehnliche Personen bestrafen lasse, dadurch man seine göttliche Allmächtigkeit spüren solle'. Auch die katholischen Herzoge Heinrich von Braunschweig und Albrecht von Bayern würden, glaube er, gleich dem Kaiser, durch solch' geringe Personen ihre Strafe empfangen, weil sie ebenfalls nicht die geringsten Verfolger von Gottes Wort seien, auf welche die Pfaffen mit ihrem gottlosen Haufen ihr Herz und Vertrauen setzten'. Ferner glaube er, daß Gott auch mit dem Kurfürsten August von Sachsen eine solche Aenderung' vornehmen wolle: in einem halben Jahre würde der Herzog nach Aussage der Engel wiederum im Besitze der ihm abgedrungenen Aurlande sein. Die nächste Veränderung aber würde mit dem Bischof Friedrich von Würzburg vor sich gehen: binnen drei Wochen werde derselbe, wie die Engel verkündigt, erschossen werden und das Bisthum einen weltlichen Herrn erhalten. Die Engel hätten ihn aufgefordert zu einem "ritterlichen

<sup>1</sup> Ortloff 1, 178—179. 528—533. Janssen, beutsche Geschichte. IV. 1.—12. Aufl.

löblichen Zuge' gegen Würzburg: "Gott wolle ihm Glück und Segen geben, die Pfaffen zu unterwerfen".

Mit Genehmigung des Herzogs begann Grumbach Truppen zu werben und erließ am 16. September 1563 mit seinen alten Kriegsgenossen Wilhelm von Stein und Ernst von Mandelsloe ein Ausschreiben gegen den Bischof Friedrich von Würzburg: sie wollten, da alle Verhandlungen zur Erlangung des Rechtes fruchtlos gewesen, die Gegenwehr an die Hand nehmen und den Feind heimsuchen. Gegen Ende September brachen sie mit etwa dreihundert Reitern und fünfhundert Fußtruppen in's Würzburgische ein. "Hunderte vom Abel betheiligten sich an der preiswürdigen Pfaffenjagd', auch der Engelseher war anwesend und sollte sich unsichtbar machen und schwarze Reiter in's Feld bringen'. In Abwesenheit des Bischofs, der vergeblich um Hülfe nachgesucht, wurde am 4. October Würzburg eingenommen und Alles preisgegeben, was "pfäffisch" war. Bürgermeister und Rathsherren wurden zur Leistung eines Pflichteides gezwungen. Das Domcapitel und die bischöflichen Räthe sollten in einem Vertrage alle Forderungen Grumbach's bewilligen und einen solchen Vertrag ausdrücklich auch im Namen des Bischofs besiegeln. "Um die Pfaffen willig zu machen, wurden sie gründlich ausgeklaubt, aber auch bei reichen Bürgern nach weidlicher Beute Umschau gehalten.', Es ist an diesem Tage, heißt es in einem Bericht, in Würzburg zein grausamer unerhörter Handel gewesen und ein so grausames Gut in der Stadt gefunden worden, daß nicht Pferde genug zu bekommen gewesen, damit die Kasten haben hinweggeschafft werden können. Also ist der Stadt um vielmal hundert= tausend Gulden Schaden geschehen, denn da ist Niemand gewesen, der einen Löffel hätte aufheben oder bergen können." "Und als eben Jahrmarkt gewesen, sind insonders Nürnberger und Augsburger Kaufleute geplündert worden, andere Gräuel zu geschweigen. Etliche Anechte legten Meßgewänder an, banden Auhschellen daran und trieben allerlei Muthwillen.', "Biele gute Gesellen' wollten Weiber nothzüchtigen, "und da diese nicht nach ihrem Willen gethan, haben sie solche aus den Häusern gejagt und dagegen die Betteln aus dem gemeinen Hause darein genommen, die das Uebrigbleibende vollends haben mit sich gehen heißen.' Die Stadt, meldete Grumbach dem Herzog Johann Friedrich am 9. October, habe über zweimalhunderttausend Gulden Schaden gehabt, das sei eine Strafe Gottes: alle Handlungen seien geschehen, wie der Engelseher sie zuvor verkündet habe 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ortloff 1, 313—324. 373.

<sup>2</sup> Kurter Bericht vom Würzburger Handel (1563) S. 4—7. Gropp 1, 248 fll. Ortloff 1, 402—428. Boigt, Zweite Abhandlung 112—120. Graf Ludwig von Nassausscheh am 1. November 1563 an seinen Bruder, den Prinzen Wilhelm von Oranien, Grumbach und seine Genossen hätten aus Würzburg mehr als elsmalhunderttausend Gulden an Werth weggeschleppt. Bei Groen van Prinsterer, Suppl. 14 \*.

Dem vom Domcapitel und den bischöflichen Räthen erzwungenen Vertrage gemäß sollte nicht allein Grumbach seine Güter zurückerhalten und Schadenersatz bekommen, sondern auch Ernst von Mandelsloe und Wilhelm von Stein für alle im markgräflichen Kriege erlittenen Verluste entschädigt werden. Der Bischof, der Noth sich fügend, bestätigte den Vertrag, jedoch Raiser Ferdinand untersagte ihm die Erfüllung desselben, weil er ,mit tyran= nischen Bedrohungen erzwungen', erklärte den Urheber und die Theilnehmer des landfriedensbrüchigen Ueberfalls in die Reichsacht und richtete an den Herzog Johann Friedrich, zu welchem Grumbach nach seinem Abzuge von . Würzburg zurückgekehrt war, wiederholte Befehle, die geächteten Frevler nicht länger bei sich zu hegen. Der Herzog aber gab dem Kaiser nicht einmal eine Antwort, sondern ,hoffte der Dinge, wie der Engelseher sie verkündete und auch die Sterne weissagten'. In einem Prognostikon wurde ihm von Neuem prophezeit, daß das Haus Oesterreich und der Kurfürst August von Sachsen unter seine Gewalt gebracht werden sollten 1. Wird dieses Feuer, schrieb Kurfürst August schon zur Zeit der Einnahme Würzburgs, ,nicht im Guten gedämpft, so könnte sich wohl allerlei Weiterung daraus anspinnen und zutragen'2.

Ein allgemeiner "Siding'scher Edelmannskrieg' wurde befürchtet <sup>3</sup>. "Es sei, 'hieß es, "ein Bauernkrieg, desgleichen ein Fürstenkrieg gewesen, es müsse auch einmal ein Edelleutekrieg werden.' Am 27. Januar 1564 schlossen auf Betreiben des Herzogs Christoph von Württemberg mehrere Fürsten durch ihre Räthe zu Maulbronn einen Vertrag: sich gegenseitig Hülfe und Beistand zu leisten, falls sie von der Ritterschaft angegriffen werden sollten <sup>4</sup>. In Bayern hatte man damals bereits eine Verbindung protestantischer Abelicher entdeckt, welche unter Führung des Grafen Joachim von Ortenburg mit Gewalt die Freistellung der Augsburgischen Confession erzwingen wollten <sup>5</sup>. Er habe Kunde erhalten, schrieb Herzog Albrecht an Christoph von Württemberg, daß Grumbach und seine Gesellen des Vorhabens seien, sich einen Anhang unter den baherischen Landsassen zu machen und mit Hilfe desselben zuerst Bayern, dann auch das Stift Salzburg, wo bereits die Pinzgauer Bauern

<sup>1</sup> Unter Anberm hieß es barin:

Wenn du wirst sehen, daß Ferdinandus stirbt Und nach ihm ein Anderer die Krone erwirbt, In dieser Zeit verliert August seine Kur, Die Herzoge von Sachsen kommen mächtig herfur, Viel Bischöfe verlieren Land und Leute' u. s. w.

<sup>2</sup> Dropsen, Aus ben bänischen Büchern 16.

<sup>3</sup> Buchholt 7, 473 Note. Beck 1, 456. Sattler 4, 204. Häberlin 5, 602.

<sup>4</sup> Säberlin 5, 642—644.

<sup>5</sup> Ueber biese Verschwörung vergl. unsere späteren Angaben Buch 3, Abschnitt 6.

im Aufruhr, zu überfallen und ihren landfriedensbrüchigen Muthwillen zu treiben: es sei das Fundament aller Grumbachischen Anschläge, in allen Fürstenthümern den Adel sich anhängig zu machen 1.

Grumbach brachte Truppen auf und erließ am 28. Januar 1564 an die Kurfürsten und Fürsten und am 18. Februar an die gesammte deutsche Ritterschaft öffentliche Ausschreiben, welche "eine große Action" in Aussicht stellten. Den Fürsten erklärte er, wie ,ehrlich, friedlich, wohl und unschädlich' er sich bisher verhalten und wie sehr er, da ihm alle gütlichen Verhandlungen fehlgeschlagen, "vermöge des Landfriedens und der kaiserlichen Rechte" zu Allem, was er gethan, befugt gewesen sei. Werde der Würzburger Vertrag ihm nicht pünktlich gehalten, so gedenke er, ehe er noch länger in Elend und Armuth umherziehen sollte, lieber Leib, Leben, Blut und Gut darauf zu setzen und in seiner gerechten Sache auf Gottes fernere Gnade zu vertrauen. Die Ritterschaft rief er zur Hülfe auf: es handle sich um die Erhaltung der Frei= heit des gesammten Reichsadels, um die Erledigung aller vorhandenen Beschwerden; was ihm und seinen Mitverwandten widerfahren, könne einem jeden Edelmann über Nacht erwachsen, weil, wenn der Stärkste die Macht haben sollte, den Schwächsten allwege zu unterdrücken, so würden alle Edel= leute sehr bald um ihre adelichen Ehren und Freiheiten gebracht und den Bauern gleichgestellt werden. Darum möchte der gesammte Adel ihm mit Rettung und Zuzug an die Hand gehen?.

Inzwischen verkündeten ,die Engel' in Weimar: es werde der Arieg bei Erfurt beginnen. Herzog Johann Friedrich war "größten Vertrauens". "Aus Gottes Wort und aus den Schriften Lutheri," schrieb er am 5. Mai 1564 an Grumbach, sei er ,des Handels gewiß; was der Engelseher sage, treffe zu: die großen Thaten Gottes, die Gott durch sie wolle ausgerichtet haben", würden unzweifelhaft vollzogen werden. Grumbach erwiderte: auch er glaube, ,der englische Handel" sei "gerecht und auch göttlich"; in Luther's Auslegung von den bösen und guten Engeln werde lauter und nachdrücklich befunden, daß dieser Handel gerecht sei<sup>3</sup>.

Daß ,der neue Kaiser Maximilian noch schärfer, denn sein Vater Ferdinandus, zur Sache ging und die Execution wider die Geächteten heftiglich betrieb', galt den Verschworenen als ein Beweiß, ,wie um so eher er den Thron verlieren werde'. Vergebens wurde Johann Friedrich von seinen Brüdern ermahnt: dem Kaiser Gehorsam zu leisten und von dem geächteten Grumbach abzustehen. Im Vollgefühl seines Beruses: die reine Lehre Luther's schüßen und fortpflanzen zu müssen, zählte er am 2. Mai 1564 den Brüdern auf, wie er bisher alle Angrisse, des Satans' glücklich überwunden. Welch', selt=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> v. Aretin, Maximilian 136. <sup>2</sup> Häberlin 6, 2—25.

<sup>3</sup> Ortloff 2, 41-42. Gruner 245.

same Wege habe nicht der Satan versucht auf dem Wormser Colloquium, wo er, der Herzog, vom Gespräch ausgeschlossen worden, weil er die Adia= phoristen und andere Sectirer nicht habe dulden wollen, damals sei ,das Crucifige' über ihn ergangen. Bum andern versuchte der Teufel ein Amnestiren zu Frankfurt und wollte durch einen Abschied die eingerissenen Corrup= telen und Verfälschung wiederum gut machen und zustreichen, dawider wir durch die Gnade des Allmächtigen auch sind erhalten worden, daß wir darin uns nicht besudelten': auch dort sei die Kunst des Satans zu Nichte geworden. Darauf habe der Satan die Fürsten zu Naumburg zusammengebracht unter dem guten Schein, die Augsburgische Confession von Neuem zu unterschreiben. Alls man dort von unserer wahren dristlichen Confession reden sollte, da ward wieder Jammer und Noth und wollte man die Wahrheit zu reden nicht dulden und leiden. Da erhielt uns unser Herrgott abermals gnädiglich, obgleich uns allerlei böse Nachreden daraus entstanden und wir mit Christo abermals am Kreuze stehen mußten.' Aus Furcht, daß das unterdrückte Haus Sachsen wieder in Steigen kommen möchte, habe der Satan später ein Feuer unter den sächsischen Theologen angezündet und durch die Flacianer alle Kirchen und Schulen zerrüttet, und Alles in derartige Verwirrung gebracht, daß kein Amtmann und Schösser mehr mit dem andern einig, jede Stadt, jedes Dorf wider einander gewesen, aber auch dieser höllische Griff sei fehlgeschlagen. Jett sei der Satan wiederum im Spiel, um die reine Lehre und das Haus Sachsen zu unterdrücken. "Und obgleich hoch angezogen wird, daß man dem Kaiser in allen Dingen soll gehorsam sein, so nicht wider Gott, so frage ich Ew. Liebden, ob da nicht wider die zehn Gebote geheißen wird, item ob Sie ein friedliches Gewissen haben können, wenn Sie dem Befehle' des Kaisers "folgen"? Die Brüder möchten sich doch nicht "muthwilliger Weise selbst von Gottes Wort und reiner Lehre bringen'. "Wollen aber Ew. Liebden dem Teufel hofiren, dem Schreiben' des Kaisers "pariren und böser Leute Rath folgen, und willig mit Leib und Seele verderben, so mögen Sie immer hin= fahren, Sie werden mich aber auch nicht verdenken, daß ich mein Bestes gedenken thue und die Wege an die Hand nehme, so mir dienlich und nütz sein mögen, wie ich dann der Gottlob genugsam, aus freiem reinem und gutem Gewissen in den Sachen weiß. 1

Am 27. September 1564 verkündeten die Engel' mit Bestimmtheit, Johann Friedrich werde das Kaiserthum erlangen: "Gott wolle einen Kaiser machen, der des Evangelii und der armen Leute halber besser sein, denn dieser; es werde eine Umkehr und Verstörung des ganzen Landes werden, also daß der, dem es Gott zugesagt, mit dem Schwerte Alles gewinnen müsse'2.

Auf Andringen Grumbach's hatte der Herzog seine Residenz von Weimar

<sup>1</sup> bei Bect 2, 263-269.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ortloff 2, 204.

in das stark befestigte, durch den Grimmenstein gedeckte Gotha verlegt. Mit seinem Wissen hatten die Verschworenen, um zum Ariege sich Geld zu verschaffen, schon früher allerlei Plane gefaßt: bald sollten Nürnberger Kaufsleute auf ihrer Reise zur Leipziger Messe niedergeworsen werden, bald wollte man den Vischof von Metz aufgreisen lassen, um eine reiche Lösesumme zu erpressen. Auf Geheiß "der Engel" betrieb der Herzog mit verschiedenen "Goldmachern" allerlei alchymistische Künste; auch zwei Prädikanten traten als Goldmacher auf und wollten, von ihm beauftragt, den Stein der Weisen suchen?

Ein Kriegsmanifest, ein Ausschreiben der Grafen, Herren und vom Abel' lag bereits im Entwurfe vor. Sie seien, hieß es darin, zur Defension gegen die Uebergriffe geistlicher und weltlicher Fürsten genöthigt, insbesondere gegen den Kurfürsten August von Sachsen, der das Volk aussauge, den Adel leibeigen mache und die Herzoge von Sachsen, die Söhne des frühern Kurfürsten, vollends von dem Ihrigen stoßen und ganz Deutschland unter seine Thrannei beugen wolle. Solchem Vorhaben müßten sie mit der That zuvorsommen. Den Herzog Iohann Friedrich hätten sie zu ihrem Haupt und Regenten gewählt und seien bei ihrem Unternehmen auf nichts Anderes bedacht, als auf Gottes Ehre und auf die Ausbreitung der reinen Lehre des Evangeliums: Vischöse, Mönche und Pfassen müßten allenthalben im Reiche reformirt und "die Mißbräuche der geistlichen Güter" abgeschafft werden. Solch' einem löblichen Unternehmen möchten alle Fürsten und Grafen und die gesammte Ritterschaft sich anschließen.

Sogar den Raiser glaubte man bethören zu können. David Baumgärtner, ein Augsburger Patricier, welcher Schulden halber seine Vaterstadt hatte verslassen müssen, wurde von Grumbach nach Wien geschickt, dem Kaiser vorzustellen, wie der deutsche Adel, vorzüglich Grumbach, Stein und Mandelsloe zur Wahlfahrt des Hauses Oesterreich ihm zu dienen geneigt seien. August von Sachsen sinne Tag und Nacht darauf, wie er die Kaiserkrone erlangen möge. Schon habe er die Bisthümer Meißen, Merseburg und Naumburg-Zeitzeingenommen, trachte nach den Stiften Magdeburg und Halberstadt, und wolle seinem Vetter Herzog Johann Friedrich auch das Wenige, was er noch besitze, wegnehmen: wenn der Kaiser mit Tod abgehe, so würde er dessen sicher vom Throne verdrängen. Deßhalb möge Maximilian es zugeben oder durch die Finger sehen, daß der Kurfürst unerwarteter Dinge von Land und Leuten gestoßen würde, um diese dem frommen, löblichen Herzog Johann Friedrich zuzustellen. Die herzoglichen Diener Grumbach, Stein und Mandelsloe wollten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ortloff 2, 162 fll. 169. <sup>2</sup> Ortloff 3, 271 fll.

<sup>3</sup> Ortloff 2, 230—240. Nach ber Eroberung von Gotha kam der Entwurf bieses Manifestes in die Hände ber Sieger, S. 230 Note.

dem Kaiser Geld und Kriegsvolk herbeischaffen: durch sie werde er ein wahrer Herr des römischen Reiches werden, Jedermann Recht schaffen und sein Einstommen vermehren können<sup>1</sup>. Wäre Maximilian, sagte Grumbach, auf diese Vorschläge eingegangen, so würde man den ganzen Adel des Reiches aufgewiegelt haben<sup>2</sup>.

Um ,den nächsten Feind unschädlich zu machen', ging Grumbach in den Jahren 1564 und 1565 wiederholt darauf aus, den Aurfürsten August auf der Jagd ermorden oder ihn vergiften zu lassen. Graf Günther von Schwarz-burg berichtete im Jahre 1565 dem Aurfürsten, Grumbach habe zu Gehren am Thüringer Wald ihm gesagt: er werde August, von dem er und seine Gesellen an Leib und Leben bedroht seien, nach dem Haupte trachten, und solle ihm der Aurfürst dis nächste Weihnachten nicht entgehen<sup>3</sup>. Im Reiche liefen wiederholt Gerüchte um, August sei von einem Anhänger Grumbach's ersichossen worden<sup>4</sup>.

So lange die Verschworenen noch keine "großen Thaten' ausführen konnten, beschäftigten sie sich mit Straßenraub; nicht weniger als sechsundvierzig Adeliche betheiligten sich an der Wegelagerei, welche vornehmlich in kursächsischen Landen geübt wurde <sup>5</sup>.

Am 13. Mai 1566 wurde auf dem Reichstage zu Augsburg die Acht wider Grumbach und seine Genossen rechtsförmlich ausgesprochen. Besonders in Rücksicht auf die Türkengefahr wollte Maximilian Nichts mehr von Nachssicht und Milde hören. Eine eigene Gesandtschaft von Kurfürsten und Fürsten wurde an Johann Friedrich abgeschickt, um ihn zum Gehorsam gegen die Gesetze des Reichs zu bewegen. Der Herzog tropte allen Bitten und Drohungen.

Nicht allein ,der löbliche Adel', sondern auch ,der gemeine Pöbel' sollte bei dem Umsturz der Reichsversassung und der ,allgemeinen Erhebung für das Evangelium Lutheri' behülflich sein. Am 10. Juni 1566 entwarf Hans Beyer, ein Bertrauter des Herzogs, für Grumbach ein ,Memorial' zur Auf=richtung eines Bundschuhs: es müsse zum Ariege kommen, je eher je lieber, und es gebe kein besseres Mittel zum Ariege, als die Empörung des Volks. Die gottlosen papistischen Pfassen müßten insgesammt todtgeschlagen und nach Erwählung eines ,christlichen Hauptes' die Augsburgische Confession allgemein eingesührt werden. Die Güter der Pfassen würden Mittel genug zum Ariegssühren darbieten. Nicht umsonst habe Luther an vielen Orten prophezeit, daß der Papst zu Voden gehen müsse: dieß werde geschehen, wenn man nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bec 1, 508—509. <sup>2</sup> Bec 1, 571.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ortloff 2, 322 fll. 366—385 unb 3, 7. 40—41.

<sup>6</sup> Vergl. Wegele, (aus ben Würzburger Reichstagsacten) 436.

Niemand von Cardinälen und Bischöfen, Aebten, Mönchen und Pfaffen am Leben verschone. Habe man nur einmal Erfurt in Händen, so würde sich alles Uebrige leicht finden. Eine Bundesfahne sollte allem Volk den Zweck des Unternehmens ankündigen 1.

"Nach allen Orten schaute man um Hülfe aus." Die Dithmarsen er= klärten sich zum Bündniß und zu Geldsendungen bereit, um ihre durch die Herzoge von Holstein verlorenen Landesfreiheiten wieder zu erhalten. Dem König von Schweden, der sich durch seinen Kanzler Güldenstern ebenfalls zum Bündniß erbot, schlug Johann Friedrich vor: er möge nach dem Bei= spiele des französischen Königs ,stetig eine gewisse Anzahl bestallter Obersten und Rittmeister in Deutschland haben, durch welche man zu jeder Zeit zu Kriegsvolk kommen könne'2. Auch mit dem gegen König Philipp II. rebel= lischen Adel der Niederlande wurden Verbindungen angeknüpft, und die französischen Großen, des Königsjoches müde', wollten zur rechten Stunde zur Hülfe sein'. Man hoffte um so mehr auf Erfolg, weil der Kaiser im Sommer 1566 in einen der schwersten Türkenkriege verwickelt war. "Die Engel" stellten in diesem Jahre dem Herzog Johann Friedrich sogar zwei Kaiser= thümer und ein Königreich in Aussicht. Nach dem Plane Grumbach's sollten in Westfalen und am Rhein Regimenter angeworben werden, welche zunächst die rheinischen Bisthümer plündern, dann in Franken einfallen, den Bischof von Würzburg ausrauben, darauf den Kurfürsten von Sachsen in die Enge treiben und die Städte Mühlhausen, Nordhausen und Erfurt brandschatzen Zu gleicher Zeit sollte man in der Mark und in Pommern mehrere Regimenter bestellen, um den Kurfürsten Joachim II. zu überfallen und aus

<sup>1</sup> Ortloff 3, 153—157. Auf beiben Seiten ber Fahne, von ber Hans Beyer einen Abriß entwarf, sindet sich der Bundschuh. Auf der einen Seite steht auf dem Band über dem Schuh die Devise: Facere justitiam u. s. w., und unter dem Schuh: "Umb Erhaltung des reinen Wort Gottes, auch Ausdreitung der Augsdurgischen Confession willen. Zu erhalten der Deutschen alte löbliche Freiheit. In gottsürchtigem christlichem Wandel, Zucht und aller Ehrbarkeit friedlich zu leben." 1566. Auf der andern Seite steht über dem Schuh: "Weh, weh dir Bapst, weh euch Cardinälen, Bischösen, Aebten, allen München und Pfassen." Und unter dem Schuh: "1 Reg. cap. 17: Da das alles Volk sahe, siel es auf sein Angesicht und sprachen: der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen: greiset die Propheten Baal, daß ir keiner entrinne, und sie grifsen sie. Doctor M. Luther, der ander Elias: Vivus eram pestis, moriens ero mors tua papa. Bei Ortloff 3, 164 Note 1.

<sup>2</sup> Ortloff 3, 263. Beck 1, 570. Die größte Gefahr,' schrieb Kurfürst August am 21. Februar 1567 an König Friedrich von Dänemark, ,ist uns von den schwedischen Praktiken vorgestanden. sonderlich aus den aufgefangenen Briefen ist unzweislich, daß solch gesucht Verbündniß des Schweden nicht allein wider Ew. königl. Würde und uns, sondern auch wider die kaiserl. Maj. ist getrieben worden. Auch Markgraf Hans von Küstrin und Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg seien dabei im Spiele. Dropsen, Aus den dänischen Büchern 74—75. Vgl. 68—72.

seinem Lande zu verjagen, und endlich nach der Bereinigung beider Heere den Herzog Johann Friedrich in Wittenberg zum Aurfürsten, auch gar zum Kaiser ausrufen 1. Fahnen mit der Kaiserkrone hatte man schon in Be-reitschaft 2.

Aber ,die Engel' hatten ,sich in der Zeit, wo es angehen sollte, geirrt'. Am 12. December 1566 verhängte der Kaiser über Johann Friedrich die Acht und, forderte den Kurfürsten August zur eiligen Vollstreckung derselben auf; dem Herzog Johann Wilhelm, dem Bruder des Geächteten, befahl er, 'an dieser Bollstreckung Theil zu nehmen. Johann Friedrich empfing den Reichsherold, der ihm das Executionsmandat und den kaiserlichen Absagebrief überbrachte, sowie den Herold des Kurfürsten August mit großer Gelassenheit. Er ließ ihnen das Geschütz auf dem Schlosse zeigen, "um sie wissen zu lassen, wie er gestaffiret sei', und bedeutete: August möge nur kommen, er habe allbereit längst auf ihn brauen und hacken lassen'. Auf Anrathen des Engelsehers nahm er den Titel ,Geborener Kurfürst von Sachsen' an, nannte seine Kanzlei ,die kurfürstlich sächsische' und gebrauchte die Kurschwerter im Wappen und auf den Münzen, die er prägen ließ. Bei den Goldarbeitern bestellte er zur Belohnung für die Hauptleute goldene Schwerter. Er rechnete auf keine Eile bei der Vollziehung der Acht. Jedoch schon am 24. December wurde Gotha durch ein kursächsisches Heer eingeschlossen und einige Wochen später erschienen der Kurfürst August und der Herzog Johann Wilhelm in voller Schlachtordnung vor der Stadt.

Die Absicht des Kurfürsten, eröffnete Johann Friedrich seinen Bürgern und dem Kriegsvolk, bestehe lediglich darin, "auf Antried der Pfaffen die wahre Religion des Evangeliums zu unterdrücken"; er sprach ihnen Muth ein und suchte sie auf auswärtige Hülfe zu vertrösten. Als Johann Wilhelm die sächsischen Landstände nach Saalfeld berief, um über die gefahrvolle Lage des Landes zu berathen, verlangte Johann Friedrich von denselben eifrige Unterstützung: sein Bruder sei durch die Papisten erkauft und zur Untreue gewonnen worden; das ganze Unternehmen sei "nichts Anderes als eine von treulosen Baalspfaffen angestistete Zunöthigung". Täglich erwarteten die Belagerten einen kräftigen Entsat durch Ernst von Mandelsloe, der mit vielen Söldnern heranziehen sollte. Dringend forderte Grumbach denselben um schleunigen Zuzug auf: "Man solle den Feind in seinen seisten, sondern gruben angreifen und es werde die reiche Beute nicht mit Lössen, sondern

<sup>1</sup> Beck 1, 493—494. Ortloff 2, 296. Droysen, Aus den dänischen Büchern 37 fll. Bereits im Jahre 1550 hatte Herzog Johann Friedrich einen großen Kriegs= plan zur Ausrottung der "papistischen Pfaffen" entworfen. Vergl. unsere näheren Ansgaben Bb. 3 (12. Aufl.) S. 643.

<sup>2</sup> Man fand sie später in Gotha vor. Bergl. v. Bezold, Briefe Johann Casimir's 2, 150 No. 196.

mit Scheffeln ausgetheilt und Sammt und güldene Stücke nach den langen Spießen ausgemessen werden. Was des Kaisers Gebot und Verbot ansbelange, so solle ihm sein eigener kaiserlicher Eidbruch, wodurch er sich der kaiserlichen Krone und Dignität selbst entsetzt und verlustig gemacht habe, zu förderlicher Zeit mit stattlicher Ausführung redlich und deutlich aufgestochen werden. 1

Als alle Aussicht auf Entsatz verschwunden war, faßte der Herzog mit Grumbach am 3. April 1567 den verzweifelten Entschluß: alle Vorräthe und Güter, welche noch in der Stadt vorhanden, deßgleichen die beste Mannschaft auf das Schloß zu nehmen, das übrige Volk hinauszutreiben und dann die Stadt an vier Enden in Brand zu stecken. Eine unter dem Kriegsvolke ausgebrochene Meuterei verhinderte die Ausführung. Die Meuterer nahmen den Oberst von Brandenstein, den Commandanten der Festung, gefangen, stürmten nach dem Schloß und bemächtigten sich, aller flehentlichen Bitten des Herzogs ungeachtet, des Kanzlers Brück, des Wilhelm von Stein und anderer Anhänger Grumbach's. Diesen selbst zogen sie aus einem Schubbette hervor und trugen ihn mit dem Geschrei: "Wir haben die Braut", auf einer Bahre zu den übrigen Gefangenen in's Rathhaus, wo er an Händen und Füßen eingeschmiedet wurde. dem Adel, den Hauptleuten und der Bürgerschaft bildete sich ein Ausschuß, der am 13. April die Stadt dem Kurfürsten August übergab. satzung zog ab, die Bürgerschaft leistete knieende Abbitte und huldigte dem Herzog Johann Wilhelm als ihrem neuen Herrn 2. Johann Friedrich wurde auf Gnade und Ungnade des Kaisers dem Sieger überliefert und nach Dresden gebracht. Auch nach seiner Gefangennehmung und Wegführung blieb er ,bei der Hoffnung, daß ihm noch Alles gelingen werde'. Auf der Albrechtsburg zu Meißen, wo er Nachtlager hielt, schrieb er mit Bleistift an die Wand: "Es gelückt noch wohl." Er höre, schrieb sein Begleiter, der Prädikant Roth, der Herzog habe eine sonderliche Offenbarung und Weis= sagung: ,er solle und müsse also vor um Land und Leute kommen, darnach erst in die gesuchte und längst gewünschte Hoheit treten'3. Von Dresden wurde er nach Wien geführt, das Schloß zu Wienerisch=Neustadt, zuletzt Steper in Oberösterreich zum immerwährenden Gefängniß ihm angewiesen.

In Gotha begann bereits am 14. April das Berhör der Gefangenen, in gräulicher Tortur'. "Es war ein unmenschliches Ergößen", daß der Kur=fürst August und der Herzog Johann Wilhelm hinter einem seidenen Vor=hange "den peinlichen Befragungen beiwohnten". "Man mochte daraus und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boigt, Grumbach, Zweite Abhandlung 200—210. Ortloff 3, 457—478. 537. Beck 1, 531. 536—538. 544.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Welche ungeheuere Vorräthe in der Stadt und auf dem Grimmenstein vorgefunden wurden, vergl. Glafen 233—234.

<sup>3</sup> Ortloff 4, 275—276.

aus der ganzen Procedur erkennen, wie unmenschlich die Zeit geworden, und wie das liebe Evangelium nicht im Herzen derer Fürsten wohnte, so solches all= wege im Munde führten.' Der Kanzler Brück flehte fußfällig den Grafen Günther von Schwarzburg an, sich seiner bei den Fürsten anzunehmen, daß ihm, wenn nicht das Leben geschenkt, doch nur das Schwert zuerkannt und die Folter erlassen werde. Aber der Graf, welcher sich bei einem vor Jahren geschehenen Verkauf einer Herrschaft von Brück übervortheilt glaubte, fuhr ihn heftig an: "Du Schelm hast mich um das Meinige bringen wollen; dir soll Gnade widerfahren, wie du es verdient hast.' Nicht weniger erbarmungslos war der kursächsische Rath Doctor Craco. Brück bat auch ihn inständig um Fürsprache, bei dem Andenken seines Baters, des ältern Kanzlers Brück, der so viel für das Haus Sachsen und die evangelische Sache gethan, und erinnerte Craco, daß er ehemals in Wittenberg sein Schüler gewesen. Jedoch Craco schalt ihn ,einen Schneuter', ,habe er etwas bei ihm gelernt, so habe er ihm dafür bezahlt; wenn sein Vater ein redlicher Mann gewesen, so hätte er dessen Beispiel folgen sollen.' 3ur Zeit seiner Macht hatte Brück einen herzoglichen Secretär auf nichtige Anklagen hin an Ketten schließen und zweimal auf die Folter legen lassen und den Stockmeister so lange zum weitern Spannen angetrieben, bis dieser erklärte: ,wenn er noch stärker spannen sollte, so würde der Angeklagte wie eine Saite zerbersten, zumal ihm bereits das Blut aus dem Nabel gesprungen'2. Der Secretär war jetzt Zeuge der Torturen Brück's. Brück und Grumbach wurden vier Tage nach einander verhört und an jedem Tage auf die Marterbank gelegt. "Sie haben, sagt ein Bericht, so grausam geschrieen, daß man es im ganzen Schlosse gehärt.' Doctor Craco mochte dieser Tage gedenken, als er selbst später auf Befehl des Kurfürsten August wiederholt die Folterqualen zu bestehen hatte.

Ueber Grumbach lautete das Urtheil: er sei wegen seiner Verbrechen der ernstesten Strafe schuldig, doch wolle der Aurfürst aus angeborener Güte sie dahin mildern, daß er nur lebendig geviertheilt werden solle. Brück wurde ohne Hervorhebung der kurfürstlichen "Güte" zu derselben Strafe verurtheilt. Wilhelm von Stein sollte vor dem Viertheilen enthauptet, Hans Beher und der Engelseher gehängt werden.

Am 18. April fand in Anwesenheit des Kurfürsten und ,einer grausam großen Welt Volkes von Fürsten, Grafen, Edelleuten, Kriegsvolk, Bürgern und Bauern' das Schauspiel auf dem Markte in Gotha statt. Morgenszehn Uhr wurde der vierundsechzigjährige gichtbrüchige Grumbach von acht Stocknechten auf einem alten Stuhl herbeigetragen. Als er am Schaffote ankam, wurde er von acht Trompetern angeblasen. Die Henker, sagt ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gruner 286. Bect 1, 572. <sup>2</sup> Köhler 12, 405—406. Bect 1, 489.

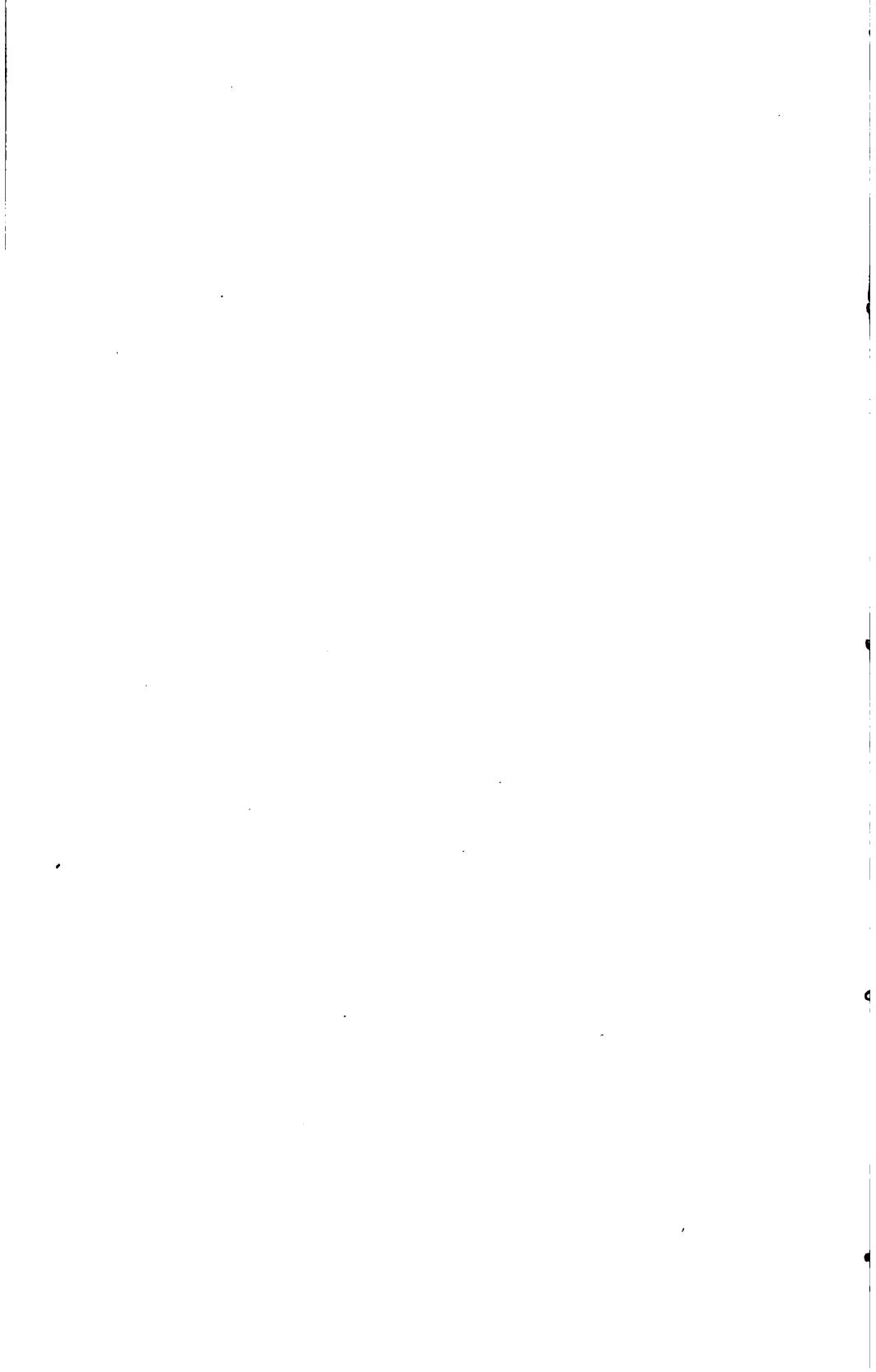

## Zweites Buch.

Die Einwirkung des französischen Calvinismus und die Erfolge der internationalen Revolutionspartei bei zunehmender Schwäche des Reiches bis zum Jahre 1575.

|   |   |   |   | ı |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | • |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| · |   |   |   |   |
|   | • |   |   | ' |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | ı |

## I. Beziehungen deutscher Fürsten zum ersten Hugenottenkrieg.

Von allen Reichsfürsten stand Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz, unter den Einflüssen französischer Bildung und Politik herangewachsen, besonders seit seiner Befreundung mit dem Bekenntnisse Calvin's dem französischen Wesen am nächsten. Wie frühzeitig er in die Plane der Hugenotten eingeweiht war, ergibt sich aus einem Briefe vom 5. März 1560, worin er seinem Schwiegersohne Herzog Johann Friedrich von Sachsen schrieb: er habe ver= trauliche Nachricht erhalten, daß für ganz Frankreich der Anschlag gemacht worden, ,bis zum nächsten Sonntag Reminiscere alle Pfaffen durchaus todt= zuschlagen'. Wenn er auch, sagte er, solche Tumulte und Empörungen nicht billigen könne, so wisse er doch nicht, "was Gott in seinem Reich in dem und Anderm versehen': der Herzog möge die Nachricht geheim halten, da es in's Werk gerichtet und ich dessen verständigt, soll es Ew. Liebden unverhalten nicht bleiben' 1. Zwei Jahre später, im Mai 1562, sprach er sein Bedauern darüber aus, daß die Hugenotten zu Lyon die Mönche und Pfaffen nur verjagt und nicht gar todtgeschlagen'2. Damals wüthete in Frankreich der erste Hugenottenkrieg<sup>3</sup>. Der Prinz von Condé und der Admiral von Co= ligny, die Führer der Hugenotten, wandten sich um Hülfe an das protestan= tische Deutschland und an England. Ende Juli erwarteten sie zwanzigtausend deutsche Fußtruppen und zehntausend Reiter und wollten, wie der calvinistische Jurist Franz Hotoman dem Kurfürsten Friedrich meldete, den deutschen Trup= pen, um deren recht viele heranzuziehen, die Stadt Paris zur Plünderung übergeben 4.

¹ Kluckhohn, Briefe 1, 126—127. ² Vergl. oben S. 191.

<sup>3</sup> lleber bas Bachsthum bes Calvinismus in Franfreich sagt De Meaux 41—42: ,Ce qui accrédita le protestantisme, ce fut d'abord le courage de ses sectateurs; ce furent aussi les mauvaises moeurs de ses ennemis. La maîtresse de François I. avait favorisé les protestants: la maîtresse de Henri II. les poursuivait. L'établissement public et en quelque sorte officiel des maîtresses royales à côté du trône de France remonte à François I. Le moment où la forte race des Valois allait avec ses entours s'abîmer et se perdre dans une débauche effrénée, était précisément celui où elle se trouvait chargée de tenir tête à l'hérésie. Comment Dieu et les hommes l'auraient-ils estimée digne d'une telle tâche? Il est permis de voir dans les guerres de religion et leurs horreurs le résultat et le châtiment des folles joies de la Renaissance: des excès furent punis par d'autres excès.

<sup>\*</sup> Kervyn de Lettenhove 1, 85. 86.

Weil so viele Pariser den Hugenotten seindlich, verwegen und grausam seien, so solle, schrieb Coligny vom 3. August 1562, die Ausplünderung der Stadt in Vorschlag gebracht werden; weil Mangel an Geld sei, so sollten die deutschen "Reistres" in Frankreich auf Kosten der Papisten leben <sup>1</sup>.

Zur Anwerbung von Truppen streckten Friedrich und andere befreundete Fürsten, wie Landgraf Philipp von Hessen und Christoph von Württemberg, den Hugenotten Geld vor; dem Könige Carl IX. aber und seiner Mutter Catharina von Medici ließ Christoph am 20. September melden: "König und Königin hätten sehr unrecht zu behaupten, die Fürsten der Augsburgischen Confession seien der alten Freundschaft für die französische Krone entfremdet; es sei Verleumdung, daß sie denen Hülfe leisten wollten, welche gegen ihre Majestäten in Wassen ständen<sup>2</sup>.

Friedrich sah die Unterstützung der Hugenotten für selbstverständlich an. Als aber im Erzstifte Trier für das königliche Heer Werbungen stattsanden, schrieb er an den dortigen Kurfürsten: er möchte ja nicht dem Obersten Roggendorf gestatten, dem französischen Könige gegen dessen ungehorsame Unterthanen deutsche Truppen zuzuführen: würde solchen Dingen nachgesehen, so könnten dadurch leicht, dem gemeinen Religions= und Profanfrieden zuwider, allerhand Mißverstand und Unruhen in Deutschland entstehen 3. Der protestantische Rheingraf Iohann Philipp warb für das königliche Heer gegen die Hugenotten Katholiken und Protestanten an, und versicherte dem spanischen Gesandten in Paris: "Die Deutschen sechten für Jeden, der sie bezahlt, ohne sich um die Ursache zu kümmern".

Im September theilte Condé den befreundeten protestantischen Fürsten mit, daß auch Elisabeth von England den Hugenotten mit Geld und Mannschaft zu Hülfe kommen würde<sup>5</sup>. Aber nur durch Landesverrath konnten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kervyn de Lettenhove 1, 502-504.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. Barthold, Deutschland und die Hugenotten 397—398.

<sup>3</sup> Kluckhohn, Briefe 1, 299—302.

<sup>4</sup> Barthold 399. Während viele vornehme, namhafte protestantische Kriegsleute vierzig Jahre hindurch den Guisen und der katholischen Liga und den Spaniern in den Niederlanden ihr Schwert widmeten, sinde man, bemerkt Barthold S. 398, kaum einen einzigen ausgezeichneten Katholiken, welcher den Hugenotten oder der mit ihnen verswandten Sache in den Niederlanden seine Dienste geweiht hätte. "Die Anhänger der alten Kirche blickten bei jedem politischen Ereigniß immer auf das Ganze, auf den Sieg ihrer Religion; der Gegenstand der großen Entzweiung gestaltete ihren Seelen sich immer als ein ein facher; die Bekenner des erneuten Glaudens dagegen, unfähiger den Zusammenhang zu begreifen oder gleichgültiger, wußten sich immer mit dogmatischen oder politischen Rücksichten zu beruhigen, so oft der höhere Lohn oder ältere persönliche Verbindlichkeiten sie veranlaßten, auf die Seite der Gegner ihrer Kirche zu treten. Unser Rheingraf ist ein Vorbild solcher Gesinnungslosigkeit."

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kervyn de Lettenhove 1, 94.

die Häupter der Hugenotten diese Hülfe erlangen, ähnlich wie früher Kurfürst Morit von Sachsen und seine Genossen durch Reichsverrath die Hülfe des französischen Königs Heinrich II. gegen Carl V. erlangt hatten. In einem Vertrage vom 20. September mußten die Hugenotten der Königin Elisabeth Habre ausliefern und Aussicht auf Calais eröffnen 1. Condé und Coligny sind Verräther, sagte der Cardinal von Lothringen, weil sie die Engländer, die ältesten und heftigsten Feinde Frankreichs, in's Land gerufen haben. Die englischen Truppen nahmen Havre und Dieppe in Besitz, und zwar lediglich zur Ehre Gottes und zur Befriedigung der heiligen Wünsche' Elisabeth's. In Orleans war Condé der eigentliche König der Hugenotten. Aus den goldenen und filbernen Kirchengefäßen ließ er Münzen schlagen, aus den Glocken Kanonen gießen. Im Süden der Loire wurden unzählige Kirchen und Klöster ausgeplündert und zerstört, die Grabmäler der Normannenherzoge in Rouen verstümmelt, die Gebeine des hl. Jrenäus und des hl. Martin von Tours in's Wasser geworfen; die Statue der Jungfrau von Orleans, der Befreierin Frankreichs, wurde niedergerissen; kein Denkmal der Kunst und des Alterthums geschont, unter anderen Bibliotheken auch die von Clugny, welche fünf= bis sechstausend kostbare Handschriften zählte, ausgebrannt. Mönche und Priester wurden mit ausgesuchter Grausamkeit gemartert und ermordet. Dreitausend französische Ordensleute, sagte der Cardinal von Lothringen auf dem Concil in Trient, hätten in wenigen Monaten das Martyrium erlitten, weil sie nicht den Gehorsam gegen den apostolischen Stuhl hätten abschwören wollen. Mit Entsetzen äußern sich die Zeitgenossen über die furchtbaren Gräuel, welche, im Namen des "reinen Evangeliums" zum "Sturze der Abgötterei" verübt, den Boden Frankreichs schändeten. Auch auf katholischer Seite hielt man sich keineswegs von Grausamkeiten frei. Condé zog, von deutschen Truppen unterstüt, gegen Paris. Jedoch die beabsichtigte Eroberung und Plünderung der Stadt gelang ihm so wenig, wie den Engländern die Eroberung von La Rochelle gelang<sup>2</sup>. Am 19. De= cember brachte der Herzog Franz von Guise dem hugenottischen Heere bei Dreux eine schwere Niederlage bei und nahm Condé gefangen. zum Führer der Armee erhoben, überließ, während er Zuzug von England erwarten mußte, seinen deutschen Truppen Alles zur Plünderung und Zer= störung<sup>3</sup>.

Auf die Erklärung einiger hugenottischer Edelleute: sie könnten mit gutem Gewissen nicht ihre Wassen gegen den König führen, versammelte sich eine Spnode von sechzig calvinistischen Prädikanten zu Saintes und that den Ausspruch: die Erhebung der Wassen sei gerecht, legitim und nothwendig 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bartholb 406-407. <sup>2</sup> Kervyn de Lettenhove 1, 96-112.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kervyn de Lettenhove 1, 119-120. <sup>4</sup> Kervyn de Lettenhove 1, 98.

Als einer der "größten Tyrannen und Feinde Gottes" galt den Calvinisten der Führer der Katholiken, der Herzog von Guise. Schon bei der huge= nottischen Verschwörung von Amboise im Jahre 1559 war der Plan gefaßt, dessen ganzes Geschlecht aus dem Wege zu räumen. "Du rühmtest dich," schrieb der Straßburger Johann Sturm an Franz Hotoman, ,daß Niemand aus dem Hause Lothringen und Guise übrig bleiben sollte, und beriefest dich auf einen biblischen Spruch, daß alle aus dieser Familie getödtet würden. In Genf, der Hochburg des Calvinismus, wurde der Thrannenmord offen , gelehrt 1. Der calvinistische Theologe Beza, welcher in der Schlacht bei Dreux zugegen gewesen und den Rath ertheilt hatte, alle Häupter der katho= lischen Partei zu tödten, flehte neben anderen Prädikanten nach der Niederlage in seinen Predigten und öffentlichen Gebeten den Himmel an, daß er Frankreich von dem Herzog von Guise befreie. Bei Rouen schlug ein Mordversuch gegen den Herzog fehl; bei der Belagerung von Orleans wurde er von einem Meuchelmörder am 18. Februar 1563 tödtlich verwundet und starb an seinen Wunden. Der Mörder, Jean Poltrot de Meré, bekannte bei seiner Ergreifung freiwillig, im Beisein der Königin Catharina von Me= dici, daß Beza und Coligny ihn zum Morde angereizt hätten. Chantonay, ein Gefandter des Königs Philipp II. von Spanien, berichtete, daß der Entschluß zur Ermordung beim Kurfürsten Friedrich in Heidelberg gefaßt worden sei; der Herzog Christoph von Württemberg habe aber denselben nicht gebilligt. Der englische Gesandte Thomas Smith schrieb am 26. Februar 1563 aus Blois an die Königin Elisabeth: Poltrot ist durch Soubise angereizt, durch Beza in seinem Vorhaben bestärkt worden; im Lager rühmen und beklagen Alle den Herzog: er war der größte Kriegsführer Frankreichs, man kann sagen der ganzen Christenheit, von den Edelleuten und von den Soldaten gleichmäßig geliebt 2. Coligny versicherte, er habe Poltrot nicht zum Morde angereizt, sondern ihm bloß Geld zur Auskundschaftung gegeben; aber er halte den Tod des Herzogs für ,das größte Glück, welches dem Königreiche, der Kirche Gottes, und besonders ihm und seinem ganzen Hause hätte widerfahren können's. Der Hugenotte Hubert Languet, später in Paris langjähriger Agent des Kurfürsten August von Sachsen, drückte in einem Briefe an dessen Kanzler Mordeisen seine Freude darüber aus, daß Coligny

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kervyn de Lettenhove 1, 34-37. 98. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kervyn de Lettenhove 1, 122-127. Barthold 485.

Mémoires de Condé 4, 304. Beza erklärte ben Tob bes Herzogs für ein Gottesurtheil. "Hätte ich," schrieb er, "in der Hitze eines so gerechten Krieges ein Mittel gewußt, sei es durch einen Hinterhalt oder mit offener Gewalt den Herzog aus dem Wege zu räumen, so sage ich, es habe mit Recht von mir, wie gegen einen Feind, gesschen können, und ich würde mich jener That nicht entschuldigen." Schlosser, Theodor Beza 172—173.

in Sachsen von dem Verdachte, ,aus Familienfeindschaft' den Herzog getödtet zu haben, freigesprochen werde. Es sei "hochherziger", schrieb er, daß Poltrot "nicht aus Hoffnung auf Lohn, sondern freiwillig jene herrliche That voll=bracht habe, durch welche er sein Vaterland vom Verderben errettete".

Auf Catharina von Medici ruhte der Verdacht der Mitschuld an der Ermordung des Herzogs. "Die Guisen," sagte sie einmal zu dem Marschall Tavannes, wollten Könige werden, vor Orleans habe ich es verhütet. 2 Sie knüpfte sofort Unterhandlungen mit den Hugenotten an und nachdem sie schon im Jahre 1561 einmal bei den protestantischen deutschen Fürsten angefragt, ob sie auf ihren Beistand rechnen könne, wenn sie die Augsburgische Con= fession annähme<sup>3</sup>, wollte sie jett den Herzog Christoph von Württemberg zum Oberstatthalter Frankreichs ernennen, wurde aber von diesem mit ihrem Anerbieten abgewiesen 4. Den gefangenen Prinzen von Condé gewann sie durch die buhlerischen Künste einer Hofdame, worüber dessen Gattin aus Gram verstarb 5. Am 12. März 1563 schloß Condé mit Catharina einen Vertrag ab, der am 19. von Carl IX. als Friede von Amboise unter= zeichnet und bekannt gemacht wurde. Außer in Paris und wo der Hof sich aufhalte, sollte der reformirte Gottesdienst in den Besitzungen der unmittel= baren königlichen Lehensmannen erlaubt sein. Wurde Condé in der Friedens= urkunde für einen getreuen Unterthan und getreuen Diener des Königs erklärt, so nannte ihn die Königin von England wegen seines Treubruches einen Verräther und Elenden, der nur werth sei, den Hunden vorgeworfen zu werden 6. Den Hugenotten wurden alle ihre Güter zurückgegeben, dafür die Besitzungen der katholischen Geistlichkeit im Betrage von neunmalhunderttausend Livres confiscirt. Mit eigenen Augen sah Catharina zu, wie die von den Hugenotten geraubten Relche, Meßgewänder und andere Paramente in scham= losester Weise entehrt wurden. Unter glänzenden Hoffesten tröstete sie sich über die Wirkungen des Religionskrieges, die ein Zeitgenosse, Michael von Castelnau, mit den Worten schildert: "Der Ackerbau, sonst in Frankreich besser betrieben als irgendwo, liegt darnieder; Städte und Dörfer sind in Unzahl geplündert und durch Brand verödet, die armen Landleute fliehen wie scheue Thiere; unsere Kaufleute und Handwerker haben ihr Gewerbe verlassen und die Waffen ergriffen; der Adel ist zwieträchtig unter einander; die Geistlichkeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. lib. 2, 239. <sup>2</sup> Kervyn de Lettenhove 1, 130.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kervyn de Lettenhove 1, 72—73. <sup>4</sup> Sattler 4, 193 Beil. No. 70.

<sup>5</sup> Kervyn de Lettenhove 1, 137—138. Bartholb 511—512. v. Polenz 1, 247 bis 248. Brantome schrieb über Conbé: "Le bon prince estoit bien aussi mondain qu'un autre et aymoit autant la femme d'autruy que la sienne; tenant fort du naturel de ceux de la race de Bourbon, qui ont esté fort d'amoureuse complexion. Oeuvres 6, 333.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kervyn de Lettenhove 1, 140.

unterdrückt; Keiner seines Lebens und Eigenthums sicher; Diebstahl, Mord, Nothzucht sind tägliche Erscheinungen, Religion und Frömmigkeit dahin. Unter dem Vorwande der Religion gehen Gottesläugner lediglich ihrer frevel=haften Willkür nach; was Jahrhunderte der Ordnung und des Fleißes schusen, zerstörte der Uebermuth und die Frechheit weniger Tage. 1

Auch die deutschen Waffengenossen der Hugenotten mußte der König bezahlen. Zwar erhielten sie keineswegs allen versprochenen Sold, aber sie führten zweitausend Küstwagen mit sich, angefüllt mit aller nicht verkäuslichen Beute, welche sie während eines halbjährigen Feldzuges sich angeeignet hatten. Brand, Verwüstung und Plünderung besonders des platten Landes in der Champagne und in Lothringen bezeichneten ihren Kückzug. Das Landvolk ergrimmt, schrieb der Hugenotte Hubert Languet, wenn es nur einen deutschen Hut erblickt. "Wir sind endlich," sagt er in einem Briefe vom 29. Juni 1563, "von den deutschen Keitern befreit, welche überall auf ihrem Wege ein Trauergedächtniß zurücklassen." Der Marschall von Hessen ließ auch im Gebiete des Trierer Erzstiftes, ähnlich wie auf französischem Boden, brennen und plündern, so daß noch dreizehn Jahre später auf Keichstagen darüber Klage geführt wurde.

Coligny wollte sich Anfangs nicht in den Frieden fügen, versöhnte sich aber bald mit der Königin und dem Könige, aber unter der Bedingung, schrieb der spanische Gesandte, daß ihm freie Hand gelassen werde in den niederländischen Erblanden des Königs von Spanien. Im Einverständniß mit Catharina wirkte Coligny wesentlich ein auf die revolutionäre Erhebung der Niederlande. Flandern, sagte Carl IX., gehöre ihm 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémoires, liv. 5, ch. 1. <sup>2</sup> Epist. lib. 2, 248. <sup>8</sup> Bartholb 519—525.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kervyn de Lettenhove 1, 142. 169-170. 289.

## II. Die Revolution der Niederlande und ihre Rückwirkung auf andere Reichsgebiete bis zum Jahre 1568.

Zur Zeit der Abdankung Carl's V. und noch im ersten Jahrzehnt der Regierung seines Sohnes Philipp II. befanden sich die deutschen Niederlande in der höchsten äußern Blüte. Was im fünfzehnten Jahrhundert Aeneas Sylvius von Augsburg gesagt hatte: die Stadt übertreffe an Reichthum alle Städte der Welt, galt jett von Antwerpen. Ueber tausend fremde Rauf= mannshäuser hatten sich dort niedergelassen. Oft sah man zweitausendfünf= hundert Fahrzeuge in der Schelde; fünfhundert liefen täglich ein, an Markt= tagen bis achthundert; zweitausend Frachtwagen, zehntausend Bauernkarren fuhren wöchentlich zur Stadt, welche mit den Vorstädten an zweimalhundert= tausend Einwohner zählte. In Antwerpen würden, hieß es, in einem Monat mehr Geschäfte gemacht, als in Benedig während seiner glänzendsten Zeit in zwei Jahren. Im Jahre 1560 führte man von Lissabon bloß an Zucker und Gewürzen für eine Million und sechsmalhunderttausend Ducaten ein; aus Italien in demselben Jahre für drei Millionen Ducaten rohe und ver= arbeitete Seide, Camelot und Goldstoffe; die Einfuhr an deutschen und französischen Weinen betrug zwei und eine halbe Million, die aus der Ostsee bloß an Getreide anderthalb Million Ducaten. Der Italiener Luigi Guicciardini schlug im Jahre 1566 die Einfuhr der englischen Wolle in den Niederlanden auf den Werth von zweimalhundertfünfzigtausend, die an Tuch und Zeug auf mehr als fünf Millionen Ducaten an. Nach Brügge wurde im Jahre 1566 für sechsmalhunderttausend Ducaten spanische Wolle eingeführt. Besondere Bewunderung der Fremden erregte, daß die Betriebsamkeit und der Wohlstand nicht auf einzelne Städte beschränkt, sondern über alle Provinzen verbreitet waren. Das ganze Land, schrieb der Benetianer Cavallo, ist voll Verkehr und voll Geld, so daß Niemand so niedrig, so unfähig, der sich nicht seinem Stande nach wohl befindet: in Courtray, Tournay, Lille verfertige man hauptsächlich Tuch, in Valenciennes hauptsächlich Camelot, in Brüssel wirke man die schönen Tapeten. An diesen Tapeten, berichtete der Benetianer Soriano, zeigt sich, was die Geschicklichkeit vermag: wie die Meister, welche in Mosaik arbeiten, mit kleinen Steinchen Abbilder der Dinge hervorbringen, so versteht man hier mit wollenen und seidenen Fäden der Arbeit nicht allein Farben, sondern

auch Licht und Schatten zu geben, und die Figuren so gut heraustreten zu lassen, wie nur die besten Maler vermögen. In den so reichen flandrischen Provinzen gab es nicht weniger als dreihundert Städte, beiläufig hundertsfünfzig Marktslecken, sechstausend große Dörfer.

Die politisch=kirchliche Revolution vernichtete all' diesen Wohlstand, zer= störte den Ackerbau, den Handel und die Gewerbe, verödete die Städte, warf das Land auf lange zurück in halb barbarische Zuständes.

Schon unter Carl V. hatte sich ,ein ungeheuer revolutionärer Stoff angesammelt': "gewaltige Ueppigkeit, die der Reichthum erzeugte, nagte an dem tief religiösen Kern des Volkes und brachte dessen Sitten derart in Verfall', daß die Königin Maria von Ungarn, die fünfundzwanzig Jahre hindurch die Regentschaft in den Provinzen geführt hatte, an den Kaiser schrieb, sie könne nicht länger unter einem Volke leben, bei dem weder Ehrfurcht vor Gott noch vor den Menschen mehr vorhanden zu sein scheine<sup>2</sup>. Die von Philipp II. ernannte Regentin Margaretha von Parma fürchtete bereits im Jahre 1560 den Ausbruch einer Revolution<sup>3</sup>.

Unter Zustimmung der Generalstaaten hatte Carl V. die härtesten Strafedicte gegen die Einführung der von Wittenberg und Genf ausgehenden
neuen Lehrmeinungen erlassen und durchgeführt. Gleichwohl gewannen dieselben zahlreiche Anhänger besonders unter den Adelichen, welche, ,in tiefste
Schulden gerathen', durch "Einziehung der Kirchengüter sich aufbessern wollten'
und 'durch den Sturz des spanischen Regimentes' sich zu 'alleinigen Herren
und Meistern im Lande' aufzuwersen hofften.

Wilhelm von Nassau, Prinz von Oranien, der Hauptführer der Adelspartei, hatte durch verschwenderisches Leben schon vor dem Regierungsantritte Philipp's eine Schuldenlast von etwa achtmalhunderttausend Florin aufgehäuft und gerieth allmählich in eine derartige Finanznoth, daß er einmal seinem Bruder, dem Grafen Ludwig von Nassau, vertraulich mittheilte: er sei nicht mehr im Stande, seinen Haushalt zu führen 4. Seitdem Oranien sich in seiner lang gehegten Hoffnung, vom König Philipp zum Statthalter der Niederlande ernannt zu werden, getäuscht sah, begann er einen planmäßigen Widerstand gegen die Regierung: in seiner "Apologie" rühmt er sich, er sei von Ansang an entschlossen gewesen, "das spanische Gezücht" vom Boden der Niederlande zu vertreiben.

<sup>1</sup> Vergl. Fischer, Gesch. des teutschen Handels 2, 636 fll. und 3, 380 fll. 430 fll. Hösser, Betrachtungen 6—7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Weiss, Papiers d'État de Granvelle 4, 469.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gachard, Corresp. de Marguerite de Parme 1, 260.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nähere Angaben über die ungeheuern Schulden des niederländischen Abels bei Juste, Hist. de la Révolution des Pays-Bas sous Philippe II. tom. 1, 251 seq. Das Memoire bei Groen van Prinsterer 1, 37 fll. und Oraniens Brief 1, 400. Bergl. De Gerlache, Hist. du Royaume des Pays-Bas 71.

Obgleich im Augsburgischen Bekenntniß erzogen, lebte er am Hofe in Brüssel als Katholik und erging sich im Jahre 1561 in wegwerfenden Ausdrücken über ,die neuen unglückseligen Secten' und deren Prädikanten, die er Volks= verführer und Banditen nannte. Mit allen Mitteln, versicherte er dem Papste aus freien Stücken, wolle er gegen ,die häretische Pest' des Cal= vinismus auftreten. Als er im Jahre 1561 die sächsische Prinzessin Anna, die Tochter des Kurfürsten Morit, heirathete, erklärte er seine Zuneigung zur Augsburgischen Confession und versprach dem Kurfürsten August von Sachsen: seine Frau solle unbehindert sein, nach ihrem lutherischen Glauben zu leben, einen Prädikanten zu halten und in ihrer Weise die Sacramente zu empfangen. Gleichzeitig betheuerte er dem König Philipp, er habe das katholische Bekenntniß seiner Frau ausbedungen und werde nie zugeben, daß sie anders als katholisch lebe. Die Religion war ihm nur ein Mittel der Politik: man musse sich um dieselbe, sagte er, vor Allem dann wenig bekümmern, wenn man sein Interesse zu vertreten, sich Einfluß und Macht zu sichern habe. Er wünsche nicht, äußerte er vertraulich bei der Hochzeitsfeier, daß Anna mit der melancholischen Lecture der heiligen Schrift sich befasse, statt ihrer möge sie den Amadis von Gallien und andere kurz= weilige Bücher lesen<sup>1</sup>.

Durch die Heirath mit der sächsischen Prinzessin wollte Oranien die Hülfe der protestantischen Fürsten für seine revolutionären Plane gewinnen. Diese Heirath, schrieb ein englischer Agent am 4. August 1561, "hat die Größe Oraniens geschaffen."

Schon im Jahre 1563 wurde die Hoffnung laut, die Birne werde in den Niederlanden bald zur Reife kommen'. Am 1. November dieses Jahres berichtete Graf Ludwig von Nassau seinem Bruder Oranien über die Ersoberung Würzburgs durch Wilhelm von Grumbach und seine Genossen, und brachte die Anwerbung von Kriegsvolk in Vorschlag. Mehr als vierhundert Adeliche, schrieb er, hätten eine Liga und Conföderation' abgeschlossen, sich mit Leib und Gut gegen Jedermann beizustehen, selbst gegen den Kaiser. Oranien möge auf Mittel denken, die Rittmeister, welche Grumbach gedient,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für das Sesagte vergl. Groen van Prinsterer 1, 93. 104. 119. Gachard, Corresp. de Guillaume le Taciturne 1, 430. Reiffenberg, Corresp. 260. 279; Prosper Levesque, Mémoires de Granvelle 1, 251. Raumer, Histor. Taschenbuch, Jahrg. 1836 S. 115.

<sup>2</sup> Kervyn de Lettenhove 1, 71. Noch am 12. Mai 1566 schrieb Oranien an Papst Pius V.: "Es ist mein Verlangen und mein Wille, mein Leben lang der demüzthigste und gehorsamste Sohn der Kirche und des heiligen Stuhles zu sein und in diesem Willen, dieser Ergebenheit und diesem Gehorsam zu verharren, wie es meine Vorgänger gethan.' Der Tert dieses Brieses und eines zweiten vom 8. Juni 1566, worin er dem Papste seine Fürsorge für die Erhaltung "der alten und katholischen Religion" von Neuem betheuert, in den Stimmen aus Maria-Laach 21, 219—220.

auf seine Seite zu ziehen. Das Vorhaben Ludwig's, sich zum Kriegsobersten des westfälischen Kreises ernennen zu lassen, weil man dann ohne allen Versdacht zu jeder Zeit eine gute Anzahl Kriegsleute an der Hand haben könne 1, wurde von Oranien gebilligt. In demselben Jahre 1563 meldete der Kriegsoberste Graf Günther von Schwarzburg dem Prinzen aus Sondersshausen: man murmele heimlich, daß die protestantischen Fürsten aus Furcht, der spanische König werde die Trienter Concilsbeschlüsse durchführen, den Vorssprung einnehmen, und Vrabant anfallen würden 2. Im solgenden Jahre wünschte Oranien, daß der zwischen Schweden und Dänemark entbrannte Krieg baldigst erlösche, damit Graf Günther und andere Kriegsoberste "destozeitlicher heraußen zu uns kommen und wir uns unter einander sehen und besprechen mögen".

Inzwischen waren hugenottische und englische Agenten in den Nieder= landen thätig zur Anfachung von Unruhen, und trieben ,ihre Praktiken' mit In London verfertigte Pamphlete wurden unter das Volk aus= gestreut und riefen zum Aufstande auf gegen die Tyrannei König Philipp's und des Cardinals Granvell, des ersten Ministers der Regentin 4. Die Zahl der Sectirer war von Jahr zu Jahr größer geworden: schon wurden Predigten gehalten, wobei die Zuhörer bewaffnet erschienen; einzelne Klöster ,fielen dem Brand und der Plünderung anheim'. In Brügge und Antwerpen ent= deckte man im Jahre 1564 eine Secte, deren Prediger jedem Mitgliede so viele Weiber antraute, als er ernähren konnte; vier Weiber waren zum min= desten erlaubt; äußerten diese Widerwillen gegen das Treiben der Secte, so hatte der Prediger das Recht, sie zu tödten. "Wenn kein Einhalt geschieht," schrieb der Bischof von Gent am 23. Juli 1564, ,so werden wir einen neuen Münsterischen Aufstand erleben, und zwar einen noch viel schrecklichern, weil er sich über viele Provinzen ausbreiten wird. Die wiedertäuferischen Secten finden den meisten Anhang, nächst ihnen die Calvinisten, welche ebenfalls zum Aufruhr blasen.'5

Wenige Monate früher, am 27. April 1564, hatte sich in Ferté-sous= Juarre eine französisch=calvinistische Spnode versammelt, welche auf Antrag Beza's auch über die Angelegenheiten der Niederlande verhandelte und in ihrer Mehrheit der Meinung war: es sei die Zeit gekommen, dort zu den Wassen zu greifen und die bewassnete Erhebung zu unterstüßen <sup>6</sup>.

Aber man griff noch nicht zu den Waffen.

<sup>1,...</sup> on pourrait, sous ombre de cecy, avoir tousjours une bonne quantité de gens de guerre à la main, sans aulcun soupçon, y mettant vous et nous aultres quelque somme par an aveques. Sei Groen van Prinsterer, Supplément 14\*—15\*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Groen van Prinsterer 1, 99. <sup>3</sup> Groen van Prinsterer 2, 22.

<sup>4</sup> Näheres bei Kervyn de Lettenhove 1, 164-205.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heymann, Epistolae 62. <sup>6</sup> Kervyn de Lettenhove 1, 206—207.

Nachdem Oranien in Berbindung mit Lamoral, Grafen von Egmont, welchen er in die revolutionäre Bewegung hineinzuleiten verstanden, im Jahre 1564 die Abberufung Granvell's bei Philipp II. durchgesetzt hatte, "war das Staatswesen seines eigentlichen Steuermanns beraubt'. Die Regentin wurde zum Spielball der Revolutionspartei. Ein heilloses Adelsregiment begann. Alles im Lande wurde seil: Aemter, Ehrenstellen, Privilegien wurden den Meistbietenden verkauft, selbst mit der Gerechtigkeit wurde Schacher getrieben; der königliche Schatz beraubt. "Die Seigneurs und Edelleute vom Hose," schreibt Pontus Paien, "ergossen sich in alle Arten von Ueppigkeit; wenn sie sich dann und wann am frühen Morgen erhoben, so geschah es, um auf die Jagd zu gehen, der Rest des Tages wurde dem Trunk, die Nacht dem Spiel und den Maske-raden gewidmet," von Schlimmerem zu geschweigen?. Von calvinistischen Prästsanten wurden bald an vielen Orten aufrührerische Predigten gehalten.

Die strengen Religionsedicte waren schon unter Granvell nur mehr in wenigen Fällen zur Anwendung gekommen. Orgnien und seine Anhänger hatten sogar, um den Cardinal beim Könige in Verdacht zu bringen, darüber Klage geführt, daß derselbe sich nicht kräftig genug für die Erhaltung der alten Religion und die Ausrottung der Ketzereien bemühe 3. Nach Granvell's Abreise traten die Edicte außer aller Wirksamkeit. Auf einer Conferenz in Brüssel richteten die Bischöfe von Apern, Namur, Gent und Saint Omer in Verbindung mit anderen Theologen im Juni 1565 an König Philipp die Bitte um Milderung der Edicte: als Zweck der bischöflichen Inquisition, der einzigen, welche in den Niederlanden bestand, wurde angegeben, ,das Volk zu ermahnen nicht durch Mittel gerichtlicher Härte, sondern durch Güte und väterliche Liebe' 4. Bei Philipp fanden sie kein Gehör. Nach wie vor bestand der König auf unnachsichtlicher Durchführung der Edicte. Diese aber boten, obgleich keine Strafvollstreckungen mehr stattfanden, der Revolutionspartei ein willkommenes Schreckmittel zur Aufregung des Volkes dar. "Die spanische Glaubenstyrannei, hieß es, werde mit jedem Tage ärger und verfolge selbst die geheimsten Gedanken der Menschen.' Reden und Predigten ,vom Aufstand und von fremder Hülfe, von der Eidbrüchigkeit des Königs und der Gehorsams= entbindung der Unterthanen wirkten immer tiefer auf die Erhitzung der Gemüther'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. die bei Janssen, Schiller als Historiker (Freiburg 1879) S. 56—57 ansgeführten günstigen Urtheile neuerer, auch protestantischer Historiker, über Granvell. Selbst Groen van Prinsterer weist die gegen den Cardinal erhobenen Borwürse als unbegründet zurück und bemerkt richtig: "Le principal grief de ses antagonistes était, qu'il avait l'oeil trop ouvert sur leurs desseins." Archives 1, 191\*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mémoires de Pontus Paien 66.

<sup>8</sup> Mémoires de Granvelle 2, 33. Gachard, Correspondance de Philippe II., tom. 1, 384. Groen van Prinsterer 1, 71 seq. Bergl. daß Actenstück Contre l'escript du Prince d'Oranges in den Bulletins de la commission royale d'histoire (Bruxelles 1841) 4, 114.

4 Kervyn de Lettenhove 1, 264.

Als gegen Ende des Jahres 1565 neue Befehle Philipp's bezüglich der Edicte einliefen, verlangten königstreue Männer in Hindlick auf die tief erregten Zustände des Landes: die Befehle möchten nicht eher veröffentlicht werden, die man den König auf den Empfang, den sie aller Wahrscheinlichteit nach sinden würden, vorbereitet hätte. Oranien aber, dem die schlimmste Wirkung der Befehle für seine Plane willkommen war, erklärte: man könne nicht "mit der Vollstreckung zurückhalten, ohne beim Könige den Vorwurf der strässlichsten Halsstarrigkeit auf sich zu laden'. Er setzte bei der Regentin die sosortige Verkündigung der Befehle durch: die Statthalter der einzelnen Provinzen und die Gerichtshöfe sollten den bischöflichen Inquisitoren jede mögsliche Unterstützung leisten und deren Urtheile ohne Widerspruch vollstrecken. "Wir werden nun bald," sagte Oranien zu einem Vertrauten, "den Ansang eines herrlichen Trauerspiels erleben." Er erreichte seinen Zweck.

Vinnen wenigen Monaten loderte die Flamme des Aufstandes empor 2.

Philipp von Marnix, Herr von St. Aldegonde, ein vertrauter Freund Oraniens, verband sich im Februar 1566 in dessen nordbrabantischer Herrschaft, in der Stadt Breda, mit acht Freunden zum Abschluß einer Eidgenossenschaft, deren Artikel unter dem Namen des Compromisses bekannt wurden. revolutionäre Manifest, dem viele hundert Edelleute sich anschlossen, war in den leidenschaftlichsten Ausdrücken abgefaßt und richtete sich gegen die Person des Königs selbst, welcher, behauptete man, trop seiner feierlich geleisteten Eide, die spanische Inquisition in die Niederlande einzuführen beabsichtige, um sich durch Einziehung der Güter seiner Unterthanen zu bereichern 3. Plan= mäßig wurden die niederen Volksschichten in die Bewegung hineingezogen, über fünftausend Pasquille, Schimpf= und Schmähschriften gegen die Kirche und den Thron in alle Gegenden, in Städte und Dörfer geschleudert. Graf Heinrich von Brederode, wüsten und wilden Lebens 4, der ,die Spitzbuben von Bischöfen wie die grünen Hunde ausgerottet' haben wollte 5, er= richtete in seiner mit Hülfe Oraniens befestigten Stadt Viane einen Stapel= platz für die literarisch=revolutionäre Propaganda.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita Viglii 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Depuis icelles (bit föniglichen Beschle) publiées par lettres de Son Alteze, escriptes aux evesques, consaulx et bonnes villes, c'est chose incroyable quelles flammes jecta le seu d'auparavant caché soubz les cendres. Hopperus, Recueil et Mémorial 62.

<sup>3</sup> De Gerlache, Hist. du Royaume des Pays-Bas 1, 83 sq. gibt eine trefsliche Analyse bes Compromisses.

<sup>4</sup> Bergl. Holzwarth 1, 258. Kervyn de Lettenhove 1, 269. 356 Note.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> so schrieb er an Oraniens Bruber, Lubwig von Nassau. Groen van Prinsterer 1, 248.

Im März 1566 erhielt die Regentin nähere Nachrichten über die Ver= bindungen der Verschworenen in Frankreich, England und Deutschland, über die Streitkräfte des Bundes, der auf fünfunddreißigtausend Mann rechnen könne, über den bereits festgesetzten Angriffsplan. Am 5. April überreichte Brederode im Auftrage von etwa vierhundert anwesenden Adelichen, welche, von einer unermeßlichen Volksmenge umwogt, in's Schloß zu Brüssel gezogen waren, der Regentin eine von Ludwig von Nassau abgefaßte "Bittschrift", in welcher gegen die Inquisition und die Religionsedicte protestirt, deren Auf= hebung gefordert, eine Botschaft an den König und eine baldige Berufung der Generalstaaten empfohlen wurde. "Die Geusen" waren ihres Sieges sicher 1. Margaretha versprach, die Forderungen dem Könige vorzulegen und zu befür= worten, um so mehr, als die Remonstranten den Entschluß gefaßt hätten, in Sachen der Religion keine Neuerungen vorzunehmen, sondern die alte Re= ligion mit aller ihnen zu Gebote stehenden Macht zu erhalten'. In der That erklärten sämmtliche Verschworenen, obgleich sie mit den ausländischen Prote= stanten vertrauliche Praktiken unterhielten', und obgleich viele von ihnen be= reits offen von der Kirche abgefallen waren: die Erhaltung der alten Religion sei ihre Absicht. Selbst Ludwig von Nassau und Philipp von Marnix, ent= schiedene Protestanten, griffen zu diesem Mittel der Täuschung 2.

"Der Wagen war im Rollen."

Auch unter den Bürgern der Städte bildete sich ein der Adelsverschwörung ähnlicher Bund: die Theilnehmer kleideten sich in Grau, die Farbe ,der Geusen'. Bündnißtage des Adels schürten ,nach Kräften das Feuer'. Genf und aus Frankreich wurden zahlreiche calvinistische Prädikanten ver= schrieben, welche ,die papistische Gotteslästerung und alles fluchwürdige papi= stische Wesen in Kirchen und Klöstern tapfern Wortes angreifen und bis in die Wurzeln ausrotten' sollten. Ihre Thätigkeit hatte reichen Erfolg. Brüssel und Antwerpen wurde das Volk förmlich zur Ergreifung der Waffen aufgerufen. Antwerpen, schon seit Jahren ein Herd der demagogisch-kirchlichen Umtriebe, barg in seinen Mauern eine große Anzahl einheimischer und fremder Flüchtlinge und Abenteurer. Der Adelsbund gab Muth zum "heiligen Werk". Unter freiem Himmel vor Tausenden von weit und breit Herbeigeströmten, meist Bewaffneten, fanden "wilde Predigten" statt. Seit Juni und Juli waren in allen Provinzen Prädikanten am Werk, sowohl gelehrte und un= gelehrte aus der Fremde, als eingeborene abfällige Geistliche und Mönche, auch Schufter und Schneider und andere Handwerksleute, welche aufmahnten:

Beim Herannahen bes Zuges soll Graf Berlaymont ber erschrockenen Regentin zugeflüstert haben: "Es ist nur ein Haufe von Bettlern — ce n'est qu'un tas de gueux' und hieraus ber Geusenname entstanden sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Groen van Prinsterer 2, 84—85. 91. Bergl. Holzwarth 1, 275—278.

jett sei die Zeit der Erndte, man musse kurzum machen mit allem Gaukel= werk in den Kirchen, mit den Pfaffen und ihrem Troß: warum wollt man nicht, was zum Götzendienste gehöre, zerstören und die reichen Kirchenschätze unter sich theilen in der großen Noth'. Plakate und Flugschriften verkün= digten: "Das Wort Gottes will, daß die Priester und Mönche massacrirt werden'; ,man darf mit den Priestern und Mönchen so wenig Erbarmen haben, als Elias mit den Baalspfaffen gehabt' hat: ,den Kindern Gottes sind die Mönche und Papisten in die Hand gegeben, wie einst den Israeliten das götzendienerische Volk von Aegypten.' Nachdem beinahe zweitausend bewaffnete Edelleute des Geusenbundes im Juli 1566 auf einer Versammlung zu St. Trond eine allgemeine Religionsfreiheit ausgerufen und die Maßregeln berathen hatten, wie man sich gegen den König in Vertheidigungszustand setzen sollte, erfolgten im August die furchtbaren Gräuel der Bilderstürmerei. "Von der in St. Trond stattgefundenen Versammlung," sagt der protestantische Geschichtschreiber Bor, släßt sich nichts Anderes annehmen, als daß die Bilder= stürmerei mit Vorwissen oder mit Zulassung der Conföderirten geschah." Graf Brederode ließ unter Trommelschlag alle Altäre und Bilder in der Kirche zu Viane wegreißen. Graf Cülemburg war bei der Verwüstung seiner Kirche persönlich zugegen, hielt mit seiner Rotte ein Gelage auf den Trümmern des Gotteshauses und speiste seinen Papagei mit consecrirten Hostien. In Audenarde beriefen sich die Bilderstürmer auf ihre von den Conföderirten er= haltenen Aufträge und zeigten ihre Bestallung vor. In Lenden standen zwei Abeliche an der Spitze der Frevler und diese trugen das Abzeichen der Geusen am Hals. In Brüssel zeigte der Magistrat der Regentin an, daß Graf Lud= wig von Nassau und zwei Edelleute Oraniens sich Mühe gegeben, auch dort einen Bildersturm in's Werk zu setzen. Neben den Conföderirten waren die Prädikanten thätig, so in Gent und in Antwerpen. Lettere Stadt wurde der Tummelplatz der entfesselten Leidenschaften des Pöbels und seiner Anführer, unter denen sich der Prädikant Hermann Modet, der drei Weiber mit sich führte, am meisten hervorthat. Das dortige Münster zu Anserer lieben Frau fiel "gänzlicher Verwüstung anheim, weil man nach göttlichem Wort keine abgöttische Kirchenzier mehr dulden durfte': die Altäre wurden zerbrochen, die Bilder, die Orgel und die gemalten Fenster zerschlagen, die Gemälde durch= stochen, die Stickereien zerrissen, Relche, Monstranzen und andere Rostbarkeiten geraubt, die Gräber aufgewühlt, die Gebeine, ihres Schmuckes entkleidet, um= hergestreut. Unter dem Geschrei: "Es leben die Geusen" stürzten die rasenden Rotten von Kirche zu Kirche, von Kloster zu Kloster: volle drei Tage und Nächte dauerten die Gräuel, unter vielfachen Mißhandlungen wehrloser Priester, Es gab nicht Eine Kirche oder Capelle, bezeugt der Mönche und Nonnen. Protestant Wesenbeck, nicht Ein Spital oder Kloster, wo nicht Alles zertrüm= mert worden wäre. In Flandern allein wurden vierhundert Kirchen zerstört;

unzählige Bibliotheken, die kostbarsten Handschriften vernichtet. "Jetzt ist," meldete die Regentin dem Könige nach Madrid, "Alles im Lande geduldet, mit Ausnahme der katholischen Religion und eines Jeden, der sich katholisch nennt."

Ich kann es nicht ausdrücken, schrieb der König am 27. November 1566 an Granvell, wie tief mich die Verwüstungen und Plünderungen der Kirchen in Flandern betrübt haben. Kein persönlicher Verlust könnte mir so viel Schmerz verursachen, als die geringste Beleidigung und Verunehrung unseres Herrn und seiner Vilder, da mir mehr als alle Dinge der ganzen Welt sein Dienst und seine Ehre am Herzen liegt. 2

Seit Jahren hatte Granvell den König wiederholt aufgefordert, persön= lich zu kommen, um in den Niederlanden die zerrütteten Zustände zu ordnen, die Parteien niederzuhalten, das Volk vor den Künsten der Demagogen zu In böswilligster Weise sei dem Volke beigebracht worden, daß er, der König, auf Abschaffung der Privilegien des Landes und auf Einführung der spanischen Inquisition hinarbeite: er müsse seine Unterthanen enttäuschen, fie eines Bessern belehren, bei seiner Herüberkunft nicht von Spaniern sich begleiten lassen, sondern ein Gefolge aus Deutschen bilden; die Aufstellung eines einheimischen Truppenkörpers von etwa fünf oder sechs Regimentern unter einheimischen Befehlshabern thue den Niederlanden Noth. Die Religionsedicte möge der König nur gegen die Prädikanten und die Urheber öffentlicher Un= ruhen in aller Strenge anwenden, nicht aber gegen die Verführten und Reuigen im Volk; es seien bei ihrer Vollstreckung die Privilegien des Candes, die Natur der Einwohner zu berücksichtigen 3. Philipp war taub geblieben: von seinem Cabinet aus hatte er Alles regieren wollen als ,der mächtigste Herrscher der Nachdem nunmehr ,die Fluten der Revolution das Bett überschritten' und die vielen Hunderte zerstörter Kirchen und Klöster grausam an die Wirkungen entfesselter Wuth des Pöbels' gemahnten, wandte der Cardinal wiederum alle Mittel an, um den König zu bewegen, daß er in eigener Per= son in den Niederlanden die Ordnung wiederherstellen, durch eine weise und milde Politik sich die Zuneigung des Volkes erwerben möge: auch jetzt noch musse er nach Möglichkeit die Landesfreiheiten schonen, lieber viele Schuldige ungestraft lassen, als Schuldlose und bloß Verführte bestrafen. Ins=

<sup>1</sup> Näheres über das Gesagte und die Quellenbelege bei Holzwarth 1, 344—377. 460—465. Janssen, Schiller als Historiker, 80—85. Ueber die durch fremde Emissäre künstlich hervorgerusene Aufregung des Volkes und die Organisation des Bildersturmes durch die Conföderirten und die Prädikanten vergl. Koch, Untersuchungen 70 fll. Kervyn de Lettenhove 1, 355—371.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard, Correspondance de Philippe II., tom. 1, 489.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Granvell's Briefe bei Groen van Prinsterer 1, LXXVI, 151. 169. Gachard, Correspondance de Philippe II., tom. 1, CLXXII, 201.

besondere nahm sich der Cardinal des Grafen Egmont an, der sich nur als Werkzeug Oraniens habe mißbrauchen lassen. "Das Blut seiner Vasallen verzgießen, heißt sich selbst schwächen."

Auch Papst Pius V. mahnte den König zur Reise in die Niederlande, zu förderlichen Unterhandlungen. Philipp hörte nicht; er ergrimmte gegen den päpstlichen Legaten sogar in Zorn wegen der Einmischung des heiligen Vaters 2. Nachdem seine Feinde in den Niederlanden zum Schwerte gegriffen, wollte auch er durch das Schwert entscheiden: durch Gewalt und Schrecken das Land beruhigen'. Während er den Worten des Papstes, der im Namen der Religion zur Güte ermahnte, keine Beachtung schenkte, fand der Augustiner= Eremit Fran Lorenço de Villavicencio ein williges Ohr, als er dem Könige zurief: "König David hatte kein Erbarmen gegen die Feinde Gottes; er tödtete sie alle, verschonte nicht Mann noch Weib. Moses opferte mit seinen Genossen an einem einzigen Tage dreitausend vom Volke Israel. tödtete in Einer Nacht mehr als sechzigtausend Feinde Gottes. Sie waren nicht graufam hierin, sie hatten nur kein Mitleid mit Menschen, die keine Rücksicht hatten für die Ehre Gottes. Euere Majestät ist König wie David, ist Führer des Volkes wie Moses, Engel Gottes, denn so nennt die Schrift die Könige und Führer des Volks. Feinde des lebendigen Gottes sind diese Häretiker, diese blasphemischen, sacrilegischen, götzendienerischen Menschen, diese wilden Thiere, die ohne Zweifel das Heiligthum Gottes in den Niederlanden ganz zerstören werden, wenn man nicht zu rechter Zeit einem so traurigen, beweinungswürdigen Unglücke vorbeugt. 3

Aeußerlich trat nach den furchtbaren Bilderstürmen in den Niederlanden ,eine gewisse Ruhe und Ordnung ein' und ein großer Theil der conföderirten Abelichen zog sich ,aus einer Bewegung, die zu solchen Gräueln geführt hatte, zurück; manche schlossen sich aufrichtig wieder der Sache des Königs an'. Aber noch im Januar 1567 schilderten die Berichte der Regentin an den König die Lage als eine trostlose: es gehe immer schlechter und schlechter und zwar in allen Prodinzen. Die Keichen wanderten aus.' In der That war die Beruhigung des Landes nur eine scheinbare. Die Häupter der calvinistischen Partei, Prädikanten und Adeliche, schlossen Anfangs December 1566 in Amsterdam und in Antwerpen Bündnisse zum Widerstand gegen Philipp,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Granvell's Briefe bei Gachard, Correspondance de Philippe II., tom. 1, 518. 534. 560. 594. 599 und 2, LI. In Bezug auf Egmont auch 1, CLXXIV. Ferner bei Groen van Prinsterer 6, 411 und Suppl. 43\*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard 1, 488. Kervyn de Lettenhove 1, 470. Bergl. Holzwarth 1, 401.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gachard 2, XLIII-XLV.

<sup>\*</sup> Aus Antwerpen schrieb Castillo am 17. Januar 1567: die meisten Reichen, die er gekannt, seien abgereist, ,la canaille presque centuplée, la mélancolie et la défiance sur toutes les figures'. Groen van Prinsterer, Supplément 44 \*.

falls berselbe einen Zug in die Niederlande unternehme. Sie hofften auf Hülfe von den Schweizern, die dem Könige den Heerzug in den Alpenpässen versperren, von den Engländern, die ihren Stütpunkt auf der Insel Walcheren und in Antwerpen sinden, von den französischen Hugenotten, die sich in Valenciennes festsetzen sollten. Im reformirten Consistorium zu Antwerpen wurde das Schreiben eines beim Sultan Selim hochangesehenen spanischen Juden verlesen: die Calvinisten der Niederlande sollten die Aussführung ihrer mit so viel Muth und Großherzigkeit begonnenen Verschwörung beschleunigen, der Großtürke bereite gewaltige Unternehmungen vor und in kurzer Zeit würden die ottomanischen Armeen dem Könige Philipp so viel zu schaffen machen, daß er keine Zeit haben werde, an die Niederlande auch nur zu denken 1.

In innigem Zusammenhang stand die niederländische Revolutionspartei der Grumbach=Gothaischen Verschwörung. Nachdem lettere nieder= geworfen, machte der Raiser dem spanischen Gesandten an seinem Hofe die Mittheilung: "Die Papiere Grumbach's, von denen zwei große Koffer in Gotha sich vorgefunden, enthüllen vollständig die von ihm und seinen Mit= schuldigen gehegten Absichten. Sie strebten nach dem Untergang und der Ausrottung aller Fürsten des Reiches, und um diese Anschläge zu recht= fertigen, gaben sie vor, daß Alles aus Eifer für die Macht und Größe des Raisers geschehe, gleichsam als ob sie zu dessen Gunsten eine erbliche Monarchie gründen wollten und die Erinnerung an die Wahl und die Kurfürsten für alle Zeit ausgetilgt sein sollte'. Mit diesem vorgeschützten Eifer für sein Interesse sei es aber, sagte Maximilian weiter, nur auf seine Täuschung abgesehen gewesen: es sei eine erschreckliche Correspondenz mit den rebellischen Niederländern gefunden, und Gott sei Dank zu sagen, daß das Kriegsvolk auf Gotha zuging, als man es dahin sandte. Hätte man mit der Execution noch einige Monate gewartet, oder dieselbe, wie Einige wollten, bis zum Frühjahr verschoben, so wäre mittlerweile das Feuer so weit verbreitet worden, daß es dagegen gar kein Mittel mehr gegeben hätte'2. An König Philipp selbst schrieb der Kaiser: Vertraulich wolle er die aus den vollständig vorhandenen Canzleischriften des Herzogs Johann Friedrich geschöpfte Entdeckung berichten: wenn die Belagerung von Gotha nur um einen oder um zwei Monate verzögert worden wäre, so hätten die Verschworenen über eine so große Anzahl von Kriegsvolk verfügen können, daß sie ihren Endzweck erreicht haben würden, nicht nur ganz Deutschland mit großer Gewalt anzugreifen und in Ver= wirrung und Verderben zu stürzen, sondern auch die Unruhen in Flandern mit Waffengewalt zu unterstützen. Ein gleichzeitiger Losbruch und eine Ber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Näheres bei Holzwarth 2, 101. 109—121. Kervyn de Lettenhove 1, 380—493.

<sup>2</sup> bei Roch, Quellen 2, 39.

einigung beider Bewegungen sei beschlossen gewesen, die eine habe auf die Hülfe der andern rechnen können, dergestalt, daß alle von Ew. Majestät disher errichteten Gefängnisse und diejenigen, welche von jetzt an noch dazu gekommen, nicht hingereicht hätten, um ihrer Mächtigkeit und Stärke zu widerstehen'. Wiederholt versicherte Maximilian aus der Einsicht der Gothaischen Papiere: "Die Niederländer und die Geächteten haben wunderliche Conspirationen miteinander gehabt; hätten sie mich und den König von Spanien vertilgen können, so wäre es geschehen, aber Gott hat es durch diese Execution wunderlich verhütet.' <sup>1</sup>

Einer der thätigsten "Conspiratoren" war Oraniens Bruder, Graf Ludwig von Nassau. Derselbe sei, rühmte später Graf Johann von Nassau, "Anfangs der Troublen der vornehmste gewesen, welcher solches Werk sowohl in den Niederlanden, als auch in Deutschland bei etlichen evangelischen Ständen getrieben"; durch ihn sei "sonderlich Kurfürst August von Sachsen und der alte Landgraf Philipp von Hessen sehr erbauet und der niederländischen Sache gewogener gemacht worden".

Während der Belagerung von Gotha hatte sich Graf Ludwig im Auftrage Oraniens beim Kurfürsten August eingefunden und berichtete um Mitte Februar 1567 dem Landgrafen Philipp über seine dort gepflogenen Verhandlungen. Der Kurfürst, schrieb er, habe bedeutet, ,der Prinz von Oranien solle sich zur Augsburgischen Confession erklären, sein Gouvernement behalten und sich erbieten, das Land zum Besten des Königs Philipp zu bewahren'; werde ,darüber von dem Könige mit dem Kriegswesen fortgefahren, so wäre dies Erklärung genug': "sollte dann der Prinz beschwert werden, so wolle der Kurfürst bei ihm wie ein Freund thun und die Har bei ihm aufsetzen'; wenn das Wasser über die Körbe gehe, werde sich's schwim= men lernen'. Beim Kriegsvolk vor Gotha wollte August ,befördern, daß sie Hispanien zum Besten nicht sein sollten'. Auf seine Anfrage, ob bereits Volk in Bestallung sei, zeigte Graf Ludwig ihm die Register und Ver= zeichnisse über sechstausend Pferde und vier Regimenter Anechte vor, worauf Graf Günther von Schwarzburg sich anheischig machte, weitere viertausend August und Graf Günther nährten die Zuversicht, Pferde aufzubringen. ,der ganze Haufe vor Gotha' werde den Oraniern dienen, und ,wollen dessen', berichtete Ludwig weiter, , die Rittmeister unter sich besondere Symbola auf= richten, wie auch der Kurfürst selbst der Schüsseln eine, so die Geusen tragen, begehrt und zu tragen sich erboten".

<sup>1</sup> Koch, Quellen 2, 40—43 und 1, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Groen van Prinsterer 8, 481. 491—492.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Groen van Prinsterer, Suppl. 55 \*--56 \*.

Dem Kaiser blieben diese Verhandlungen nicht verborgen. "Ew. Majestät," schrieb ihm einer seiner Commissare aus dem Lager vor Gotha am 19. Februar 1567, haben bereits die Ueberzeugung gewonnen, daß die Flamländer nach verschiedenen Seiten hin viele geheime Umtriebe unterhalten und daß die beiden älteren Söhne des Landgrafen von Hessen bereits in ihren Sold getreten sind und ebenso Herzog Julius von Braunschweig, Sohn des Herzogs Heinrich. Der Graf Ludwig von Nassau war dieser Tage hier im Lager, um mehr Leute auf die Beine und herbeizubringen. Insbesondere hat er mit dem Kurfürsten wegen des nach Beendigung des hiesigen Feldzugs ihm zu überlassenden Fußvolks und der Reiterei unterhandelt.' 1 Als der Kaiser hierüber dem Kurfürsten Vorstellungen machte, läugnete dieser rundweg alle derartigen Verhandlungen und Zusagen ab: er habe mit der "Rebellion" der Niederländer Nichts zu schaffen. "Obwohl nicht ohne," schrieb er am 29. März an Maximilian, daß Graf Ludwig von Nassau allhier ink Lager gewesen und mich angesprochen, so hat er doch der Dinge halber und daß ich ihm oder den Niederländern von des heiligen Reichs jeto beisammen habenden Ariegsvolk einige Reiter folgen lassen oder zuhandeln wollte, mit keinem Wort gedacht, noch daß er einiger Rebellion der Unterthanen wider ihren Erbherrn beipflichtig, im wenigsten verlauten lassen.' Hätte der Graf eine solche Werbung vorgebracht, so würde er ihm, dessen dürfe sich der Kaiser versichert halten, mit aller Gebühr geantwortet haben ,mit dem Ew. Majestät unter= thänigsten habendem Vertrauen und meinem tragenden Amte nach'. Es komme ihm nicht in den Sinn, anderer Obrigkeit Ziel oder Maß zu geben, wie sie mit ihren Unterthanen, sonderlich in Religionssachen, sich gebaren solle. "So ist Ew. Majestät selbst bewußt, wie ich gegen das ganze Haus Oesterreich und also auch gegen die königliche Würde aus Hispanien gesinnt bin, dero ich auch die Zeit meiner Regierung nicht allein Nichts zuwider= gehandelt, sondern nach Vermögen gern allen dienstlichen und freundlichen Willen erzeigt habe.' "Hierum wollen Ew. Majestät solchem wider mich ausgesprengten Vorgeben keinen Glauben zumessen.' Dem Kaiser gebe er anheim, ob er mit den Reitern vor Gotha ,auf's Neue Bestellung dem Könige von Hispanien zu guten Handlungen verordnen wolle, damit der Niederländer Gewerbe so viel besser zuvorkommen'2.

So Aurfürst August, nachdem er kurz vorher dem Grafen Ludwig verssprochen, "beim Ariegsvolk vor Gotha zu befördern, daß sie Hispanien zum Besten nicht sein sollten". Beim Könige Philipp stand der Kurfürst "im übelsten Gerüchte". Bereits am 15. October 1566 hatte die Regentin Margaretha nach Madrid gemesdet, man spreche von einer beabsichtigten Theilung der Niederlande: Graf Brederode solle Holland erhalten, Geldern zwischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Roch, Quellen 2, 36. <sup>2</sup> Groen van Prinsterer, Suppl. 59 \*--63 \*.

den Herzogen von Cleve und von Lothringen getheilt werden, Brabant dem Prinzen von Oranien, Flandern, Artois und Hennegau dem Könige von Frankreich, Friesland und Overhssel dem Kurfürsten August von Sachsen zufallen. Der Kurfürst wehrte sich aus aller Macht: er habe nicht den geringsten Antheil an "solch verwunderlichen Conspirationen"; dessenungeachtet "blieben allerlei Gerüchte in Bestand". Noch im Mai 1568 schrieb ihm der Kaiser: "Bon etlichen Leuten wird beharrlich ausgesprengt, als ob Ew. Liebden mit dem Prinzen von Oranien in etwas geheimem Verstand und des Vorshabens sein solle, einen Zug auf Friesland fürzunehmen."

Während für Oranien in mehreren protestantischen Reichsgebieten Truppen zum Einbruch in die Niederlande geworben wurden, gestattete der Kaiser dem Könige von Spanien freie Werbung gegen die Rebellen. Philipp II. sei, erklärte er, wegen der Niederlande, die mit ihren siedzehn Landschaften den burgundischen Kreis bildeten, ein fürnehmer Stand und Mitglied des heiligen Reiches, so zu selbigem Reiche stattliche Contribution reiche, auch Session, Stimme und Stand im heiligen Reiche habe; von seinem spanischen Einkommen habe derselbe zur letzten Expedition gegen die Türken aus freiem Willen eine stattliche Summe beigetragen; er, der Kaiser, könne die durch die Empörung verursachte Verheerung der zum Reich gehörigen Niederlande nicht gedulden, sondern müsse dagegen einschreiten.

Als Begünstiger des Königs von Spanien wurde der Kaiser in protestantischen Flugschriften für einen "andern Julian" ausgeschrieen, der vom "Evangelium" abgefallen seis. "In allen Landen," schreibt ein Chronist zum Jahre 1567, "wurden Famoßlibell und Schandzetteln ausgestreut, darinnen die kaiserliche Majestät zur Unbilligkeit gottloser und schändlicher Berbündnisse mit den Feinden gemeiner Christenheit beschuldigt ward." Anderseits wurde unter den protestantischen Ständen die Nachricht verbreitet: der Kaiser halte in den niederländischen Händeln nur scheindar mit Spanien; er habe gegen den Grasen Günther von Schwarzburg sich geäußert: er müsse auf Spanien Rücksicht nehmen, weil dort seine Söhne sich befänden und er viel Geld gegen die Türken vom König erwarte; "wenn er schon ernste Mandate ausgehen lasse, soll man sich's nicht annehmen". In stetem Berdacht "geheimer Rebellenbegünstigung" blieb der Kaiser beim Herzog Alba, der im Auftrage Philipp's durch Eisen und Blut die Frevel sühnen sollte, welche in den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard, Correspondance 1, 473.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Groen van Prinsterer 3, 218. Im Jahre 1569 schrieb König Philipp: "Je crois que c'est au duc Auguste et à Schwendi que nous devons la guerre. Gachard, Corresp. 2, 54 Note 1.

<sup>3</sup> Bergl. das Gedicht: "Die Grabschrift". Koch, Quellen 1, 38—42 und 2, 7—26. 165.

<sup>4</sup> Spangenberg, Sächsische Chronica 708.

<sup>5</sup> Bericht bei Groen van Prinsterer, Suppl. 58 \*.

Niederlanden durch "Hochverrath gegen Gott und gegen den König" begangen worden.

Bei seiner Abreise aus Spanien erhielt Alba die Weisung, ,die vor= nehmsten Männer des Landes, welche schuldig oder verdächtig, gefangen zu nehmen und exemplarisch zu bestrafen' 1. An der Spize von etwa vierund= zwanzigtausend Mann rückte er in die zu erobernden Provinzen' ein und setzte kurz nach seiner Ankunft, am 5. September 1567, den "Rath der Unruhen', den sogenannten Blutrath' ein, welcher das Land mit Schrecken er= füllte, Tausende in die freiwillige Verbannung trieb, Tausende dem Henker überlieferte oder des Landes verwies. "An jedem Tage," meldete Alba am 19. Januar 1568 dem Könige, wird mit Untersuchung, Vorladung, Güter= einziehung gegen die Rebellen und Urheber der letzten Wirren vorgegangen. Als von einem Generalpardon gesprochen wurde, rief er aus: "Er ist verfrüht, er ist unmöglich; erst mussen noch die Städte gezüchtigt, aus den Privat= leuten gute Summen ausgepreßt, die königlichen Einkünfte gesichert, die Privilegien abgeändert werden. Bevor man den Pardon verkündigen kann, muß noch die Furcht unablässig über dem Haupte eines Jeden schweben, damit die Städte sich Allem unterwerfen, diejenigen, welche sich loszukaufen haben, desto beträchtlichere Summen anbieten, und die Stände sich nicht unterstehen, den Vorschlägen bezüglich der königlichen Einkünfte zu widersprechen. 2

Inzwischen wurde das Reich ,durch die niederländischen Dinge in schwere Mitleidenschaft gezogen, niederländische Prädikanten und Emissäre bearbeiteten das Volk.

Die Niederlande, schrieb der Rath von Cöln am 21. März 1567, sind in Folge der Versührung durch aufrührische ketzerische Prädikanten in Elend und Verderben an Leib und Gut gerathen: alle Frommen möchten daran billig sich spiegeln, aber man finde, daß dergleichen Prädikanten für ihre verderblichen Lehren die Bewohner dieser Gegend, besonders der Stadt Cöln, gewinnen möchten. Schon vor der Ankunft Alba's erregten aufständische Horden, die von Utrecht und St. Trond nach Cöln gezogen, besdenkliche Unruhen. Die Emigranten faßten die Stadt als Basis für ihre Operationen in's Auge und begannen in der ganzen Gegend umfassende Werbungen; die Truppen richteten durch Plünderungen und Brandschatzungen großen Schaden an; Oranien selbst, sich zum Zuge gegen Alba rüstend, "brandschatzte die Leute und begehrte Geld vom Rathe der Stadt und vom Domcapitel". Man befürchtete, daß der ganze Niederrhein in die nieder=

<sup>1</sup> Alba's Brief an Philipp vom 9. Juni 1568 bei Gachard, Corresp. 2, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard 2, 4. 7. Bergl. Holzwarth 2, 249 fil. <sup>3</sup> Ennen 4, 775.

ländischen Unruhen hereingezogen würde. In drohenden Briefen beschwerte sich Alba, daß der Rath zu Cöln "strafmäßigen Rebellen häusliche Bei= wohnung, Herberge und Unterschleif' gestatte. Die Universität und die Geist= lichkeit forderten vom Rathe strenge Maßregeln gegen die täglich aus den Niederlanden sich einschleichenden zahlreichen Sectirer: Wiedertäufer, Sacramentirer, Zwinglianer, Calvinisten, Libertiner und andere; der Stadt drohe "Unruhe, Gefahr, Last und Schaden, Ketzerei, Verführung und Aufruhr des Volks' 1. Im Herzogthum Cleve erhob sich im Jahre 1567 ein neuer König der Wiedertäufer, der Schuhmacher Johann Wilhelmsen aus Roermonde, der mit einer Rotte von dreihundert Mann viele Jahre lang durch Raub und Mord das ganze Land in Schrecken setzte. Er führte Vielweiberei ein, gab eine Schrift "Von dem großen und lästerlichen Mißbrauch des unreinen Cheftandes" heraus, und besorgte eine neue Ausgabe von Rothmann's "Restitution oder Wiederbringung des rechten und wahrhaften Verstandes der vornehmsten Ar= tikel des christlichen Glaubens, Lehr und Lebens'2. "Stehlen und nehmen," lehrte er, sei keine Sünde, sondern vielmehr ein Recht in diesem neuen Gottesreiche; alle Güter der Erde seien Jesu Christi Eigenthum, nun aber seien er und seine Anhänger Christi Jünger, deßwegen stünden auch ihnen die Güter der Erde mit zu. 3

"Seit den niederländischen Kriegshändeln ward das heilige Reich," schreibt ein Zeitgenosse, "in eine stetige Unruhe gesetzt und die böse Luft, die viele Jahre her in allen Landen von wegen der Zwiespältigkeit in der Religion, dem Aufzuhr des Adels und des Volks und dem allgemeinen Abnehmen der Zucht, Sittigkeit und Wohlhabenheit geweht, ward unter den Ständen des Reichs noch verbösert durch allerhand wunderbarliche Gerüchte von gewaltigen Praktiken und Conspirationen, so von den Evangelischen wider die Katholischen und hinwiederum von diesen gegen jene geschmiedet würden."

"Noch im Jahre 1567 solle eine gewaltige Praktik", hieß es, "wider die Katholischen in's Werk kommen": "Markgraf Hans von Brandenburg werbe Knechte und Pferde zu Tausenden an, Polen und Schweden, Mecklenburg, Anhalt, viele Grafen, großer Adel, alle Unruhigen seien im Bunde, und des Vorhabens, sämmtliche Katholiken und ihren Anhang, sonderlich den Herzog Albrecht von Bayern auszurotten". "Und sollen sich gemeldeter Herzog, der

<sup>1</sup> Ennen 4, 838-844.

<sup>2</sup> Bergl. über Rothmann's Schrift unsere Angaben Bb. 3, 312.

Bouterwek, Zur Wiebertäufer-Literatur in der Zeitschr. des bergischen Geschichts= vereins 1, 313—315. Erst im Jahre 1574 wurde der König des neuen Gottesreiches verrathen, kam mit seiner Bande vor Gericht und erlitt im Jahre 1580 zu Eleve den Feuertod. Vergl. auch Scholten, Die Stadt Cleve (Cleve 1881) S. 592.

<sup>4</sup> Von Abnehmen dristenlichen Glaubens und friedfertigen gottseligen Wesens durch einen Liebhaber der Wahrheit gestellt (1571) S. 9—10.

Erzbischof von Salzburg und der Cardinal von Augsburg wohl fürsehen: der von Bapern als der Pfassen fürnehmstes Haupt, der von Salzburg als der an Geld und Macht reich, der von Augsburg als der in mehr Wege der Augsburgischen Confession Untergang und des päpstischen Wesens Aufzgang sucht. Da wird man Niemand verschonen mit Brennen, Rauben, Plündern, Verjagen und Verderben.<sup>4</sup>

Gleichzeitig wurde ,die Erregung der protestirenden Stände vornehmlich durch Frankreich besorgt'. Bereits im Frühjahr 1567 erschienen Gesandte des französischen Königs Carl's IX. an den protestantischen Höfen, warnten vor den Anschlägen der katholischen Mächte und boten "Correspondenz und Verständniß' an zwischen den protestantischen Fürsten und der Krone Frankreich zu gegenseitigem Trost und Schutz. Ein Pamphlet französischen Ursprungs verkündete: die Könige von Spanien und Portugal, die Herzoge von Savoyen und von Bapern, der Papst und selbst Kaiser Maximilian hätten sich zur Ausrottung der Hugenotten und Lutherischen' vereinigt: die Kurfürsten Friedrich von der Pfalz und August von Sachsen sollten abgesetzt, zwei Brüder des Raisers in deren Stellen gebracht, alle Fürsten, die sich dem Bündnisse wider= setzen würden, entthront, alle Prädikanten aus dem Lande gejagt, die Anhänger der neuen Lehre in Masse zum Besuch der Messe genöthigt oder durch Ein= ziehung der Güter, durch Verbannung, selbst durch Hinrichtung unschädlich gemacht und ausgerottet werden. "Ein rheinischer Patriarch" solle die katho= lische Kirche in ganz Deutschland wieder aufrichten, Albrecht von Bayern "Großstatthalter des Papstes und gemeiner Oberster von aller Geiftlichen wegen in diesem Werk ober Krieg' sein 2.

An diesem verwunderlichen Bündniß war kein wahres Wort. Aber verzgeblich bemühten sich der Kaiser und Herzog Albrecht, gegen ein so "giftiges, lügenhaftes, böses Gedicht" nachdrücklichst zu protestiren und ein strenges Einschreiten gegen die Urheber und Verbreiter desselben zu erwirken.

Den französischen Eröffnungen am zugänglichsten bewieß sich Kurfürst Friedrich von der Pfalz. Seine calvinistische Sonderstellung im Reich und seine fortwährende Furcht, daß der Kaiser einmal "Execution" gegen ihn vornehmen werde, trieb ihn zum engern Anschluß an das Ausland. Auf sein Bemühen fand im Juli 1567 zu Maulbronn eine Versammlung statt, in welcher von ihm, dem Herzog Christoph von Württemberg und dem Markzgrafen Carl von Baden Beschlüsse gefaßt wurden zum Zweck einer förmlichen Union sämmtlicher protestantischen Reichsstände und einer Verbindung derselben mit Frankreich. Der französische König sollte sogar im Fall eines auswärtis

<sup>1</sup> Kluckhohn, Briefe 2, 73 Note 1.

² Auszüge bei Koch 2, 135—137. Kluckhohn, Briefe 2, 50—51. Bergl. v. Bez zolb 1, 21.

gen Krieges deutsche Truppen anwerben dürfen, wenn er verspreche, "sich in Religions= und anderen Sachen, namentlich mit Execution des Trienter Concils, gegen die evangelischen Fürsten nicht verhetzen zu lassen, dieses Concil auch in Frankreich nicht zu exequiren'. Er sei berichtet worden, schrieb der Kaiser am 10. October 1567 an Albrecht von Bayern, daß der Kurfürst von der Pfalz und der Herzog von Württemberg sich in ein Bündniß mit Frankreich eingelassen: man müsse gutes Aufmerken haben. Kurfürst Friedrich, sagte er am 8. December, halte sich seinem Brauche nach; er habe ihn treu und mit Ernst warnen lassen; füge er sich nicht, so drohe "einmal das Bad über ihn auszugehen'.

Den Maulbronner Verbündeten kam es vor Allem darauf an, den Kurfürsten August von Sachsen für ihre Beschlüsse zu gewinnen. Aber August glaubte nicht an die "Zeitungen" von den angeblichen gefährlichen Planen der katholischen Mächte; sie seien, schrieb er, "nichts Anderes, dann eines unruhigen Kopses müßiger Wahn und Discurs", um "Mißtrauen und Verdacht" zwischen dem Kaiser und den Kurfürsten und Fürsten zu erregen. Die Zusammenschickung aller evangelischen Stände würde viel Aufsehens haben und wenig Frucht schaffen vornehmlich wegen der Spaltungen, Zwietracht und des Bücherschreibens zwischen etlichen Ständen in Sachen der Lehre und des Glaubens, was Alles noch zu keiner Vergleichung und Einigkeit gebracht worden und ohne Zweisel mehr als alles Andere die Widersacher muthig mache. "Wie heimlich nun die Verathschlagungen gehalten und was man sich der Jusammensehung, Hülse und Beistands halber vor gemachter und aufgerichteter Einhelligkeit der Lehre zu getrösten haben könne, sei wohl zu ermessen."

Rur einmal noch kam es zu einem gemeinsamen Schritte katholischer und protestantischer Reichsstände, und zwar zur Zeit, als Herzog Alba begonnen, auch im Reiche seine militärische Gewaltherrschaft zu üben. Um 15. November 1566 hatte der Raiser durch einen offenen Brief den König von Spanien ermächtigt, bis zu zehntausend Mann Fußvolk und dreitausend Reiter im Reiche anzuwerben, auch hatte eine Ordonnanz des kaiserlichen geheimen Rathes Alba gestattet, in den an die Niederlande anstoßenden Reichskreisen mit seinen spanischen Truppen die Rebellen zu verfolgen. Auf Grund dieser Ordonnanz übersielen diese Truppen im April 1568 die Buschgeusen in der Nähe des Dorfes Dalhem bei Erkelenz im Herzogthum Jülich, rieden sie auf und fügten dabei den Jülicher Unterthanen allerlei Schaden zu. Der Herzog von Jülichscleve, der sich darüber beschwerte, wurde von Madrid aus mit leeren Entschuldigungen abgesertigt, der Kaiser legte nicht einmal Protest zu Gunsten der Beschädigten ein 4. Dazu kam, daß Alba, sich in innere Reichseangelegenheiten einmischend, bei einem Streite zwischen dem Erzbischof von Trier

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kludhohn, Briefe 2, 66—67. <sup>2</sup> Briefmechsel 176. 177.

<sup>3</sup> Kluchohn, Briefe 2, 80. Vergl. Kugler 2, 517—520.

<sup>4</sup> Bergl. Zeitschr. bes bergischen Geschichtsvereins 7, 97—103.

und der Stadt sich der letztern annahm und dort einige hundert Scharfschützen einrücken ließ. Man hegte Besorgniß, Trier, ein Schlüssel des Rhein= und Moselstromes', werde dem Reiche entzogen 1. In Folge dessen schickten sämmt= liche Kurfürsten und einige andere Fürsten im September 1568 eine Gesandt= schaft nach Wien, um den Kaiser anzugehen, für die Beendigung der dem Reiche so gefährlichen niederländischen Unruhen und für die Entfernung der spanischen Truppen ernste Schritte zu thun. Insbesondere forderten Sachsen und Brandenburg Maximilian auf, selbst mit Waffengewalt den Schutz der zum Reiche gehörigen Niederlande zu übernehmen; die gesammten Stände würden ihm dabei mit Leib und Gut zur Seite stehen. Sie erlangten das Zugeständ= niß, daß eine Deputation im Namen des Kaisers und der Fürsten eine Vermittlung zwischen Alba und Oranien versuchen, und daß Maximilian's Bruder, Erzherzog Carl, als Gesandter an König Philipp nach Madrid abgehen sollte. Wenn der König, hieß es in der dem Erzherzog ertheilten Instruction, sein Verfahren nicht ändere, so könne der Kaiser dem im Reich vorhandenen Drängen nach Krieg nicht widerstehen: Philipp möge die fremden Truppen aus den Niederlanden entfernen, den Kaiser als Friedensvermittler annehmen und eine kaiserliche Gesandtschaft an Alba und Oranien zur Herbeiführung eines Waffenstillstandes genehm halten.

Aber um ein ernstes Einschreiten nach irgend einer Richtung hin war es Maximilian nicht zu thun. Dem spanischen Gesandten an seinem Hofe erklärte er sofort, die Sendung eines Erzherzogs nach Spanien solle nur 'den Leuten das Maul stopfen'. Weil Philipp im October 1568 Wittwer geworden, so ging Maximilian auf eine neue enge Familienverbindung mit demselben auß: er schickte dem Erzherzog den Auftrag nach, seine älteste Tochter dem Könige anzubieten. Noch bevor Philipp bezüglich der Niederlande Antwort ertheilt hatte, eröffnete ihm der Kaiser: mit jeder Antwort werde er zufrieden sein, nur möchte dieselbe so abgefaßt werden, daß er sie den Kurfürsten zeigen könne.

"Was darauf Maximilian aus Hispanien empfing, war eine harte Pille.' Philipp wies jede fremde Einmischung zurück. Seine Antwort lautete: in Sachen der Religion werde er niemals Etwas dulden, was zum Nachtheil der römisch-katholischen Kirche oder ihrer Einrichtungen und Gesetze gereichen könnte, und seine Vasallen und Unterthanen hätten weder Grund noch Recht, ihn deßhalb anzuklagen, noch viel weniger die deutschen Fürsten. Aus dem religiösen Zwiespalt sei, wie die Erfahrung lehre, in allen Staaten Verwirrung, Elend und Ruin erfolgt. In den Niederlanden habe er durch schwere Strafen ein Exempel aufstellen müssen, um eine schrankenlose und folgenschwere Frechheit von Volksaufwieglern zu züchtigen: die Souveräne hätten über ihre Staaten eine absolute Gewalt. Mit den benachbarten Fürsten,

<sup>1</sup> Kludhohn, Briefe 2, 236.

die sich als Schiedsrichter über die Wahl seiner Vertheidigungsmittel aufwerfen wollten, habe er stets gute Nachbarschaft gehalten, ihren Unterthanen alle Freiheit und Gelegenheit des Handels gestattet; mehreremale sei ein Einbruch in ihre Länder sein wohlbegründetes Recht gewesen, aber jedes= mal habe er durch gemessenen Befehl einen solchen verboten. Nicht einmal gegen den Grafen von Emden, der den mit Waffengewalt in Gröningen und Overyssel einbrechenden Rebellen freien Durchzug und die Erhebung und Zufuhr von Lebensmitteln gestattet, sei man eingeschritten, obgleich Herzog Alba mit Leichtigkeit dessen oftfriesisches Gebiet habe besetzen können: er sei davon abgestanden, weil das Ländchen zum Reiche gehöre und er in keiner Weise dem Kaiser zu nahe treten wolle; der Länder von Lüttich und Cambran, auf deren Verwüstung Oranien es abgesehen, habe man sich angenommen. In jeder Weise unstatthaft sei die geschehene Verwendung der Fürsten für diesen Oranien, der alle seinem Könige als Vasall, als Statthalter von Holland, Seeland, Utrecht und Burgund, als Mitglied des Staatsrathes geleisteten Eide gebrochen, sich zum Haupte des Aufruhrs aufgeworfen habe, und Schuld trage an allem Unglück der Niederlande, an allen gottesschänderischen Zerstörungen der Kirchen, an allen Gewaltthätigkeiten gegen Gott und den König. Deffen Begnadigung und Wiedereinsetzung in seine Güter sei, so lange die Dinge auf gegenwärtigem Fuße sich befänden, unvereinbar mit der königlichen Würde Dem Kaiser sprach Philipp in einer besondern Denkschrift und Autorität. sein Erstaunen und sein Bedauern darüber aus, daß Oranien zu den Gewalt= thätigkeiten gegen seinen Fürsten und Herrn eine so große Armee in Deutsch= land zusammengebracht, und dabei von Fürsten, Städten und Privatleuten des Reiches Unterstützung gefunden, ohne daß der kaiserlichen Macht eine Verhinderung möglich gewesen. Nicht weniger bedauere er, daß man dem Rebellen die Ehre angethan, zu seinen Gunsten sogar einen Erzherzog, des Kaisers Bruder, nach Spanien zu entsenden. Am tiefsten aber schmerze ihn, sagte Philipp zum Erzherzog, die zweideutige Stellung des Kaisers hinsichtlich der -Religion; er ließ diesen mahnen, die Kundgebungen, welche der Glaube fordere, nicht zu unterlassen, den rechten und wahren Weg einzuhalten und seine Pflicht als christlicher und katholischer Fürst zu erfüllen.

"Die Pille war hart", aber der Kaiser "verschluckte sie".

In Sachen der Niederlande erwiderte er dem Könige: er sinde seine Rechtsertigung, Entschuldigung und Erklärung dem größten Theil nach in der Vernunft und Gerechtigkeit begründet. Er wagte aber nicht, die königliche Antwort den Aurfürsten wortgetreu mitzutheilen und zog sich hierdurch eine Jurechtweisung Philipp's zu. Reine menschliche Rücksicht könne ihn, bedeutete dieser, bei solchen Gelegenheiten an seiner wahren Meinungsäußerung hindern, auch vermöge er durchaus nicht einzusehen, wie die Reichsfürsten an seinem offenen Bekenntniß des katholischen Glaubens sich ärgern könnten. Dem Herzog Alba

trug er auf, den Kurfürsten von Mainz und Trier, damit sie seine wahre Meinung erführen, eine Abschrift der unverstümmelten Antwort zukommen zu lassen <sup>1</sup>.

In Sachen der Religion gab der Kaiser dem Könige die bündigsten Versicherungen katholischer Glaubenstreue. Dagegen sprach er sich gegen einen kursächsischen Gesandten im October 1568 über seine Begünstigung der Protestanten, wegen der er nicht allein vom Papste und vom spanischen König, sondern auch von seinen eigenen Brüdern Widerwärtigkeiten und Bedrohungen befahren, in einer Weise aus, daß Kurfürst August ihn aufforderte, er möge endlich sich öffentlich und entschieden zur Augsburgischen Confession bekennen und dem ,abgöttischen Mönch zu Rom mit seinem Anhang' Trop bieten 3. Auch Friedrich von der Pfalz ermuthigte ihn, das Bekenntniß der wahren Religion an seinem Hofe einzuführen, sich nicht mehr durch die Werkzeuge und Gliedmaßen des leidigen Satans' beirren zu lassen, den ,satanischen Zunöthigungen' des bei ihm anwesenden päpstlichen Legaten zu widerstehen 4. Es hatte Mühe gekostet, daß der Kaiser, der sich katholischer Glaubenstreue rühmte, diesem päpstlichen Legaten, Cardinal Commendone, auch nur Zutritt an seinem Hofe gestattete. "Ist es nicht eine Schande," hatte Herzog Albrecht von Bayern an Maximilian geschrieben, daß man Gesandtschaften der Türken und anderer barbarischer Bölker mit großen Ehrenbezeugungen aufnimmt, und zu gleicher Zeit Schwierigkeiten macht, die Legaten des heiligen Stuhles zu empfangen ? 6 5

Die Doppelzüngigkeit des Kaisers konnte nirgends Vertrauen erwecken. Herzog Alba gab am 18. September 1568 in einem Briese an Philipp seiner Verachtung der kaiserlichen Schwäche und Hinterlist unverhüllten Ausdruck; er traute Maximilian den Plan zu, mit Hülse Frankreichs die Niederlande wegzunehmen. Der spanische Gesandte in Wien mußte dem Kaiser im Aufetrage Alba's bedeuten: um den Reichsfürsten ihr Interesse für die rebellischen Niederlande auszutreiben, könne Spanien jeden Augenblick den Ausbruch einer deutschen Adelsrevolution gegen Sachsen, Kurpfalz und andere Stände veranlassen; nur dem Kaiser zu lieb habe man bisher dieses Mittel nicht angewendet, dürste sich aber vielleicht dazu genöthigt sehen.

<sup>1</sup> Ritter, August von Sachsen und Friedrich III. von der Pfalz 338—349. v. Bezold 1, 37—40. Holzwarth 2, 318—332.

<sup>2</sup> Koch, Quellen 2, 100. 3 Weber, Des Kurfürsten August Berhanblungen 336.

<sup>4</sup> Kludhohn, Briefe 2, 272-275.

<sup>5</sup> Wimmer 72 fll. v. Aretin, Bayerns auswärtige Verhältnisse 60.

<sup>6</sup> v. Bezold 1, 61-62.

v. Bezolb 1, 33—34. Am 3. November 1568 schrieb Granvell an Philipp II.: ,... Si les Électeurs du Rhin et d'autres princes allemands, malgré le préjudice que leur a causé la première expédition du Prince d'Orange, persistent à le favoriser, le roi pourrait occuper leurs États jusqu'au Rhin en les traitant comme rebelles à Dieu et hérétiques. Gachard, Corresp. de Phil. II., tom. 2, 46.

## III. Deutsche Fürsten im Solde des Auslandes — nene Büge nach Frankreich im zweiten Hngenottenkriege — Verwüstungen und Berrüttung im Reiche. 1567—1569.

War auf den Kaiser wenig Vertrauen zu setzen, so konnten auch die Kurfürsten und Fürsten einander wenig vertrauen, da sie "mehren= theils im Solde ausländischer Mächte standen' und mit ihren Räthen von denselben namhafte Summen empfingen. Insbesondere wetteiferten Frankreich und Spanien in Jahresgehalten an die Fürsten, um sie für ihre Zwecke zu benutzen. "Die Franzosen rechnen auf die Zwietracht Deutschlands," schrieb der Benetianer Giovanni Michiele im Jahre 1561, "und befördern sie durch starke Pensionen, welche sie im Geheimen an viele Fürsten auszahlen, wie an den Pfalzgrafen, an den Herzog von Württemberg, an den Landgrafen von Hessen, an die Herzoge von Sachsen, die Söhne Johann Friedrich's, an den Markgrafen von Baden und Andere. 1 Die Jahrgehälter, welche der französische König Carl IX. seinen ,deutschen Pensionären' zukommen ließ, wurden auf jährlich hunderttausend Livres veranschlagt 2. Margaretha von Parma, die Regentin der Niederlande, glaubte die Summe höher anschlagen zu müssen. Als sie im Jahre 1566 von König Philipp fünfundsiebenzigtausend Ducaten für die deutschen Pensionäre erhalten, berichtete sie nach Madrid: sie sei unterrichtet worden, Frankreich zahle jährlich um die Hälfte mehr 3. Spanische Pensionäre waren, obgleich Protestanten, unter Anderen der Kurfürst Joachim II. von Brandenburg und der Kurprinz Johann Georg, der Markgraf Hans von Brandenburg 4, der Herzog Adolf IX. von Holstein, der zugleich von Philipp's Todfeindin Elisabeth von England einen Jahrgehalt bezog 5, Herzog Franz II. von Sachsen-Lauenburg, die Herzoge Ernst, Erich und Philipp von Braunschweig 6, die Grafen von Schauenburg, von Schwarzburg, von Westerburg, von Eberstein 7. Im Solde Frankreichs standen die säch=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tommaseo, Relations des Ambassadeurs Vénétiens sur les affaires de France au 16<sup>e</sup> siècle 1, 444.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. Groen van Prinsterer 4, 69 \*. <sup>3</sup> bei Reiffenberg 219.

<sup>4</sup> Reiffenberg 11. v. Bezolb 1, 59. Bergl. Sugenheim, Frankreichs Einfluß 1, 289.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Groen van Prinsterer 3, XXXII u. 492.

<sup>6</sup> Reiffenberg 159. Groen van Prinsterer 3, XXXII.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lossen, Kölnischer Krieg. 1, 99—100.

sischen Herzoge Johann Friedrich und Johann Wilhelm mit jährlich dreizehn= tausend Gulden <sup>1</sup>, der Landgraf Wilhelm von Hessen mit jährlich zehntausend Livres <sup>2</sup>; auch die Herzoge Christoph und Ludwig von Württemberg nahmen Jahrgehälter an <sup>3</sup>.

Der gewandteste und zugleich gewissenloseste fürstliche "Praktikant" war Pfalzgraf Georg Hans von Veldenz, ein Seitenverwandter der Pfälzer Kur= linie. Seit dem Jahre 1564 Pensionär der französischen Krone, wollte er derselben im Jahre 1567 gegen die Hugenotten seine bereits geworbenen Söldnerschaaren zuführen, aber er wurde abschläglich beschieden und suchte anderwärts Verwendung für seine Truppen. Er bot sie dem Prinzen von Oranien gegen den Herzog Alba an, dann diesem gegen Oranien. liebsten hätte er sie gegen seinen Verwandten, den Kurfürsten von der Pfalz, in's Feld geschickt, und der Kaiser hätte es gern gesehen, wenn er ,die Züch= tigung' Friedrich's III. übernommen hätte 4. Als dann aber die Execution nicht zu Stande kam, läugnete Georg Hans mit Entrustung, daß er eine solche geplant habe: er sei, schrieb er im Juni 1566 an den Prinzen von Oranien, ,ein geborner deutscher Fürst, der Augsburgischen Confession zu= gethan', der zu dem abscheulichen Werk der Unterdrückung der wahren und zur Pflanzung der abgöttischen Religion sonderlich wider Stände des heiligen Reiches' nicht helfen werde 5. Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken hatte dem Vetter zu Gemüthe geführt, er möchte doch sich durch ein solches gegen ,den lieben Gott und das Vaterland' gerichtetes Unternehmen keine ,verächt= liche Nachrede' machen und nicht sein "Gewissen durch den nagenden Wurm verletzen'6. Jedoch derselbe Wolfgang hatte im Jahre vorher gleiche Plane gehegt und hatte dem Könige von Spanien seine Dienste gegen die calvi= nistischen Niederländer angeboten 7.

Bevor die vom französischen Könige den protestantischen Fürsten im Frühjahr 1567 angebotene "Correspondenz und Verständniß" zu Stande kam, war in Frankreich ein neuer Hugenottenkrieg entbrannt, und Kurfürst Friedrich von der Pfalz, der eine Verbindung mit der französischen Krone am eifrigsten befürwortet hatte, beeilte sich jetzt, gegen diese Krone seinen Glaubensgenossen Hülfe zu leisten. Wie der Kurfürst sich für sein eigenes Land als ein besonders auserwähltes Werkzeug Gottes zur Vertilgung "aller papistischen Abgötterei" ausgab und sich unmittelbar vom heiligen Geiste ge-leitet glaubte, so wollte er auch bei den fremden Nationen aus allen Kräften

<sup>1</sup> Arnbt, Archiv ber sächsischen Geschichte 3, 212.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. v. Bezolb 1, 45 Note 3. <sup>8</sup> Sugenheim, Frankreichs Einfluß 1, 290.

<sup>4</sup> Kluckohn, Friedrich der Fromme 327. v. Bezold 1, 32—33.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> bei Groen van Prinsterer 3, 256. Vergl. 3, 172—173.

<sup>6</sup> bei Groen van Prinsterer 3, 261-263.

<sup>7</sup> Philipp's Schreiben vom 15. März 1567 bei Reiffenberg 223.

,das heilige Evangelium' befördern, das heißt ,die Welt calvinisiren' 1. Eine politisch-kriegerische Richtung hatte besonders seit dem Augsburger Reichstag vom Jahre 1566 am Heidelberger Hose die Oberhand gewonnen, aber nicht Friedrich, ,der fromme Josias', führte das Regiment, sondern stand, politisch völlig unselbständig, unter der Führung seines Theologen Olevian und seiner beiden gleich leidenschaftlich calvinistischen Räthe Christoph Ehem, der als ,Todseind des Hauses Oesterreich' galt, und Wenzel Juleger, dem ,grimmige Feindschaft wider den Papismus' als höchstes Lob nachgesagt wurde. "Mit Olevian und Ehem, schrieb der Theologe Ursinus vertraulich seinem Freunde Erato, ,verhält es sich, wie du schreibst. Der Grund liegt darin, daß Olevian den Juleger, dieser den Ehem, der Lestere aber den Issias regiert." In inniger Verbindung mit diesen Käthen stand Friedrich's zweiter Sohn, Ishann Casimir, der Hauptträger der kriegerischen Politik.

Johann Casimir hatte keine gelehrte Bildung empfangen, nur ritterliche Fertigkeiten sich angeeignet. Schon als Knabe zeichnete er sich am lothringisschen Hofe zu Nancy durch Trunkliebe auß: "Du wirst dein Vernunft und Verstand", mahnte der Vater den Vierzehnjährigen, "bald vertrinken!" "Nun bin ich", schrieb er selbst in seinen letzten Jahren, "mein Leben lang ein armer Nittersknabe gewesen und habe von Jugend auf gern Wein getrunken." Seine Nativität, erklärten die Sternkundigen, stehe unter der Herrschaft des Mars: als Schwestersohn des Albrecht Alcidiades habe er "markgräsisches Geblüt und viel markgräsisches Gemüth". Er glich in Wahrheit diesem wilden Wordbrenner; man brauche, sagte er, einen neuen Markgrasen Albrecht und einen neuen Herzog Moriz. So wenig wie bei Moriz und Albrecht, waren bei ihm innere religiöse Beweggründe maßgebend für sein Handeln: er diente "der edangelischen Sache", weil diese seinen selbstssüchtigen Planen diente 4.

Als im Jahre 1567 der Kampf unter Herzog Alba in den Niederlanden begonnen und der Prinz von Condé die Fahne der Empörung in Frankreich aufgepflanzt hatte, wurden auf deutschem Boden, wie einerseits für den König von Spanien und anderseits für Oranien, so auch einerseits für Carl IX. und anderseits für die Hugenotten Truppenwerbungen veranstaltet. Der strenglutherische Herzog Iohann Wilhelm von Sachsen, der Schwiegersohn des Pfälzer Kurfürsten, setzte sich, als Pensionär der französischen Krone, begleitet von seiner Gemahlin, zu Gunsten "des papistischen Königs" mit seinen Truppen in Bewegung; Iohann Casimir dagegen trat mit Condé in Verbindung und erklärte sich bereit, Hülfsvölker gegen den König in's Feld

<sup>1,...</sup> n'ay trouvé au Prince Palatin que affections cherres de calviniser le monde... Brief Leonhard's von Ebbe an Ludwig von Nassau vom 2. März 1573, bei Groen van Prinsterer 4, 71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kluckhohn, Friedrich ber Fromme 431. <sup>3</sup> Kluckhohn, Briefe 1, LI.

<sup>4</sup> Bergl. Casimir's vortreffliche Charafteristif bei v. Bezolb 1, 13—17.

zu führen. Die Abmahnungen des Kaisers, der einen eigenen Gesandten an Friedrich und Johann Casimir nach Heidelberg schickte, den Zug nach Frankreich untersagte und mit Berufung auf die Landfriedensconstitution und kraft kaiserlicher Machtvollkommenheit das geworbene Kriegsvolk zu entlassen befahl, blieben ebenso wirkungslos, wie die Abmahnungen einiger protestantischen Reichsstände. Den Hugenotten, schrieb Landgraf Wilhelm von Hessen am 22. October 1567 dem Kurfürsten, sei keine Hülfe zu leiften, denn der Krieg werde fälschlich für einen Religionskrieg ausgegeben. Er höre, daß Condé den König, dem er Treue geschworen, um Land und Leute zu bringen und vielleicht sich selbst zum Könige aufzuwerfen suche: daß solches Religionssache heiße oder daß solches das Evangelium lehre, könne er nicht finden; es sei vielmehr für eine öffentliche hochsträfliche Rebellion und Verrätherei zu achten. Unterstütze man dieselbe, so würden die Papisten daraus Vortheile ziehen, indem sie vorgeben, daß man nunmehr wohl sehe, was man mit der angeb= lichen Religion suche; sie werden daher Ursache nehmen, nicht zum Angriff, sondern zur Vertheidigung das vorlängst ausgebreitete Bündniß zu schließen und dieser Religion Verwandte mit Schwert und Feuer in aller Weise zu verfolgen'. Dem kurpfälzischen Rathe Zuleger, der Förderung des Zuges begehrte, gaben Wilhelm und sein Bruder Ludwig zur Antwort: es sei ,dahin zu sehen, daß nicht Feuer und Unrath in das Vaterland gebracht werde, das zu löschen und zu dämpfen mit höchster Gefahr, Mühe und Arbeit zu= gehen würde; desgleichen, daß nicht hohe Potentaten provocirt würden, denen nicht allein zwei oder drei, sondern selbst alle Fürsten der Augsburgischen Confession nicht gewachsen wären'1.

Im December 1567 begann der Ariegszug nach Frankreich mit einer furchtbaren Verwüftung der zweibrückischen Lande des Pfalzgrafen Wolfgang: die armen Unterthanen desselben mußten büßen für die feindselige Stellung, welche der Pfalzgraf auf dem Reichstage zu Augsburg gegen seinen calvinistischen Vetter Friedrich eingenommen hatte. Casimir's zuchtlose Söldner, etwa elstausend Mann, hausten auch in Frankreich gegen Freund und Feind als "deutsche Barbaren", und die Hugenotten selbst waren froh, "ihrer Freunde los zu werden". Nach dem Abschluß des Friedens zu Longjumeau (vom 23. März 1568) wäre es beinahe zum Kampse zwischen den Schaaren 30= hann Casimir's und denen seines Schwagers Johann Wilhelm gekommen 2.

<sup>2</sup> v. Bezold 1, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kluckhohn, Briefe 2, 115—142. Auch an den Prinzen von Oranien schrieb Wilhelm am 1. November 1567: die Sachen ihrer Religionsverwandten in Frankreich hätten mehr ,eine Gestalt einer Rebellion als einer billigen Forderung'. Groen van Prinsterer 3, 128—129. ,Omnes humores nostrae reipublicae sunt in maximo motu,' schrieb er am 12. November 1567 an Christoph von Württemberg, ,deus avertat, ne inde fortis et indissolubilis sequatur apoplexia.' Kluckhohn 2, 127 Note 2.

Der Friede von Longjumeau dauerte nur wenige Monate. Die Hugenotten griffen von Neuem zu den Waffen und sie und Carl IX. begannen wiederum ihre Werbungen ,auf dem Boden des heiligen Reiches, wo man für Geld Alles haben konnte und der Kaiser nur wie ein Schatten war'. Um in den Gebieten der geistlichen Kurfürsten frei werben zu können, stellte Carl IX. den= felben vor: er habe den Hugenotten nur aus Noth Religionsfreiheit bewilligt, bis er die Mittel habe, sie zum Gehorsam zu bringen 1. Der Prinz von Condé trat mit Elisabeth von England in Verbindung. Im Jahre 1563 hatte die Königin den Prinzen, weil er treubrüchig geworden gegen den mit ihr abgeschlossenen Vertrag, einen Schurken genannt, der den Hunden vor= geworfen zu werden verdiene<sup>2</sup>, jett ließ sie sich für neue Hülfe die Häfen der Bretagne und der Normandie von ihm verschreiben. Condé habe, vernahm Hubert Languet, der Königin versprochen, auch Calais in ihre Hände zu bringen 3. In Deutschland fanden Condé und Coligny ,getreue Helfer' an dem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz und an dem Pfalzgrafen Wolfgang von Zweibrücken. Wolfgang hatte Jahre lang gegen die verfluchte aufrührische calvinische Secte', mit der ,kein Christenmensch Gemeinschaft haben dürfe', geeifert; als aber im August 1568 der Prinz von Condé und Coligny ihm vortheilhafte Anerbietungen machten, erklärte er sich zur Unterstützung der Calvinisten bereit und verpflichtete sich, im September denselben sechstausend deutsche Reiter und drei Regimenter Fußvolk zuzuführen. Chedem ein er= bitterter Gegner des calvinistischen Kurfürsten von der Pfalz, söhnte er sich jest mit demselben aus, wurde von Friedrich mit einem Darlehen unterstützt und erhielt auf dessen Verwendung von der Königin Elisabeth von England die Zusicherung namhafter Subsidien 4.

Wie im Jahre 1567 beim Zuge Johann Casimir's nach Frankreich die Unterthanen Wolfgang's durch Verwüstung und Plünderung furchtbar heimzesucht worden, so wurden jetzt durch die zuchtlosen Schaaren Wolfgang's das Elsaß und die benachbarten Bisthümer gräulich verwüstet. Um sich für die früheren Angrisse zu rächen, und neuen Angrissen zuvorzukommen, wollte der König von Frankreich den Krieg in's Reich verlegen. Im Anfang des Winters 1568 begann der Herzog von Aumale veldenzisches, kurpfälzisches und straßburgisches Gebiet als Feindesland zu behandeln. Im Februar 1569 schilderte Georg Hans von Beldenz in einem Briese an den Markgraßen Carl von Baden die Raubzüge der Franzosen und ihre Gräuelthaten gegen Frauen, Männer und Kinder. "Alles Bolk ist aus den Dörfern gewichen, an einem Tage sind allein achtzehn Kinder auf einer Straße todt gefunden worden und noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kervyn de Lettenhove 2, 174. <sup>2</sup> Bergl. oben S. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Epist. lib. 1, 73. Kervyn de Lettenhove 2, 174—177.

<sup>4</sup> Bachmann, Herzog Wolfgang's Kriegsverrichtungen 25 fll.

täglich findet man Weiber und Kinder todt in den Wäldern. Zudem sie die Männer eins Theils erwürgt haben und vielen unter denen die Füße ans Feuer senken, Geld von ihnen zu haben.' "Wir haben uns von solchen Jammers wegen auf ein Geleit zu dem Duca de Aumale begeben, der uns gute Vertröstung gethan, daß uns nichts Leids widerfahren soll. Er sei aber seines Kriegsvolkes nicht mächtig durchaus, weil sie in langer Zeit nicht bezahlt, also daß er durch die Finger sehen musse. Zudem soll den Hauptleuten im Herausziehen fürgehalten worden sein, daß sie im deutschen Land sollen plündern, wie die Deutschen in Frankreich gethan, und viel geladener Wagen heimführen. Welchem Gebot sie also treulich nachkommen, daß sie allein in einem Dorf achtzig Pferde, sechshundert Stück Vieh und Alles, was sie darin gefunden, weggenommen und darnach verbrannt haben, mit den andern Dörfern aleich= falls auch so Haus gehalten.' Ein verhafteter französischer Agent sagte aus: man habe am Hofe einen Anschlag zur Eroberung von Deutschland' gefaßt. Gemeinsam mit Spanien wollte Frankreich gegen das Reich vorgehen, jedoch Philipp II. war einer Ausdehnung der französischen Herrschaft gegen den Rhein hin durchaus abgeneigt. Herzog Alba stellte dem französischen Könige allerdings Truppen zur Verfügung, verbot diesen jedoch, an dem Angriff gegen das Reich sich zu betheiligen 2.

Von allen Seiten kamen dem Raiser Berichte zn, über , die bejammerungs= würdige Lage des Reiches, die Vergewaltigungen und gemeinen Landesbeschädi= gungen, die gräulichen Unthaten der durchziehenden Kriegsvölker' und der "gartenden Anechte", das heißt der abgedankten Landsknechte oder Quartierer, welche in zahlreichen Rotten umherzogen, sich bei den Bauern, wohl auch in Märkten und kleinen offenen Städten, einquartierten und die gröbsten Aus= schreitungen begingen. In ihrem Gefolge waren oft allerlei Landsterzer, Bettler und Bettlerinnen, Zigeuner, Gaukler und dergleichen Gesindel, was nur Namen hat'. Sie begnügten sich nicht mit Plündern, Rauben und Morden, sondern legten auch Feuer in die reifen Saaten. In Bayern zum Beispiel war ,das verruchte Unwesen so stark' geworden, daß Herzog Albrecht wiederholt eine allgemeine Landjagd wider die Frevler anordnen mußte. "Am fünfzehnten Tag eines jeden Monats,' befahl ein herzogliches Mandat vom 1. Mai 1568, Jollen alle Pfleger, Richter und Amtsknechte streifen und zusammenstoßen'; wer ergriffen würde, hieß es in späteren Mandaten, solle auf die Galeeren geschickt oder mit dem Strange gerichtet werden 3.

"Gleich zahllos waren die allgemeinen Klagen über die Aussaugung der Unterthanen, nicht zum wenigsten über das Dahinfallen des Handels und der Gewerbe und die schandbaren Manipulationen unzählig vieler Kaufleute."

<sup>1</sup> bei Kludhohn, Briefe 2, 295-296.

² v. Bezolb 1, 52—53.

<sup>\*</sup> Westenrieder, Beiträge 8, 295—300.

Georg Issung, Landvogt von Schwaben, den der Kaiser zur Erhebung eines Anlehens von vierzigtausend Gulden gegen ,gewisse und richtige Versicherung' im Reich umherschickte, schrieb am 21. December 1569 aus Augsburg, bitter klagend, daß er ungeachtet aller Bemühungen nirgendwo Etwas erhalten könne. Ich habe erfahren, daß etlich viel namhafte Kaufleute dahier ungefähr in vier Monaten mehr als fünfmalhunderttausend Gulden mit Aufgabe eines halben Procent, der publicirten Münzordnung und den Reichsconstitutionen offen und ganz zuwider, haufenweise gen Venedig und von dannen in die Türkei ver= führt haben. Hieraus erfolgt, daß nicht allein hier zu Augsburg, sondern auch zu Nürnberg ein solcher Mangel an Geld erscheint, daß alle Handlungen untereins gar stecken, kein Handelsmann mit dem andern mehr handeln, noch zu Geld kommen kann: Alles zum verderblichen Schaden und Nachtheil nicht allein des gemeinen Nutens in Deutschland, sondern auch in der ganzen Die die gute Münze aus Deutschland ausführenden Kaufleute seien doch schließlich genöthigt, dieselbe durch Wechsel wieder in ihre Hände zu bringen, ,was eine solche Steigerung der Wechsel gebären thut, daß andere Handelsleute, die mit dergleichen Bubenstücken nicht umgehen, ihr Geld, so sie außer Land um deutsche Waaren lösen und womit sonst sie handeln, nicht wieder zu der Hand bringen können, sie wollen dann gleich untereins sechs, sieben und acht Procent am Wechsel verlieren'. Aus Fahrlässigkeit der Obrig= keit sei die Sache dahin gerathen, daß nicht allein kein Geld allhier vor der Hand, sondern daß auch von anderen Orten Nichts hieher mehr gewechselt werden kann'. Nach glaubwürdigem Bericht seien dermalen in Constantinopel und Alexandrien mehr Thaler und Gulden zu bekommen, als im ganzen römi= schen Reich, also daß uns der Türke nicht mehr mit seinem, sondern mit unserem selbst eigenen Geld, so ihm von des sündigen Gewinnes willen frei öffentlich zugeführt wird, bekriegen darf' 1.

"Daß im Reiche nicht kleine Unruhe zu besorgen," schrieb der Augsburger Bischof Cardinal Otto von Truchseß aus Rom am 29. Januar 1569 an Herzog Albrecht von Bahern, sist wohl zu beklagen, und so viel desto mehr, daß die kaiserliche Majestät so lang zusieht und sich mit Ew. Liebden und anderen Gehorsamen und Friedliebenden nicht dahin vereinigt und stärkt, daß Friede und Recht im Reiche möchte erhalten werden." Den Gegnern sei es, wie man deutlich sehe, nicht allein um die geistlichen Güter zu thun, sondern sie trachten damit nach der kaiserlichen Krone, Zepter und Hoheit": das sei

<sup>\*</sup> Reichstagshandlungen de anno 1570 tom. 1, 529—531, im Frankfurter Archiv.

ohne Zweifel ihre eigentliche Absicht, und man gebe ihnen dazu Ursache, Anreiz und Gelegenheit durch "Temporisiren, Simuliren, Stillsigen und Nichtsthun'. "Es ist sicherlich Zeit, daß wir vom Schlafe erwachen und mit Gottes Gnade das Unsrige auch dazu thun. Gottlob ist noch so viel Vermögen und Gelegenheit vorhanden, daß wir uns wohl beschützen und bewahren könnten wider alle unrechtmäßige Gewalt, wenn man es nur muthig, männlich und förderlich angreift. Es wird doch sein müssen auf das Letzt und könnte noch zur Zeit mit mehr Vortheil beschehen, als wenn man zuviel zusieht und die Unseren zuvor verderben und schwächen läßt. Ihre Praktiken innerhalb und außerhalb des Reichs liegen am Tage, und sie nehmen täglich an Reputation, Vermessenheit, Trop, Gewalt und Ungehorsam ohne Scheu zu; ihr Uebermuth wächst dermaßen, daß sie Alles, was sie gedenken, sich unterstehen dürfen.' "Beim wahren Gott," klagte Otto von Neuem am 12. Februar, zu Wien ist man den Türken viel holder als den Pfaffen, seien es Legaten oder Bischöfe. Dahin ist es gekommen.' ,Ist es nicht zu erbarmen, daß man zu Wien alle Sache bewilligt wider die wahre Religion, und meint, man wolle sich mit Consentiren, Conniviren, Laviren und Temporisiren selig und reich machen! Es ist erschröcklich. Wollte Gott, ich könnte nur ein paar Stunden bei Ew. Liebden sein und mit ihr allerlei conferiren. Der fromme Papst hat einen guten Fürsat, Willen und Gemüth. Aber da ist keine Erfahrung. Doch ist kein Zweifel, wenn Se. Heiligkeit mit Ernst von den Ratholiken ersucht würde, sie würde stattliche Hülfe, Rath und Beistand treulich thun. Fürwahr, man schläft zu lange und es wäre Zeit, zur Defension sich zu vergleichen und dazu sich vereinigen mit den Wenigen, so gutherzig und beständig sind. Es wäre deren in= und außerhalb des Reichs noch eine gute Anzahl und nicht eine kleine Macht. Die Widerpartei feiert nicht: was sie gedenken, dürfen sie thun, für die Offension. Warum sollten die Gehor= samen nicht dürfen das Ihrige thun für die Defension, dieweil die Gelegenheit noch vorhanden, und die Noth vor Augen. Die menschliche Furcht, Rücksicht und Gefahr, die man vorwendet, wird bei den Widersachern die Sache nur böser machen und Ursach geben, vorzudrücken. Wenn sie aber eine Gegen= wehr etlicher Weniger sehen würden, so möchte ihnen ihr Muthwille und Frevel desto leichter gedämpft werden. Könnte man beide höchsten Häupter und die übrigen katholischen Potentaten allezumal mit einander vereinigen, so hätte man ein gewonnen Spiel. Wenn aber deren Etliche sich nicht wollen ein= lassen, so dünkt mich: die übrigen, so in beständiger Gottesfurcht sind, sollten sich, so viele ihrer könnten, zu vereinigen kein Bedenken tragen und Gott dem Allmächtigen in einer so gerechten Sache vertrauen, so viel möglich für die Defension Verstand, Leib und Gut mit einander verbinden. Das wäre ein christliches, wiewohl gewagtes Spiel. Aber gar Nichts thun, Einer auf den Andern sehen, Furcht haben, ohne Rath und Mittel, und den Widersachern

also Ursache geben zur Weiterung, die Feinde übler fürchten denn Gott: was kann es anders werden, denn ein verloren Spiel. 1

In seinen Antworten auf diese Briefe erklärte sich der Herzog durchaus einverstanden mit dem Cardinal, ,aber', sagte er, ,was sollen wir und andere gutherzige katholische Fürsten und Stände thun, wenn es dermaßen durch einander geht, wie Ew. Liebden wissen'. In Wien, wo man nach den Mittheilungen des Cardinals auf die katholische Partei wenig Vertrauen setze, die andere Partei schone und ihre Gunst suche, werde man ohne Zweifel zur Zeit erfahren, auf welch' baufälligen Grund man baue und wohl noch Reue bekommen, aber wie dem ist, so ist kein ander Mittel, als daß man es Gott befehle. Denn da uns nicht Rath und Hülfe von Oben herab kommt, können wir nicht sehen, wie menschliche Macht und Vernunft weiter helfen können. Bu der päpstlichen Heiligkeit versehen wir uns alles gnädigen und väterlichen Willens. Da uns auch in diesen gefährlichen und geschwinden Läufen eine Noth angehen sollte, würden wir nicht unterlassen, bei Ihrer Heiligkeit Hülfe und Rath zu suchen, des Versehens, Ihre Heiligkeit würde uns, weil wir Niemand zu einiger Feindschaft Ursach geben, als was der Religion halber beschieht, nicht verlassen.' Auf den Kaiser hindeutend betonte Albrecht: der · Cardinal wisse, wo das Hinderniß eines Bundes, wie er ihn vorgeschlagen, liege, "und daß es uns übel gebühren wollte, deßhalben bei den hohen Poten= taten Ansuchung zu thun, wie es denn wenig fruchtbar, und uns allerlei Gefahr darauf stehen würde'. Der Kurfürst von der Pfalz begehre ,öffent= lich an die nächsten Areisobersten, daß man sich von Reichs wegen in gemein wider den König von Frankreich in Kriegsrüftung einlassen und auf den dreifachen Anschlag zuziehen solle'. "Ob es nun also bewilligt und zu Werk gebracht wird, das gibt die Zeit zu erkennen. Wie schuldig und billig aber das beschehe, das mögen Ew. Liebden ermessen. In Summa, diese Leute gebrauchen sich eines mehrern Gewalts als der Imperator selbst, welches um so viel mehr geschieht, je mehr man von dannenher mit ihnen kühl geht. 2

Der kurpfälzische Hof war in sieberhafter Thätigkeit. Kurfürst Friedrich, von seinen Räthen geleitet, unterstützte Oranien mit namhaften Summen, suchte den Kurfürsten von Sachsen und andere protestantische Fürsten für einen neuen Zug Johann Casimir's nach Frankreich zu gewinnen und arbeitete eifrig daran, ein Bündniß mit England zu Stande zu bringen. Seinem Wunsche nach sollten England, Dänemark, Schweden und die protestantischen Reichsfürsten "den großen Bund wider die Papisten" zum Schuze des ebangelischen Glaubens abschließen; England sollte dazu vornehmlich Geld, Deutschland Truppen stellen. Die englische Königin Elisabeth sollte die Bürgschaft übernehmen für eine sehr bedeutende Geldsumme zur Ausrüstung einer ges

<sup>1</sup> bei Wimmer 84-89.

<sup>2</sup> Wimmer 90-91.

waltigen Streitmacht wider ,die Feinde des Evangeliums'. Der kurpfälzische Rath Ehem hoffte überdieß auf Unterstützung Frankreichs zum Kampfe gegen Alba und wollte auch den Aufstand der Morisken gegen Spanien benutzt wissen. Auf Betreiben des Kurfürsten Friedrich fand im September 1569, ein evangelischer Convent' zu Erfurt statt zur Berathung dieses Bündnisses. Aber Brandenburg und Sachsen hielten den Abschluß eines solchen für bedenklich, theils weil Elisabeth nicht mit der Augsburgischen Confession übereinstimme, theils weil man in keine Conföderation eintreten dürse, welche als ein gegen Kaiser und Reich gerichteter Sonderbund angesehen werden könne. Es sei, erklärte Kurfürst Joachim II. von Brandenburg, gar kein Grund vorhanden, der eine Verletzung des Keligionsfriedens durch die Katholiken befürchten lasse. Auch ein von einem hugenottischen Gesandten beantragtes ,unwiderrufliches' Schutz- und Trutzbündniß mit den deutschen Fürsten, den deutschen Reichs- und Hansestädten unter Beiziehung von England und Schottland und den nordischen Reichen wurde in Erfurt abgelehnt.

Doch seien, wurde dem Herzog Albrecht von Bayern berichtet, in Erfurt Beschlüsse gefaßt worden. "Die kur= und fürstlichen Gesandten, so zu Erfurt bei einander gewesen,' schrieb Albrecht am 21. November 1569 an Herzog Alba, halten für gewiß, daß sich Hispanien, Frankreich, der Papst und andere ihrer Anhänger wider die Protestirenden verbunden und beide benannte Könige beschlossen haben sollen: sobald der König zu Frankreich seine Rebellen und Feinde in Frankreich erlegt und überwunden, am nächsten darauf Pfalzgraf Friedrich Kurfürst solle überzogen und Andere mehr, so wider ihre Majestät gewesen, angegriffen werden.' Daraufhin hätten die in Erfurt Versammelten, wie er ,von einem glaubwürdigen Orte' gehört, sich verglichen: wenn sie aus guter Kundschaft vermerkten, daß man solches vornehmen wolle, so wollten sie sich nach ihrem höchsten Vermögen zusammensetzen, denen, so sich Ueber= falls zu besorgen, Beistand thun, und alle Diejenigen, die sich ihnen in Güte nicht anschließen würden, mit Gewalt dazu dringen oder sie verderben, damit ihnen gewehrt werde, dem andern Theil Hülfe zu thun. Jeder Kurfürst und Fürst solle zu diesem Zwecke möglichst viel Geld aufzubringen suchen, und bereits hätten mehrere Fürsten nicht geringe Summen zu hohen Zinsen auf= genommen. In den septentrionischen Orten ist allenthalben das gemeine Geschrei, man müsse die evangelischen Christen nicht verlassen und man könne ihnen mit gutem Gewissen zu Hülfe kommen. Darauf auch das Volk von den Kanzeln gereizt und gehetzt wird, und sagen: die Papisten haben den Evangelischen ein Blutbad bestellt, darum man sich verhüten solle.' "Und solches wird allenthalben für gewiß geglaubt und gehalten. Darum auch

<sup>1</sup> Neubeder 2, 163—181. Heppe, Gesch. des deutschen Protestantismus 2, 196 bis 203. Ritter, August von Sachsen und Friedrich III. S. 833. v. Bezold 1, 54 fll.

etliche Gesandten von ihrer Herren wegen gerathen, nicht zu lang im Stegreif zu liegen, sondern in Zeiten sich gefaßt zu machen und den Vorstreich
einzunehmen. Es könne doch letzlich nicht anders sein: wenn solches anging,
einen Pfassen nach dem andern herumzurücken, und es dahin zu richten, daß
die Bisthümer hinfürder von Weltlichen regiert würden, mit welchen, wie
Etliche fürgeben, viel guter armer Fürsten Kinder versehen würden. Und
hierdurch möchte alsdann Fried, Einigkeit und das lautere Wort Gottes zu
erhalten und weiter zu pflanzen sein. 1

Aus Furcht vor den calvinistischen Bündniß= und Kriegsplanen war Herzog Albrecht von Bapern auf's Eifrigste für eine Verstärkung des con= fessionell gemischten Landsberger Schuthundes bemüht. Wie in früheren Jahren, so hoffte er auch jetzt den lutherischen Kurfürsten von Sachsen zum Eintritt in den Bund bewegen zu können; auch den Kurfürsten von Brandenburg und den Herzog von Württemberg wollten die Bundesverwandten zu ge-Albrecht schickte zu gleichem Zwecke eine Gesandtschaft winnen suchen. an die drei geistlichen Kurfürsten, an die Bischöfe von Münster, Lüttich, Straßburg und Speper und gedachte auch den burgundischen Kreis und Lothringen in die Verbindung zu ziehen 2. Wir waren im Werk, berichtete er am 18. December 1569 dem Herzog Alba, den Landsberger Schirmverein zu stärken und zwar zur Vermeidung allerlei Verdachts sowohl bei den Ver= wandten Augsburgischer Confession als der alten katholischen Religion', da der Verein zur Handhabung des allgemeinen Land= und Religionsfriedens fürnehmlich angesehen ist'. Aber gegen die Aufnahme der Niederlande und Lothringens wurden selbst von katholischen Bundesgliedern Bedenken erhoben, und der Kaiser, an den sich Herzog Alba auf Anregung Albrecht's durch den spanischen Gesandten am Wiener Hof gewendet hatte, sprach sich entschieden gegen den Eintritt der Niederlande aus. Anfänglich habe der Kaiser,' schrieb der spanische Gesandte an Alba, das Werk ganz gut und billig befunden, aber nach näherer Berathung mit einigen seiner geheimen Räthe dasselbe ganz und gar verworfen und umgestoßen.' Maximilian gebot sogar dem Herzog Albrecht, wie dieser klagend an Alba schrieb, "mit Bermeldung großer Gefahr, die sonst daraus entstehen würde, ganz ernstlich', der Sache auf einem Bundestag in München nicht einmal ,Meldung zu thun'3. Alba gerieth darüber in heftigen Zorn. Die kaiserliche Antwort, äußerte er in einem Briefe an König Philipp, "hat mir die Galle stärker erregt, als es einem Manne meines Standes in Verhandlung mit einem so großen Fürsten, wie der Kaiser ist, geziemt. In Wahrheit, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll.', Einerseits bindet der Kaiser Ew. Majestät die

<sup>1</sup> bei Sugenheim, Bayerns Zustände 574-575 Rote 14.

<sup>2</sup> v. Bezold 1, 63—64. 3 bei Sugenheim, Bayerns Zustände 576.

Hände, um Sie an der Erhaltung Ihrer Staaten zu verhindern, anderseits sagt er: er könne sich der Unverschämtheit der Rebellen nicht widersetzen. Er duldet, daß die Protestanten ihre Liguen bilden und freut sich derselben, indem er sich gänzlich durch den Kurfürsten August regieren läßt. Seine sämmtlichen Käthe sind Untergebene des Kurfürsten und thun nichts Anderes, als was diesem gefällt.<sup>1</sup>

Maximilian aber stand damals nicht mehr unter dem Einflusse des sächsischen Kurfürsten, vielmehr waren die vertraulichen Beziehungen zwischen beiden Männern erkaltet, seitdem August, wenn er auch die weitgehenden Bündnißplane des kurpfälzischen Hofes ablehnte, doch zu demselben in ein engeres Verhältniß getreten war.

Seit Jahren war man in Heidelberg auf eine Familienverbindung mit dem kursächsischen Hause bedacht gewesen. Im Jahre 1568 ließ Kurfürst Friedrich für seinen Sohn Johann Casimir um die Hand der Prinzessin Elisabeth werben. August gestattete die Verlobung seiner Tochter, nachdem Landgraf Wilhelm von Hessen ihm versichert hatte, Johann Casimir sei im Herzen der calvinischen Lehre nicht zugethan', und nachdem dieser selbst ein absichtlich zweideutiges Bekenntniß vom Abendmahl unterschrieben, von welchem der in theologischen Fragen wenig bewanderte Kurfürst glaubte, es enthalte "kategorisch, rund und richtig' die lutherische Lehre<sup>2</sup>.

Die Verbindung zwischen Sachsen und Pfalz mißfalle, berichtete der venetianische Gefandte am 20. Januar 1569, dem Kaiser sehr, man befürchte die Beiziehung von Dänemark und Schweden zum Bunde der deutschen Fürsten 3. ,Welch' bose Schatten diese Verbindung warf', erfuhr der Kaiser, als er im November 1569 eine Gesandtschaft nach Dresden schickte, um über einen von ihm nach Speper anberaumten Reichstag mit dem Kurfürsten August verhandeln und denselben bitten zu lassen, den Tag persönlich zu besuchen. Als die Gesandten am 24. November nach Dresden kamen, konnten sie nicht einmal eine Audienz beim Kurfürsten erlangen. Er sei, ließ August ihnen melden, mit Leibesschwachheit beladen und sein Zimmer voll Del und Salbe'. Sie wurden abgewiesen mit einem schriftlichen Bescheid, in welchem der Kurfürst sein Erscheinen in Speyer ,rund abschlug'. Die sächsischen Räthe bedeuteten den Gesandten: "Die Läufe seien jetzund dermaßen gefährlich, daß es dem Kurfürsten hochbedenklich fallen würde, sich außerhalb Landes zu begeben und einen solchen Unkosten aufzuwerfen; überdieß seien die Ar= tikel, wegen welcher der Reichstag ausgeschrieben, nicht würdig, daß der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief vom 15. Januar 1570 an Philipp bei Gachard, Corresp. de Philippe II., tom. 2, 119.

<sup>2</sup> Kludhohn, Che Johann Casimir's 85—96. v. Bezolb 1, 43 Note 3.

Aurfürst so weit hinaus spazieren reiten sollte.' "Was sollte er auch allein draußen machen, da der Aurfürst von Brandenburg als ein abgelebter alter Herr nicht kommen werde, und man nicht wisse, was der Pfalzgraf Friedrich thun werde.' In Religionssachen werde man in Speper nicht viel handeln können, da die katholischen Stände nicht zur Augsburgischen Confession treten wollten, noch die Confessionsverwandten zur katholischen. "Darum werde es eine schlechte Handlung in der Religion geben und wohl allein dahin gemeint sein, daß man unter den Aurfürsten gern eine Trennung machen wolle.' <sup>1</sup>

Im Laufe des December versuchte der Kaiser nochmals, das Gemüth des sächsischen Kurfürsten zu erweichen. Er wolle, theilte er demselben durch einen Abgeordneten mit, sich selbst persönlich zu Sr. Liebden verfügen und mit ihm sich vertraulich besprechen, der tröstlichen Zuversicht, daß diese Besprechung ihm nicht weniger anmuthig und gefällig sein' würde: der Kurfürst möge Zeit und Ort der Zusammenkunft bestimmen. Die Bitte fand kein Gehör.

Auch der Kurfürst von Brandenburg gab für den Reichstag wenig tröstlichen Bescheid. Trop wiederholten Ansuchens durch kaiserliche Gesandte: er möge, wenn er wegen Krankheit selbst nicht kommen könne, doch den Kurprinzen Johann Georg nach Speyer abordnen, wollte Joachim auf die Bitte des Kaisers nicht eingehen. "Die Sachen stünden im Reich," sagte er, dermaßen gefährlich, daß Niemand wissen könne, wie sich der künstige Frühling anlassen werde." Am wenigsten war Friedrich von der Pfalz gewillt, der kaiserlichen Bitte zu willsahren.

"Kaiserliche Befehle und Bitten," klagte Maximilian, "gelten bei Vielen noch kaum einen Pfifferling. Alles ist in Zerrüttung und Inobedienz. Was soll man thun?"

Der Kriegsoberste Lazarus von Schwendi sollte auf diese Frage Antwort geben. Bevor der Kaiser nach Speper ging, forderte er von demselben ein Gutachten über die gefährliche Lage des Reiches und die Mittel zur Besserung.

<sup>\*</sup> Relation der kaiserlichen Gesandten Busla Felix von Hassenstein und Dr. Timos theus Jung, Copie im Franksurter Archiv, Reichstagshandlungen de anno 1570, tom. 2, fol. 115—124.

<sup>2 \*</sup> Kaiserliche Instruction für Georg Proskowsky, Freiherrn zu Proskaw, dd. Prag 1569 . . . Dec., Copie loc. cit. fol. 138—140.

<sup>3 \*</sup> Commissarien-Relation von Brandenburg vom 9. Dec. 1569. Berichte bes Grafen Heinrich von Starhemberg vom 16. Januar 1570 aus Cöln an der Spree, und des Grafen Ulrich von Wontfort vom 25. Januar aus Speyer, Copien loc. cit. fol. 125—131. 160—163. 173.

## IV. Reichstag zu Spener im Jahre 1570.

Am 5. März 1570 überschickte Lazarus von Schwendi dem Kaiser das verlangte Gutachten in einem "Discurs und Bedenken über jezigen Stand und Wesen des heiligen Reiches, unseres lieben Vaterlandes". Er fügte die Mahnung bei, Maximilian möge mit Ernst zu Werke gehen, denn die jezige böse Welt lasse sich durch Güte allein nicht regieren. "Die übermäßige Frei-heit, die Licenz und der Ungehorsam," schrieb er, "ist bereits dermaßen in Deutschland eingerissen, daß sie sich von sich selbst und allein durch Linde und mildes Zuthun, ohne Furcht und Aussehen auf die Obrigkeit nicht wird ändern, corrigiren und bessern wollen."

Das Raiserthum sei ziett schier nur ein bloßer Titel und Ehre', der Raiser könne sich und die gehorsamen Stände vor Aufruhr, Gewaltsamkeiten und öffentlichem Unrecht kaum schützen und handhaben. Die Stände seien wider einander mit Mißtrauen erfüllt und durch die Spaltung in der Religion, welche das größte Uebel, seien "fremde Nationen und Anschläge in das deutsche Regiment eingedrungen". Wenn nun auch das zerrüttete Reich insbesondere wegen dieser Religionsspaltung, welche eine wachsende Trennung der Gemüther und allerlei Unordnungen und Untugenden erzeuge, nicht mehr zu seinem alten Stand und seiner alten Herrlichkeit zurückgeführt werden könne, so gebe es doch noch Mittel, um den augenscheinlichen drohenden Untergang des gemeinen Wesens zu verhüten. Diese Mittel möge der Kaiser im Berein mit den vornehmsten Ständen und allen Baterlandsliebenden in Anwendung bringen.

Im Herzen war Schwendi der Augsburgischen Confession zugethan und ein heftiger Gegner der Päpste, die er in bitteren Worten der Zerrüttung des Kaiserthums beschuldigte: die von denselben den Bischösen und Geistlichen auferlegten Eide müßten, verlangte er, durch "ein gemeines Reichsdecret" abzgeschafft werden. Auch solle der Kaiser als die höchste deutsche Obrigkeit die Bischöse und Geistlichen dazu anhalten, ihrem Berufe besser obzuliegen und die vielen vorhandenen Mißbräuche abzuschaffen. Die Anhänger der neuen Keligion müßten sich der Augsburgischen Confession vergleichen, keine neuen Lehren und Secten unter sich aufkommen lassen. Die Zustände in den neugläubigen Gebieten erschienen ihm trostlos. "Die Veränderung der

Religion,' schrieb er, sift an mehreren Orten mit solcher Unordnung, Licenz, Auflösung und Umstoßung nothwendiger guter Zucht und Ceremonien für= genommen und eingerissen, und unter den Prädikanten und Lehrern hat eine unleidliche Vermessenheit und Zwieträchtigkeit überhand genommen, also daß ein Jeder allein seine Meinung gutheißen, etwas Neues auf die Bahn bringen und alles Andere verdammen will und darf, daraus denn unaussprechlicher Unrath, Aergerniß, unaufhörliche Secten und Spaltungen erfolgen.' Deßhalb müßten die protestantischen Obrigkeiten sich über eine gleichförmige Kirchenordnung verständigen, ihren Prädikanten Lehre und Ordnungen genau unter Strafe vorschreiben und dieselben ,einer gewissen und authorisirten Gubernation und Jurisdiction' unterwerfen. Das gegenseitige Schmähen auf den Kanzeln und in Schriften sei streng zu verbieten, kein wider die katholische und Augsburgische Confession gerichtetes sectirerisches Buch dürfe ohne vorherige Besichtigung durch die Obrigkeit in Druck gehen. Da zwischen den streitenden Confessionen dermalen keine Ausgleichung zu erhoffen, so komme es vor Allem auf die Aufrechthaltung und gegenseitige treue Beobachtung des Augsburger Alle Bündnisse der Stände mit dem Auslande seien Religionsfriedens an. durch Reichsabschied ernstlichst zu untersagen und die Sonderbündnisse der katholischen und protestantischen Stände, welche den fremden Nationen leichte Gelegenheit zur Einmischung in deutsche Angelegenheiten darböten, förmlich aufzuheben.

Was ,das äußerliche Regiment und die weltliche Ordnung' anbelange, so möge der Kaiser zunächst bei Zeiten für einen Nachfolger im Reiche sorgen, damit nach seinem Tode kein Interregnum eintrete. Dringend nöthig sei ferner eine Beschleunigung der Processe am Rammergericht. Gegenwärtig sei dasselbe ,allein ein bloßer Name und Schatten der Justitien'; man könne dort entweder gar keine, oder nur eine langsame und beschwerliche Rechtshülse erlangen; die alten Processe würden nicht erledigt, von Jahr zu Jahr wüchsen die neuen, so daß, wenn nicht Abhülse getrossen werde, zulezt ein unendliches Chaos zu gewärtigen sei.

Einer ganz besondern Reform bedürfe das Kriegswesen, da durch ,die übermäßige Licenz des deutschen Kriegsvolkes und die Bewerbungen fremder Potentaten der größte Unrath zu besorgen' sei, und bereits jetzt ,die deutsche Stärke und Mannschaft' mehr in Händen der fremden Potentaten, als in der des Kaisers und der anderen ordentlichen Obrigkeiten sich besinde. Daburch erlösche aller Gehorsam gegen die Gesetze, alle Zucht und Biederkeit, alle Liebe zum Vaterlande: "eine barbarische wilde Freiheit" reiße ein unter den Deutschen. Den fremden Nationen werde es durch ihre Werbungen leicht, allerlei Anschläge in Deutschland zu machen und innere Kriege zu entzünden. "Nach Gefallen der fremden Potentaten lassen sich die Deutschen um Geld gegen einander hetzen und auf die Fleischbank führen, also daß

schier nichts Wohlfeileres bei diesen Zeiten ist, als der Deutschen Fleisch und Blut': weßhalb auch die deutsche Nation bei allen Völkern in gänzliche Verachtung gesunken, und Kaiserthum und Reich alle Reputation verloren haben. Unumgänglich nothwendig sei darum der Erlaß eines Reichsdecretes, daß kein fremder Potentat auf deutschem Boden ohne Bewilligung des Kaisers und der Kurfürsten Werbungen anstellen dürse; für Reiterei und Fußvolk müßten bestimmte Kriegsgesetze erlassen werden; allen Käthen der Kurfürsten und Fürsten sei zu verbieten, in Zukunft Dienstgelder und Pensionen von fremden Potentaten anzunehmen.

Auch die Kreisordnung bedürfe der Reform. Der Kaiser musse für immer der Generaloberste aller Kreise sein, ein Reichsfürst ihm als oberster Lieutenant zugeordnet werden. In jedem Kreise sei ein Zeughaus zu errichten und auf gemeine 'Rosten zu Straßburg oder an einem andern Orte ein Reichszeughaus mit dem nöthigen Bedarf an Geschütz und Munition für den Feldkrieg und für die Belagerungen. Auch muffe jeder Kreis eine Kriegskaffe Wären der Raiser, die Kurfürsten und Fürsten wieder einmal des deutschen Kriegsvolks mächtig, so hätte das Reich von den auswärtigen Poten= taten, deren ,Macht ohne deutsche Stärke und Mannschaft offenbar ganz gering', nicht allein Nichts zu besorgen, sondern würde von diesen gefürchtet werden; Raiser und Aurfürsten würden im Stande sein, bei den Ariegen dieser Potentaten als Obmänner und Friedensvermittler aufzutreten. aber, wie bisher, des Reiches Recht und Gerechtigkeiten lediglich, mit vielem Tageleisten, Schreiben und Schickungen', welche den fremden Nationen bereits zum Gespött geworden, zu bethätigen und zu handhaben vermeinen, so würden bald hier bald dort Eingriffe in's Reich geschehen und dieses würde sein Eigenthum verlieren. Sehe man doch, daß der König von Frankreich ruhig im Besitze der widerrechtlich eingezogenen Reichslande bleibe, obgleich während der französischen Bürgerkriege sich wohl Gelegenheit geboten hätte, das Ver= lorene wieder zu gewinnen.

Durch die vorgeschlagene neue Areisversassung und die Ansammlung eines ansehnlichen Ariegsvorrathes würde man auch stets zur eilenden Defension gegen die Türken, die gefährlichsten Feinde Deutschlands, gefaßt sein. Zur Vollendung der Festungsbauten an der ungarischen Grenze müßten die Stände dem Kaiser ansehnliche Summen zur Versügung stellen, denn wenn die Türken diese Grenze in Besitz nähmen, so werde unwiederbringlich alle Gefahr, aller Jammer, alles Verderben den Deutschen auf den Hals wachsen. In den bisherigen Türkenkriegen habe es nicht so fast an Mannschaft, als vielmehr an der gehörigen Ersahrung und Ariegsübung gesehlt. Der Unterhalt einer Anzahl Ariegsvolkes auf Kosten des Reichs sei ein guter Weg, um dem deutschen Adel eine stete Uebung wider die Türken zu verschaffen und ersahrene Besehlshaber heranzubilden.

Besonders musse dem deutschen Orden wieder eine würdige Thätigkeit angewiesen werden. Derselbe sei zur Bekämpfung der Ungläubigen errichtet worden, und habe diesem Beruse früher ritterlich gedient, seit langer Zeit aber liege er ohne Nuten für Vaterland und Christenheit daheim in Müßigzgang lediglich der Haushaltung ob. Kaiser und Reich müßten ihn dazu anhalten, auf der ungarischen Grenze den Landkrieg zu führen, ähnlich wie der Johanniterorden zu Malta auf dem Meere kämpse. Wenn den Deutschsordensherren ein Plat in Ungarn zur Residenz eingeräumt werde und ihrem Orden alle dort im offenen Kriege gemachten Eroberungen überlassen würden, so würde denselben "nicht allein Redlichkeit und Mannheit, sondern auch mehr Eingezogenheit und Mannszucht, als sonst jetzt in Kriegen im Brauch, eingehslanzt werden". Der Orden würde dann für den jungen deutschen Abel gleichsam eine Ritterschule sein, in die sich auch viele ehrliche, nicht zur Genossenschaft gehörige Leute begeben würden, aus welchen man im Fall eines Krieges die besten Besehlshaber und Heersührer hernehmen könne.

Jum Schluß empfahl Schwendi: Raiser und Stände möchten dafür sorgen, daß die Niederlande nicht von der Hoheit des Reiches abgesondert würden und mit Verlust alter Freiheit und Herkommen einem fremden Regismente anheimfielen: man möge dieselben des in Deutschland aufgerichteten Religionsfriedens theilhaftig zu machen suchen. Auch sei höchlichst zu bedenken, daß durch unzeitige Ueberfälle und Angrisse aus dem Reich den fremden Nationen keine Ursache gegeben werde zum offensiven und offenen Krieg.

Mit diesem "Diskurs und Bedenken" ausgerüstet, begab sich Maximilian nach Speyer.

Während er auf der Reise war, fand in Heidelberg am 5. Juni 1570 die Vermählung des Pfalzgrafen Johann Casimir mit der sächsischen Prinzessin Elisabeth statt. Außer dem Kurfürsten August und seiner Gemahlin Anna fanden sich die Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg-Anspach und Carl von Baden-Durlach, der junge Herzog Ludwig von Württemberg, die Landgrafen Wilhelm, Philipp und Georg von Hessen, der Herzog Abols von Holstein und sehr viele Grafen, Freiherren und Edelleute mit großem Gesolge zum Feste ein. Es wurde "königliche Pracht" entfaltet "mit herrlichen Mahlen dis an die zweihundert Gerichte, köstlichsten Weinen, inländisch und ausländisch, das Beste, was von fern her aufzutreiben war, mit allerhand Festen, Kitterspielen, Maskeraden und anderen unfäglich anmuthigen Lustbarteiten, so daß schier Alles in Freuden war. Und wurden keine Kosten gescheut, und war die junge Pfalzgräfin mit Kleinodien, Ketten, Kingen, Edelsteinen

<sup>1 \*</sup> Copie im Frankfurter Archiv, Reichstagshanblungen de anno 1570 tom 1, 126 bis 171.

so herrlich ausstaffiret, als wäre sie mehr benn eines Königs Tochter.' Der venetianische Gesandte berichtete über die besonders von der Kurfürstin Anna entfaltete Pracht; er hob hervor: sie habe sich beim Abendtanz von acht der vornehmsten Herren mit Fackeln vortanzen lassen, während der Kaiserin bei solchen Gelegenheiten gemeinlich nur zwei vorzutanzen pflegten.

Für ,so grausam herrliche Festlichkeiten', welche den zerrütteten Zuständen des Reichs und ,dem allgemeinen Nothstand' wenig entsprachen, hatten die Fürsten volle Zeit, nicht aber für die Besorgung der Reichsgeschäfte in dem nahen Speher. Aurfürst August erschien gar nicht am Reichstage, Aurfürst Friedrich wohnte nur der Eröffnung desselben bei, ging dann bald nach Heidelberg zurück und fand sich nur hin und wieder bei den Verhandlungen ein; von den anderen fürstlichen Hochzeitsgästen eilten mehrere nach den Festlichsteiten sofort nach Hause.

Auf katholischer Seite fürchtete man, daß in Heidelberg ein Gegenreichstag gehalten worden, der Beschlüsse wider Kaiser und Papst gefaßt habe<sup>3</sup>.

Alles im Reiche sei ,wie aus den Fugen gerissen', hieß es in der Proposi= tion, welche der Kaiser bei Eröffnung des Tages am 13. Juli 1570 den in Speyer versammelten Ständen durch den Reichssecretär Andreas Erstenberger vortragen ließ: der Wohlstand sei zerrüttet, allgemeines Verderben stehe bevor. An guten Gesetzen fehle es nicht; Friedensconstitutionen und Executions= ordnungen seien von einem Reichs= und Deputationstage zum andern gemacht worden, aber keine derselben werde gehalten, "mehr und mehr nehme der Ungehorsam und die Vermessenheit dermaßen Ueberhand, daß schier weder Gesetz noch Ordnung, noch einige Vermahnung und Gebot, auch kein Aufsehen auf die Obrigkeit und das gemeine Vaterland bei vielen hohen und niederen Standespersonen, sonderlich bei den Kriegsobersten und Befehlshabern' beobachtet werde. Jeder handele seinem eigenen Willen und Vorsatze gemäß, zu eigenem Vortheil und zum Nachtheil der Schwächeren. Es sei so weit ge= kommen, daß fast ein Jeder, auch geringern Standes, sogar Privatpersonen nicht allein ihres Gefallens mit fremden Nationen prakticiren, handeln und Bestallungen annehmen, sondern ihnen zum Besten, etwa auch für sich selbst, im heiligen Reich Reiter und Knechte aufwiegeln und versammeln, dieselben ohne alle Scheu alsbald auf Reichsboden und auf andere Stände, Obrig= keiten und Unterthanen, die mit den Sachen Nichts zu thun, führen und im Anziehen und Abziehen plündern und brandschatzen, und zwar mit einer solchen Frechheit und schier barbarischem Muthwillen, als wenn sie keine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Curieuse Nachrichten 43-44. <sup>2</sup> v. Bezolb 1, 70 Note 1.

<sup>3</sup> Vergl. Kludhohn, Friedrich ber Fromme 844.

Deutsche und nicht in ihrem Vaterland und bei Freunden seien, sondern mitten in Feindesland'. Bei einer solchen "Dissolution des deutschen Kriegswesens könne das Reich nicht bestehen': durch die übermäßige Freiheit des Werbens würden in Zukunft fremde Potentaten auf den Boden des Reichs geführt Deßhalb thue zur Herstellung von Friede und Recht vor Allem Noth, diese täglich mehr und mehr überhand nehmende Frechheit des deutschen Kriegsvolkes einzuschränken und so viel möglich auf der löblichen Vorfahren alte deutsche ritterliche Tapferkeit und Redlichkeit von Neuem zu richten. Es sei dafür zu sorgen, daß die Kriegswerbungen der ausländischen Könige und Fürsten in Deutschland künftig ohne ausdrückliche Erlaubniß des Kaisers nicht weiter zugelassen, und Kriegsgesetze, welchen fürder die Reiter und Fußknechte nachleben sollten, abgefaßt würden. Auf Grund des Gutachtens von Lazarus von Schwendi verlangte der Kaiser: es müsse zur bessern Erhaltung und Execution des Landfriedens ein Kriegsoberster erwählt, in jedem Kreise eine gemeine Rüstkammer oder Zeughaus errichtet und Geld zu künftiger eilender Nothdurft hinterlegt werden 1.

Was die "äußere Lage des Reiches" anbelange, so sei offenkundig, daß ,das heilige Reich theils durch ausländische offenbare Gewalt, theils durch heimliche Praktiken und Anschläge, theils auch durch freie, fürsetliche und wissentliche Absonderung der Stände von Tag zu Tag je mehr und mehr geschmälert, zerrissen und dermaßen an seinen Gliedern, Wannschaften, Ansehen, Autorität, Jurisdiction und Gerechtigkeiten geschwächt werde, daß, wosern demselben nicht einmal im Grund nachgedacht und entgegengetrachtet würde, nichts Anderes denn endliche Zerrüttung des ganzen Wesens zu gewarten sei; die Stände möchten doch endlich die Hochwichtigkeit dieses Artikels sich zu Gemüthe führen und zusehen, wie dem augenscheinlichen Untergang des Reiches fruchtbar zu steuern sei?

Aber es blieb beim kaiserlichen "Diskurs und Bedenken".

Das beantragte Verbot der Werbungen stieß bei den protestantischen Ständen auf heftigen Widerspruch, weil dieselben die Freiheit, den betrübten

<sup>\*</sup> Kaiserliche Proposition vom 13. Juli 1570 in ben Frankfurter Reichstags= acten 74, fol. 45—84. Nach bem Protokoll im Frankfurter Archiv, Reichstagshandslungen de anno 1570 tom. 2, fol. 343—605, kam ber Kaiser am 18. Juni (wonach Häberlin 8, 175 und Roch, Quellen 2, 56 zu berichtigen) in Speyer an und wartete auf die Ankunft einiger Kurfürsten und Fürsten dis zum 13. Juli, wo die Eröffnung des Tages stattsand. Nachdem der Reichssecretär Andreas Erstenderger [ber Verfasser der Autonomia] die Proposition verlesen, richtete Maximilian persönlich eine Mahnung an die Versammelten: da in der Proposition nichts Anderes begehrt werde, "denn wie heilsamer Friede, Ruhe und gute Ordnung im Reiche gepslanzt und erhalten und alle Unruhe, Zerrüttung und Unordnung gesteuert werden möge", so hofse er, daß die Stände sich der Sachen getreulich und ernst annehmen würden.

<sup>2 \*</sup> Reichstagsacten loc. cit.

Christen' in Frankreich, in den Niederlanden, auch in Deutschland selbst, zu Hülfe zu ziehen, sich keineswegs wollten schmälern lassen. Man werde nicht zugeben, berichtete der Franksurter Abgeordnete, "daß die deutsche Libertät dergestalt eingepfercht und eng gespannt werde, denn was Nachtheil, Schaden und Untergang den bedrängten Christen in fremden Landen, ja auch im heisligen römischen Reich entstehen würde, indem die angesochtenen Christen keine tröstliche Entsatung, Hülse, oder einigen Widerstand haben könnten, ist leichtslich abzusehen.

Der kurpfälzische Kanzler Shem wollte in dem beantragten Verbot die Absicht erblicken, den Deutschen durch Auflegung und Leistung unmenschlicher Dinge die Hände zu binden'?.

"Würde die Libertät des freien Zuges," sagte Pfalzgraf Georg Hans, ,dem Reiche entzogen, so wäre es so viel als die ganze Substanz des Reiches hinweggenommen."

Der Gesandte des Herzogs Johann Wilhelm von Sachsen erklärte: ,die Sache könne dahin verstanden werden, als wenn die Geistlichen den Weltlichen ihre Freiheit aufnehmen und die Nahrung wollten abstricken helsen: sein Herr sei der bestellte Oberster der Krone Frankreich und wünsche bei der anzgenommenen Bestallung zu bleiben' <sup>4</sup>.

Die geistlichen Stände und Bayern hatten sich zu Gunsten des kaiserlichen Antrags ausgesprochen, aber ,die Furchtsamkeit der Katholischen trat gleich wieder herfür'. Der bayerische Gesandte zog sich von der Sache zurück, ,dieweil er vernehme, daß solche hochwichtige Bedenken fürsielen, als sollte sie der deutschen Libertät zuwider sein, auch eine Religion mehr als die andere fördern': er wolle die Sache lieber auf sich beruhen lassen, ,als solch Mißtrauen und Verdenken mehren' 5.

Vergebens erbot sich der Kaiser, daß er bei größeren Werbungen nicht allein entscheiden wolle, sondern nur mit Rath und Zuthun der Kurfürsten. Die ganze Sache' lief auf den nichtssagenden Beschluß hinaus, daß fremde Kriegswerbungen nicht ohne "Ansuchung", das heißt Anzeige beim Kaiser, stattsinden dürften.

Auch die weiteren kaiserlichen Vorschläge "gingen den Weg alles Fleisches". Die Stände, meinte Maximilian, würden selbst einsehen, daß die bisherige Areisverfassung dem Reiche ausreichenden Schutz und Sicherheit gegen aus-wärtige Feinde nicht gewähre. Weil er seinerseits dieses erkannt, wünsche er durch Bestellung eines Generalobersten und seines Lieutenants, durch Fürsorge für Wassendepots und Errichtung einer Ariegskasse diese Verfassung zu ver-

<sup>1</sup> Roch, Quellen 2, 64. 2 Kluckhohn, Briefe 2, 403.

<sup>\*</sup> Reichstagshanblungen (im Frankfurter Archiv) 2, fol. 446.

<sup>\*</sup> Reichstagshanblungen 2, fol. 448. 5 \* Reichstagshanblungen 2, fol. 447.

bessern. Der aus diesen Maßnahmen für das allgemeine Wohl entspringende Nutzen sei so groß und augenfällig, daß die nöthigen Kosten von diesem heilssamen Werk nicht abschrecken und abwendig machen sollten. Der Generalsoberste und sein Lieutenant würden nur in dringenden Fällen, bei einer drohenden Feindesgefahr bestellt werden und ihren ganzen Gehalt auf Reichstösten nur dann beziehen, wenn es zum Kriege komme. Mit der Herstellung von Kreiskassen beabsichtige er den regelmäßig eintretenden Uebelstand zu beseitigen, daß das Geld zur Kriegsführung erst gesammelt werden müsse, wenn man es bedürfe.

Jedoch die Stände hielten die bisherige Kreisverfassung für genügend, wenn sie besser befolgt würde'. Es sei sehr bedenklich, in den Kreisen eine beständige Anzahl Kriegsvolk auf den Beinen zu erhalten: was die Errichtung eines gemeinen Zeughauses in jedem Kreise betreffe, so könne man den bequemen Ort nicht sinden, woraus man im Fall der Noth das Geschütz und Gewehr so schnell abholen könnte; nicht zu gedenken, daß auf solche Art die Stände ihres eigenen Geschützes nicht mehr mächtig sein würden. Ein Generaloberster könne "ohne Zerreißung des Religions» und Profanfriedens' nicht bestellt werden, weil er, ohne Zweisel der einen Religion anhänglich, der andern mißgünstig und schädlich sein werde' 1.

,Wie das Kriegswesen in alten Nöthen blieb, so blieb in gleichen Nöthen das Gerichtswesen, für dessen höchst erforderliche Besserung der Kaiser die Reichsstände um Hülfe anrief.

Mit dem Punkte der Justitien, schrieb der Franksurter Abgeordnete Carl von Glauburg am 13. September, "hebt man sein allgemach auch an zu arbeiten, und weil die gute Matrone durch vieljährigen Unsleiß übel versehen und curirt und deßhalb ihre Krankheit gleichsam unheilbar erscheint, so weiß man schier nicht, wie man es angreisen soll, damit man dennoch angesehen werde, als wollte man es mit Ernst meinen": täglich sollten Deputirte von Kurfürsten und Fürsten zwei Stunden lang darüber sich berathschlagen<sup>2</sup>.

"Auf jedem Reichstage nach Menschen Gedenken' waren "vom Kammer= richter und den Beisitzern Klagen erschollen über vorbehaltene oder nicht auß= reichende Besoldung und überhäufte Geschäfte, dawider von den Ständen und Unterthanen über saumselige und schlechte Justiz'.

So hatten auch auf dem Augsburger Tag vom Jahre 1566 die Gerichts= personen sich beschwert, es stünden ansehnliche Summen Geldes aus zur Unterhaltung des Gerichtes; die verdienten Besoldungen seien nicht beizutreiben. Wenn ihnen aber auch dieselben zu Theile würden, so seien sie dennoch in Noth, weil in und um Speyer nicht allein Frucht, Wein und alle Lebens=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Коф, 2, 62—63. Säberlin 8, 196—197. <sup>2</sup> Reichstagsacten 74, fol. 15 b.

mittel binnen wenigen Jahren um die Hälfte im Preise gestiegen, sondern auch die Bürger den Hauszins, und die Gewerds- und Handwerksleute ihre Waaren und Arbeiten so hoch angeschlagen hätten, daß Kammerrichter und Beisitzer mit ihren Besoldungen nicht mehr standesgemäß sich erhalten könnten und verschiedene das Ihrige noch hätten zusehen müssen. Ueberdieß sei die Zahl der Processe so gewachsen, daß die bisherige Zahl der Gerichtspersonen zu deren Erledigung nicht mehr ausreiche'. Auf Beschluß des Reichstags waren dann in Augsburg den bisherigen vierundzwanzig Beisitzern noch acht neue zugeordnet worden, damit "den rechtshängigen Sachen desto mehr zur gebührlichen Erörterung geholfen' werde.

Jedoch in den vier Jahren, die seitdem abgelaufen, waren ,die Händel nur noch um viel größer und verwirrter geworden'. Die Zahl der ,anher unerledigten Processe belief sich im Jahre 1570 auf ungefähr fünftausend, nicht eingerechnet die anhängigen zahlreichen fiskalischen Sachen'. In Ansehung der Commissarien,4 klagte man, werde ganz verzüglich gehandelt, worüber die Zeugen wegstürben, und viele bedrängte Stände und Unterthanen unbilliger Weise um die Beweisthume in gerechten Sachen gebracht würden. Geschehe keine Abhülfe, bedeutete der Kaiser den Ständen, so werde eine völlige Stockung der Rechtspflege eintreten. Wiederum wurde das Personal des Gerichts um neun neue Mitglieder vermehrt; wie wenig aber auch dieses ausreichte, erfuhr man unter jährlich fortgehenden Klagen fünfundzwanzig Jahre hernach, als die Gerichtspersonen aussagten, sie hätten doppelt so viele Arbeit als vor zwanzig Jahren, denn damals wäre man nur dreimal in jeder Woche zu Gericht gegangen, jeto müßte man täglich, und zwar Vorund Nachmittags bei dem Gerichte sein'. Bei den Visitationen erhielten die Gerichtspersonen ,mehreren Theils gutes Lob ihrer Kenntniß und Arbeit, aber es liefen auch so seltsame Sachen unter, daß sie den Fürwitz und Spott in hohem Maße erweckten' 1. So lud einmal in einem zwischen dem Kloster Heilsbronn und dem Bischof von Würzburg seit fast dreißig Jahren anhängigen Rechtshandel das Reichskammergericht plötzlich den Abt, Prior und Convent von Heilsbronn ein, entweder selbst zu erscheinen oder durch einen Anwalt sich vertreten zu lassen, nachdem dort längst kein Abt, kein Prior, kein Convent, überhaupt kein Kloster mehr vorhanden war 2.

"Kläglicher noch als in den innerlichen Verhältnissen" zeigte sich auf dem Reichstage zu Speper ,die Lage des Reiches nach Außen". Man "mußte einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von Rechts= und Justizsachen (Augsburg 1682) S. 23. 119. Bergl. Häberlin G, 266—270 und 8, 229—252 und 19, 344.

<sup>2</sup> Muc 2, 428.

immer größern Spott der Fremden befahren über deutsche Uneinigkeit und Ohnmacht als wohl was Frankreich wegen der weggenommenen Bisthümer und des sonstigen Reichseigenthums' anbelangte, als auch Polen wegen Preußen und die Moskowiter wegen Livland'. "Aber da war nirgend zu helfen, und wollte man auf dem Tage sich nicht lange damit behelligen." "Im Punkte der Recuperation des Berlorenen," meldete der Frankfurter Abgeordnete am 29. September über die Verhandlungen, "wird nicht viel Zeit darauf gehen: könnt man das behalten was man hat, viel wieder einzubekommen wird schwerlich zugehen."

Bezüglich Preußens brachte der Deutschmeister Hund von Wenkheim die Ansprüche des Ordens gegen den König von Polen vor und bat um Rath, wie dieser zur Anerkennung derselben bewogen werden könne: man möge einmal die vom Kammergericht erkannte Execution auf Preußen in's Werk richten helfen. Er sprach ,für den Wind'. Es sei unthunlich, beschlossen die Stände, den polnischen König feindlich anzugreifen, denn dann könnte er sich leicht mit den Türken verbinden; auch sei er selbst ein mächtiger Herr und könne viele tausend Pferde in's Feld stellen. Der Kaiser solle noch einmal zu gütlichen Unterhandlungen mit dem Könige schreiten und dieser werde "ungezweifelt' solches ,sich nicht zuwider sein lassen'; würde sich dann auf einer zu bestimmenden Tagsatzung ,die Güte zerschlagen', so möge der Kaiser ,auf Wege gedenken, wie man den Sachen sonst wolle begegnen". "Es ist höchlich zu verwundern gewesen,' schrieb der württembergische Gesandte, "daß man sich dem Deutschmeister der Recuperation Preußens halber auch auf der weltlichen Fürstenbank widersetzt, unangesehen daß Anno 1559 die Stände der Augsburgischen Confession selbiger Punkte halber, und daß Markgraf Albrecht der Aeltere zu Brandenburg auch suspendirt werden sollte, für Einen Mann gestanden. 43

Auch der Verlust Livlands setzte die Stände in keine ernstliche Bewegung'. Am 2. November ließen die Kurfürsten dem Fürstenrathe ansagen: was diejenigen betreffe, die des heiligen Reichs Eigenthum usurpiren und dasselbige entzogen, als Polen, der Moskowiter, Schweden und Frankreich, da hätten sie den Sachen alles Fleißes nachgedacht, befänden aber, daß es in Erwägung der Gelegenheit jeziger Läuse und Zeiten, item anderer obliegender Reichsbeschwerden, unmöglich sei, diesem Werk der Gebühr nach dießmal nachzusezen'. Der Fürstenrath war damit einverstanden. Oft genug, sagte der Deutschmeister, seien die Stände auf die von Rußland drohenden

<sup>1 \*</sup> Reichstagsacten 74 fol. 28.

<sup>2 \*</sup> Reichstagshandlungen de anno 1570 tom. 1 fol. 482 b. 487. Vergl. Schmibt, Neuere Gesch. 4, 191—193. Koch, Quellen 2, 70—71.

<sup>3</sup> Koch, Quellen 2, 73.

Gefahren durch den Orden aufmerksam gemacht und um Hülfe gebeten worden, aber man sei "nie lustig gewesen, habe die Gefahren immer noch in weiter Ferne gesehen". Zetzt lägen sie "auf dem Hals".

Während die Stände in Speyer verhandelten, hatte Czar Iwan IV. in Verbindung mit dem Herzog Magnus von Holstein, den er im Januar 1570 zum Könige von Livland unter russischer Oberhoheit ernannt hatte, die Belagerung Revals begonnen. "Zudem soll gewiß sein," eröffnete der Kaiser den Ständen, daß der Czar , die Freibeuter, so eine Zeit her auf das Nieder= land gestreift, unterhalten thue': es sei zu besorgen, er möchte plöglich und unversehens die der See anstoßenden Stände überfallen'. Darum solle man doch darauf sinnen, wie den moskowitischen Uebergriffen begegnet und Liv= lands völliger Verlust abgewendet werden könne. Aber auch hier wollte Niemand sich mannlich rühren'. Die Stände erwiderten: sie könnten bei diesen widerwärtigen hochbeschwerlichen Zeiten zu keiner weitläufigen Thätlichkeit rathen. "Wegen etlicher Particularstände" könne man einen so mächtigen Potentaten, wie Iwan, nicht angreifen: man möge ihn nicht reizen und dem Reiche auf= laden, zumal man nicht wisse, ob mit der Belagerung Revals ,das heilige Reich gemeint' sei. Jedoch solle man ,auf dieses Wesen gute Achtung nehmen', der Raiser darüber ,gute Erkundigungen' einziehen. Stelle es sich dabei heraus, daß der Moskowiter und der Herzog ,das Reich dadurch meinen', so möge der Kaiser dem Herzog durch eine Gesandtschaft berichten lassen, daß er als ein Fürst des Reiches und ein geborener Christ von den Moskowitern sich absondern solle; gehorche er nicht, so sei die Waffenhülfe des nieder= und obersächsischen Kreises gegen ihn aufzubieten. Ebenso könne der Moskowiter durch eine Gesandtschaft ersucht werden, daß er als ein Christ gute Nachbar= schaft halten und kein Reichsgut sich aneignen wolle. Dadurch werde er sich hoffentlich ,ermildern' lassen. Würde man aber bei ihm ,über dieses Alles noch einen Ernst spüren', so solle der Raiser, "um den Sachen ferner nach= zudenken, Macht haben, einen Deputationstag auszuschreiben'. Die Seeftädte seien zu ermahnen, ihre Häfen an der See wohl zu verwahren; die benach= barten Potentaten zu ersuchen, den Feind nicht mit Zufuhr zu stärken; der Stadt Lübeck sei die Zufuhr zu verbieten, jedoch nicht früher, "bis man die Feindschaft wahrnehme, damit der Moskowiter nicht gewarnet und erst desto eher Ursache nehmen möchte, des Reiches Feind zu werden'. Auch Dänemark sei wegen seiner Ansprüche auf Livland, und Schweden wegen Reval ,um Einräumung gütlicher Tractation zu ersuchen' 1.

<sup>\*</sup> Reichstagshandlungen de anno 1570 tom. 1 fol. 482—484; tom. 2 fol. 391. 544. Reichstagsacten 74 fol. 34—35. Herzog Alba verrieth scharfen Blick, als er die Stände ermahnte, sie möchten doch die fernere Aussuhr von Kanonen, Panzern, Flinten und sonstigen Kriegsbedürfnissen nach Rußland untersagen, denn wenn Rußland

Lediglich Mecklenburg und Pommern befürworteten in Speper ein ernsteres Einschreiten gegen den Moskowiter. Weil Nichts zu erreichen, so legten sie Protest ein, daß sie, da das Reich etwa, das Gott verhüte, sollte Schaden leiden, mit Warnungen das Ihrige treulich auf dießmal gethan<sup>c 1</sup>.

Auch der Plan des Kaisers, zur Handhabung der deutschen Seestriche und Meergerechtigkeit" einen Admiral zu ernennen und so den Ostseeländern mittelst der deutschen Seemacht Schutz zu verschaffen und den Gebietsverlusten eine feste Schranke zu setzen, hatte keinen Erfolg. Der Fürstenrath wollte die Sache dem Kaiser anheimgeben, die Kurfürsten dagegen erklärten am 8. December, es sei das Admiral-Werk "ein wichtig weitläufig Werk, und könnten es Ihrer Maj. noch nicht allerdings heimstellen".

Gegen die Forderung Maximilian's, daß ihm eine neue Reichshülfe an Geld wider die Türken bewilligt werde zur Unterhaltung der Besatzungen in den Grenzplätzen und zur Erbauung neuer Grenzfestungen, erhoben sich "anfänglich alle Stimmen'. Aber man trat doch in Berathung, ob nicht durch eine neue Steuer eine solche Hülfe aufzubringen sei.

Eine Steuer auf das Salz, sagte der österreichische Gesandte, sei schon früher verworsen worden, weil "mancher arme Mann jährlich mehr Salz als der reichste verbrauche und deswegen eine Ungleichheit sich ereignen würde'. In den österreichischen Landen habe man den Versuch einer Weinbesteuerung gemacht, aber es sei dabei "wenig Richtigkeit' gewesen, und gleich wenig bei dem Versuch einer Einkommensteuer, bei der Jeder sich "nach seinem Gewissen" habe einschähen und fünf Procent seiner Einnahmen entrichten sollen: "die Gewissen seinen so weit", daß gar große Ungleichheit eingetreten. "Mit der Unterthanen geringsten Beschwerung" könne durch eine Gebäudesteuer, welche alle Stände des Volkes, auch die geistlichen und weltlichen Fürsten, nach näher bestimmten Ansähen zu erlegen, dem Kaiser geholsen werden. Jedoch der Vorschlag fand im Fürstenrath allgemeinen Widerspruch: die Steuer wurde verworfen<sup>3</sup>.

Die Verhandlungen, wie dem Kaiser sonst etwelche Hülfe zu leisten',

bie militärische Bildung und die militärischen Hülfsmittel Europa's sich aneignen sollte, so werde es sicherlich bereinst als ein surchtbarer Gegner nicht allein des Reiches, sons dern des gesammten Abendlandes erstehen. Altmeyer, Hist. des relations commerciales et diplom. des Pays-Bas avec le Nord de l'Europe pendant le XVI<sup>e</sup> siècle (Bruxelles 1840) pag. 375.

<sup>1 \*</sup> Reichstagshanblungen tom. 2 fol. 391.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reichstagshandlungen tom. 2 fol. 601. Im Fürstenrath hörte man: "Es sei eines Königs Werkh classem zu instruiren, und es sei ein dictum, quod unica navis nunquam satis possit instrui, multo minus integra classis.' Das kaiserliche Anbringen über die Anstellung eines Abmirals bei Koch 2, 63.

<sup>3 \*</sup> Reichstagshandlungen tom. 1 fol. 469.

nahmen drei Wochen in Anspruch. Was ihm dann zur Linderung der Nöthen geboten wurde, war gleich wie einige Tropfen auf einem heißen Stein 1.

Für den Fall einer plößlichen Türkengefahr wollte der Fürstenrath dem Raiser die Besugniß ertheilen, daß er, "auch unersucht der Aurfürsten", aber denselben "in ander Weg unvergriffen und ohne Präjudiz", an einen gelegenen Ort, etwa nach Regensburg oder Augsburg, einen Reichstag ausschreiben dürse, der in vier Wochen zusammenkommen und berathschlagen solle, "wie Ihrer Maj. christliche Erblande zu erretten". Die Aurfürsten verlangten dagegen, daß Maximilian auch einen solch dringenden Nothfall zuerst an sie gelangen lasse, "damit alsdann solche Sachen, wie gebräuchlich, fürgenommen, berathschlagt und beschlossen werden möchten".

lleber ,die Recuperation' der an Frankreich verlorenen Bisthümer wurde ,während des ganzen Reichstages viel hin und her geredet, aber gleichwohl nur zum Schein, da hier so wenig wie gegen die Moskowiter an ein ernsteliches Fürgehen zu denken war'. Die Stände ,erhoben sich am 7. November lediglich zu dem Beschluß: der Kaiser möge, was Metz, Toul und Verdun betresse, den König von Frankreich ,nachbarlich ersuchen', die Länder herauszugeben. Er solle vorstellen: die Restitution wäre von den Ständen ,leichtlich in's Werk zu richten gewesen, aber aus christlichem Mitleid habe man des hochbetrübten Königreichs geschont und auf billige Restitution gewartet'.

Während der Verhandlungen des Reichstags hatte Carl IX. am 8. August mit den Hugenotten den Frieden von St. Germain en Laye abgeschlossen, denselben vollständige Amnestie, Wiedereinsetzung in ihre Güter, freie Religionszübung und Zulassung zu den Aemtern des Staates gewährt, außerdem vier wichtige Festungen als Sicherheitsplätze auf zwei Jahre ihnen eingeräumt. In einem geheimen Artikel des Friedens sicherte der König den Hugenotten zwei Millionen Livres zu, um damit die in Deutschland und in England aufgenommenen Summen, welche zur Anwerdung von Truppen für Condé und Coligny gedient hatten, zu bezahlen 4.

Ein hugenottischer Abgeordneter überbrachte den protestantischen Ständen in Speyer die Nachricht von diesem Frieden und verlas eine Instruction der Hugenottenführer, worin diese bekannten, daß sie den Frieden ,dem Beistand des Pfalzgrafen Wolfgang und dem Favor und Fürschub anderer Kurfürsten und Fürsten der Augsburgischen Confession verdankten'; sie seien bereit, ihren Dank dafür mit der That zu beweisen und bäten um eine stattliche Ge=

<sup>1</sup> Bergl. ben folgenden Abschnitt S. 299-300.

<sup>2 \*</sup> Reichstagshanblungen tom. 2 fol. 597. 599—600.

<sup>3 \*</sup> Reichstagshanblungen tom. 1 fol. 482 b.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kervyn de Lettenhove 2, 209.

sandtschaft der Augsburgischen Confessionsverwandten an Carl IX., um denselben zu ersuchen, dei dem Frieden unverbrücklich zu beharren 1. Die protestantischen Stände beschlossen, eine solche Gesandtschaft abzuordnen, und durch sie den König zu erinnern an die zwischen Ihrer königl. Maj. und derselben löblichen Vorsahren und den deutschen Kurfürsten und Fürsten uralten und langhergebrachten guten Freundschaft, Correspondenz und Nachbarschaft". Damit der König "die treuherzige wohlmeinende Affection" der Kurfürsten und Fürsten desto mehr verspüre, so erboten sie sich freundlich und dienstlich, ihm "mit Rath und Hülfe bestens" beizustehen, wenn er wegen des Friedens "von Jemand molestirt und bekriegt werden" sollte, "wie sie sich dann im Gleichen gegen Ihre königl. Maj. freundlich und dienstlich getrösten thäten".

Im December 1570, kurz nach der Vermählung Carl's IX. mit der Erzherzogin Elisabeth, einer Tochter des Kaisers, hatten die Gesandten feier- liche Audienz am Hofe. Ihr Sprecher, Hubert Languet, beglückwünschte das königliche Paar, eiserte gegen 'die Praktiken' des 'Bischofs von Kom' und erneuerte die Zusage der Fürsten, dem König, wenn ihm bei Aufrechthaltung des Friedens Feinde entgegentreten würden, kräftige Hülfe zu leisten<sup>3</sup>.

Ein hugenottischer Agent theilte dem toskanischen Gesandten mit: die Fürsten hätten bei den Hugenotten die Theilnahme Frankreichs an einem Kriege gegen den Papst befürwortet; auch der Kaiser suche den französischen König zu einem solchen Kriege, der zugleich gegen Toskana gerichtet sei, zu überreden 4.

Ohne die eingelegte Verwahrung des kaiserlichen Gesandten, Grafen Arco, zu berücksichtigen, hatte Papst Pius V. den Herzog Cosimo von Medici zum Großherzog von Toskana erhoben und am 18. Februar 1570 in Rom gekrönt. Maximilian war darüber sehr erbittert. Er war machtlos gegen alle Reichsfeinde, welche "offenkundig und unbestritten dem Reiche angehörige Gebiete" in Besitz nahmen, alle Rechte des Reiches auf das Schimpflichste mißachteten: machtlos gegen Frankreich, Spanien, Rußland, Polen und andere "gewaltige Potentaten"; bezüglich des Papstes aber wollte er wenigstens in Worten sich mächtig beweisen. Gegen einen Gesandten der Königin Elisabeth von England, der erbittertsten Feindin des apostolischen Stuhles und der katholischen Kirche, äußerte er sich, er gedenke "den frechen Bischof von Rom zum apostolischen Wandel zurückzusühren". "Bei einem Kriegszug nach Rom," sügte er hinzu, "würden ihn die deutschen Fürsten nicht im Stiche lassen."

Ohne Zweifel hätten die protestantischen Fürsten, Lutheraner wie Cal-

<sup>1 \*</sup> Die verbeutschte Instruction in ben Frankfurter Reichstagsacten 75 fol. 119—121.

<sup>2 \*</sup> Die Instruction in ben Reichstagsacten 75 fol. 125—128.

<sup>3</sup> Bergl. Kluckhohn, Briefe 2, 408 Note und bazu v. Bezolb 1, 76 Note 2.

<sup>4</sup> Bergl. v. Bezolb 1, 77-78. 5 v. Reumont, Gesch. Toskanas 1, 242.

<sup>6</sup> v. Bezolb 1, 75.

vinisten, dem Raiser allen Beistand geleistet, wenn es in Aussicht gestanden, auch im offenen Kriege mit Gewalt der Wassen ,dem Antichrist den Garaus zu machen'. "Wir Alle,' proclamirte Oranien im Jahre 1569, "kämpfen gegen den Dämon, das heißt gegen den Antichrist zu Rom. Wir müssen die Finsternisse Aegyptens, das Papstthum, sliehen. Gott ruft die Gläubigen aller Nationen auf, sich unter Seine Fahne zu vereinigen.' <sup>1</sup>

Im protestantischen Lager fehlte es nicht an Stimmen, welche es für die heiligste Pflicht des Kaisers und der weltlichen Stände erklärten, unge= säumt gegen Rom zu ziehen, aber nicht allein der Herrschaft des Papstes ein Ende zu machen, sondern auch durch völligen Umfturz der Reichsverfassung die geistlichen Kurfürsten und Fürsten zu beseitigen. Am lautesten hatte der Theologe Matthäus Juder zu einem solchen Unternehmen die Protestanten öffentlich aufgerufen. "Unser Herr und Gott," schrieb er, "entzündet im Kampfe den Muth seiner Soldaten, er bläst zum Angriff und fordert sie mit heller Stimme auf, Rache zu nehmen an den Feinden und sie niederzumeteln. Denn je mehr einer,' sagt er, "gegen die Feinde wüthe, desto angenehmer sei es ihm; keine Grausamkeit reiche hin, sich an ihnen zu rächen für ihre Verbrechen und sie hinreichend zu bestrafen.' Nicht nur alle Diener des göttlichen Wortes müssen sich mit geistigen Waffen gegen den Antichrist vereinigen, sondern auch alle politischen Gewalthaber, die höheren wie die niedrigen, sind von Rechts= wegen verpflichtet, das Schwert in der Hand, ihm mit doppeltem Maße zurückzugeben, was er früher der Obrigkeit eingemessen'. Ueber Raiser, Könige, Fürsten, ja über das römische Reich habe der Papst sein Haupt erhoben, die höchsten Monarchen mit Füßen getreten, die blutigsten Tumulte gegen das Reich erregt und durch seine Götzendienerei die Schätze der ganzen Welt ausgeplündert.

Gleiche Rache wie an dem Papst hätten "fromme Obrigkeiten" auch auszuüben "an den Bischöfen, Cardinälen, Meßpriestern, Mönchen und Nonnen"; sie müßten deren "Gözencult, Gotteslästerungen, Baalitismus und Seelen=henkerei" abschaffen, und denselben "als Dieben und Räubern alle politische Macht und weltliche Würde, auch die Kirchengüter wegnehmen".

Das Alles fand der Theologe Juder, der an der Universität zu Jena die Jugend unterrichtete, noch nicht genügend als Strafe für den Papst, die Bischöfe und die gesammte katholische Geistlichkeit. Nach göttlichen Gesehen, nach Natur= und Staatsrecht hätten die politischen Gewalthaber, verlangte er, näher zu untersuchen, "was für eine Art von Todesstrase jene aufrührerischen und verruchten Menschen erleiden sollen, welche die Majestät der Kaiser, der Könige, der Fürsten und jegliche Obrigkeit angegriffen und unterdrückt haben, und als grausame Mörder an Leib und Leben, als Seelenhenker, als sacri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kervyn de Lettenhove 2, 187.

legische Ausplünderer der Kirchen und der ganzen Welt, als Sodomiter, Puseronen oder Arsenokoiten, als Schänder aller Keuschheit und Schamhaftig= keit überführt worden sind'!

Jedermann sei überzeugt, daß sie all' dieser Verbrechen schuldig seien, deßhalb müßten sie als solche, welche wider Christi Befehl die Gewalt sich angeeignet, mit dem Schwerte getödtet, als Räuber gehängt und auf das Rad gelegt, als Sodomiter mit Feuer verbrannt werden.

Zum Beweise hierfür citirte Juder nähere Stellen aus Luther's Schrift: "Das Papstthum vom Teusel gestiftet'. Luther habe bereits die Art der Strafen abmalen lassen ,auf jenen Bildern, welche zuerst in Wittenberg, zum zweitenmal in Jena gedruckt worden. Auf diesen sieht man den Papst und die Cardinäle am Galgen oder am Areuze aufgehängt, während Teusel sie umschwirren, ihre Seelen auffangen und in die Hölle tragen. Die Inschrift lautet: Der verdiente Lohn für den allersatanischten Papst und seine Cardinäle'. "Dem gegenüber brachte Luther ein Bild an, auf welchem Papst Clemens IV. dem Conradin, Sohn Kaiser Conrad's IV. und König von Sicilien und Reapel, mit einem Schwerte nach Henkersart das Haupt abschlägt, mit der Inschrift: Der Papst stattet den Kaisern seinen Dank ab für unermeßliche Wohlthaten.'

"Hieraus ergibt sich mit Bestimmtheit," sagt Judex, "daß alle Obrigkeiten, hohe und niedere, recht handeln und lobenswerth, wenn sie an dem Papstthum Rache üben: den Gößendienst und die sodomitischen Gräuelthaten der Päpstischen abschaffen, ihnen alle politische Jurisdiction und die Kirchengüter wegnehmen, die Pseudobisthümer in weltliche Fürstenthümer verwandeln, die Abteien, Commenden und ähnliche Larven des Antichristes nicht jenen Pseudogeistlichen, sondern vielmehr Beamten übergeben, welche zu regieren und zu wirthschaften verstehen."

Dagegen versündigen sich alle Obrigkeiten, hohe und niedere, auf das Schwerste, wenn sie dem Papstthum nicht in der angegebenen Weise mit doppelter Münze heimzahlen, sondern demselben Unterkunft gewähren, es beschüßen, vertheidigen und wieder aufrichten, denn sie handeln mit Trop wider den Befehl Gottes: "Gehet hinaus und vergeltet ihm doppelt" und "Zerstöret alle Orte, an denen die Heiden ihre Gößen verehrt haben". Wenn sie den Papst nicht strasen und die Bisthümer nicht zerstören, so "führen sie ihre eigenen Seelen und die Seelen ihrer Unterthanen jenen reißenden Wölsen, die nichts Anderes können, als zersleischen und würgen, Joannis 10. Matth. 7. Act. 20, gleichsam auf die Schlachtbank. Jene Machthaber werden Hurenwirthe und Beherberger der abscheulichsten Gemeinheiten und prostituiren die Reuschheit ihrer Unterthanen. Die Häuser der Priester sind nichts Anderes, als Lupanarien."

Alle Obrigkeiten, schließt Juder, müßten handeln nach dem Vorbilde

von Jehu, Josias und Anderen, welche mit Feuer und Schwert alle Abgötterei ausgetilgt hätten 1.

Ueber einen etwaigen Ariegszug wider Rom hatte ein kaiserlicher Rath schon im Jahre 1568 gegen einen Vertrauten des Aurfürsten Friedrich von der Pfalz eine Aeußerung fallen lassen<sup>2</sup>. Aber der Ariegszug kam trot der Drohungen Maximilian's gegen ,den frechen Bischof von Rom' nicht zur Ausführung.

Ein anderer Kriegszug setzte bald die Welt in Spannung.

Im Februar 1571 sprach Pius V. dem Kaiser seine Freude darüber aus, daß er sich bereit erklärt habe, ein Bündniß mit ihm gegen die Türken einzugehen. Er wolle dem Kaiser, wenn er nur in diesem Jahre noch das Bündniß abschließe, Geld und Hülfstruppen zur Verfügung stellen, und erssuche um nähere Mittheilung, wohin die Truppen zu senden seien. Auch an den König von Frankreich und an andere Fürsten habe er zum Zwecke eines gemeinsamen Bündnisses Gesandte geschickt: den ganzen Erdkreis, schrieb der Papst, möchten wir gegen den Erbseind der Christenheit einigen.

¹ Gravissimum et severissimum edictum u. s. w. (vergl. oben S. 172 Note 3) bei Schlüsselburg 13, 375—389. Planck 4, 207 Note nennt die Schrift ,eine wahre Merkwürdigkeit. Aehnlicher pathologischer Merkwürdigkeiten gibt es, wie wir noch hören werden, sehr viele.

<sup>2</sup> Kludhohn, Briefe 2, 255.

<sup>3 \*</sup> Im vaticanischen Archiv, Pii V. Brevia 19 fol. 380. Die Mittheilungen aus biesem Archive verbanke ich ber Güte bes Herrn Dr. Gottlob in Rom.

## V. Türkenkriege bis zum Jahre 1572.

Die Macht der Türken befand sich in fortwährendem Wachsthum. Beim Tode des Sultan Soliman II. im Jahre 1566 waren über zwei Drittheile Ungarns in ihren Händen und Innerösterreich war von ihren Einbrüchen unaufhörlich bedroht. Mit einem Heere von achtzigtausend Mann zu Fuß und fünfundzwanzigtausend Reitern war Kaiser Maximilian im Jahre 1566 nach Ungarn aufgebrochen, jedoch aus Mangel an eigener Kriegstüchtigkeit und an einsichtigen und thatkräftigen Feldherren, sowie aus Mangel an Disciplin unter den Truppen hatte er sehen mussen, wie die ganze glänzende Kriegserpedition zum Frohlocken der Feinde driftlichen Namens schmählich in die Brüche ging'. Dem tapfern Niklas Zriny nütte es Nichts, daß er Szigeth so lange gehalten hatte. Nach seinem Heldentod am 8. September fiel das Bollwerk in die Hände der Türken; auch Gyula sammt seinem ganzen Gebiet mußte der Kaiser fahren lassen. Meutereien unter den Truppen, Unbot= mäßigkeit und Treulosigkeit unter den Hauptleuten "machten Alles zu Schanden". Mit dem betrügerischen Volk', schrieb Maximilian im Feldlager bei Raab am 29. September an Herzog Albrecht von Bayern, könne er Nichts anfangen. "Gott weiß, daß ich mich schier toll arbeite bei diesem zerrissenen Und wäre viel davon zu schreiben. In Summa: da man mehr Volk gehabt, hat man es nicht fortbringen können, jetzt ist es so wenig, daß man fürsichtlich handeln muß, also daß die gut zu reden haben, die um diese Gelegenheiten nicht wissen.' Am 18. October klagte er: Böhmen, Schlesier und andere Truppen seien wider seinen Willen hinweggezogen; er habe noch kaum achthundert Pferde, gegen Ende des Monats gehe die Reichshülfe zu Ende und er selbst sei unvermögend, die Söldner noch länger zu unterhalten. "So kann ich auch mit betrübtem Gemüthe nicht verhalten, daß mein Bruder Ferdinand am vergangenen Eritag 1 aus dem Felde abgezogen, ungeachtet alles Ausführens und Ermahnung, so ich Sr. Liebden gethan hab seiner Ehre und Anderes halber. In Summa, ich glaub gewiß, er sei verzaubert. 2

Der langwierige und kostspielige Krieg hatte die kaiserlichen Finanzen bis auf den Grund erschöpft. Im Jahre 1568 mußte sich Maximilian zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dienstag. <sup>2</sup> Briefwechsel 161—163. 165. 166—167.

einem jährlichen Tribut von dreißigtausend Dukaten an Selim II. verstehen, und hatte ,alljährlich die Ueberziehung der Erblande und weitere Invasionen in's Reich' zu befürchten.

Um den Gefahren ,einer türkischen Invasion zu entgehen und den noch übrigen geringen Theil der Krone Ungarns als Vorwerk und Bollwerk deutscher Lande zu benuten', gebe es, hatte der Kaiser den Ständen auf dem Tage in Speyer vorgestellt, kein anderes Mittel, als eine starke Grenzbefesti= gung. Wolle man nicht den Erbfeind vorsätzlich nach Deutschland ziehen, so müsse der begonnene Festungsbau, dessen Kosten jährlich über eine Million Thaler betrügen, fortgesetzt werden. Aus seinen Erblanden könne er die Kosten nicht bestreiten, denn es gebe in der Christenheit keinen Regenten, welcher eine so ausgedehnte Grenzhut zu unterhalten habe; auch sei die Nation verpflichtet, den an den Grenzen wohnenden Ständen und Unterthanen nach so vielen von den Türken bereiteten Drangsalen und erlittenen Qualen einen wirksamen Beiftand zu leisten. Die kaiserliche Grenze und die des Erzherzogs Carl von Steiermark betrage im Durchschnitt zweihundert, im Umfange dreihundert deutsche Meilen. In diesen Landstrichen würden sechsundneunzig Ortschaften gezählt, die alle von deutschem und ungarischem Kriegsvolk zu Roß und zu Fuß besetzt seien. Bloß in Friedenszeiten betrage diese Grenz= hut über einundzwanzigtausend Mann, deren Unterhalt das ganze Jahr über dauere; ihr Sold belaufe sich jährlich auf eine Million und viermalhundert= tausend Gulden, und verdoppele sich, wenn wegen einer Invasionsgefahr Ver= ftärkung nothwendig sei. Sollten die Stände bei ihrer Weigerung der verlangten Hülfe beharren, so müsse er die Sache dem lieben Gott anheimstellen, verwahre sich aber, wenn ein Einbruch der Türken in Deutschland erfolge, gegen die Beschuldigung, demselben nicht rechtzeitig vorgebeugt zu haben 1.

Auf diese kaiserliche "Resolution" faßten die Stände den Beschluß, daß dem Raiser die in den Legskätten von den früher bewilligten Türkenhülsen noch vorhandenen Summen als Baugeld zur Verfügung gestellt und überdieß zwölf Römermonate, welche in sechs Zielen bis 1575 zu entrichten, gewährt werden sollten. Aber mit 'der wirklichen Entrichtung" erging es 'mehrentheils ganz erbärmlich", trot der harten Strafen, welche in Speper gegen 'die säumigen Stände" festgestellt wurden.

Auch im Jahre 1566 hatte man solche Strafen festgestellt; gleichwohl hatte Georg Issung, Landvogt in Schwaben, vom Kaiser zum Bericht über die erlegten Hülfen' aufgefordert, am 3. Mai 1570 zu klagen, es seien noch über fünfmalhundertachtunddreißigtausend Gulden im Rückstande. Täglich müsse er von den Ständen hören, wie sie durch die vergangenen Kriegs= empörungen, Brandschapungen und Plünderungen, durch Mißernten und uner-

<sup>1</sup> Roch, Quellen 2, 66-67.

hörte Theuerung an ihren Kammergütern gänzlich erschöpft seien und von ihren Unterthanen aus gleichen Gründen nicht mehr die jährlichen Dienste, noch viel weniger die gewöhnlichen Steuern erhalten könnten. Wenn er die Stände wegen der ausstehenden Gelder mahne, erhalte er scharfe Antwort. So habe ihm der Kurfürst von der Pfalz öffentlich geschrieben, er habe gegen die Hülfe protestirt; derselbe schulde noch an vierundvierzigtausend Gulden, aber nicht einmal die Hälfte wolle er entrichten. Aus dem ober- und dem niedersächsischen Kreis wollten einige weltliche Fürsten gar Nichts erlegen, mit haftiger Vermeldung, daß sie selbst zu keinem Vorrath kommen, viel weniger Anderen zu einem Vorrath verhelfen könnten'. Die Kurfürsten von Sachsen, von Brandenburg und von Cöln und die Stadt Lübeck hatten Ende April 1570 noch nicht einen Heller erlegt; die Stadt Hamburg, welche acht= tausendsechshundertvierzig Gulden entrichten sollte, hatte erst zweihundert= zwanzig Gulden eingezahlt. ,Wohlmeinende geistliche Kurfürsten, Fürsten und Stände,' schrieb Issung bem Kniser, ,lassen sich vernehmen, wenn kein Weg gefunden würde, daß die ungehorsamen Stände ihre Anlagen richtig erlegten, so würden sie hinfür keine Hülfe, wie immer auch dieselbe genannt werde, mehr bewilligen. Oft hätten sie erfahren, daß solche ungehorsame Stände bei Hof mehr, denn sie, angesehen seien, dort erlangen was sie wollen, während sie selbst, die Gehorsamen, dagegen weichen und in ihren Sachen keine rechte ernstliche Expedition mehr haben könnten, sondern hinter der Thüre stehen müßten.

"Die allergrößte Verhinderung' an der Türkenhülfe liege darin, 'daß alle geistlichen und weltlichen Stände, wenige ausgenommen, gar übel hausen und ihre Einkommen, Land und Leute zur Erfüllung des schändlichen Prachts dermaßen versetzt und verschwendet haben, daß sie anzetzt mehrentheils nur aus der armen Unterthanen Schweiß und den jährlichen Steuern leben und sich erhalten müssen. Ob nun Gott solches allwege leiden und sich der armen Unterthanen, deren Gebet täglich vor dem Angesichte Gottes ist, nicht erbarmen werde, das wird die Zeit zu erkennen geben."

Uebrigens wies Issung den Kaiser auch darauf hin: von den zum Türkenkrieg erlegten Reichsgeldern habe er zu kaiserlichen Privatausgaben über zweimalhundertsiebenzigtausend Gulden dargeliehen und nicht wiedererhalten können, während 'das geurlaubte Reichskriegsvolk, dahin denn diese Hülse vom Reich allein bewilligt, mehr als in drei Jahren nach beschehener Abdankung mit des ganzen Reiches großer Verkleinerung bis dato noch nicht völlig bezahlt werden konnte' ¹.

<sup>1 \*</sup> Auftrag bes Kaisers an Issung aus Prag vom 5. April 1570. Issung's Antwort vom 8. Mai 1570 und seine Rechnungsablage, und die Rechnungsablage des Thomas von Sebottenborf; Copien im Franksurter Archiv, Reichstagshandlungen de anno 1570 tom. 2, 223—225; tom. 1, 195—214. 286. 303—306.

"Ist nicht schier zu verzweifeln," fragte Lazarus von Schwendi im Jahr 1570, daß auch die höchste Noth und Gefahr alle Welt kalt und lau läßt, und Fürsten und Herren, nicht angesehen, daß der Erbfeind immer näher rückt, in unchristlichem Aufwand und wilden Gesäufen dahinleben, und die armen Unterthanen wohl gar um das erlegte Türkengeld betrügen dürfen? Die gegen den Feind ziehen wollen, üben sich im Saufen und Spiel. scheint fürwahr, als solle Alles zu scheitern gehen.' "Daß man mit Fressen, Saufen, Bankettiren den Türken will schlagen, hatte schon früher die pfälzische Kurfürstin Maria an einen ihrer Schwiegersöhne geschrieben, ,das thut's nicht.' Bei der Aufbringung der Türkengelder würden ,die armen Leute bis auf's Mark' ausgesogen. Werden darnach bald Herren und Unterthanen zu Bettlern werden. So schreien dann die Armen Rache in den Himmel über uns, so hört wahrlich unser Herrgott das Geschrei der Armen. Unsere armen Leute sagen, sie wollten's gern geben, wenn sie doch nur wüßten, daß man etwas wider den Feind ausrichtet. So geht das Geld für den Teufel hinweg, und kommt der Türke je länger je näher in Deutschland.' 1

,Was aber Alles zu befürchten, wenn der Erbfeind in's Reich bricht, heißt es in einem Aufruf zum driftlichen Heerzug wider die Türken' vom Jahre 1570, das mögen Diejenigen sagen, welche die Gelegenheiten in Ungarn und anderen von den Barbaren occupirten und heimgesuchten Ländern in Arieg und Frieden kennen. Es wird glaubhaft berechnet, daß der Türke selbst in Friedenszeiten aus den kaiserlichen Erblanden in jedem Jahr an die zwanzigtausend Christenmenschen in die unmenschlichste Sclaverei wegschleppt, von unablässigen Plünderungen und Zerstörungen gar nicht zu reden. Da werden Grausamkeiten verübt mit Mord, Gliederabreißen, langsamem Brand am Feuer, unmenschlicher Unzucht, daß es nicht zu beschreiben. Und das Alles während man sagt, es wäre Friede. Wie erst wird es im Kriege sein?' Im Kriege wurde, berichtete der Kaiser, zumal durch die Tartaren, viehische Wüthigkeit an Manns= und Weibspersonen, alt und jung, mit solcher Unzucht und Grausamkeit verbracht, daß solches der unbefleckten Ehre halber nicht zu schreiben noch auszusprechen. Ein Theil von ihnen hatte keine Scheu, von jungen feisten Menschenpersonen zu essen, wie sie auch die jungen Kinder eins Theils und die Brüste der jungen Weibsbilder zur besten Köstlichkeit ihrer Speise gebraucht."

Aller Christen höchster und löblichster Intent und Ziel sollte es sein,' heißt es in dem Aufruf, 'das Reich und die Christenheit mit Ausbietung aller Kräfte zu schützen und die Frevelthaten zu strafen und zu rächen. Aber da

<sup>1</sup> Kludhohn, Briefe 1, 722. 737.

ist Keiner im Reich, der sich angreifen will, Jedweder wartet auf den andern, Zwieträchtigkeit regiert, bis wir Alle verderben.<sup>1</sup>

Seit dem Siege, welchen der osmanische Corsarenhäuptling Chaireddin Barbarossa über die christliche Flotte bei Prevesa ersochten hatte, beherrschten die Türken in Krieg und Seeraub das Mittelmeer; sie bedrohten von Ungarn und Griechenland auß Italien; durch ihre Unternehmungen gegen Malta und Cypern verbreiteten sie allgemeinen Schrecken. Ich verlange von euch Cypern, schrieb Sultan Selim im Jahre 1570 an die Signoria von Venedig, "mögt ihr es mir nun gutwillig geben, oder nachdem ich Gewalt angewendet habe; hütet euch, mein furchtbares Schwert zu reizen, denn der Krieg, den ich gegen euch beginnen werde, wird entsetzlich sein; verlaßt euch nicht auf die Größe eures Schapes, denn er wird zerrinnen wie ein reißender Strom.

Venedig allein war nicht im Stande, gegen die osmanische Macht den Krieg aufzunehmen; Carl IX. von Frankreich war im Bunde mit den Türken; König Philipp II. von Spanien durch die niederländische Revolution in Anspruch genommen und von begründetem Mißtrauen erfüllt gegen die Venetianer, welche sich in entscheidender Zeit oft genug als "christliche Türken" erwiesen.

Da trat Papst Pius V. als Retter der Christenheit auf.

Seit seiner Thronbesteigung im Jahre 1566 war der Papst unermüdlich thätig zum Kampfe wider die Türken. Am 9. März dieses Jahres schilderte er den Gläubigen die Noth aller driftlichen Staaten. Er schrieb ein Jubiläum aus für den Türkenkrieg und ermahnte zur Buße und zur Spendung von Almosen für den Zug. Weg mit den religiösen Streitigkeiten in der allgemeinen Gefahr, rief er den protestantischen Fürsten Deutschlands zu, wir suchen euch, wie ein guter Hirt die irrenden Schafe sucht, um sie in den Schafstall zurück-Er unterstütte zuführen': nur ein allgemeines Bündniß kann uns retten. die Ordensritter auf Malta, half mit an den Befestigungen der Küstenstädte Italiens, leistete dem Kaiser monatliche Zahlungen für den Kampf in Ungarn und betrieb ein Bündniß zwischen diesem und den Königen von Spanien und Im Jahre 1567 forderte er von den Klöstern einen Zehnten und andere Abgaben zum Türkenzug. Da der Türke, schrieb er am 8. December 1567 an Philipp II., im nächsten Frühjahr Malta angreifen wolle und eine Flotte von nie gesehener Größe ausrüste, so werde er dem Großmeister, außer Hülfe an Geld, auch Truppen senden: der König möge ein Gleiches thun<sup>2</sup>.

Als später der Angriff auf Cypern erfolgte, dachte der Papst Tag und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aufruf zum christlichen Heerzug wider die Türken (1570) S. 3. 5. 9. Koch, Quellen 1, 86—105 und die Anmerkungen 105—109. Vergl. den Aufruf von Reser von Fürstenberg 30. 40. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Im vaticanischen Archiv: Pii V Brevia cod. 12 fol. 19. 49 b. 56 b. 92. No. 175. Pii V. Epistolae 13 fol. 53.

Nacht nur auf Eins: wie es gelingen möchte, ein Bündniß zwischen ihm, Venedig und Spanien zu Stande zu bringen und auch die anderen christ= lichen Mächte zu gleichem Zwecke zu vereinigen'. "Als ich," meldete der venetianische Gesandte Michele Soriano, die Erlaubniß erhalten, über einen Bund mit Spanien zu unterhandeln und sie dem Papste mittheilte, erhob er seine Hände gen Himmel und dankte Gott: er versprach, diesem Geschäft seinen ganzen Geist und alle seine Gedanken zu widmen.' Am 1. Juli 1570 fand in Rom die erste Verhandlung zwischen den Bevollmächtigten des Papstes, Spaniens und Benedigs statt, aber in den ersten Monaten gelang dem Papste die Vereinigung der beiden Seemächte nicht. Als Pius während der Verhandlungen von jenen drohenden Aeußerungen des Kaisers 1 hörte und einen Angriff von Seiten der deutschen Protestanten und der französischen Hugenotten gegen den Kirchenstaat befürchten mußte, schickte er im August den Ritter Jost Segesser, Hauptmann der Schweizergarde, an die katholischen Cantone der Schweiz ab, um die Zusicherung einer Hülfe von vier= bis fünf= tausend Mann zu erhalten für den Fall, daß der heilige Stuhl ,angerennt würde'. Der Hauptmann wies in seinem Vortrag auf die schweren und sorg= lichen Läufe der Neugläubigen in Deutschland und Frankreich' hin, und besonders auf die so große Rüstung der Türken. Aber Gesandte des fran= zösischen Königs traten in der Schweiz offen und heimlich allen Truppen= werbungen für den Papst und den driftlichen Türkenbund entgegen. Carl IX., der vor Kurzem seinen Freundschafts= und Handelsvertrag mit dem Sultan erneuert hatte, lehnte nicht allein die Einladung des Papstes zu einem Bündniß gegen die Türken ab, sondern suchte seinen neuen protestantischen Freunden, der Königin von England und den deutschen Fürsten, die Ueberzeugung bei= zubringen: die in Rom schwebenden Verhandlungen seien mehr gegen die Protestanten als gegen die Türken gerichtet 2.

Die Verhandlungen in Kom waren in's Stocken gerathen, weil die Seemächte weder über ihre Beiträge, noch über den Oberbefehlshaber, noch auch darüber zu einer Einigung gelangen konnten, ob, wenn eine der Mächte gegen die Vertragsbestimmungen Verrath ausübe, kirchliche Censuren über sie vershängt werden sollten. Der Venetianer Soriano meinte: "wer kein Ehrgefühl habe und die Liga verlasse, der habe auch keine Furcht vor Censuren". Die Signoria wollte von einem Artikel über Vertragsbrüchige in der Vertragseurkunde nicht einmal gesprochen wissen sie wollte sich freie Hand vorbehalten für spätern Verrath. Schon lief in Kom die Nachricht ein, daß Nicosia auf Chpern am 9. September von den Türken eingenommen und gegen die bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. oben S. 294. <sup>2</sup> v. Segesser 2, 86-89.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Negociatio et conclusione di Lega... scritta d. Michel Suriano bei B. Sereno, Commentari della guerra di Cipro (Monte Cassino 1845) pag. 393—417.

der Capitulation zugestandenen Bedingungen zwanzigtausend Menschen kalt= blütig niedergemetelt worden. Dennoch verzögerte sich der Abschluß des Bundes. Erst am 21. Mai 1571 konnte der Papst König Philipp II. beglückwünschen, daß endlich ,die heilige Liga' zu Stande gekommen. selben gemäß sollte der Krieg mit zweihundert Galeeren, hundert Transport= schiffen, fünfzigtausend Mann zu Fuß, viertausend fünfhundert Reitern gegen die Türken, wie gegen die Mauren von Tunis, Tripolis und Algier geführt, drei Sechstel der Rosten von Spanien, zwei Sechstel von Venedig, ein Sechstel vom Papste getragen werden; Don Juan von Oesterreich die Stelle eines Oberbefehlshabers erhalten; keine der drei Mächte ohne Wissen und Willen der anderen Frieden schließen. Am 24. Mai wurde die Liga feierlich beschworen. Obgleich Pius Anfangs weder Geld noch Schiffe noch Waffen besaß, so gelang es ihm doch, zwölf Galeeren zum Kriege zu rüsten. Auch die Kräfte der anderen italienischen Staaten brachte er zum gemeinsamen Unternehmen auf 1. Wiederholt bat er den Kaiser und den Dogen von Venedig, eifrig mitzu= wirken bei der Reform der Geistlichkeit: Gott werde nur die Gebete sitten= reiner Priester für den Sieg über den Erbfeind erhören 2.

Die Hoffnung des Papstes, der Kaiser werde, wie er in Aussicht gestellt hatte<sup>3</sup>, der Liga beitreten, erfüllte sich nicht. Der König von Frankreich schickte wenige Tage nach Abschluß derselben, Ende Mai 1571, den von seinem Glauben abtrünnigen Bischof von Acqs, Franz von Noailles, nach Constantinopel, um für den Krieg, welchen er mit Hülfe der Hugenotten und Oraniens gegen Philipp II. in den Niederlanden zu beginnen gedachte, ein Anlehen oder Subsidien vom Sultan zu erlangen . Noailles, der auch eine innige Verbindung mit Elisabeth von England befürwortete , sollte in Venedig dafür thätig sein, die Republik von der Liga abwendig zu machen . Auf der Reise nach Constantinopel war er in Venedig Zeuge des allgemeinen Volksjubels über den großen Sieg, den die christliche Flotte unter Don Juan am 7. October bei Lepanto über die Türken davongetragen.

Der Papst brach bei der Nachricht vom Siege in Thränen aus. "Es ward ein Mensch," rief er, "von Gott gesandt, dessen Name war Johannes." Der spanische Dichter Cervantes, welcher in der Schlacht mitgefochten und verwundet worden war, nannte den Tag von Lepanto "den schönsten Tag des Jahrhunderts".

Die Türken, welche geglaubt hatten, daß die Christen es nie mehr wagen würden, ihnen in offenem Kampfe entgegenzutreten, sahen ihre Flotte

<sup>1 \*</sup> Jm vaticanischen Archiv: Pii V. Epistolae 16 fol. 36 b. 52. 98. 103. 104. Vergl. Epist. 15 fol. 136 b. 138 b. 158 b.

<sup>2 \*</sup> Im vaticanischen Archiv: Pii V. Brevia 12 fol. 49 b. Epist. 16 fol. 38.

<sup>3</sup> Bergl. oben S. 297. 

4 Baumgarten 200. 

5 Baumgarten 196.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Martin, Hist. de France 9, 290.

vernichtet, von ihren zweihundertfünfzig Galeeren zweihundertzehn erobert oder versenkt, eine unermeßliche Beute in den Händen der Sieger.

Die bisherige Uebermacht des türkischen Reiches war derart erschüttert, daß der Papst, von den kühnsten Entwürfen erfüllt, in wenigen Jahren den Erbfeind gänzlich aus Europa vertrieben zu sehen hoffte. Um 27. October forderte er den Herzog Albrecht von Bayern auf, nach so herrlichen Waffenerfolgen doch jett aus allen Kräften den Anschluß des Reiches an die Bundesmächte zu betreiben; auch alle anderen Reichsfürsten ermunterte er zu diesem "heiligen Werke". Am 24. October schrieb er an den König von Polen, am 17. December an Savoyen, Mantua, Lucca, Genua, Ferrara, Parma und Urbino um Hülfe 1. Einen eifrigen und einsichtigen Verbündeten fand er an dem Herzog von Urbino. "Der Krieg gegen die Türken," sagte derselbe im Januar 1572, ist ziet um so nöthiger, weil sie einmal besiegt und wir die Herren des Meeres sind. Darum muß der Krieg noch in diesem Jahre fortgesetzt und hauptsächlich durch die Flotte geführt werden. Wenn wir erst den Kaiser bewegen wollen, mit uns in Ungarn einzufallen, dann verlieren wir die vortheilhafte Verbindung von Flotte und Landheer. Dort können wir den Feind nicht einmal zur Schlacht nöthigen, dort hat er weite Gebiete, in welche er sich zurückziehen kann, hat Festungen, durch die wir aufgehalten werden. Ueberdieß werden in Ungarn die Truppen der vornehmsten Verbündeten: des Papstes, Spaniens und Venedigs, nicht ausreichen; der Kaiser stellt doch nur eine kleine Zahl und von den Fürsten, besonders von den protestantischen, ist nicht viel zu hoffen. Denn es ist allgemeine An= sicht, daß die Protestanten den Fortschritt unserer Sache nicht gern sehen und es dann in der Hand haben, dieselbe zu hindern. Ich sage nochmals: der Krieg muß dort geführt werden, wo Heer und Flotte zusammen operiren können und wir selbst Herren der Lage sind, also in der Levante. die Türken zugleich vom Kaiser in Ungarn und von Rußland und Polen, selbst in Afrika angegriffen, desto besser. Die Hauptsache ist, sofort den Angriff beginnen, denn wer bloß vertheidigt, kämpft nicht, wer erobern will, muß entschlossen vorangehen. Das erste Angriffsobject muß Gallipoli sein, weil wir uns durch dessen Eroberung die Meerenge öffnen.'2 Am 16. Februar 1572 ermahnte der Papst den Großmeister der Johanniter, im März seine Triremen in Messina in Bereitschaft zu halten 3.

Aber es kam nicht mehr zu großen Thaten.

Der Franzosenkönig Carl IX., unter Leitung seiner Mutter Catharina von Medici, wurde der Berräther der Christenheit.

Vergebens wandte sich der Papst am 12. December 1571 an ihn, an

<sup>1 \*</sup> Pii V. Brevia 19 fol. 421. 583 fff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Cod. Ottobon. 2510 fol. 205 fil.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> \* Pii V. Epist. 16 fol. 215 b.

Catharina und an die französischen Großen mit der flehentlichen Bitte, sich dem Bündnisse gegen die Türken anzuschließen 1. Der französische Hof ging vielmehr auf eine innige Verbindung mit den Türken aus. Unmittelbar nach der Schlacht von Lepanto trug der König dem Sultan ein Bündniß an und suchte für Venedig einen Separatfrieden zu erwirken. Noailles sollte in Constantinopel ,mit gewohnter Geschicklichkeit' die Pforte gegen Spanien aufreizen, "um dieser übermüthigen Macht die Hörner zu kürzen". Sobald Frankreich an Spanien den Krieg erkläre, sollten türkische Schiffe an der französischen Seeküste erscheinen, um die spanischen Rüsten zu bedrohen. Noailles drang in den Herzog von Anjou, den Krieg gegen Philipp II. zu eröffnen: seine ,erste Trophäe' werde ,die ganze Lombardei sein'2. Er sei des Bertrauens, schrieb der Papst am 5. Februar 1572 an Carl IX., daß die Verbündeten noch weitere glorreiche Siege über den Erbfeind erringen würden, zum ewigen Gedächtniß, aber zur ewigen Schande Ew. Majestät, wenn sie noch ferner dieser Liga fremd bleibt. Diese Schande würde um so größer werden, wenn es, was wir nicht glauben wollen, wahr wäre, daß die gegen die katholische Religion Rebellirenden daran denken, ein so heiliges Unternehmen zu stören, die Waffen gegen einen der Verbündeten zu richten. Auch kann es uns nicht gefallen, daß Ew. Majestät zu dem tyrannischen Feinde christlichen Namens den Acqs gesendet, der sich Bischof nennt. 3

Philipp II. war über alle Unterhandlungen Carl's IX. mit Constantinopel, mit den Hugenotten, mit den Häuptern der niederländischen Revolution und mit Elisabeth von England genau unterrichtet. Er hatte den gleichzeitigen Angrisseiner vereinigten englisch-französischen Macht in Flandern, an den Pyrenäen und im atlantischen Ocean zu befürchten und konnte deßhalb im Frühjahre 1572 keine bedeutende Macht nach der Levante entsenden. Schon knüpste Venedig Verbindungen in Constantinopel an. Zwar erholten sich die Türken nie wieder von dem Schlage, den sie bei Lepanto erhalten, der Glaube an ihre Unüberwindlichkeit zur See war für immer dahin, aber die Früchte, welche man aus dem glorreichen Feldzug vom Jahre 1571 hatte erhossen können, gingen verloren. Aus Gram darüber, gleichsam an gebrochenem Herzen, starb Pius V. am 1. Mai 1572.

Sein Nachfolger Gregor XIII. bemühte sich mit gleichem Eifer, einen neuen großen Bund der Christenheit gegen den Islam zu Stande zu bringen. Noch am späten Abend des 13. Mai, in den ersten Stunden seines Pontificates, nachdem eben das Te Deum in St. Peter verklungen und die Ceremonien der Huldigung vorüber, verhandelte er mit dem spanischen Botschafter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> \* Pii V. Epist. 16 fol. 191-203.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Segesser 2, 131. Baumgarten 196—198.

<sup>3</sup> Baumgarten 198.

wegen eines neuen Türkenkriegs 1. "Der Liga halber," schrieb Cardinalbischof Otto von Augsburg am 21. Februar 1578 aus Rom an Herzog Albrecht von Bayern, ,ist papstliche Heiligkeit in emsiger Zubereitung': man höre in Rom alle Stunden Trompeten und Pauken von Hauptleuten, so Kriegsvolk annehmen' 2. Aber es erfolgte der Treubruch Venedigs, das mit dem Sultan Frieden schloß, ihm die Insel Cypern, wegen welcher der Krieg begonnen worden, überließ und auf drei Jahre die Summe von hunderttausend Ducaten zu entrichten versprach. Dieser Treubruch versetzte den Papst in tiefsten Rummer. Ihr habt gehört, sagte er am 8. April 1573 vor den versam= melten Cardinälen, "was die Benetianer gethan haben, gegen ihr Bersprechen, gegen ihren Eid. Weil wir dieses fürchteten, haben wir oftmals ihren Gesandten ermahnt, und dieser hat wiederholt versichert, die Venetianer würden an der Liga festhalten. Wir haben ihnen Hülfe geleistet, haben keine Ausgaben gescheut, haben unsere Nuntien bald zu diesem, bald zu jenem Fürsten geschickt, um anzufeuern. Der König von Portugal wollte in diesem Jahre noch in das Bündniß eintreten, mit Schiffen und Truppen den Krieg beginnen. Nun ist Alles umsonst. Bitten wir Gott, daß er seinen Zorn von uns abwende und sich seiner Kirche erbarme. 3

Nach wie vor blieb Frankreich, wie Carl IX. in Constantinopel sich rühmen ließ, der Hauptverbündete und die Stütze des Sultans'. Seine schmachvolle Politik machte für lange Zeit den Pariser Hof zum Mittelpunkte der internationalen Revolution, und betrog Freund und Feind.

<sup>1 \*</sup> Im Codex Barberini XXXVI, 20 fol. 40. Freundlich mitgetheilt von Herrn Caplan Schwarz am Campo Santo in Rom. Für die unausgesetzten Bemühungen Gregor's XIII. bezüglich des Türkenkriegs vergl. die Schriftstücke bei Theiner 1, 67—79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wimmer 96. <sup>8</sup> \* Im Cod. Barberini, vergl. oben Note 1.

## VI. Absichten Frankreichs auf die Niederlande und das Reich — Chätigkeit der internationalen Revolutionspartei bis 3mm Iahre 1574.

Seit dem Frieden von St. Germain-en-Lape waren in Frankreich die Hugenotten die herrschende Partei; ihre Führer hatten den König so völlig in ihrer Gewalt, daß sie ihn als einen der Ihrigen betrachten durften. "Catharina von Medici,' sagte der päpstliche Nuntius im October 1570 zum spanischen Gefandten Alava, glaubt nicht an Gott; auch Reiner von denen, welche jetzt in ihrer oder des Königs Umgebung sind. 1 Die Unterhandlungen mit den Türken hatten schon begonnen, als Catharina zugleich auf zeine dauerhafte Bereinigung' mit England ausging vermittelst der Verheirathung ihres Sohnes, des Herzogs von Anjou, mit der Königin Elisabeth. Diese Heirath, hoffte man auf protestantischer Seite, werde den Sieg des Protestantismus in ganz Europa herbeiführen. "Ist Anjou gelehrig," schrieb der englische Minister Cecil im März 1571, so kann er mit der Hülfe, welche aus dem deutschen Reiche und von anderwärts zu erlangen, ein ritterlicher Sieger über das ganze Papstthum werden.' Aus Aeußerungen Carl's IX. schöpfte der englische Gesandte in Paris alles Vertrauen, der König selbst werde sich gegen Rom erheben 2. Catharina war empört darüber, daß Anjou nur unter der Bedingung freier katholischer Religionsübung auf die Heirath eingehen wollte: das seien, schrieb sie am 25. Juli an den französischen Botschafter in London, Albernheiten, welche ihrem Sohne wahrscheinlich durch seine Günstlinge bei= gebracht worden; sie werde sich an diesen Günstlingen rächen. wurde der vornehmste derselben, Lignerolles, bald darauf ermordet. Romme sie bei Anjou, fügte Catharina in ihrem Briefe hinzu, nicht zum Ziele, so wolle sie für ihren andern Sohn, den Herzog von Alengon, der weniger Schwierigkeiten machen würde, bei der englischen Königin sich bemühen 3. Da= mit Anjou sich willfährig zeige, suchte Catharina wenigstens die Erlaubniß einer heimlichen Ausübung seines Bekenntnisses bei Elisabeth zu erwirken, da es ja ,der Königin gewiß bald gelingen werde, denselben zu bekehren'. Aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baumgarten 33—34. <sup>2</sup> Kervyn de Lettenhove 2, 270.

<sup>3</sup> Recueil des Dépêches, Rapports u. s. w. (London 1838-1840) tom. 7, 234.

selbst diese heimliche Ausübung des Bekenntnisses wollte Elisabeth nicht gestatten 1. Der Heirathsplan zerschlug sich. Dessenungeachtet wurde zwischen England und Frankreich am 19. April 1572 ein Vertrag abgeschlossen zu gegenseitiger Unterstützung, wenn eine der Mächte aus welchem Grunde immer angegriffen werden sollte. Carl IX. wollte sich bei seinen beabsichtigten Unternehmungen gegen die Niederlande die Unterstützung Englands sichern.

Die Eroberung der Niederlande war von den Hugenotten gleich beim Abschlusse des Friedens von St. Germain-en-Lape in Anregung gebracht worden, gleichzeitig mit dem Plan einer Verheirathung Margaretha's, der jüngsten Schwester Carl's IX., mit dem Prinzen Heinrich von Navarra, einem der Häupter der Hugenotten. In La Rochelle, der eigentlichen Hauptstadt Coligny's, warf sich Oraniens Bruder, Ludwig von Nassau, als Piratenhäuptling auf: von den französischen Häfen aus belästigte und beraubte er die Schiffe spanischer Raufleute und verkaufte öffentlich die gemachte Beute<sup>2</sup>. Die von Philipp II. darüber am französischen Hofe erhobenen Beschwerden blieben erfolglos. Ich will den Prinzen von Oranien unterstützen, erklärte Carl IX. im März 1571 dem Gefandten von Florenz, "mich ganz allein mit den Angelegenheiten Flanderns beschäftigen.' Er trat mit Oranien in Correspondenz und Ludwig von Nassau und Coligny stellten ihm für ein Unternehmen gegen die Niederlande die Hülfe zweier weltlichen Kurfürsten in Aussicht. Während Oranien und sein Bruder in ihren öffentlichen Aufrufen fortwährend versicherten: nur ,die Freiheit und die Unabhängigkeit der Niederlande' sei der alleinige Zweck ihres Thuns, ließen sie sich mit Carl IX. in einen, später selbst von ihren Ber= ehrern gebrandmarkten ,schmählichen Länderschacher' ein. Mit Vorwissen Oraniens legte Ludwig dem Könige bei einer geheimen Zusammenkunft im Juli 1571 den Plan einer Theilung der Provinzen vor: Flandern und Artois sollten Frankreich zufallen, Seeland und Bliessingen den Engländern abgetreten werden, Holland, Brabant, Geldern und Luxemburg unter Oranien, der zum "Aurfürsten von Brabant" zu erheben, an das Reich kommen. Ludwig theilte dem englischen Gesandten am französischen Hofe, Walsingham, die Berabredung mit und forderte ihn auf, bei der Königin Elisabeth zu Gunsten derselben thätig zu sein: durch Seeland werde Elisabeth den Schlüssel der Niederlande erhalten und könne durch ein Bündniß mit deutschen Fürsten jeder gefährlichen Vergrößerung Frankreichs entgegenwirken. Walsingham befürwortete den Plan und den Eintritt Englands in die "große Action". Die deutschen Fürsten, welche sich, meldete er nach London, daran betheiligen würden, sähen weise voraus, daß Frankreich, wenn es sämmtliche nieder= ländische Provinzen erhalten würde, allzu mächtig werde; deßhalb plane man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baumgarten 61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kervyn de Lettenhove 2, 290—291. 292 Note. Baumgarten 153.

die Theilung: Ludwig von Nassau sei "von Gott auserwählt worden als Werkzeug seiner Glorie". Die Königin möge denselben wenigstens ermuthigen, voranzugehen, "damit das Feuer", sagt Walsingham, "das sich zu entzünden beginnt, ein großes Feuer werde und wir von seiner Hitze Vortheile ziehen können".

Carl IX. ,träumte nur noch von großen Eroberungen' und schloß sich enge an Coligny an. Auf seine Einladung kam dieser im September 1571 an den Hof nach Blois und fand die glänzendste Aufnahme. Der König überhäufte ihn mit Geld und Ehrenbezeugungen; selbst kirchliche Beneficien wurden dem Hugenottenführer überwiesen, unter Anderm erhielt er eine Abtei von zwanzigtausend Thalern Jahresrente. Er wurde vertrauter königlicher Kath und zum Oberbesehlshaber der zur Eroberung Flanderns ausgerüsteten Streitsträfte ausersehen. Aber nicht allein auf die Niederlande war sein Augenmerk gerichtet.

Wie bei sämmtlichen Führern der internationalen Revolution, den getrönten wie den nicht gekrönten, "die Vernichtung des katholischen Spaniens als Großmacht' für eines ihrer höchsten Ziele angesehen wurde, so ging ins=besondere Coligny nach seinem eigenen Geständniß "bei allen Unternehmungen auf diese Vernichtung aus". Zu diesem Zwecke hatte er, wie in England und an den protestantischen Hösen in Deutschland, so auch in Constantinopel thätige Agenten, unterhielt in Spanien geheime Verbindungen mit den Häuptlingen der Mauren und wollte die Quellen des spanischen Reichthums in Westeindien verschütten. Auch die protestantischen Schweizercantone suchte er gegen Philipp II. zu einem Bündniß mit Frankreich zu bewegen?

Im August 1571 hatte Carl IX., anknüpfend an die Anerdietungen, welche ihm von protestantischen Fürsten zuerst gemacht worden 3, einen geschickten Unterhändler, Caspar von Schönberg, an den Kursürsten August von Sachsen abgeschickt, um ein "Defensivverständniß" Frankreichs mit den protestantischen Reichsständen anzubahnen. Schönberg sollte eröffnen: der König fürchte wegen des Religionsfriedens, woran er sesthalten wolle, vom Papste und seinem Anhang "allerlei Widerwärtigkeit". Nun sei er insbesondere den Häusern Pfalz, Sachsen, Brandenburg, Hessen, Braunschweig und Württemsberg mit aller Freundschaft zugethan und trage sonderliche Begierde, mit denselben gute Correspondenz zu halten: wosern er von ihnen Trost, Hülfe und Beistand erlangen könne, so wolle er bei ihnen hinwieder all' sein Bermögen, nicht weniger als bei seiner eigenen Krone, zusezen. August erwiderte: er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Juste, Hist. de la Révolution des Pays-Bas 2, 251—256. Besonbers Kervyn de Lettenhove 2, 301—321.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kervyn de Lettenhove 2, 325—333. Segesser 2, 132.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Instruction für Schönberg an den Kurfürsten von Sachsen bei Groen van Prinsterer 4, 1\*,... sur les offres qu'il luy faisoit le premier...

wolle über die wichtige Sache mit anderen Fürsten sich unterreden, und falls der Gesandte in einem oder in zwei Monaten mit gleichem Auftrage wieder= kehren würde, alsdann mit ihm weiter darüber verhandeln. Am 2. October 1571 empfing Carl IX. einen Agenten des Kurfürsten Friedrich von der Pfalz und beauftragte denselben, seinem Herrn und dessen Freunden mitzutheilen, daß er gern mit ihnen sich verbünden wolle und die Zeit gekommen sei, die näheren Vertragspunkte festzustellen. Als der Agent, Doctor Junius, ein calvinistischer Prediger, entgegnete: es sei nothwendig, auch Elisabeth. von England in die Liga hineinzuziehen, erklärte sich der König damit vollkommen einverstanden. Mit dieser Botschaft kehrte Junius nach Deutschland zurück, begleitet von Philipp Duplessis=Mornay, einem der thätigsten und scharfsichtigsten hugenotti= schen Agitatoren, der sich zum Prinzen von Oranien begeben sollte, "um ihm die Hülfe des Königs zuzusichern'1. Bald darauf, noch im October, erschien Schönberg; ausgerüftet mit einem eigenhändigen Briefe des Königs und mit Beglaubigungsschreiben ber Königin Catharina von Medici und des Herzogs von Anjou, am Hofe zu Dresden, um die Bündnißverhandlungen weiter zu führen.

Er hatte "große Dinge im Kopf". "Lediglich die edle Krone Frankreichs", ermunterte er den Herzog von Anjou, sei des Kaiserthums würdig. Ludwig von Nassau hatte nämlich dem Könige die Kaiserkrone als höchsten Kampspreis für das Haus Balois in Aussicht gestellt, und diese Eröffnung, hieß es, "komme nicht von ihm, sondern von denjenigen, welche dazu Autorität und Macht besitzen". Landgraf Wilhelm von Hessen wieß der Königin Catharina die Wege an, wie ihr Lieblingssohn Anjou zur römischen Krone gelangen könne, rügte aber gleichzeitig beim Kurfürsten von Sachsen die Franzosensfreundschaft des Kurfürsten Friedrich von der Pfalz. Und in der That zeigte sich Friedrich den französischen Lockungen am meisten zugänglich und wirkte mit großem Eiser für die Fortsührung der deutschsfranzösischen Bündnißsverhandlungen.

"Das römische Reich," schrieb Landgraf Wilhelm an den Kurfürsten Friedrich, "steht auf den von Eisen und Thon vermengten Füßen, wovon der Prophet Daniel spricht." Die katholischen Stände, vornehmlich die geistlichen, waren vom tiefsten Mißtrauen "insbesondere gegen die Praktiken der Kurpfalz" erfüllt. Sie beschuldigten Friedrich, daß er auf ihre Ausrottung sinne 6, und wirklich erklärte einmal dessen Kanzler Ehem, daß der Kurfürst darauf auß=

(

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kervyn de Lettenhove 2, 334—335. <sup>2</sup> bei Groen van Prinsterer 4, 16 \*.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> bei Groen van Prinsterer 4, 84\*. Kervyn de Lettenhove 2, 344.

<sup>\*</sup> Die Schreiben Schönberg's bei Groen van Prinsterer 4, 1\*—9\*. Bergl. 4, 269. Die Bündnißverhandlungen bei Kluckhohn, Briefe 2, 427—437. 444 fll. Bergl. v. Bezold 1, 86—87.

<sup>5</sup> Kluckhohn, Briefe 2, 477. 6 v. Bezold 1, 92 Note 1.

gegangen sei, zum wenigsten das Stift Worms zur Pfalz zu bringen'. Die Pfassen besorgen,' hatte sich schon früher ein kurpfälzischer Rath geäußert, man nehme ihre Herrlichkeit und Bauchspeis': Sachsen und Hessen, welche davon abriethen, hätten zut dazu reden', denn sie hätten zihre gefressen und schon verdaut'. Friedrich, der die aufständischen Niederländer unterstützte und durch andere Gewaltthaten den König von Spanien reizte, befürchtete seinen Angriss durch Alba 3. Der Kursürst habe dem König Ursache zu einem Ueberzug gegeben, schrieb Herzog Albrecht von Bahern am 10. Juli 1572 an den Kaiser, weil er "durch seine calvinischen Prädikanten, die er in guter Anzahl nach den Niederlanden geschicht, den ganzen dortigen Lärm erweckt' habe. Da den katholischen Ständen von den protestantischen Gefahr drohe, so möge Maximilian, bat er, "auf zutragenden Fall des kaiserlichen Amtes gebrauchen, dessen wir klein katholisch Häusselien uns allein zu getrösten haben'.

Aber unter den protestantischen Ständen herrschte kein Einverständniß. Herzog Julius von Braunschweig gab die Erklärung ab: die deutschen Fürsten dürften mit einem auswärtigen Potentaten kein Bündniß schließen. "Solche Ansichten,' schrieb Schönberg, "hat er in der Schule seines Schwagers, des Aurfürsten Joachim II. von Brandenburg, gelernt.' Rurfürst Johann Georg von Brandenburg, der am 2. Januar 1571 seinem Vater Joachim in der Regierung gefolgt war, wollte dem französischen Könige wohl Unterstützungen zukommen lassen, aber ohne Vorwissen des Kaisers kein förmliches Bündniß mit demselben abschließen: ein solches werde Mißtrauen und Zerrüttung bringen und ein Gegenbündniß hervorrufen: sein Vater habe sich in dergleichen Bündnisse nicht begeben wollen, sie auch in seinem Testamente verboten. So lautete die Antwort Johann Georg's auf den Antrag des kurpfälzischen Gesandten Shem: ein jeder der drei Kurfürsten solle Carl IX. im Kriegsfalle tausend Pferde stellen und für Anrittgeld und Sold vierzigtausend Gulden aufwenden, wogegen man vom Könige dreitausend Pferde und ein Regiment Gascogner Schützen nebst sechsmonatlichem Solde fordern solle. Auch August von Sachsen war nicht zur Stellung eines Hülfsheeres, sondern nur zur Zahlung von Subsidien an Frankreich geneigt. Kurfürst Friedrich sah sich deßhalb im Mai 1572 genöthigt, den in Heidelberg anwesenden französischen Gesandten auf spätere bessere Ergebnisse der Verhandlungen zu vertröften.

Mittlerweile waren in Frankreich ,die Dinge zum Losplatzen reif geworden'.

Neben Coligny stand Graf Ludwig von Nassau beim König in höchster Gunst. Er erhielt eine Pension von hundertzwanzigtausend Franken. Auf

<sup>1</sup> v. Bezolb 1, 442 No. 293. 2 v. Bezolb 1, 65-66 Note 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vergl. v. Bezold 1, 84 Note 4. <sup>4</sup> Kluckhohn, Briefe 2, 468—469.

sein Betreiben wurde am 11. April 1572 der Heirathscontract zwischen Margaretha, der Schwester des Königs, und dem Prinzen Heinrich von Navarra abgeschlossen. "Ich gebe meine Schwester," sagte Carl IX., "nicht allein dem Prinzen, sondern allen Hugenotten, um mich gleichsam mit ihnen zu ver= mählen. '1 Am 11. Mai schrieb er an Roailles, seinen Gesandten in Constantinopel: "Ihr habt dem Großherrn mitzutheilen, daß ich eine Kriegsflotte ausgerüftet habe unter dem Vorwande, meine Häfen und Seekusten zu schützen, in Wahrheit aber, um den katholischen König,' Philipp II., zu beunruhigen und den niederländischen Geusen Kühnheit zu ihren Unternehmungen einzu= flößen, wie sie denn bereits ganz Seeland genommen und Holland erschüttert Mit England habe ich eine Liga abgeschlossen, welche die Spanier in eine außerordentliche Eifersucht versetzt hat, ebenso wie das Verständniß, welches ich mit den deutschen Fürsten unterhalte's. Gleichzeitig versicherte Carl IX. dem katholischen König, daß er ihm in heiliger Treue gewogen sei und Alles aufbiete, um die Niederlande bei Spanien zu erhalten: auch sein Verkehr mit Ludwig von Nassau habe keinen andern Zweck, als denselben zum Eintritt in die Dienste des Königs zu bewegen. Dem papstlichen Runtius ertheilte er dieselben Versicherungen 3.

Die Meergeusen, welche Carl IX. zu ihren Unternehmungen ermunterte und welche Oranien mit Kaperbriesen versah, waren, selbst nach protestantisschen Berichten, "die abscheulichsten Seeschänder aller Zeiten, Menschen von einer Plünderungs= und Zerstörungswuth und einer solch viehischen Grausamteit, wie sie kaum bei den Türken zu sinden". Sie bestanden größtentheils aus dem Abschaum aller Nationen, stürzten sich auf jede Flagge, nicht allein auf spanische, sondern auch auf deutsche, englische, französische, dänische und schwedische Fahrzeuge, welche Beute in Aussicht stellten. Wit dem Ruse, "das wahrhaftige Wort Gottes nach der Lehre Calvin's" überall einzuführen, plünzderten und zerstörten sie Kirchen und Klöster und begingen gegen katholische Priester, Wönche und Klosterfrauen Frevelthaten und Gräuel, wie solche die Geschichte der Bölker nur selten verzeichnet 4. Zu gleicher Zeit setzen "die Buschgeusen" durch Käubereien und ausgesuchte Grausamkeiten ganze Provinzen in Schrecken 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kervyn de Lettenhove 2, 347. 363.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Noailles, Henri de Valois 1, 9. <sup>3</sup> Kervyn de Lettenhove 2, 355.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Altmeyer, Les Gueux de mer et la prise de Brielle. Bruxelles 1863. Bergl. Holzwarth 2, 492 fll. Kervyn de Lettenhove 2, 408 fll.

Das Werk von Wyncius: Geusianismus Flandriae occidentalis liefert die gräuelvollsten Berichte. Für die Kunst der Calvinisten in Ersindung von Martern und Todesqualen, welche besonders den Mönchen und Priestern bereitet wurden, vergl. das mit Abbildungen versehene Theatrum crudelitatum Haereticorum nostri temporis. Antverpiae 1588.

Die Schreckensherrschaft Alba's trug an all' diesen Gräueln schwerste Mitschuld. "Es war," sagt ein Zeitgenosse, als wenn sich der König und die Rebellen dazu vereinigt hätten, alles Unglück über die Niederlande zu bringen, alle Blüte, allen Wohlstand der Provinzen gänzlich zu zerstören." Unzählige, nach dem damaligen Rechtsgange mit Folterungen verbundene Processe wurden vom "Blutrathe" angestrengt, den Verurtheilungen folgten Gütereinziehungen, welche viele Tausende in völlige Armuth und in Verzweiflung stürzten. "Die Rlagen tausender Wittwen und Waisen, schrieb der königstreue Viglius, ,schreien zum Himmel.' Philipp II. brach seinen bei der Huldigung geschworenen Eid, als er, trot aller Abmahnungen des Cardinals Granvell, Alba gestattete, dem gesammten Volke neue erdrückende, in Natur und Form un= gerechte Steuern aufzulegen. Bon allen beweglichen und unbeweglichen Gütern sollte der hundertste, von allem Erbe der zwanzigste, von allen Kaufmanns= gütern, bei jedesmaligem Verkaufe derselben, der zehnte Pfennig entrichtet Besonders die lettere Steuer rief allgemeine Entrüstung hervor: da die Waaren oft in einer Woche zehnmal den Besitzer wechseln könnten, so täme diese Abgabe, erklärten die Stände, einer Confiscation gleich. Einsprachen, der Stände wie des Staatsrathes, fanden Gehör. Flehentlich baten die Bischöfe den König und Alba, von den Steuern abzustehen, welche vorzugs= weise die Unbemittelten und die Armen träfen. "Die Bischöfe," erwiderte Alba, verstehen Nichts von der Sache, sie sind durch die Magistrate der Städte aufgeregt worden.' Am 24. März 1572 wandten sich die Bischöfe von Npern, Gent und Brügge nochmals an Philipp: Der zehnte Pfennig werde die Ent= völkerung des Landes, die Verlegung alles Handels herbeiführen, er sei unver= träglich mit der Gerechtigkeit und mit dem wahren Nuten des Staates. Sollten selbst die Stände, was zweifelhaft, dazu ihre Zustimmung gegeben haben, so wisse man doch aus den Schriften der kirchlichen Lehrer, daß, wenn ein Gesetz ungerecht sei und vom Volke zurückgestoßen würde, der König in seinem Gewissen verpflichtet sei, es zu beseitigen 1. Philipp wollte nicht nachgeben. Alba behauptete, die Steuer sei gar nichts Anderes, als die spanische Alcabala, aus der er allein in seiner Stadt Alva jährlich fünfzigtausend Ducaten ziehe. "In Spanien," berichtete Granvell, "ist von Alba's Regiment viel die Rede: man sagt, er werde nicht wagen, dorthin zurückzukehren, weil er derart verhaßt ist, daß man Himmel und Erde in Bewegung setzen möchte, das Haus Toledo gänzlich zu vertilgen. 2 Aller Verkehr stockte in den Nieder= Es half nicht, daß Alba für Korn, Fleisch, Wein und Bier und für die zu Manufacturen zu verwendenden Rohmaterialien vom zehnten Pfennig abstehen wollte; Niemand wollte mehr arbeiten; man litt Mangel an den ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kervyn de Lettenhove 2, 394. 398. 400.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kervyn de Lettenhove 2, 407.

wöhnlichsten Lebensbedürfnissen. Weil Elisabeth von England der spanischen Krone Geldsummen vorenthielt, so ließ sich Alba bewegen, allen englischen Handel, den bedeutendsten in den Niederlanden, völlig zu untersagen, die engelischen Schiffe und Waaren mit Embargo zu belegen. Seitdem zog sich der commercielle Verkehr zwischen England und Deutschland von den Niederlanden weg, fast ganz nach Hamburg; die Niederländer mußten den völligen Untergang ihres Handels voraussehen.

"Die allgemeine Unzufriedenheit, man möchte sagen, Berzweiflung," schrieb Granvell, wurde die beste Waffe für Oranien, für die Meergeusen, für alle Rebellen und alle Feinde des Königs."

Am 1. April 1572 gelang es den Meergeusen, die gut befestigte Stadt Briel einzunehmen und durch sie einen wichtigen Operationspunkt zu gewinnen. Tie Kirchen und Klöster wurden geplündert und zerstört, Crucisize und Heisigenbilder mit Füßen getreten und verbrannt, sofort neunzehn Priester zu Tode gefoltert. Briel sollte ein zweites La Rochelle werden. Die Zahl der in Briel ermordeten Geistlichen beläuft sich im Ganzen auf hundertvierundachtzig.

Ohne die Ankunft der angeworbenen zwölfhundert deutschen Reiter abzuwarten, rückte Graf Ludwig von Nassau, im Einverständniß mit Carl IX., im Mai in die Niederlande ein, worauf der König Oranien antrieb, in Verbindung mit dem Pfalzgrafen Johann Casimir ebenfalls die Waffen zu ergreifen. Die unter dem Grafen Ludwig und anderen Führern ausgerückten französischen Freischaaren bemächtigten sich Ende Mai der flandrischen Städte Valenciennes und Mons. Achttausend französische Truppen, welche Ende Mai durch Lyon zogen, sollten vereint mit den Engländern eine Landung an der flandrischen Küste ausführen. In Holland, Seeland, Geldern, Friesland brach der Aufstand aus; viele Städte wurden mit Gewalt gezwungen, zu Oranien überzutreten. Schrecklich waren die Qualen, welche Priester, Mönche und Nonnen von den Calvinisten zu erleiden hatten. Bei der Einnahme von Gorkum am 27. Juni beschwuren die Geusen in aller Form, keinem Geistlichen sollte irgend ein Leid zugefügt werden; gleichwohl wurden deren neun= zehn, weil sie nicht von ihrem Glauben abfallen wollten, nach langen grausamen Mißhandlungen am 9. Juli zum Tode geführt, die Leichen von den Soldaten zerrissen und geschändet. "Diese Götzendiener und Gottesmacher", wie sie von den Calvinisten genannt wurden, starben den Heldentod für ihren Glauben mit einer Standhaftigkeit, die jener der Märtyrer in den ersten Jahrhunderten des Christenthums gleichkam 1.

Während Alba die Belagerung von Mons betrieb, kam Oranien mit siebentausend deutschen Reitern und siebenzehntausend Mann Fußvolk über den Rhein. Er versprach Freiheit der Religion und des Gewissenst, aber auch

<sup>1</sup> Bergl. Holzwarth 8, 28-51.

seine Truppen brachten viele Priester und Mönche auf die grausamste Weise um's Leben 1. Zum Entsate von Mons sammelte sich mit Vorwissen Carl's IX. unter der Führung von Genlis ein Corps von tausend hugenottischen Edel= leuten und sechstausend französischen Freischaaren; auch zweitausend Engländer waren bereits in Bliessingen angekommen: obgleich weder von Frankreich noch von England eine Kriegserklärung gegen den Souverän der Riederlande erlassen worden war. Am 17. Juli 1572 wurde das unter Genlis stehende Heer von Alba vernichtet, Genlis gefangen genommen und unter seinen Papieren ein Brief Carl's IX. an Ludwig von Nassau aufgefunden, worin der König seinen Entschluß ankündigte, alle ihm zu Gebote stehenden Mittel zur Befreiung der Niederlande von der spanischen Herrschaft zu verwenden 2. Dafür bekam Philipp II. von demselben Könige die treuesten Freundschafts= versicherungen und den Ausdruck unendlichen Bedauerns, daß einige französische Vasallen sich den niederländischen Rebellen angeschlossen hätten. "Ich antwortete ihm,' schrieb Philipp am 2. August an Alba, ,als wenn ich diesen Versicherungen Glauben schenkte. 3 Am französischen Hofe drohte Coligny dem spanischen Gesandten: wenn er nicht bewirke, daß die in Flandern gefangen genommenen Franzosen freigegeben würden, so werde er selbst in Paris erschlagen werden und kein Spanier in Frankreich seines Lebens sicher sein 4.

Mons mußte sich ergeben. Für Alba waren aus Deutschland namhafte Verstärkungen im Anzuge. Die Königin Elisabeth, schwankend geworden, ob sie offen mit Spanien brechen sollte, rief die englischen Schiffe und Truppen aus Vliessingen zurück.

Jest kam für Carl IX. die Zeit der Entscheidung. Unaushörlich mahnten Coligny und andere Hugenotten: es müsse unverzüglich die Kriegserklärung an Spanien erfolgen. Duplessis-Mornay stellte dem Könige vor, ein günstigerer Augenblick zum Losschlagen sei nicht zu erwarten: der Kaiser sei durch die Türken in Schach gehalten, der Papst in den Türkenkrieg verwickelt, die protestantischen Fürsten würden Frankreich zur Hülse sein. "Deutschland, sagte er, "welches in vergangener Zeit uns geschlagen hat, reicht uns heute die Hand und dietet uns eine Liga an, welche einerseits den Spaniern die Kräfte entzieht, anderseits die unserigen verdoppelt." Für Frankreich sei der Krieg ein Bedürsniß, um so vielem verdorbenen und überslüssigen Blut, welches sonst eine neue Krankheit im Staatskörper erzeugen könnte, einen Absluß zu verschaffen . "Beginnen Sie den Krieg gegen Spanien," sagte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kervyn de Lettenhove 3, 65. , Mes gens, 'schrieb Oranien, , se sont plus attachés aux prestres et moynes.' Bei Groen van Prinsterer 3, 482.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Brief vom 27. April 1572 bei Gachard, Corresp. de Philippe II. tom. 2, 269.

<sup>3</sup> bei Gachard, Corresp. 2, 271 No. 1151.

<sup>\*</sup> Baumgarten 204. 206. Kervyn de Lettenhove 2, 497.

<sup>5,..</sup> pour vuider tant de sang corrompu et superflu, qui pourroit créer

Coligny drohend zum Könige, "oder wir werden uns genöthigt sehen, ihn gegen Ew. Majestät zu beginnen." Carl IX. ließ sich fortreißen; "in jeder Stunde wurden Bestallungen für Reiterei und Fußvolk ausgefertigt".

Aber Catharina von Medici erschrack über die gefahrdrohende Lage und wollte Oranien nur dann unterstützen, wenn England und die deutschen Fürsten gleichzeitig in den Krieg einträten.

Bei einer Zusammenkunft in Cassel im Juni 1572 hatten sich Kurfürst August von Sachsen, der Pfalzgraf Johann Casimir im Auftrage seines Vaters, des Kurfürsten Friedrich, und der Landgraf Wilhelm von Hessen dahin verständigt, dem französischen Könige im Rothfall dreitausend Reiter zur Verfügung zu stellen und bis zur Grenze die Kosten zu tragen. Schönberg wurde mit einer am 10. August ausgestellten Instruction von Neuem an die Fürsten abgeschickt<sup>3</sup>; auch begannen neue Verhandlungen mit England.

Jedoch Coligny drängte zum Entschluß. Er nahm teinen Anstand, der Königin Catharina zu eröffnen, "er werde nicht mehr thun, was sie befehle'. Im Rathe des Königs sagte er: er werde sein dem Prinzen von Oranien gegebenes Versprechen einlösen, ihn durch seine Freunde, Verwandte und Diener, nöthigenfalls in eigener Person unterstüßen . Am 11. August schried Oranien an seinen Bruder Ludwig: Coligny habe ihm angezeigt, daß beisläusig zwölftausend Arkebusiere und dreitausend Pferde außgerüstet würden und er bereit sei, persönlich mit diesen Truppen im Feld zu erscheinen schaftnarina von Medici schien allen Einfluß auf den König, der von Coligny völlig beherrscht wurde, verloren zu haben, und es war schon Rede davon, daß sie nach Florenz zurückgeschickt, und auch der Herzog von Anjou, der Gegner des Admirals, vom Hose entsernt werden sollte 6.

Am 18. August fand die Trauung Margaretha's mit Heinrich von Navarra statt. Die Zeit naht', schrieb der florentinische Gesandte, da die Hugenotten ,einen Anschlag aussühren wollen. Wenn die Festlichkeiten zu Ende sind, werden sich die meisten Hugenotten zurückziehen und an ihre Interessen denken, falls der König seine Meinung nicht ändert; man hält für gewiß, daß sie alle vortresslich bewassnet und beritten sind und im Stande sich rasch zu sammeln, um nach Flandern zu ziehen'. Fast in allen Propinzen wurde gerüstet: dreißig= bis vierzigtausend Mann erwarteten die Befehle Coligny's.

quelque nouvelle maladie au corps de vostre Estat, il fault ou saigner, ou pour le moins esventer la veine, entreprendre dis-je, une guerré. Du Plessis-Mornay 2, 20-37.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kervyn de Lettenhove 2, 505.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bericht bes venetianischen Gesandten Giovanni Michiel bei Alberi, Ser. 1, vol. 4, 283 fll.

<sup>3</sup> Kervyn de Lettenhove 2, 514. 4 Bergl. Baumgarten 211—220.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> bei Groen van Prinsterer 3, 490. <sup>6</sup> Kervyn de Lettenhove 2, 518.

Inzwischen hatten Catharina und der Herzog von Anjou den Plan gefaßt, den Admiral aus dem Wege zu räumen, und hofften, die Schuld auf
die Guisen und auf Alba werfen zu können. Der Schuß auf Coligny ging
fehl. Sieben- dis achthundert hugenottische Edelleute, an ihrer Spize der
Prinz von Condé, forderten im Louvre Gerechtigkeit vom Könige. Am
23. August faßten die Hugenotten den Plan, am folgenden Tage sich des
Louvre zu bemächtigen, die königliche Familie zu tödten, und Heinrich von
Navarra zum Könige auszurufen.

Bei solcher Lage der Dinge kam es zu dem entsetzlichen Gemețel der Bartholomäusnacht: nicht als religiöse Körperschaft, sondern als "eine politisch= militärische Conspirationspartei" sollten die Hugenotten vernichtet werden. Auch in den Provinzen trug die Verfolgung einen wesentlich politischen Charakter <sup>1</sup>.

Durch die Gräuel der Bartholomäusnacht wurden für eine Zeitlang die Fäden zerrissen, welche zwischen der französischen Krone und den protestantischen Fürsten angeknüpft worden. Insbesondere wollte Kurfürst August von Sachsen seitdem mit Frankreich Nichts mehr zu schaffen haben, mahnte aber zugleich auch von jeder weitern Antheilnahme an der "calvinistischen Conspiration" Oraniens ab. "Wenn wir," schrieb er am 10. October 1572 an den Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, "die Wahrheit bekennen sollen, so ist uns alle Zeit zuwider gewesen, daß man sich in Deutschland mit solchen ausländischen Praktikanten behängt und so gemein gemacht hat." August wies jede Art von Separatbündnissen unter den protestirenden Ständen zurück, denn in Deutschland habe man von den katholischen Mitsürsten Nichts zu sürchten, so lange man selbst nicht an dem Fundamente des Religionsfriedens rüttele: dieser Friede verpslichte auch den Kaiser und alle Stände, für Jeden einzutreten, welcher von fremden Potentaten wider Erwarten angegriffen werden sollte 2.

Lutherische Geistliche eiferten, selbst im Nassauischen, gegen die Unterstützung Oraniens. Der Superintendent Bernhardi zu Dillenburg wurde im Jahre 1572 gefänglich eingezogen, weil er sich dahin ausgesprochen, der Krieg Oraniens sei unchristlich; die Truppen, welche nach den Niederlanden geführt würden, seien als traurige Schlachtopfer zu betrachten, das ganze Unternehmen sei nur ein calvinisch Werk's. Wenn Oranien, glaubte man in lutherischen Kreisen, Inade und Güter bei Spanien erhalten könnte', so werde er zuf die Religion und das heilige Evangelium wenig geben's.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Näheres bei Kervyn de Lettenhove 2, 521—598. Baumgarten 224—237.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kluchohn, Briefe 2, 468. 534—538. 

\* Keller, Nassau 399.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Warnung vor rebellischen Conspirationen unter bem Schein bes Evangelii (1572) © <sup>2</sup>.

In der That erschienen im Jahre 1572 die Grafen Johann und Ludwig von Nassau bei dem Erzbischof Salentin von Cöln und baten ihn, er möge als nächster Nachbar der Niederlande bei dem Könige von Spanien für ihren Bruder, den Prinzen von Oranien, die Verleihung einer Jahresrente erwirken, deren Betrag dem Werthe seiner confiscirten Güter gleichkomme. "Sollte der König, erklärten sie, in diesen Antrag einwilligen, so sei der Prinz bereit, sich aus den Niederlanden freiwillig zurückzuziehen und sie niemals wieder zu betreten. Ferner erbiete er sich, dem Könige alle Städte, welche sich empört hätten, zu überliefern und in denselben das katholische Bekenntniß wiederherzustellen. Diese Wiederherstellung mochte dem Prinzen sehr leicht erscheinen, da die Masse des Volkes in den Niederlanden dem alten Glauben treu geblieben war. Noch ein Jahrzehnt später erklärte Oranien in einem Schreiben an die Bürger von Gent: es sei nur zu gewiß, daß in den Nieder= landen, insbesondere in Flandern, keine einzige Stadt vorhanden, in welcher nicht die Katholiken sich in der Mehrzahl befänden und nur durch die Obrigkeit und die Gewalt der Waffen niedergehalten würden 2.

Im September 1572 bot Ludwig von Nassau dem Herzog Alba an, er wolle seine Truppen mit den Truppen seines Bruders Oranien vereinigen

<sup>1, ...</sup> entregaria à S. M. todas las villas rebeladas, con el establecimiento de la fee católica en ellas.' Det Erzbischof ließ biese Eröffnung bem Herzog Alba zukommen, ber aber nicht barauf eingehen wollte. Gachard, Corresp. de Philippe II. tom. 3, 140. Oranien ließ einen ber berühmtesten Professoren ber Löwener Universität, Elbert Leoninus, zu sich kommen und sagte ihm, nach bessen Bericht an Morillon, ,qu'il est misérable et que ses gens luy commandent plustost que luy à eulx', ,que à la longue il ne se polroit soubstenir, et il luy confessa que cela sçavoit-il bien et que, s'il polroit obtenir la grâce de son roy et du pape, il se mettroit à deux genoulx pour recepvoir leurs commandements'. Morillon, ber bieß am 16. December 1572 bem Carbinal Granvell mittheilte, fügte hinzu: "A ce que je veois, il se feroit catholique pour ravoir son bien,' möchte boch Philipp bas Begehren bewilligen. Kervyn de Lettenhove 3, 195-196. Philipp ging auf Nichts ein, bie "Rasereien" Alba's bauerten fort. "Illa militum intolerabilis licentia," schrieben bie Bischöfe am 13. Mai 1573 an ben Rönig, ,ac injustitia et concussiones, aliaeque injuriae vehementer etiam animos populi catholici alienatos paene ad desperationem multos adduxit. Auch die theologische Facultät der Löwener Universität hielt dem König muthig seine Pflichten vor. Wie bie Bischöfe schon früher (vergl. oben S. 251) bie harten Straf= ebicte gegen bie Säretiker mit Recht zum Söchsten migbilligt hatten, so wollten sie sich noch weniger an Alba's ,gewaltsamen Inquisitionsmaßregeln' betheiligen. Alba's Nachfolger Requesens beschwerte sich am 8. April 1575 in Mabrib über bie Bischöfe: La plupart des évêques sont de braves gens, mais ils n'ont pas le courage de faire exécuter la moindre chose en matière de religion. Je ne pardonne à aucun des hérétiques, mais à quoi cela sert-il si les évêques ne les denoncent pas. En tout ce que je fais, ils croient voir l'Inquisition.' Kervyn de Lettenhove 3, 91-93. 472.

<sup>2</sup> Bergl. Roch, Quellen 2, 201.

und zum großen Nußen und Vortheil' des Königs von Spanien in Frankreich einbrechen. Alba wies das Anerbieten mit den Worten zurück: "Ich
kenne Ludwig von Nassau als einen sehr schlechten Menschen; ich sehe, daß
er sich nicht damit begnügt, Verräther auf einer Seite zu sein, er will auch
auf der andern Verräther werden." "Oranien und sein Bruder," urtheilte
der französische Staatsrath Iohann von Morvilliers im April 1573, wollen
lieber, daß es in der ganzen Welt drunter und drüber gehe, als ruhig bleiben
bei einem geringen Vermögen." Der Theologe Theodor Beza dagegen nannte
den Grafen Ludwig einen "Kämpen Gottes".

Am frühesten knüpfte der pfälzische Kurhof wieder Verbindungen mit Frankreich an. Pfalzgraf Johann Casimir versicherte einem französischen Bevollmächtigten im Frühjahr 1573, daß er dem Hause Valois aufrichtig ergeben sei. Ausdrücklich bedauerte er, daß er im zweiten Hugenottenkriege durch die Vorspiegelungen falscher Rathgeber sich habe verführen lassen, gegen den König zu Felde zu ziehen: Gott sei sein Zeuge, er habe nicht die geringste Lust, jett den Hugenotten wieder Truppen zuzuführen. Er wünschte vielmehr zum General von fünf= oder sechstausend deutschen Reitern ernannt zu werden, deren sich der König nach Gefallen bedienen könne<sup>3</sup>. Ludwig von Nassau, welcher, abgewiesen von Alba, wieder mit Carl IX. Verbindungen angeknüpft hatte, trat im Jahre 1573 auf der Ostermesse in Frankfurt am Main mit dem französischen Agenten Schönberg in einen neuen Handel über die Niederlande ein. Während er noch vor Kurzem erklärt hatte, in Frankreich einrücken zu wollen, um die Gräuel der Bartholomäusnacht zu rächen, bot er jett dem französischen König, auf dessen Befehl die Hugenotten ermordet worden, gegen geheime oder offene Unterstützung Oraniens, wiederum niederländische Provinzen an: dießmal Holland und Seeland. aber wollte diese beiden Provinzen für sich behalten und den König nur als deren "Schützer und Vertheidiger" anerkennen, dagegen alle sonstigen Eroberungen, die er mit französischer Hülfe in den Niederlanden machen würde, an die Krone Frankreich ausliefern. Als Kaufpreis sollte der König drei= malhunderttausend Gulden hergeben. Carl IX. war willig zum Kauf. Zwar war sein Schatz gänzlich erschöpft, aber er wußte Rath: er wolle, ließ er erklären, die katholischen Kirchengüter angreifen; auch der Großtürke werde, um Spanien zu schaden, jährlich drei Millionen Kronen darreichen 4. Grafen Ludwig gelang es, auch den pfälzischen Kurhof für eine Unterstützung Oraniens zu gewinnen. Im Mai schien ein nassauisch-pfälzischer Kriegszug

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kervyn de Lettenhove 3, 75. <sup>2</sup> Groen van Prinsterer 4, 63 \*--64.

<sup>3</sup> Bergl. v. Bezolb 1, 104-105.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kervyn de Lettenhove 3, 211-220.

im Werk, er kam jedoch nicht zur Ausführung 1. Der kurpfälzische Rath Zuleger trug sich mit einem andern Plan der Theilung der Niederlande. Am 8. November 1572 hatte er Oranien den Vorschlag gemacht: er möge Seeland und Holland der Königin Elisabeth von England in die Hände spielen, damit diese ,völlige Herrin des Meeres werde'. Dann würde vermittelst des englischen Geldes einer der Söhne des Kurfürsten ihm offen zu Lande Hülfe zuführen 2.

Schönberg hatte noch wichtigere Aufträge an die protestantischen Fürsten. Er eröffnete dem Grafen Ludwig, daß Carl IX., obgleich ihm als Schwiegersohn des Kaisers die Erhöhung des österreichischen Hauses, aller= hand Vortheil' bringen würde, dennoch "gemeiner Wohlfahrt halber' es gern sehen werde, wenn ,einer der protestirenden Fürsten zum römischen König er= wählt und dadurch nicht allein die Freiheit der Wahl erhalten, sondern auch sonst allerhand besorgte beharrliche Beschwerungen abgewendet werden könnten': das Haus Oesterreich habe fast den Wahn geschöpft, als ob ihm das Kaiser= thum mehr aus dem Recht der Nachfolge, als aus freier Wahl gebühre. Würden die protestirenden Fürsten abermals das Spiel übersehen und die Wahl eines römischen Königs auf einen papistischen Fürsten kommen lassen, so würden sie in Wahrheit auf die Länge fast gefährlich sitzen und etwa un= versehens von ihren Widerwärtigen überfallen werden'. Ueberdieß sei das Haus Desterreich in jetiger Zeit dermaßen erschöpft und in Unvermögen, daß es ihm ohne die Contributionen des Reichs beinahe unmöglich sei, den kaiserlichen Stand zu führen. Schon jett könnten die Reichsstände ,ohne äußersten Nachtheil gemeiner deutscher Nation' diese Contributionen auf die Länge nicht er= schwingen, dieselben würden aber, wenn wiederum ein römischer König aus dem öfterreichischen Hause erwählt würde, noch weiter einreißen, nothdränglich gemehrt, auch beständiglich eingeführt werden'. Demgemäß sei der französische König bereit, die Wahl eines der protestirenden Fürsten auf jegliche Weise zu fördern; er wolle sich nicht allein zu stattlicher Hülfeleistung verpflichten, son= dern auch vor der Wahl eine ansehnliche Summe Geldes versichern'3.

Zur Zeit dieser Eröffnungen hatte Frankreich, allbereits dem Hause Oesterreich in Polen den Rang abgelaufen': am 9. Mai 1573 war dort

<sup>1</sup> v. Bezolb 1, 104—108.

2 bei Groen van Prinsterer, Suppl. 135 \*.

<sup>3</sup> Diese Borschläge, schrieb Schönberg an den Grasen von Rex, wurden den Fürsten gemacht, pour leur faire couler dans le cueur quelque bonne opinion de nostre sincère volonté en leur endroict. Car cela donnera un honnete prétexte à nos amis de nous pouvoir mettre sur les rangs, comme ils sont délibérez de faire, estants tout asseurez que les princes s'accorderont aussi peu de prendre ung d'entre eulx, que les Polonnois se sont peu accorder à prendre ung Piaste'. Bei Groen van Prinsterer 4, 110 \*.

Heinrich von Anjou, der Bruder Carl's IX., zum König gewählt worden, der habsburgische Aroncandidat Erzherzog Ernst ,hatte das Nachsehen'. Der neue polnische König wollte nun ebenfalls "gemeiner Wohlfahrt halber" die Erhebung eines protestantischen Fürsten auf den deutschen Königsthron befördern; er verpflichte sich, eröffnete Schönberg, zur Leistung alles möglichen Beistandes. Die Fürsten würden sich lediglich vor dem König von Spanien und seinem Anhang zu beforgen haben; wäre aber einmal ein neuer deutscher König erwählt, so würde er, gestützt von Frankreich und Polen und von den protestirenden Ständen, demselben genugsam gewachsen sein. Sollten jedoch die Reichsstände vorziehen, statt eines deutschen Fürsten den französischen König auf den Thron zu erheben, so werde dieser das Reich aller Contributionen entledigen, alle Reichsfreiheiten schützen und handhaben und einen dauernden Frieden mit den Türken zu Wege bringen. "Eine vertrauliche Correspondenz" der protestirenden Stände mit Frankreich und Polen sei dringend nothwendig, um den "geschwinden Praktiken" des spanischen Königs in Deutschland zu begegnen 1.

"Wer weiß es nicht," schrieb Schönberg im September 1573 an den Grafen von Retz, daß Nichts die Protestanten aufrechterhält gegen die Katholiken Deutschlands, deren Güter sie usurpiren und die durch den König von Spanien, das Haus Oesterreich, den Papst und alle Mächte Italiens gehalten werden, als das Gegengewicht der Hülfe Frankreichs. 2 Die protestantischen Fürsten, sagte der Staatsrath Johann von Morvilliers im April 1573 in einer Denkschrift für Catharina von Medici, thun Alles, um Mißtrauen und Feindschaft zwischen Frankreich und Spanien auszustreuen; in dem Krieg zwischen diesen Mächten bestehe, erachten sie, sihre Ruhe, ihre Größe und Sicherheit und das Mittel, allenthalben ihre Religion aufzurichten'. Die französischen Jahrgehälter an deutsche Fürsten hätten sich unter Franz I. auf zehntausend Livres belaufen, jett betrügen sie hunderttausend, sie seien zu einem förmlichen Tribut geworden: denn nachdem man sie einmal bewilligt, müsse man sie zahlen, wie schlecht auch die königlichen Finanzen ständen; man könne die Fürsten niemals befriedigen, nur ihren Geiz hätten sie vor Augen<sup>3</sup>. Aber dafür waren diese Fürsten doch auch willig zu französischen Diensten. Das höchste Lob ertheilte Schönberg dem Landgrafen Wilhelm von Hessen. Derselbe habe, schrieb er an den Herzog von Anjou, ,la fleur de lys'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schreiben Lubwig's von Nassau an den hessischen Kammermeister Simon Bing vom 28. August 1573, bei Groen van Prinsterer 4, 97\*—107\*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Groen van Prinsterer 4, 113\*.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Groen van Prinsterer 4, 59 \*\*. 61 \*\*. 69 \*\*. Gegen Johann Casimir's Vertrauten La Huguerye äußerte sich Oranien im Jahre 1574, er wende alle Wittel an "pour mectre en mauvais menage les deux roys de France et d'Espaigne". La Huguerye 1, 279.

in seinem Herzen eingegraben, und sei ein abgesagter Feind aller Feinde Frankreichs.

Schon längst hegte man am französischen Hofe die Hossenung, daß man durch den Gewinn Polens die Raiserkrone erlangen und sodann eine französische Universalmonarchie aufrichten könne. Wir müssen Polen um jeden Preis erringen, sagte Schönberg vor der Wahl Heinrich's von Anjou, "um nachher noch höher zu steigen". Frankreich und Polen, schrieb Blaise de Monluc, könnten, im Bunde mit den Türken, das ganze übrige Europa in Schach halten; mit dem Tode des Raisers müsse auch die römische Krone einem der königlichen Brüder zufallen, Heinrich von Anjou sollte mit Kücksicht darauf die Tochter eines mächtigen Reichsfürsten, ohne Ansehen der Religion, heirathen: alle Prophezeiungen hätten einen neuen allmächtigen Kaiser Carl aus dem Hause Frankreich verkündigt.

Beim Kurfürsten Friedrich von der Pfalz und seinem Sohne Johann Casimir fanden Schönberg's Vorschläge bezüglich einer französischen Allianz und Kaiserwahl ernstliches Gehör und die Pfälzer stellten bereits eine Art Wahlcapitulation für das ausländische Königshaus auf<sup>2</sup>.

Gleichzeitig betrieben die Grafen Ludwig und Johann von Nassau unter den calvinistischen Grafen und Herren am Rhein die Aufrichtung eines Kriegs-bundes, welcher die Säcularisation der rheinischen Stifte durchführen sollte 3. Kurfürst Friedrich erklärte sich bereit, den Oberbefehl zu übernehmen und seine beiden Söhne Johann Casimir und Christoph als Generallieutenants aufzustellen. "Unsere Grafeneinigung," meldeten Ludwig und Johann am 22. October 1573 ihrem Bruder, dem Prinzen von Oranien, "läßt sich gar wohl an; nicht nur etliche Grafen, sondern auch Kurfürsten und Fürsten, daneben etliche Städte und Edelleute, ja auch der König in Frankreich und der Bruder, König von Polen, und sonderlich die Religionsverwandten in Polen sind mit uns derwegen in Handlung." Aurfürst Friedrich hosste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bei Groen van Prinsterer 4, 54 \*.

² v. Bezolb 1, 111—115. Vergl. 85 Note 3 und 119 Note 1. Groen van Prinssterer rechnet es dem Prinzen von Oranien unter Anderm zum Verdienste an, daß er die Kaiserkrone dem habsburgischen Hause zu entreißen und auf das Haus Valois zu übertragen suchte: er habe die Christenheit vor dem religiösen und politischen Despotismus des Hauses Habsburg erretten wollen! Archives 8, XLII.

<sup>\*</sup> v. Bezolb 1, 100. 128—129. Johann Casimir's Bertrauter, La Huguerye, in seinen Zahlenangaben übertrieben (vergl. Lossen, Kölnischer Krieg 1, 213 Note), sagt über die "Graseneinigung": ,... asseurer et nouer la négotiation, led. sr. électeur les asseura d'estre leur chef et de leur donner au besoing ses deux filz, Casimir et Christosle, pour ses lieutenans généraux aux armées. Et sut ainsy l'assaire résolu et tenu pour faict, et toutes leurs promesses et signatures mises ès mains dud. sr. électeur. Mémoires 1, 166—167.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Groen van Prinsterer 4, 224.

Stift Worms' für die Pfalz zu gewinnen 1. Der Bischof von Speyer, wird berichtet, habe bereits ,seine Frau gefunden'; der Erzbischof Daniel von Mainz wurde für einen Gönner der Protestanten angesehen; dem Kurfürsten Salentin von Cöln, der nicht Priester war, gedachte Kurfürst Friedrich ,ein Weib und Pension von der Krone Frankreich an den Hals zu werfen': er wollte demselben, wenn er zum Protestantismus übertrete, seine eigene Tochter zur Frau geben 2. Im Winter 1573 traten der kurpfälzische Kanzler Chem und Johann von Nassau mit Salentin darüber in Verhandlungen ein. Letzterer hatte dem Herzog Alba Hülfe geleistet und bezog eine spanische Pension, gleichwohl sei er, berichtete Ehem, "bös spanisch gesinnt", halte Nichts vom Papste, hasse die Pfassen, sonderlich die Jesuiten, dagegen habe er zeinen hohen Geist', sei ,ehr= und geldgeizig wegen Armuth' und wolle ,kurzum ein Weib haben'. Zum Protestantismus aber wollte Salentin nicht übertreten: würden ihn, eröffnete er den Unterhändlern, die protestantischen Stände, ohne daß er seinen Glauben wechsele, in Schutz nehmen, so wolle er heirathen und das Stift behalten. Während die Unterhändler sich in Cöln befanden, überbrachte ein Nuntius dem Kurfürsten die päpstliche Bestätigung seiner Wahl. Es sei, schreibt Ehem, sein seltsamer Effect gewesen', als er und Graf Johann mit dem Nuntius und seinen beigeordneten Jesuiten an der kurfürstlichen Tafel zusammen gespeist, da einer den Kurfürsten unserm Herrn Gott, der andere aber dem Teufel hat wollen zuführen'. Der Nuntius sei von Sa= lentin schlecht gehört und alsbald ohne einige Ceremonien mit etwas Schimpf abgewiesen worden. Salentin blieb mit Spanien in Verbindung, erklärte aber bezüglich der ihm angebotenen französischen Pension: , die französischen Aronen' seien ihm lieber, als die spanischen "Königsthaler"; dabei sei er ,ein Deutscher und habe das Vaterland in Acht', wäre auch ,allweg der deutschen Freiheit Beförderer gewesen"3.

<sup>1</sup> v. Bezolb 1, 442 No. 293.

<sup>2</sup> v. Bezolb 1, 130—131. 442 Note 2. Lossen, Kölnischer Krieg 1, 211. Bei La Huguerne 1, 202—204 Näheres über die furpfälzische "négotiation avec les évesques du Rhin, pour les faire prendre semme, et, avec les armes, leur asseurer leurs éveschez en patrimoine perpétuel. "Et desjà avoit gaigné l'évesque de Speire, qui avoit sa semme toute trouvée; de l'évesque de Mayence, ilz en avoyent bonne espérance; de celuy de Tresves, ilz n'en faisoient poinct d'estat, sinon pour en faire ung butin. Mays la peine se trouva aux deux évesques de Colongne et de Liège, près duquel on gaigna ung commendeur qui le gouvernoit du tout, luy donnant espérance de luy faire espouser la damoiselle de Bourbon, qui estoit à Heydelberg, . . . et près de celuy de Colongne, qui estoit lors Salatin, comte d'Izembourg, comme celuy de Liège de la maison de Grosbech, son mareschal, avec de grands moyens; offrant led. sr. électeur aud. évesque de Colongne sa fille en mariage et de luy conserver l'évesché et électorat héréditaire en sa maison. Et estoient, quand je suz dépesché, ces négociations en bons termes.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Schreiben bei Groen van Prinsterer 4, 337—341. 342—345. Ueber Sa-

Auch für Salentin galt um jene Zeit das Wort: Ach, dieser armen deutschen Freiheit, die allweg im Munde geführt wird und zum äußersten Nachtheil und Schimpf der ganzen deutschen Nation so jämmerlich von den Fürsten an das Ausland verrathen wird. Da ist kein Glauben und Treue mehr. Sie hudeln und conspiriren links und rechts, zu einer und selben Zeit mit sich widerwärtigen Potentaten, wollen aber nichts desto weniger angesehen werden als ehrenhaftige Leute und Schützer des armen betrogenen und verrathenen Volkes. Die kaiserliche Hoheit und Reputation gilt ihnen auch nicht einen Pfifferling.<sup>61</sup>

Insbesondere war dieß der Fall am pfälzer Kurhofe.

Der Raiser hatte dem Aurfürsten Friedrich angezeigt, daß er dem König von Spanien, auf dessen Ansuchen, nach seinen niederburgundischen Erblanden zu unvermeidlicher Nothdurft und aufgedrungener Gegenwehr eine Anzahl Centner Pulver theils aus kaiserlichen Zeughäusern, theils an anderen Orten aufgekauft, zuführen lasse: der Aurfürst möge den damit betrauten kaiserlichen und königlich spanischen Diener bei ihrem Zuge durch die Pfalz förderlich sein. Aber am 6. October 1573 übersielen die Söhne des Aurfürsten, Iohann Casimir und Christoph, den Pulvertransport auf offener Landstraße, bedrohten die Diener mit dem Galgen, wollten die kaiserlichen Patente, welche dieselben bei sich trugen, nicht einmal lesen, und schickten fünfzehn Wagenladungen ,im Rauch gen Himmel auf 2. Maximilian's Beschwerden über "Berkleinerung und Berachtung kaiserlicher Autorität und Reputation's mußten ,bei bloßen Worten stehen bleiben's.

Es waren "wieder große Bündnißplane im Wert". Mitte October wurde in Speher über eine gewaltige Conföderation, in welche England, Schottland, die deutschen Fürsten, die Niederlande und die protestantischen Schweizerstantone eintreten sollten, verhandelt. Die englische Königin billigte die vom pfälzischen Kurfürsten vorgeschlagenen Bedingungen eines Bundes mit den protestantischen Fürsten, wollte aber auch die Könige von Schweden und Dänemart in denselben hineingezogen haben 3. Für einen Zug in die Niederslande stellte Carl IX. Hülfsgelder zur Berfügung, welche Johann Casimir für die Nassauer zu Metz in Empfang nahm 4. Sie hatten jetzt "dasjenige, was zum Tanzen gehört". "Ihr friegt es," hatte Schönberg am 29. September an den Grasen Ludwig geschrieben, "in einer Summe und ihr friegt es baar und an dem Ort, da ihr es euch wünschen sollt." Kurfürst Friedrich

lentin's gleichzeitigen Berkehr mit ben Spaniern Gachard, Corresp. de Philippe II. tom. 2, 395. 444—446.

<sup>1</sup> Franzosentrut Bl. 3.

<sup>2</sup> Die Schreiben bei Kluckhohn 2, 598—607. Vergl. v. Bezold 1, 127—128.

<sup>8</sup> Kervyn de Lettenhove 3, 283. 294. 
4 v. Bezolb 1, 109—110.

<sup>5</sup> bei Groen van Prinsterer 4, 207.

hoffte nochmals, den Kurfürsten August von Sachsen in seine Bündniß= entwürfe hineinzuziehen. Im November stellte Johann Casimir im Auftrage seines Vaters in Dresden vor: es sei nothwendig, Oranien zu unterstützen. Der französische König habe hunderttausend Kronen gegeben und man dürfe hoffen, daß die Königin von England ein Gleiches thun werde, wie sie denn bereits der Sache sich förderlich erwiesen ,mit Arrestirung hisspanischer Schiffe, Verabfolgung von Munition und Kriegsvolk, auch Darschießung etlichen Geldes, ob es schon unvermerkter Dinge und durch die dritte Hand erzeigt' worden. Man habe die Königin ersuchen lassen, zwei= oder dreimalhunderttausend Aronen an sicheren Orten im Reiche zu deponiren. Ueberdieß stehe man in Verhandlung mit Salentin von Cöln, um ihn dem Herzog Alba abzuprakticiren, und ihm eine französische Pension zu verschaffen, wozu Frankreich bereits ein stattliches Erbieten gethan. Auch der Kurfürst von Mainz habe sich gegen die Grafen von Nassau zum Höchsten erboten, ,er werde ihre Sachen, hintangesetzt der kaiserlichen Majestät, befördern helfen, damit sie zu gutem Ende gebracht werde'. Da obendrein auch ,das Bündniß mit den Schotten in's Werk gerichtet sei, so habe man desto mehr Fundament und Ursache, die Hände an den Pflug zu legen' 1. Im December schrieb Ludwig von Rassau an Oranien, der Kurfürst von der Pfalz habe den neuen Statthalter der Niederlande auf dem Wege abzufangen gesucht 2.

"Hintangesetzt der kaiserlichen Majestät", allen Abmahnungen zum Trotz rüstete Friedrich's Sohn, Pfalzgraf Christoph, im Anfange des Jahres 1574 offenkundig vor aller Welt Reiter und Fußgänger' zu einem Zuge in die Niederlande aus. Der Kurfürst aber wollte von dem Unternehmen des Sohnes lange keine Kenntniß erhalten haben'. "Es kommt uns nicht wenig fremd vor, schrieb der Kaiser am 26. Februar an Friedrich, daß Deiner Liebden Söhne, jetzt dieser, bald der andere, ungeachtet sie sich guten Theils bei Deiner Liebden Hof oder je nahe dabei aufhalten, und mit den Ihren fast täglich zu= und abreiten, dergleichen Handlungen vornehmen, die nicht allein unseren und des heiligen Reichs Constitutionen stracks zuwider, sondern auch vielen friedliebenden Ständen ärgerlich und verdrießlich sind, und solches dennoch Deiner Liebden verborgen bleiben soll.' Wenn nicht kraft seiner väterlichen Gewalt, so könne der Kurfürst als Kreisoberster diesen Dingen wohl einen Riegel vorschieben 3. Wenn die Deutschen sich in die niederländischen Händel nicht einmischten, so würde der Friede', schrieb Johann von Hoya, Bischof von Münster, am 28. Februar 1574 an Landgraf Wilhelm von Hessen, ,von sich selbst unzweifelhaft erfolgen: wie wir sehen, daß Flandern, Brabant, Hennegau und andere des Königs Provinzen, so sich gehorsam gegen ihre

Groen van Prinsterer 4, 127\*—131\*. Groen van Prinsterer 4, 278.

<sup>3</sup> Kluckohn, Briefe 2, 630—631.

Obrigkeit verhalten, mit derselben in gutem Frieden sitzen'. Die Holländer und Seeländer könnten zu gleichmäßigem Frieden kommen, wenn sie sich wieder zu dem schuldigen Gehorsam begeben würden. So lange dieß nicht geschehe, sei zu besorgen, daß ein langwieriger Arieg darauß entstehen werde, der, wenn andere Potentaten sich zu dem König von Spanien schlagen würden, die Deutschen leicht in eine solche Gefahr setzen könnte, daß noch Kindeß= kinder es mit Wehklagen bedauern müßten 1.

Der Zug des Pfalzgrafen Christoph ging von Statten, nahm aber einen unglücklichen Ausgang. Am 14. April 1574 wurden die deutschen Truppen auf der Mooker Haide von den Spaniern fast gänzlich aufgerieben; Christoph und die Grafen Ludwig und Heinrich von Nassau fanden ihren Tod in der Schlacht.

Wenige Tage vor dieser Schlacht hatte Carl IX. dem Kurfürsten Friedrich versprochen, seinen Sohn Christoph mit einer bestimmten Geldsumme zu unter= stützen. Der am 30. Mai 1574 erfolgte Tod des Königs verwandelte die Stellung der Pfalz zum französischen Hofe<sup>3</sup>. In Frankreich brachen neue Unruhen aus und Pfalzgraf Johann Casimir suchte dieselben zu seinem Vor= theile auszubeuten. Am 1. Juni 1574 schloß er mit dem Prinzen von Condé und anderen Führern der Hugenotten und deren Verbündeten Verträge ab, die ihm für eine neue Expedition nach Frankreich nicht allein reiche Gelbentschädi= gungen, sondern auch den Erwerb der deutschen Bisthümer Met, Toul und Verdun in Aussicht stellten. Johann Casimir selbst sollte das Commando der deutschen Hülfstruppen übernehmen. Wenn etwa der Pfalzgraf oder andere Stände der Augsburgischen Confession während des Kriegszuges an= gegriffen würden, so sollten außer den deutschen Truppen auch französische Kriegs= völker, noch vor dem französischen Zug, zur Hülfe herbeieilen 4. Die Verträge waren, wie der Kaiser in einem Schreiben an den Kurfürsten Friedrich hervorhob, ausdrücklich gegen die katholischen Stände gerichtet 5. Der Krieg sollte nicht eher beendigt werden, bis Johann Casimir die drei Stifte erobert habe: gegen jede Störung im Besitze wollten die französischen Verbündeten ihn und seine Erben vertheidigen 6.

<sup>· 1</sup> Groen van Prinsterer 4, 350.

<sup>2</sup> Bericht bei Gachard, Corresp. de Philippe II., tom. 3, 51-53.

<sup>3</sup> Blaise be Monsuc sagt in seinen Commentarien nach bem Tobe Carl's IX.: ,J'oserois dire que, s'il eust vescu, il eust fait de grandes choses, et aux despens de ses voisins eust jetté la guerre de son royaume; et si le roy de Pologne (ber spätere Heinrich III.) eust voulu s'entendre avec luy, et mettre sus les grandes forces qu'il pouvait tirer de son royaume, tout leur eust obey, et l'Empire eust esté remis en la maison de France. Collection 22, 549.

<sup>4</sup> Kludhohn, Briefe 2, 719—720.

<sup>5</sup> Kluckohn 2, 719 und bazu v. Bezold 1, 146 Note 1.

<sup>6</sup> Kluckohn 2, 720—721.

Am Kaiserhofe riesen "die unaushörlichen Praktiken der Pfälzer" tiesste Erbitterung hervor. "Der Allmächtige wolle einmal," wünschte der kaiserliche Rath Erstenberger am 22. Mai 1574 in einem Briese an den Herzog Albrecht von Bayern, "Gnad und Mittel verleihen, daß dieses verderbliche undeutsche Wesen ein Ende nehme und die Autoren desselben ihren billigen Lohn empfangen. Dieß sind die schönen Früchtlein der reformirten blutdürstigen Religion, welche wie der Krebs fast alle Lande durchkreucht und beschmeißt und hernach mit höchstem unwiederbringlichem Schaden wider die Herren und Unterthanen ausbricht."

Auch August von Sachsen, der dem Kurfürsten Friedrich und dem Pfalzgrafen Johann Casimir, seinem Schwiegersohne, wiederholt Vorschub geleistet hatte, sagte sich von aller Freundschaft und Verwandtschaft los und verurtheilte mit aller Entschiedenheit die pfälzisch-französische Politik. "Wenn ich, schrieb er am 9. September 1574 an den Kaiser, "als ein Kurfürst des Reichs deswegen um Rath gefragt werde, so kann ich nicht anders sagen oder rathen, denn daß dawider des Reichs Constitutionen und Abschiede zu gebrauchen, und denselben und anderen nachzusehen sei, sintemal ich darin bebenken muß, daß ich meiner geschworenen Side halber dem heiligen Reich mehr zugethan und härter verpslichtet bin, denn mich einige Blutsverwandtschaft verbinden mag." 2

Rurfürst August erklärte sich damals öffentlich für einen der erbittertsten Gegner des Calvinismus, in Folge von Ereignissen, welche eine etwas einzgehende Darstellung erfordern, weil sie in den kirchlichen Verhältnissen Sachsens eine gewaltsame Katastrophe herbeiführten und für den gesammten deutschen Protestantismus von epochemachender Bedeutung wurden.

Zu ihrem bessern Verständniß müssen zunächst die kirchlichen Zustände der Pfalz, wie sie seit dem Augsburger Reichstag vom Jahre 1566 sich ent-wickelt, näher besprochen werden.

<sup>1</sup> Kluckhohn, Friedrich ber Fromme 475 zu S. 408 Note 12.

<sup>2</sup> Kludhohn, Briefe 2, 722.

## VII. Der kurpfälzische Calvinismus seit dem Augsburger Reichstag von 1566.

Der Augsburger Reichstag, von dem Katholiken wie Lutheraner ,die Ausrottung des calvinischen Giftes in der Kurpfalz' erwartet hatten, diente ,vielmehr zur weitern Berbreitung desselben auch in vielen anderen Städten und Territorien, so daß man', klagte Tilmann Heßhus, ,wohl meinen möchte, ganz Deutschland werde mit diesem Gifte beschmeißt und Luther's, des heiligen Mannes, reine alleinseligmachende Lehre gänzlich vertilgt'. Nur darin erblickte Heßhus einigen Trost, daß der Kurfürst von der Pfalz ,noch einen starken, Gott wolle, unbesieglichen Widerstand im eigenen Lande' fand, ,an den starken muthigen Herzen, Prädikanten, Ständen und Bolk' in der Oberpfalz. "Wolle Gott," schrieb er, ,daß sie nimmermehr ihre Knie beugen vor dem gottes=lästerlichen Calvinismo, der ärgsten Erfindung des Teufels, dem calvinischen Baal sammt allem höllischen Otterngezücht, das er ausgebärt."

Die lutherischen Landstände der Oberpfalz widersetzen sich, unterstützt von dem Statthalter Ludwig, dem ältesten Sohne des Kurfürsten, jeg= licher Veränderung der Augsburgischen Confession, und erhoben über die Verschleuderung der Kirchengüter ernstliche Beschwerden. Die unbeweglichen Güter, klagten sie schon frühzeitig, würden zu Spottpreisen hingegeben, die beweglichen verzogen'. "Die silbernen und goldenen Kleinodien nebst allem Hausrath' habe man ,aus den Klöstern weggeführt, die Klostergebäude lasse man dermaßen in Verfall gerathen, daß sie, da der Regen und der Wind freien Durchgang habe, theilweise ganz unbewohnbar geworden; was aber noch weit mehr zu bedauern: die alten Stiftungen für Edle und Unedle, vornehmlich aber für arme Leute seien aufgehoben worden'. "Wie der Kurfürst ohne besondere Bewilligung der Stände zu keiner Satzung, Steuer oder Anlage befugt sei, so könne er noch viel weniger in geistlichen Sachen, daran der Seelen Seligkeit gelegen, ihnen etwas Beschwerliches aufdringen. Würden sie aber mit jeder Aenderung in ihren Kirchen verschont, so seien sie, ,was hie oben bisher unerhört und den Ausländischen verwunderlich zu vernehmen sein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Citirt in ber ,Warnung vor rebellischen Conspirationen unter bem Schein bes Evangelii' (1572) D 3.

werde, bereit, die ganze Schuldenlast des Fürstenthums zu übernehmen'. Aber Kurfürst Friedrich verlangte unbedingten Gehorsam. Er nehme, erklärte er, keine unnöthigen Neuerungen vor, in nöthigen Resormen und in Abthuung der Unordnung' wolle er sich nicht Maß geben lassen; die Uebernahme der ganzen Schuldenlast durch die Stände sei ihm genehm, die angehängten Bedingungen jedoch könne er nicht annehmen; würden die Stände dabei beharren, so müsse er schließen, es sei ihnen mit diesem Erbieten kein rechter Ernst.

Um ,dem Evangelium' Raum zu verschaffen, hatte Friedrich zur Zeit des Augsburger Reichstages vom Jahre 1559 darauf gedrungen, es müsse, den Unterthanen freigestellt werden, sich zu der einen oder andern der im Augsburger Religionsfrieden zugelassenen Religionen zu bekennen: die armen Leute seien in diesem Frieden übel versehen worden; es sei billig, ihnen dieselbe Freiheit, wie den hohen Personen, Fürsten und Herren, zu gewähren. Für seine eigenen Unterthanen aber wollte er keine Freiheit gelten lassen: nicht allein keine Freiheit für die Katholiken, sondern auch keine für die Lutheraner, welche bei ihrem Bekenntniß und ihren kirchlichen Ordnungen ungestört zu bleiben verlangten. Die Unterthanen und deren Gewissen, sagte er, ssind mein': darum wolle er für sie "die Gebühr vornehmen".

Nachdem der Kurfürst auf den 3. November 1566 einen Landtag nach Amberg anberaumt hatte, forderten seine Räthe bei einer Vorverhandlung in Heidelberg: er dürfe sich um den Widerspruch der Landstände in Religions= sachen nicht kümmern, sich nicht von ihnen Maß geben lassen, sondern müsse sie abweisen und nicht lange mit ihnen disputiren: kämen sie mit der Augs= burgischen Confession, so könne man ihnen entgegnen, daß der Kurfürst Nichts gegen das Wort Gottes handeln würde, und also auch nicht gegen die Augsburgische Confession, so darauf gegründet'. Bezüglich der in den lutherischen Kirchen der Oberpfalz noch vorhandenen Altäre und Bilder schlug der Theologe Olevian vor: ,die Abgötterei müsse weg, gleichviel mit Art oder Feuer; es wäre gut, wenn die Gögen öffentlich verbrannt würden'. Ein anderer Rath hielt es nicht für zweckmäßig, ,die Götzen öffentlich auf dem Markt zu verbrennen, man solle sie in die Stuben bringen und damit einheizen'; ein dritter war der Meinung: "Abgötterei hänge der Reformation an, wolle daher angegriffen sein; ein wenig Sauerteig verderbe den ganzen Teig, aber es sei durch gute Prediger die Abgötterei ehevor aus den Herzen der Menschen zu reißen, und danach fortzufegen, wie hienieden', in der Unterpfalz. Sämmtliche, den Reuerungen widerwärtige lutherische Prädikanten "gleich abzuschaffen", wurde nicht für rathsam erachtet, weil man in der Oberpfalz dreihundertfünfzig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Wittmann 28—32. Pfalzgräfin Elisabeth an Landgraf Wilhelm am 22. Mai 1563 bei Kludhohn, Briefe 1, 400.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. oben S. 77. <sup>3</sup> Wittmann 49.

Kirchen= und Schuldiener nothwendig haben würde, während man in der Unterpfalz nicht "über sieben gute' besitze: "wollte man die hinaufgeben, würde die untere Pfalz entblößt'. Die Vorstellung eines der kurfürstlichen Käthe: "die Proposition sei schwer, häusige Veränderungen in der Keligion seien gefährlich', fand kein Gehör ¹.

Gleich bei seiner Ankunft in Amberg räumte der Kurfürst die Haupt= kirchen der Stadt seinen Prädikanten ein und stellte auch im weltlichen Regi= mente calvinistische Beamten an. Als sich die Landstände darüber beklagten, entgegnete er: "Wer sich der Religion halber mit seiner Obrigkeit nicht ver= gleichen könne, möge von dannen ziehen an einen andern Ort; er sei nicht schuldig, von Jemanden Rath einzuholen, wie die Ministerien anzustellen seien, wolle hierin auch keine gespickte Hand haben: die Heidelberger Doctrin sei der Augsburgischen Confession gemäß'. Bei einer andern Gelegenheit sagte er: die Augsburgische Confession sei aus göttlicher Schrift, obgleich auch viel Abgötterei darin sei'. Ein von ihm zwischen seinen calvinistischen und den Amberger Prädikanten veranstaltetes Religionsgespräch schärfte noch die Verbitterung der Gemüther. In ihren Predigten nannten die Amberger ihre Gegner ,gottlose Ketzer, Unchristen, Berführer, Sectirer, Rotten, Wölfe, Teufelslehrer, Sacramentirer, Schwärmer, Sacramentsschänder und Bilder= ftürmer'. Friedrich verbot für die Zukunft ein solches "Verschreien' und ver= langte die Aufhebung der Abgötterei'. Als abgöttisch wurden bezeichnet der Chorrock, das Communicantentücklein, der Exorcismus bei der Taufe, der lateinische Gesang, das Ave-Maria-, Angst-Christi- und Tenebrä-Läuten, Bilder und Crucifixe; sogar die Bärte der lutherischen Prädikanten standen in Gefahr, für abgöttisch erklärt zu werden 2.

In ihrem Widerstand gegen die Neuerungsversuche des Aurfürsten wurden die Landstände bestärkt durch ein Schreiben des Kaisers, der sie ermahnte, sich wie bisher von der versührerischen Secte der Calviner, insbesondere in der Lehre vom Abendmahl, frei zu halten, in allen politischen Sachen aber der Obrigkeit Gehorsam zu erzeigen. Er hoffe nicht, bedeutete Maximilian, daß ihr Landesherr beabsichtige, gegen den Buchstaben des Religionsfriedens ihr Gewissen zu beschweren und die von dem Aurfürsten Otto Heinrich eingerichtete Kirchenordnung zu beseitigen; werde es aber dennoch geschehen, so sollten sie sich auf den Religionsfrieden berusen, der den höheren wie den niederen Ständen des Reiches zulasse, entweder zur alten Religion oder zur Augsburgischen Confession, nicht aber zu irgend einer andern Opinion oder Secte sich zu bekennen. Der Kursürst wurde ganz empört über dieses Eingreisen des Raisers. Dem Ueberbringer des Schreibens ließ er sagen: er solle sosort sich ,wiederum anheim verfügen, und verbat sich in einem Briese an Maxis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wittmann 37—40. <sup>2</sup> Wittmann 40—53.

milian ,dieses Ew. kaiserlichen Majestät Anmaßen'. Er sei irgend einer Sectirerei oder eines Irrthums nicht überwiesen worden, und es wundere ihn, daß der Kaiser die Landstände zu der Kirchenordnung Otto Heinrich's vermahne, da dieselbe laut des Anhangs, wo von Vermindern oder Mehren die Rede, den Nachfolger nicht an den Buchstaben binde und Otto Heinrich selbst bei Lebzeiten allerlei eingerichtet habe, was nicht in jener Kirchenordnung stehe <sup>1</sup>. Friedrich verwies den Landständen, daß sie die ungebührliche Zuschrift des Kaisers angenommen, und untersagte ihnen auf das Strengste jede Beantwortung derselben <sup>2</sup>. Ihre ,harten Köpse' aber brach er nicht. Kundweg erstlärten ihm die Stände, daß alles bisher Geschehene wider ihren Willen ausgeführt worden, und sie schlimmsten Falls von dem ihnen nach dem Religionsfrieden zuständigen Recht der Auswanderung Gebrauch machen würden.

Ich wollte, daß Dein Herr Vater sammt seinen falschen Propheten wieder hinweg wären,' schrieb am 20. December 1566 die lutherische Pfalzgräfin Dorothea, die Wittwe des Kurfürsten Friedrich II., an Friedrich's Tochter Dorothea Susanna, ,ich wollte gern die Sache aus dem Sinne schlagen, so ist aber des Jammers so viel, daß Eine schwerlich solches aus dem Sinn kann schlagen. Der Religion halber ift noch Nichts erhalten worden. Die Unserigen halten noch Platz, Gott sei Lob. Es ist vor drei Wochen der Landschaft erlaubt worden, heimzuziehen, welche sich vor ihrem Abzug gegen Deinen Herrn Vater declarirt, daß sie kurz seinen Glauben nicht wollen annehmen und in diesem Fall gegen Se. Liebden protestirt haben wollen. Darauf ist Dein Herr Vater gar zornig geworden und hat sie alle in der Herberge durch einen Scherg verstricken und also einen Tag oder vier sigen lassen. Darnach sind sie zu Hof erfordert worden und ist ihnen ein langes Capitel durch den Kanzler vorgehalten worden, mit gar harter Drohung des Schwertes und sonst sie zu strafen.' "Es ist dieser Landschaft eine hohe Schatzung auferlegt, die auf hl. Dreikönige erlegt werden muß und man handelt mit Fuckerer, Kaufleuten, Juden und Haidenvinden auf Werel, dieses Geld von Statten zu bringen. Wohin aus, kann man nicht wissen, das Gemurmel geht: nach Basel zu. In Summa, Dein Herr Vater macht seine Rechnung nicht, bei Land und Leuten zu bleiben, sondern sie zuvor rein abzuschinden und davon zu ziehen und sie im Elend sitzen zu lassen. Das weist ihm sein Gott, daran er glaubt und sein unchristliches Gewissen. 3

Bei der ersten Predigt der calvinistischen Prädikanten lief das Volk ,auß beiden Kirchen mit einem Sturm und großem Geschrei hinaus' 4. Nur die Gegenwart Friedrich's vermochte die Prädikanten gegen Gewaltthätigkeiten zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kluckhohn, Briefe 1, 706. 717—719. <sup>2</sup> Kluckhohn, Friedrich ber Fromme 275.

<sup>8</sup> Kludhohn, Briefe 1, 738-741.

<sup>4</sup> Pfalzgraf Reichart an Christoph von Württemberg. Kluckhohn, Briefe 1, 712.

schützen. Als jedoch einer derselben sich zu der Aeußerung verstieg: die Amberger würden nicht eher sich zur Ruhe legen, bis der Kurfürst Etlichen die Röpfe abreißen lasse, rottete sich in verschiedenen Theilen der Stadt das Volk zusammen und Friedrich konnte nur mit Mühe verhindern, daß Sturm geläutet wurde 1. Der erneuerte Befehl, in der Oberpfalz alle Bilder zu zer= brechen und zu zerschlagen, rief eine allgemeine Erbitterung hervor. An manchen Orten versagten sogar die Behörden den Gehorsam. Als man in Amberg, meldete die Pfalzgräfin Dorothea am 18. März 1567 der Herzogin Dorothea Susanna, das Kloster gestürmt' und ,gar häßlich und mit viel schimpflichen Worten mit einem Crucifix umgegangen', sei ein kaiserlicher Gesandte gekommen und habe gesagt: "Der Kurfürst möchte wohl ein Beispiel an seinem Tochter= mann, Herzog Johann Friedrich von Sachsen, nehmen; wie man daselbst hause, möge es gleicherweise in der Pfalz auch zugehen, denn er wisse, daß der Kaiser dieses Werk nicht werde ungerochen lassen'. Die kurfürstlichen Räthe seien Anfangs Willens gewesen, den Gesandten zu verstricken, dann aber hätten sie Befehl gegeben, mit dem Kirchenstürmen Einhalt zu thun. Auch die neuen Prädikanten seien kleinlaut geworden. Zimmerleute und Maurer hätten sich geweigert, bei der Zerstörung der Bilder Beihülfe zu leisten. "Ein Zimmermann hat angefangen und gesagt: es sei Sünde; da hat der eine neue Prädikant angefangen und gesagt: es sei eine größere Sünde, die Bilder in der Kirche zu lassen, als die größten Flüche oder Schwüre, die man thun könnte. Was das für eine schöne Lehre ist, kannst Du Dir denken. 2

Durch keinen Widerstand ließ der Kurfürst sich in seinem Vorhaben irre machen. Die den Gemeinden der Oberpfalz aufgedrungenen calvinistischen Prädikanten befuhren Spott und Hohn, Plagen, Gefahren und Mißhand-lungen aller Art; von irgend einer gedeihlichen seelsorgerlichen Thätigkeit konnte keine Rede sein. Bei solchen Zuständen nahm die Zucht- und Sitten-losigkeit des Volkes allerwärts in erschreckendem Maße zu. Wo die Leute sich weigerten, ihre Kinder calvinistisch tausen zu lassen, mußten sie schwere Strafen entrichten, wurden wohl gar in's Gefängniß geworfen. Solche Strenge machte das Volk nur noch hartnäckiger. "Den meisten Abscheu" rief die calvinistische Abendmahlslehre hervor. Es fruchtete Nichts, daß der Kurfürst, wie schon oft, so auch den Deputirten des Kathes von Kabburg auseinandersetzte: seine Lehre vom Abendmahl sei ganz und gar in dem göttlichen Worte fundirt, während Luther, auf den sie sich fort und fort bezögen, seiner Sache so ungewiß gewesen sei, daß er seine Weinung von dem Abend-mahle viermal geändert habe".

<sup>1</sup> Wittmann 54. Kludhohn, Briefe 2, 927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kluckhohn, Briefe 2, 12—13. <sup>3</sup> Wittmann 56—57.

<sup>4</sup> Wittmann 63.

An manchen Orten ließen sich die Dinge zu Aufstand an': "das Schmähen und Aushippen auf den Kanzeln nahm kein Ende.' Die lutherischen Prädikanten, klagte Friedrich im Jahre 1575 dem Landgrafen Wilhelm von Hessen, "condemniren und lästern öffentlich unsere Lehre und deren Bekenner, wie auch uns selbst, und verhetzen unsere Unterthanen wider uns und bewegen sie zu Aufruhr'. "Unseren vornehmsten Käthen ist es erst neulich, wie auch mehrmals zuvor, widerfahren, daß sich etliche Hundert mit gewehrter Hand rottirten, unserm Großhosmeister trutzig unter Augen getreten sind, ihn verspottet und verlacht und überdieß unter dem Predigen mit Steinen in die Kirchen geworsen haben.' Heidelberger Theologen hielten die Anwendung kriegerischer Maßregeln für nothwendig. Im Jahre 1575 sollte Amberg, hieß es, mit Wassengewalt überzogen werden, aber die pfälzischen Abelichen hätten sich vernehmen lassen, meldete die strenglutherische Pfalzgräfin Elisabeth, die Gemahlin Johann Casimir's, nach Dresden, "sie wollten nicht mit nach der Oberpfalz, denn sie gedächten nicht, wider Gott zu streiten'.

Bu all' den schweren Kümmernissen mit den verstockten Oberpfälzem und ihren meuterischen Anschlägen' kamen für den Kurfürsten und sein Land, noch andere erbarmungswürdige Streitigkeiten in Sachen der Religion, die zu einer blutigen Tragödie führten'.

Adam Neuser, Pfarrer an der Peterskirche zu Heidelberg, Silvanus, Prediger und Inspektor zu Ladenburg, Jacob Suter, Pfarrer zu Weidenheim, und Matthias Behe, Diaconus in Lautern, hatten, wie Silvan erklärte, aus den Schriften des Erasmus von Rotterdam und des Sebastian Frank "verschiedene Zweifel wider das Geheimniß der hl. Dreifaltigkeit gefaßt". Sie richteten ihre "Predigten also ein, daß sie der Dreifaltigkeit und Menschwerdung Christi mit keinem Worte gedachten'. Silvan verfaßte eine Schrift: "Von dem einigen wahren Gott und Messia Jesu der wahren Christen wider den dreipersönlichen Abgott und den Zwei-Genaturten Gößen des Wider-Christus, sagte er, heiße nur Gott seiner heroischen Tugenden dristes'. wegen, wie Herkules'. Die vier Männer faßten den Entschluß, nach Siebenbürgen zu entfliehen und zu dem Glauben der Türken überzugehen". Neuser theilte dem Sultan in einem Briefe mit: als Prediger und Lehrer zu Heidelberg habe er erwogen , die vielfältigen Beränderungen und den Zwiespalt der chriftlichen Religion', in der jetzt , so viel Glauben als Köpfe vorhanden' seien. Deßhalb habe er sich aller Lehrer und Ausleger der hl. Schrift entschlagen und sei durch eigene Erforschung derselben zu dem Glauben gekommen, daß

<sup>1</sup> Rludhohn, Briefe 2, 927.

<sup>2</sup> Kludhohn, Briefe 2, 836-837. 843.

Christus nicht Gottes Sohn und nicht gleicher Wesenheit mit dem Bater, sondern daß nur ein einiger Gott sei, wie auch der Alkoran lehre: aus dem Alkoran habe er gefunden, daß der türkische Glaube im Evangelium Christi begründet sei. Das türkische Reich sei das von Daniel prophezeite, welches die ganze Welt beherrschen solle. Neuser forderte den Sultan auf, Deutschsland zu überfallen, und versprach, ihm durch Ausbreitung seiner Glaubensstätze Vorschub leisten zu wollen. Wünsche der Sultan, schrieb er, sein Reich zu erweitern, so sei gerade jetzt dafür die rechte Zeit, weil die christlichen Prediger unter einander so zwieträchtig seien und das gemeine Volk anfange, im Glauben zu zweiseln'. "Zetzt hört man, daß männiglich bei ihnen klagt: Alles, was ihre Pfassen insgemein sagen, sei ungewiß und erlogen.' Ueberbieß werde der arme Mann von den Obrigkeiten so heftig gedrückt, daß er "öffentlich die Ankunst des Türken begehre".

Dieser Brief und andere verdächtige Schreiben der vier Prediger wurden aufgefangen und kamen im Jahre 1570 in die Hände des Kurfürsten, der die Schuldigen sofort verhaften ließ und ein Inquisitionsgericht über sie ansstellte. Die Heidelberger Theologen Olevian, Ursinus, Bosquin und andere sprachen sich in einem weitläusigen Gutachten dahin auß: Neuser und Silvan hätten als Gotteslästerer den Tod verdient. Nur an die Strafe der Steinigung, welche das Mosaische Gesetz für Gotteslästerer vorschreibe, sei eine christliche Obrigkeit nicht mehr gebunden; sie dürfe zum Schwerte oder zum Stricke greisen. Bor der Hinrichtung müsse die Folter gegen die Gesangenen in Unwendung kommen, um durch "peinliche Fragen" ihre Mitschuldigen, unter denen angeblich angesehene und hochgeachtete Männer sich befänden, in Ersahrung zu bringen<sup>2</sup>.

Inzwischen rettete sich Neuser durch die Flucht, wurde Mohamedaner und fand in der Türkei ein klägliches Ende. Gegen einen kaiserlichen Gessandten äußerte er sich einmal in Constantinopel: "Wer sich vor dem Arianissmus hüten wolle, müsse sich vor dem Calvinismus hüten." Silvan legte sowohl in schriftlichen Bekenntnissen als in Unterredungen mit zwei Theoslogen Beweise seiner Sinnesänderung an den Tag, gleichwohl wurde er nicht begnadigt. Friedrich erbat sich durch einen Gesandten das Gutachten des Kurfürsten August von Sachsen und der politischen Käthe desselben, und jener wie diese stimmten für die Todesstrafe, welche aber mit Rücksicht auf den geschehenen Widerruf nicht mit Feuer, sondern mit dem Schwerte volls

<sup>1</sup> Die Schriftstücke bei Arnold 2, 1125—1136. Vergl. Unschulbige Nachrichten zum Jahr 1702 S. 799—804.

<sup>2</sup> Kluckhohn, Friedrich ber Fromme 380-381 und 474 Note 5 u. 6.

<sup>3,</sup> Qui non vult sieri Arianus, caveat, ne stat Calvinianus. Gergl. Mylius, Predigten vom Türken 38. Leuchter 224.

zogen werden möge. "Die erschreckliche Gotteslästerung und das hochsträfliche Vornehmen müsse in diesem Fall Anderen zu sonderem Exempel und Abscheu ernst bestraft werden. '1 Eigenhändig schrieb Friedrich das Urtheil über die Gefangenen nieder, die Worte beifügend: er glaube, er habe ,auch den hl. Geist, welcher in dieser Sache ein Meister und Lehrer der Wahrheit sei'. Suter und Behe erlitten als Verführte die Strafe der Landesverweisung, Silvan wurde am 23. März 1572 auf dem Markte zu Heidelberg enthauptet? Martin Seidel, Lehrer am Pädagogium in Heidelberg, der ebenfalls zu den Antitrinitariern gehörte, ergriff, ein gleiches Schicksal wie Silvan befürchtend, nach dessen Enthauptung die Flucht. Seine Lehre war: "Christus werde mit Unrecht für den Messias gehalten, er habe bloß das Naturgesetz richtig erklärt, und wer diesem von ihm erklärten Gesetze gehorche, erfülle alle Pflichten der von Gott vorgeschriebenen Religion'. Auch der vertraute kurfürstliche Rath Thomas Erast, der zur Calvinisirung der Pfalz eifrig geholfen, damals Rector der Universität zu Heidelberg, kam wegen seines vertrauten Umgangs mit Silvan und Neuser bei den Theologen in Verdacht der Jrrgläubigkeit und mußte sich vor einer unter dem Vorsitze des Kurfürsten abgehaltenen Inquisitionscommission wegen seines Glaubens rechtfertigen 3.

"Aus dem gräulichen Heidelberger Arianismus' wollten lutherische Theologen den Beweiß führen: "Der Calvinismus der Pfalz führt geraden Weges in's Türkenthum.' Jacob Andrea, der Kanzler der Tübinger Universität, erhob in Predigten, die er zu Memmingen hielt und durch den Druck verbreitete, die Anklage: Die Lehre der pfälzer Theologen bilde die Brücke zum Mohamedanismus: die Heidelberger seien nicht allein Calvinisten, Nestorianer und Arianer, sondern auch auf dem Wege, "dem Gräuel des türkischen Alkoran" zu verfallen. Die Calvinisten, sagte er, sind "die verlogensten Schelme, die der Erdboden trägt". Gleich heftig schrieb Philipp Nicolai, lutherischer Prediger zu Unna in Westfalen: "Der calvinistische Drache geht schwanger mit dem Muhammedanischen Gräuel, er ist einig mit den Türken." Die kurfürstliche Pfalz ist die Grundsuppe aller Gräuel", "alle Calvinisten sind des Teufels Kinder, ihr Gott ist der Teufel selbst." Auch Georg Mylius, Pro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kluckhohn, Briefe 2, 424—425. <sup>2</sup> Näheres bei Wundt 1, 88—154.

<sup>3</sup> Haut, Die erste Gelehrtenschule 22-25.

<sup>4</sup> Anonyme Flugschrift unter biesem Titel. 1573.

<sup>5</sup> Bergl. Kluchohn, Friedrich der Fromme 396—397. Arnold 2, 8. Am 3. Januar 1574 schried Ursinus an Bullinger: "Nota sunt vodis nova convitia Schmidlini (J. Andreä), quidus nos Arianismi et Mohametismi accusat, classicum canens, ad nos tanquam proditores et hostes ecclesiae et patriae, et novos quosdam Turcos in media Germania exortos, armis opprimendos.' Bei Heppe, Gesch. des deutschen Prostestantismus 2, Beil. S. 140.

<sup>6</sup> Arnold 2, 8.

<sup>1</sup> Citirt in: ,Wiber bie Teufelskinder, eine frumme Ermahnung' S. 23.

fessor der Theologie an der Universität Jena, berief sich in seinen Predigten auf das mit den Türken prakticirende "Calvinische Gesindel zu Heidelberg", zum Beweis, daß "der unselige Calvinismus nichts Anderes ist, denn eine Borbereitung, damit dem Türken und Alkoran der Weg und die Bahn bereitet wird".

Den lutherischen Theologen und Prädikanten war es bei ihren Anschuldigungen gegen ,die Heidelberger und ihr giftiges Gesippe in vielen anderen Gebieten des Reiches' besonders darum zu thun, zuwenigst in Sachsen, wo durch Luther, Gottes Werkzeug, zuerst das reine Evangelium aufgekommen, die wahre Lehre zu erhalten und den eingestreuten vielfältigen Teufelssamen des Calvinismus von Grund auszureuten, und zu diesem gottseligen Werk den Kurfürsten August aus allen Kräften anzutreiben'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zehn Predigten vom Türken 37 b-38. <sup>2</sup> Wiber die Teufelskinder 27-28.

## ·VIII. Kirchliche Bustände in Sachsen — der dortige Cryptocalvinismus und sein Untergang.

٠,٠,٠ ( ) ( )

Im Herzogthum Sachsen "warf sich" Herzog Johann Wilhelm, sobald er das nach der Gothaer Execution im Jahre 1567 seinem Bruder Johann Friedrich abgesprochene Land in Besitz genommen, zum Engel der reinen Lehre Luther's' auf; alle nicht rein lutherisch gesinnten Theologen gingen ihrer Stellen an der Universität Jena verluftig und mußten das Herzogthum verlassen. Zu den Neuberufenen gehörte Tilmann Heßhus, der den Herzog für einen neuen Constantin und Theodosius ansah, für einen zweiten Carl den Großen. Die bisher im Lande vorgeschriebene Lehrnorm wurde als ,falsch, verführerisch und verwerflich' bezeichnet und ein neues herzogliches Religionsedict vom 16. Januar 1568 allen Predigern zur Unterschrift vorgelegt; wer diese verweigerte, wurde aus dem Lande gewiesen. Die Jenaer Flacianer griffen in einem Bekenntniß von der Rechtfertigung und den guten Werken' von Neuem die Wittenberger Theologen heftig an. Diese ließen durch Nicolaus Selnekker, welcher, aus Jena vertrieben, in Wittenberg Aufnahme gefunden, eine Gegenschrift aufstellen, die mit so viel Ueberzeugung geschrieben schien, daß Niemand ver= muthen konnte, der Verfasser werde sich demnächst wieder zum tapfern Vor= kämpfer der Flacianer gegen Wittenberg aufwerfen 1. Das Schmähen und Toben, das "Geschrei und Gebeiß" auf den Kanzeln begann mit neuer Gewalt; in den Wirthshäusern ,ob den Tischen und Weinzechen' wurde über die Geheimnisse des Glaubens disputirt; die Buchhändler fanden ihren Vortheil in der Verbreitung möglichst vieler Streit= und Schmähschriften 2.

Um die Wittenberger und die Jenaer Theologen mit einander auszusöhnen, wurde auf Veranstaltung des Kurfürsten August und des Herzogs Johann Wilhelm vom October 1568 bis März 1569 ein Religionsgespräch in Altenburg abgehalten, dessen Ergebniß, ein noch gräulicherer Streit war'.

<sup>1</sup> Bergl. Gillet, Crato 1, 379-381.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sirt, Paul Eber 79. Am 10. Januar 1568 schrieb Caspar Peucer an Crato: ,Typographi se ad iudicia et affectus hominum accommodant huius saeculi, qui non utiles et bonos, sed maledicos et contentiosos libros requirunt. Talibus iam et praelia occupantur et implentur fora ac tabernae ac personant palpita, convivia, congressus. Gillet, Crato 1, 381 Note.

"Es setzte selbst den Himmel in Bewegung." Die Kurfürskin Anna erhielt während desselben allerlei Nachrichten von eingetretenen Wunderzeichen: es habe "wiederholt gebrannt im Schloß, im Rathhaus, im Colleg; es habe etliche und große Fälle in der Kirche gethan; der Uhu habe im Schloß und in der Kirche geschrieen, die großen Raben hätten scheußlich getobt, ein ander= mal alle Hunde im Schlosse angefangen zu brüllen'; auch hätten idrei Spizen auf dem Schloß zu Leuchtenberg bei Kahla gebrannt, was aber kein natürliches Feuer gewesen'1. Die herzoglich sächsischen Theòlogen verlangten die Vernichtung ,der fürnehmsten Schriften Melanchthon's', die kursächsischen machten dagegen geltend, daß ,dieselben zum Theil bei Leben Lutheri, heiliger Gedächtniß, geschrieben und gedruckt und von ihm geliebt und gerühmt worden'2. Johann Wilhelm, welcher den Vorsitz führte, gestand, daß er Zeit seines Lebens schimpflichere und seltsamere Geberde von Theologen nicht gesehen; da man am Namen Gottes anfing, ward's dann so schimpflich und höhnisch, als agitire man eine Comödie'3. Zede der beiden Parteien suchte durch wieder= holte Herausgabe der Protokolle des Gesprächs, in welchem man vierzehn volle Wochen bloß über den Artikel von der Rechtfertigung gestritten, ihren unzweifelhaften Sieg und die schmähliche Ketzerei und Niederlage der Gegner vor aller Welt darzuthun 4. Der kursächsische Generalsuperintendent Paul Eber, der an Leib und Seele gebrochen von Altenburg zurückgekehrt war, klagte bitter: "Die Kirche wird durch die wüthenden und unversöhnlichen Streitig= keiten der Lehrer zerrissen, die armen Gewissen des Volkes werden verwirrt und an der ganzen Lehre irre, versinken mehr und mehr in epicurisches Wesen. Die Unterthanen, aller Orte durch neue Lasten und eine unerträgliche Häufung der Auflagen ausgesogen und fast an den Bettelstab gebracht, fangen bereits an, Diejenigen, für deren Erhaltung zu beten sie von der Kanzel herab erinnert werden, zu verwünschen.' 5, Wo ist das Bekenntniß,' fragte Andreas Dudith, die allgemeine Lage des Protestantismus besprechend, im Jahre 1569, welches man sich aneignen möchte, da nicht bloß jede einzelne Kirche behauptet, die wahre zu sein und alle Anderen verketzert, sondern auch die Theologen alle Tage von sich, selbst abfallen und heute verwerfen, was sie gestern noch gelehrt haben; da man wohl allenfalls wissen kann, welche Reli= gionsmeinung heute gelte, aber unmöglich versichern kann, was morgen werde dafür gehalten werden.' "Früher haben entweder Concilien oder Decrete der Päpste solchen Streitigkeiten ein Ziel gesteckt; aber welche Concilien, welche Obrigkeiten, welche Gesetze werden unseren Streitigkeiten bei dieser Gesetzlosig= keit, dieser Straflosigkeit und Ungebundenheit ein Ziel setzen?", Wollen wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> v. Weber, Anna 305—306. <sup>2</sup> Sirt 85. <sup>8</sup> Wistens 135.

<sup>4</sup> Bergl. Heppe, Gesch. bes Protestantismus 2, 206-227.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sirt 79. 81. Gillet 1, 385 Note 48.

behaupten,' schloß er unter Hinweis auf die Verfolgung und Bestrafung aller Andersdenkenden, "unsere Wassen seien geistliche, nicht sleischliche? Wollen wir noch ferner damit um uns werfen, daß der Glaube nicht erzwungen werden dürfe, daß dem Gewissen Freiheit zu verstatten sei?' <sup>1</sup>

Rurfürst August von Sachsen war in Folge des Altenburger Gespräches ein noch "grimmigerer Feind" aller Flacianer geworden und verkündete durch ein Mandat, daß alle kursächsischen Prediger, welche sich nicht durch ihre Unterschrift zu einer förmlichen Verdammung des Flacianismus verstehen würden, des Landes verwiesen werden sollten. Im Jahre 1570 ließ er eine Kanone gießen mit der Inschrift:

"Die Flacianer und Zeloten Sind bes Teufels Vorboten." 2

Die Flacianer, schrieb Nicolaus Selnekker im Jahre 1570, suchen die Gunst und den Beifall ,des gemeinen, ruchlosen und unverständigen Bolkes, daraus denn nicht allein in Weinschenken, Zechhäusern und Gastungen ostmals seltsame ärgerliche Reden und Gezänke, Tumult und Mord, sondern auch allerlei Unrath, Aufruhr und Berachtung beider, des heiligen Ministeriums und der ordentlichen Obrigkeit, zu erwachsen pflegt'. "Das wüste Schreien und unslätige Getön, so aus den Empörungen, die nun nicht mehr zu stillen, entstanden, erfüllet fast alle Kirchen und Gemeinden." "Die Zuhörer haben Lust und Freud daran und schüren stetigs zu, damit das Feuer desto größer werde." Bon Tag zu Tag werde das Bolk ruchloser und es lasse sich ansehen, als werde "Alles in Kurzem zu Trümmern gehen".

Weil die Flacianer den Aurfürsten August öffentlich für einen abtrünnigen Reher, einen Thrannen und ärgsten Mameluken ausriesen, sol fürchtete Herzog Johann Wilhelm im Jahre 1570, der Aurfürst werde mit Wassengewalt gegen Jena ziehen. Er bat den Landgrafen Wilhelm von Hessen, sür diesen Fall ihm mit gutem Rathe zur Seite zu stehen: bereits hätten die Wittenberger und die Leipziger Theologen in einer Schmähschrift gegen die Jenaer die weltliche Gewalt um Hülfe angerusen. Die Bürger zu Jena erklärten, sie würden dem Aurfürsten, wenn er mit seinen Fähnlein vor die Stadt rück, die Theologen ausliesern, die Studenten dagegen machten sich in drohender Haltung auf, ihre Lehrer zu schützen. Eines Tages las man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gillet, Crato 2, 271—272.

<sup>2</sup> Bergl. Schmidt, in Niedner's Zeitschr. für die historische Theologie, 1849 S. 73.

<sup>3</sup> Christliche Berantwortung A—C. D4. Die Jenaer Theologen, schreibt er, schreien von der Kanzel, zu Hof und anderswo öffentlich: Selnekker, Schelmlecker. Spisbesondere habe der dortige Professor Joh. Friedr. Celestinus ihn ,auf das Allers feindlichste angegriffen'. Dafür nannte Selnekker benselben ,eine giftige Schlange, einen Bachanten, einen schwärmerischen Teusel, einen unverschämten tollen Menschen, einen groben Lügner' u. s. w. L2. N.

an den Straßeneden den Anschlag: Alle Studenten sind Lumpenmänner, die nicht mit gerüfteter Wehr auf den Abend auf dem Markte sind. Aurfürst August, der von einigen seiner Käthe als Ohrenzeugen gehört haben wollte, daß man zu Weimar in Gegenwart des Herzogs öffentlich gegen ihn bete, schrieb am 20. Mai 1570 an den Kaiser, er möge es ihm nicht verargen, wenn er auf Mittel und Wege sinne, dem ärgerlichen Treiben des Herzogs und seiner Theologen ein Ende zu machen. Maximilian habe ihm, berichtete er dem Landgrafen Wilhelm von Hessen, erwidert: er müsse den Herzog, wenn dieser keinen Borstellungen Gehör gebe, der Gefahr überlassen 1. Auf dem Speyerer Reichstage vom Jahre 1570 setzte der Kurfürst durch, daß unter seiner Vormundschaft die Söhne des gefangenen Herzogs Johann Friedrich in ihr väterliches Erbe wieder eingesetzt wurden und somit der Herzog Johann Wilhelm der Hälfte seines Landes verlustig ging.

Mittlerweile hatte der Protestantismus im nördlichen Deutschland auf Grund fürstlichen Decretes ein neues Gebiet gewonnen.

Am 11. Juni 1568 war Herzog Heinrich der Jüngere von Braunschweig-Wolfenbüttel gestorben; dessen Sohn und Nachfolger Herzog Julius erklärte sich zur Augsburgischen Confession, untersagte in seinem Gebiete allent-halben die Ausübung des katholischen Bekenntnisses und zog Alöster und Rirchengüter ein. Durch den Braunschweiger Superintendenten Martin Chemnitz und den Tübinger Kanzler Jacob Andreä, den ihm Herzog Christoph von Württemberg für einige Zeit überlassen hatte, ließ er ein Corpus Doctrinä für Braunschweig ansertigen. Weil "der heilige Geist" gleich sowohl bei Zweien als bei Vielen sein könne, so erschienen dem Herzog diese beiden Theologen ausreichend für das Wert. Im Jahre 1569 wurde die neue Kirchenordnung veröffentlicht und jedem Prediger und Schuldiener zur Unterschrift vorgelegt. Wer sich nicht darauf verpflichten wollte, mußte auswandern.

Jacob Andreä, der im Auftrage des Herzogs Christoph die Herstellung der von den protestantischen Fürsten so oft erstrebten "allgemeinen evangelischen Concordie" noch einmal in Angriff nehmen sollte, verfertigte eine Eintrachts-formel über die fünf Artikel von der Rechtfertigung, von den guten Werken, von den Mitteldingen, vom freien Willen und vom Abendmahl, und fand für

<sup>1</sup> Heppe, Gesch. des deutschen Protestantismus 2, 297. 817—880. Gillet, Crato 1, 402. 2 Hachfelb 57 fll.

Die erste Ausgabe ber Kirchenordnung wurde wieder eingekauft, weil auf S. 67 bei der Taufhandlungsvorschrift im apostolischen Symbolum die Worte: ,der empfangen ist vom hl. Geist' — ,gelitten unter Pontio Pilatus' — ,des allmächtigen Baters' waren weggelassen worden ,aus Versehen'. Stübner, Histor. Beschr. 46.

sein Unternehmen an dem Herzog Julius und an dem Landgrafen Wilhelm von Hessen eifrige Förderer. Auch August von Sachsen ließ sich die Sache angelegen sein und gewährte ihm günstige Aufnahme und Empfehlungsschreiben an die Theologen zu Wittenberg und Leipzig. Am 27. September 1568 hatte Andrea über diese Theologen an Herzog Christoph geschrieben: sie sind zum Theil offenbar und ohne Scheu Zwinglianer, jedoch noch gutherzig, da sie nicht die Autorität haben und stillschweigen 1. Er hoffte jetzt auf eine Verständigung mit denselben und trat ihrem Verlangen, daß vor allen Dingen das in Kursachsen geltende Corpus Doctrinä Melanchthon's als Lehrnorm anerkannt werden musse, keineswegs entgegen, erklärte vielmehr basselbe für ein durchaus orthodoges Buch. In Weimar erlebte er ,öffentlichen Schimpf'. Der Hofprediger Irenäus schrie ihn ,auf der Kanzel zum heftigsten aus, und Heßhus predigte: Andrea habe ein Werk vor, das sei aus dem Teufel, dafür er auch Jedermann als vor dem Teufel selbst gewarnt haben wolle's. einem Briefe an den Kurfürsten von Sachsen führte Andrea vierundfünfzig Schimpfnamen auf, womit die Weimarer Theologen theils öffentlich, theils in ihren dem Herzog Julius von Braunschweig und dem Landgrafen Wilhelm von Hessen übersandten Schriften ihn belegt hätten 4. Martin Chemnit, mit dem er die Braunschweiger Kirchenordnung verfaßt hatte, wollte von seinem Concordienplan wenig wissen. Er nannte Andreä einen "neuen Apostel, der neue Artikel zum Glauben vorschreiben wolle'. Andreä's Verbindung mit den Wittenbergern befürchtend, schrieb er im Frühling 1570 an Mörlin: "Man will mit Gewalt und mit der Faust die Controversien reprimiren. Die Fla= cianer will man in vier Stude schneiden, darnach ihre Adhärenten. Also soll darnach sein Friede und Ruhe. 5

Aber der Bruch Andreä's mit den Wittenbergern stand bevor. Auf einem durch seine Bemühungen zusammenberufenen Theologen-Convente zu Zerbst sollte über die Art, wie die traditionelle Autorität Melanchthon's neben der Autorität Luther's anzuerkennen sei, verhandelt werden 6. Während der

<sup>1</sup> Rugler 2, 531.

<sup>2</sup> Heppe, Gesch. des deutschen Protestantismus 2, 247 fll. Gillet 1, 396—397. "Melanchthon's Corpus doctrinae war ursprünglich (1559) nur als eine Buchhändlers speculation gedruckt, erhielt erst später als Corpus Misnicum Autorität." Mönckeberg 190.

<sup>3</sup> Relation bei Heppe 2, Beil. S. 72.

<sup>\*</sup> Bergl. Calinich, Kampf bes Melanchthonianismus 22. 5 Sachfelb 106—107.

Bemerkenswerth ist ein Brief bes Landgrasen Wilhelm von Hessen vom 8. Mai 1570 an die verordneten Theologen und Räthe zu Zerbst. Er habe, schrieb Wilhelm, hestig disputirt mit den Theologen, welche Luther's Bücher als heilig ausdrängen wollten. Es seien in diesen Büchern zorde scheußliche errores zu befinden'. "Haben sie geantwortet: Lutherus mocht wohl in der Erste, ehe er vollsommen worden, geirrt haben, aber hernacher, als er zur Vollsommenheit kommen, wären seine Bücher ne in apice quidem zu strasen. Darauf haben wir sie gestagt: quo tempore solche seine

Berhandlungen fand in Wittenberg im Mai 1570 bei Gelegenheit der Promotion mehrerer Doctoren der Theologie eine Disputation statt, in der offenbar calvinische Säze vertheidigt und die württembergische Ubiquitätslehre schärf angegriffen wurde. Andreä, der zu der Promotion von Zerbst nach Wittenberg gekommen, verwarf "die disputirten Propositionen als unchristlich und mohamedanisch" und schied von dort "mit sonderlichen Drohungen, es sollte ganz Sachsen wider diese Universität schreiben: die Wittenberger seien Zwingslianer oder Calvinisten". Aus den Wittenberger Thesen, schrieb der Heidelberger Calvinist Thomas Crast an Bullinger, "geht offenkundig hervor, daß dort in Schule und Kirche jetzt unsere Leute den Lehrstuhl inne haben". Schon seit dem Jahre 1567 habe er, erzählte der Wittenberger Buchdrucker Hans Luft, nicht mehr gewußt, was er mit den lutherischen Schriften ansfangen sollte: wenn er zwanzig oder dreißig Mal mehr calvinische Bücher gedruckt hätte, würden dieselben alle reißend abgegangen sein 2.

Der bedeutendste und zugleich einflußreichste der Wittenberger Erypto-Calvinisten war Caspar Peucer, Professor der Medicin und Geschichte. Nach dem Tode seines Schwiegervaters Melanchthon war er einstimmig zum Rector erwählt und vom Aurfürsten mit der gesammten innern Leitung der Universität betraut worden. Als Leibarzt des Aurfürsten befand er sich oft am Hofe in Dresden und wurde dort mit solcher Auszeichnung behandelt, daß er sogar bei einem neugeborenen Prinzen zur Taufe stand. Der Geheimrath und langjährige Vertraute des Aurfürsten, Georg Craco, war sein alterprobter Freund und stimmte in allen religiösen Fragen mit ihm überein 3. Als

Vollkommenheit anfangen? Ob's geschehen sei eirea annum tricesimum, da er librum de matrimonio, ober ob's geschehen sei circa annum quadragesimum, ba er ben Hansen= wursten, indignum plane theologo librum, wie sie selbst gestehen müßten, geschrieben, ober ob's circa annum quadragesimum quartum, und also sein lettes Jahr, ba er de liberd arbitrio eben bas gerebet, bas sie sich unterstehen zu verwerfen, und eben bas Büchlein, bas man sich mit Herzog Heinrichen nit vergleichen solle, hatte lassen ausgehen? Solches Aenigma haben sie uns nit können solviren.' Neubecker, Neue Beiträge 2, 283—284. Der Hauptgrund ber Animosität bes Landgrafen gegen Luther ergibt sich aus einem Briefe ber Pfalzgräfin Elisabeth an ihre Mutter, die Kurfürstin Anna von Sachsen. Sie sei mit ihrem Gemahl Johann Casimir, schrieb sie am 21. Juli 1575, bei Wil= helm in Cassel auf Besuch gewesen. "Er fing mit mir an von Dr. Luther zu reben und schalt Dr. Luther einen Schelm, benn er hätte seinen Herrn Vater überrebet, bag er zwei Weiber nehmen solle, und machte Dr. Luther gar übel aus. Da sagte ich: es ware nicht mahr, daß ber Luther sollte das gethan haben. Da sagte ber Landgraf: er habe seine eigene Handschrift, die weise es aus. Ich sagte barauf, man könne wohl ein anderes Schreiben in seinem Namen gestellt haben und bag er wohl Nichts bavon gewußt hatte.' Der Landgraf holte bas Schreiben herbei, aber Elisabeth wollte es weber lesen noch lesen hören. v. Weber, Anna 401—402.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gillet, Crato 1, 407. <sup>2</sup> Anton 1, 57.

<sup>8</sup> Kanzler des Kurfürsten war Craco (so unterschrieb er sich, nicht Cracow ober

Curator der Universität förderte Craco die Vorschläge Peucer's für die Besetzung der Lehrstühle in Wittenberg und so gewannen dort die Melanchsthonianer, Philippisten genannt, völlig die Oberhand. In Dresden stand insbesondere der Hosprediger Christian Schütz auf ihrer Seite. Auch Johann Stößel, Superintendent zu Pirna, gehörte zu den eifrigen crypto-calvinistischen Parteigängern.

Im Jahre 1571 erschien im Namen der Wittenberger theologischen Facultät ein neuer Catechismus, welcher die Abendmahlslehre abweichend von dem lutherischen Catechismus vortrug, den mündlichen Genuß des Leides Christi nicht erwähnte, und, im scharfen Gegensatz gegen das württembergische Dogma von der Ubiquität, für die Lehre von dem räumlichen Umschlossensein des Leides Christi im Himmel sich außsprach. Die von Peucer verfertigte Vorrede äußerte den Wunsch, daß dieses aus dem Corpus Doctrinä Melanchthon's in's Kurze gefaßte Religionsbuch dazu dienen möchte, für die gereistere Jugend in den lateinischen Schulen und Gymnasien den Uebergang vom Catechismus Luther's zu den höheren theologischen Studien zu bilden. Peucer, welcher Oberinspector der gelehrten Schulen geworden, wies den Rector der Schulpforte in einem eigenen Schreiben an, die nöthigen Cremplare für seine Lehranstalt anzuschaffen und die mit größeren Buchstaben gedruckten Stellen von den Schülern auswendig lernen zu lassen.

Der neue Wittenberger Catechismus rief die heftigsten Angrisse hervor. Die Braunschweiger Theologen erklärten benselben für eine Fälschung des göttlichen Wortes, für ein sacramentirisches Buch. Die Jenaer Theologen Wigand, Heßhus, Johann Friedrich Celestinus und Timotheus Kirchner sprachen von einem "neuen Hereinbrechen teuflischen Geistes". In ihrer "Warnung vor dem unreinen und sacramentirischen Catechismus etlicher zu Wittenberg" wiesen sie darauf hin, daß die Wittenberger schon früher gräuliche Irrthümer und Gotteslästerungen hätten ausgehen lassen. "Sie wollen dem Luther, das ist seiner Lehre den Garaus geben und doch den Schafspelz umhüllen, als thäten sie es nicht"; ihre Lehre zist Betrug, Verführung, Verkehrung des heiligen

Krakau) nicht, sondern dessen Geheimrath und Kammerrath, vergl. Kluckohn in v. Weber's Archiv für sächs. Gesch. 7, 144 Note.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Gillet, Crato 1, 416.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Wittenberg gebruckt, in Leipzig erschienen, wurde er in bemselben Jahre 1571 noch zweimal und im folgenden wieder zweimal gedruckt. Klose, Der cryptocalvinistische Catechismus, im Festprogramm des Hamburger Gymnasiums 1856.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Calinich, Rampf 55—57. Das lutherische Ministerium der Stadt Hannover beschuldigte im Jahre 1575 die Wittenberger Theologen, sie hätten ,auf Anstisten des Teufels die Kirche', von der sie auferzogen, ,turbiren und mit ihrer giftigen Lehre verführen wollen'. Zeitschr. des histor. Bereins für Riedersachsen, Jahrg. 1870 S. 207.

Testamentes, eine betrügliche Gaukelei, mit der sie die Christenheit narren wollen'.

Zu ihrer Bertheidigung gaben die Angegriffenen noch im Jahre 1571 die "Wittenberger Grundfeste" heraus, in welcher sie mit gleicher Heftigkeit nicht allein wider die Flacianer, sondern auch wider die württembergischen und die niedersächsischen Theologen sich ereiferten. Durch den erschrecklichen Schwarm der Flacianer würden "mit boshaftiger, muthwilliger Hartnäckgleit", sast alle Hauptartikel der christlichen Lehre verfälscht": die arme Jugend werde durch sie verführt und betrogen; die neue Brenzische Ubiquitätslehre seine neue Schwentfeldische Schwärmerei, eine muthwillige Verachtung der Wahrheit, die Gott nicht ungestraft könne hingehen lassen: würden "die Menschen schweigen, so würden endlich die Steine anfangen zu schreien"; Wartin Chemnis, "der neue Aristarch zu Braunschweig", der Brenz vertheidigt hatte, sei "von den drei Hündlein: Hoffart, Neid und Undank übel gebissen".

Chemnit setzte gegen die Wittenberger Grundfeste ein neues Bekenntniß auf, für welches er die Zustimmung der niedersächsischen Kirchen erhielt. Nur Lüneburg wollte nicht beitreten, indem der dortige Superintendent Goedemann es für schädlich erklärte, wenn jede Kirche und jeder Prediger seine eigene Confession für sich machen' wolle 3. Die Jenaer Theologen wurden durch die "Grundfeste" noch "ergrimmter im Herzen als ehevor". Die Witten= berger, wiederholten sie im Jahre 1572, treten Luther's Lehre mit Füßen, verhöhnen, verlachen, verdammen diese Lehre auf das Schändlichste, narren die Christenheit, spotten Gottes im Himmel. Alle ihre Betrügerei haben sie von den Franzosen Calvin und Beza gelernt. Melanchthon hat mit Calvin und Bullinger, diesen gotteslästerlichen Feinden des Testamentes Christi, unter einer Decke gelegen.' Sie allein, die Jenaer, hätten die rechte reine Lehre und wollten frei bleiben ,von allen Schwärmereien und Jrrthümern des Papstes, des Türken, der Sacramentsschänder, Schwenkfelder, Servetianer, Arianer, Antinomer, Interimisten, Adiaphoristen, Synergisten, Majoristen, Enthusiasten, Wiedertäufer, Manichäer und anderer Secten'. Das öffentliche Verdammen aller Gegner sei ihre Pflicht. "Soll man darum," sagten sie, öffentlich falsche Lehre und Lehrer nicht verdammen, weil ihrer Viele sind, so mußt du das Papstthum, der viele mehr als der Sacramentirer, ja die Türken auch nicht verdammen. Schäme dich, du loser Christ, heißet dich das Gottes Wort?" \*

Die Wittenberger wußten den Kurfürsten August, der ohne gelehrte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Warnung B. C<sup>3</sup>. Bergl. Calinich, Kampf 40—55.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pland 5 b, 578—583. <sup>3</sup> Pland 5 b, 584.

<sup>4</sup> Von ben Fallstriden A 4. D 3-4. F 3. & 4.

Bilvung war und kein selbskändiges Urtheil in dogmatischen Streitfragen besaß, zu überreden: es sei eitel Lug, Trug und Mißgunst, wenn sie von ihren Gegnern der Abweichung von Luther's Lehre beschuldigt würden. Auf ihren Wunsch berief der Kurfürst einen Theologen-Convent nach Dresden, und auf diesem wurde in einer neuen Consession, Dresdener Consens genannt, die Lehre der Wittenberger abermals zum Ausdruck gebracht. Der Heidelberger Professor Ursinus, mit dem einige der Wittenberger in vertraulichem Briefwechsel standen, schrieb im August 1572 an Bullinger: "Der Kurfürst versteht die Sache nicht, aber er hat versprochen, den Dresdener Consens vertreten und unter dem Namen des Zwinglianismus und Calvinismus, wie sie es nennen, keinen vertreiben zu wollen. Auch hat er gesagt, es sei ihm lieb, daß wir und seine Theologen nicht so schlecht übereinstimmen."

Am 3. März 1573 ging Herzog Johann Wilhelm mit Tode ab. Anfang seiner Regierung hatte er in einem vom Kaiser bestätigten Testament den Kurfürsten August zum Vormund eingesetzt, später dieses Testament aufgehoben und in einem neuen den Pfalzgrafen Ludwig und den Herzog Albrecht von Preußen als Vormünder ernannt und jede Veränderung der kirchlichen Zustände seines Landes untersagt. Gleichwohl setzte sich August sofort in den Besitz der Regierung und erließ den Besehl, die Theologen Heßhus und Wigand aus dem Lande zu weisen. Eine allgemeine Kirchenvisitation wurde angeordnet. Unter Androhung der Amtsentsehung mußten fämmtliche Prediger einen Revers unterzeichnen, daß sie Melanchthon's Corpus Doctrinä und den Dresdener Consens annehmen, neben der unveränderten Augsburgischen Confession auch die veränderte anerkennen, die flacianische Rotte meiden wollten. Binnen wenigen Wochen verloren neun Superinten= denten und hundertundzwei Prediger, welche diese Unterschrift verweigerten, ihre Stellen: aus Mangel an Ersatmännern sah man sich genöthigt, die erledigten Aemter zum Theil mit jungen Wittenberger Stipendiaten zu besetzen 3.

Unter den Vertriebenen befand sich auch Caspar Melissander: er mußte als vermeinter Flacianer in's Elend ziehen, obgleich die verwittwete Herzogin Dorothea Susanna seinetwegen einen Fußfall vor dem Aurfürsten that. Die Herzogin selbst wurde angewiesen, sofort das Schloß in Weimar zu räumen, sonst würde ihr und ihren Kindern Speise und Trank abgeschafft und Jedem verboten werden, ihr die geringsten Nahrungsmittel zu reichen. Auch sollte sie das Corpus Melanchthon's unterzeichnen, das Abendmahl nicht ohne Willen des Kurfürsten empfangen. Eine kaiserliche Verfügung,

<sup>1</sup> Calinich, Kampf 75—87.

<sup>2</sup> Heppe, Gesch. bes beutschen Protestantismus 2, Beil. S. 138.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Löscher, Hist. Motuum 3, 156 fll. Galetti, Gesch. Thüringens 5, 222. Gillet 1, 434. <sup>4</sup> Anton 68—69.

daß sie in ihren beiden Witthumsämtern die Pastoren und Schulmeister ihres Glaubens beibehalten dürfe, wurde nicht berücksichtigt: es dürfe, sagte vie kurfürstliche Regierung, keine sonderliche Religion im Lande sein, sonst werde durch das flacianische Wesen von Neuem die Glaubenseinheit vernichtet. In Weimar entstand große Aufregung. In der dortigen Pfarrkirche nämlich zeigte sich, wie Wigand und Heßhus berichteten, der Teufel leibhaftig vor den Augen der Gläubigen neben dem kursächsischen Prediger Mirus in allscheulicher, gräulicher Gestalt, so daß er "von Vielen etlichemal abconterseit und endlich gedruckt wurde".

Der Flacianismus, ward das allgemeine Areuzopfer': für und wider ihn wurde in Thüringen und Sachsen, besonders auch in der Grafschaft Mansfeld gefochten, nicht allein auf dem Felde der Literatur und auf den Kanzeln, sondern auch in den Wirthshäusern und auf dem Markte, wo es oft blutige Köpfe gab. Selbst die Schulknaben betheiligten sich in Schlägereien an dem Streite. "Schier keine Familie war mehr ruhig und einig." Heßhus und Wigand warfen sich als entschiedene Gegner des Flacius auf und sie und viele Andere zogen aus dessen Lehrsat: daß die Erbsünde die Substanz des Menschen sei, alle möglichen Folgerungen, so daß ,ein guter Theil des Volkes allgemach der Meinung wurde, man musse zu Spießen und Stangen greifen, um die Teufelsbuben mit Weib und Kindern aus dem Lande zu vertreiben und ihre Güter zu theilen'. ,Ich habe es mehr denn sechsmal bewiesen, rief Hekhus, daß Flacius spricht: Der Teufel hat den Menschen erschaffen und gemacht. der Teufel ist des Menschen Töpfer.' Nach der Lehre der Flacianer ist die Erbsünde, ereiferte sich Wigand, "ein verständig Thier; sie lacht, redet, nähet, säet, arbeitet, liest, schreibet, predigt, tauft, reicht des Herrn Abendmahl, denn die Substanz des Menschen thut solches; Christus hat die Substanz des Menschen angenommen, derwegen hat er die Erbsünde an sich genommen'?. Mehrere Prediger aus Eisleben und anderen Städten klagten Flacius und seinen Freund Chriakus Spangenberg, Decan in Mansfeld, ebenfalls ant ihre Lehre sei, daß der Satan den Menschen geschaffen, daß die Sünde im Namen der heiligen Dreifaltigkeit getauft und in Gnaden aufgenommen werde, daß die schwangeren Frauen lebendige junge Teufel trügen 3. Die Grafen Volrad und Carl von Mansfeld waren eifrige Anhänger der Flacianer; ersterer ließ für Spangenberg eine eigene Druckerei errichten und dessen Schriften an der Kirchthure austheilen . Dafür wurden die Grafen von den Gegnern auf der Straße ausgepfiffen, die Fenster ihres Schlosses ein= geworfen. Während der Predigten der von ihnen in Eisleben eingesetzten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wilkens 189—192. <sup>2</sup> Preger, Flacius 2, 348. 352—353.

Bericht auf Spangenberg's Bekenntniß (Eisleben 1578) B. L. 3. D. 2 ffl.

<sup>. 4</sup> Unschuldige Rachrichten auf 1712 S. 315.

Substantialisten wurde, wie diese sich beschwerten, mit Stürmen, Reißen, Schmeißen, Pochen, Poltern, Schlagen, Steinewerfen und aufrührischem Fürnehmen' ein solches Aergerniß angerichtet, ,bergleichen man kaum von Sacramentsschwärmern, Bilderstürmern, Wiedertäufern, Münzerischen rührischen Bauern erfahren'. Die Wittwe eines Grafen von Mansfeld habe dabei ,die Hand im Spiele und helfe die Sache weidlich treiben, und wolle dessen vor Anderen gerühmt sein, daß sie solches aus driftlichem Eifer neben den Eislebischen Accidenzpfaffen thue'. Der Hauptanstifter zur Vertreibung der reinen Lehrer' sei ein Junker von Ramelburg und ein Schöffer, welcher mit der Schwester seiner Frau ein Kind gezeugt und dasselbe umgebracht habe. Die Grafen Hans Georg, Hans Albrecht und Hans Hoper standen auf Seiten der Antisubstantialisten und auf ihr Betreiben ließ der Lehensherr der Grafschaft, der lutherische Administrator von Magdeburg, am Vorabend des Neujahrstages 1575 einen Kriegshaufen zu Pferd und zu Fuß von Halle aus in's Mansfeldische einrücken. Raubend und verwüftend drangen die Truppen in die Häuser der Prediger ein, nahmen den Bürgern von Mansfeld Wehr und Waffen ab. Spangenberg entkam, seine kranke Mutter wurde ohne Barmherzigkeit aus dem Bette geworfen, seine herrliche Bibliothek geplündert und vernichtet. Jeder Bürger wurde über die Lehre verhört. Dreizehn Rathsherren, sechs- oder achtundzwanzig Bürger, welche von der ihnen bisher gepredigten Lehre nicht abtrünnig werden wollten, mußten in's Gefängniß wandern und wurden durch Kälte, Hunger und Drohungen des Scharfrichters wochenlang gequält. Jeder sollte die dermalige Lehre des Administrators von Magdeburg annehmen. Die Rathsherren wurden auf Wagen, die Bürger je zwei und zwei geschraubt und gebunden, hinter dem Wagen her zu Fuß nach Halle gebracht. Am schlimmsten erging es ben Predigern. Sie mußten in harter Winterszeit das Land verlassen; manche hatten überdieß die schnödeste Behandlung zu erdulden; einer, dessen Bücher und Hausgeräthe auf die Straße geworfen wurden, brachte mit seinen Kindern eine Regennacht unter freiem Himmel zu. Auch körperliche Mißhandlungen waren nicht selten. Einen Bürger, der für die bisherige Lehre sprach, schlug einer der Grafen mit eigener Fauft blutrünstig. Den Bürgern sollte, wenn sie sich nicht fügten, die Weidgerechtigkeit für ihr Bieh entzogen, selbst das ganze Thal mit Feuer verwüftet werden. Die verstorbenen Verwandten der Grafen wurden ausgegraben und an Orte bestattet, die ,des substantialistischen Irrthums' nicht verdächtig waren. Der Zwiespalt in dem gräflichen Hause vermehrte noch die Bedrängniß der Unterthanen 1.

<sup>1,</sup> Gewisse newe Zeitung von der newen vorhin unerhörten Hallischen Inquisition und trübsäligen Zustand der Kirchen zu Manßseld', abgedruckt bei G. Scherer, Triumph der Wahrheit wider Lucam Osiander (Ingolstadt 1587) S. 110—138. Vergl. Planck

Bur Zeit der Verfolgung seiner Anhänger im Mansfeldischen starb Flacius in Kummer und Armuth, wie ein gehetztes Wild verfolgt vom Kurfürsten August, "jenem adiaphoristischem und sacramentirischem Satrapen", am 11. März 1575 zu Frankfurt am Main 1. Was ihn und seinen Freund Spangenberg während aller Streitigkeiten stets am tiefsten betrübte, war das Berhalten der Wittenberger Theologen gegenüber Luther's Lehre und Person. Diese sind, schrieb Spangenberg, nicht allein in zehn oder elf Artikeln von Luther's Lehre abgewichen, sondern reden von ihm in schimpflicher Weise. "Sie nennen Lutherum einen Philauticum, das ist, einen solchen Menschen, der von niemand viel gehalten hat, als nur allein von sich selbst, und dem nichts gefallen, als was er selbst geredet und gethan. Item einen Philonicum und Eristicum, eine solche Haberkat, der alle Zeit wolle Recht haben, keinen Menschen etwas Gutes gelten lassen, niemand weichen wolle, der allein seine eigene Ehre suche und niemand neben sich leiden könne. Item einen Doctorem Hpperbolicum, einen solchen Lehrer, der aus einem Floh ein Kameel mache, der von tausend sage und kaum fünf meine, ins Feld hinein rede, Gott gebe es sei wahr oder nicht. Item nennen sie ihn Polypragmonicum, der sich mutwillig in alle Händel einmischt, sich mehr auszurichten unterwindet, dann ihm befohlen und sich allet Sachen anmaßt, die ihn doch nicht angehen. Item Oftentatorem ingenii, der nur mit seinem hohen Verstand ohne Not gepranget habe und sich wöllen sehen lassen. Item einen Stoicum, einen Stopkopf, der nur seines Sinnes gelebt und andere in tyrannischer Dienstbarkeit gehalten habe. 2

Ueber die Vertreibung der Flacianer hatte sich der kurfürstliche Geheimrath Georg Craco im Tone eines gesicherten Sieges geäußert<sup>3</sup>, ohne zu ahnen, daß der Triumph der Wittenberger und aller Crypto-Calvinisten in Sachsen nicht mehr von langer Dauer sein würde. Die Partei ihrer Gegner am Hofe zu Dresden war seit dem Erscheinen des Wittenberger Catechismus und der

<sup>5\*, 404—486.</sup> Richard, Licht und Schatten 128—129. Die gräuliche Procedur ging aber nicht, wie Richard meint, von grollenden "Päpstlich=Gesinnten" aus.

<sup>1</sup> Nach seinem Tobe schrieb ,ber Versöhnungsprediger' Jacob Andreä, er zweisle nicht, ,quod nunc cum omnibus Diadolis coenaturus sit Illyricus, si modo domi sunt, et non asseclas ejus, Spangenbergium et reliquos passim comitantur'. Planct 5 a, 345 Note 148. Heßhus bezeichnete Flacius als einen Wann, ,qui triste et horrendum exemplum profligatissimae petulantiae, projectissimae impudentiae et inauditae pertinaciae ediderit' etc. S. 404—405.

Barhafftiger Bericht von ben Wohlthaten bie Gott burch Martinum Lutherum seliger, fürnämlich Deutschland erzengt und von ber schändlichen Undankbarkeit für solche große Gaben. Bergl. Lengenbrunner, Erinnerung 7 a und b.

<sup>3</sup> Menzel 2, 471 Note.

Grundfeste "mächtig erstarkt". Der Superintendent Greser meldete feinem Schwiegersohn Selnekter: der Hofprediger Wagner habe den Kurfürsten sagen hören, er wolle zwanzigtausend Gulden darum geben, wenn die Bücher nicht gedruckt worden wären: es dürfe ihm nicht viel geboten werden, so jage er die Schurken alle zum Teufel'1. Als Wagner starb, gelang es der Partei der Wittenberger nicht, bei der Wahl eines neuen Hofpredigers einen ihrer Anhänger durchzuseten, vielmehr wurde neben Christian Schütz ein strenger Lutheraner und Eiferer für die Ubiquität, Georg Listenius, für die Stelle ernannt und vom Aurfürsten mit dem Unterrichte des Aurprinzen Christian betraut. Listenius zog in seinen Predigten heftig gegen die Wittenberger Theologen und seinen Amtsgenossen Schütz zu Felde. Er sei deßhalb, schrieb er später, seines Leibes und Lebens nicht sicher gewesen, aber er habe dennoch seine Gegner zu Schanden gemacht, und dieß sei ein so groß göttlich Wunderwerk, als man sonst in Historien nicht finden und lesen mag, und wird dessen, so lange die Welt steht, nicht vergessen werden'2. Schon am Weihnachtstage 1573 ,kam es zur öffentlichen Kunde, daß der Kurfürst die Wittenberger nicht mehr im Herzen trage'. Ich glaube, äußerte er sich an diesem Tage gegen Schütz, man findet zu Wittenberg gleich große Schelmen, als an anderen Orten. Ich habe wegen des Catechismus viel auch von meinen Blutsfreunden hören müssen, will nicht um dreier Personen willen mich, meine Länder und Leute in Nachtheil der Sacramentirer setzen. Ich kann uicht leiden, daß man sich meiner Gnade mißbraucht, und daß man an meiner Statt will Kurfürst sein, denn ich will's allein sein. Ich kann in Wahrheit sagen, daß in der Welt kein unbeständigeres Volk sei, als die Pfaffen. 3

August hatte einen hohen Begriff von seiner Würde in geistlichen Dingen, wie dieß auch bildlich dargestellt wurde. Im Jahre 1566 hatte er durch den Maler Heinrich Göding den Aeltern die Außenseiten eines alten Flügelaltares und die Predella mit Gemälden versehen lassen. Die Ausgießung des heiligen Geistes ist auf diesen Gemälden in die Stadtsirche zu Wittenberg verlegt, als hl. Petrus sigurirt Luther. In der Darstellung des Abendmahles tragen die Apostel die Züge Luther's und einzelner kursürstlichen Hosseute, der Kursürst selbst aber sitzt in der Mitte als Heiland, der das Abendmahl einsetzt. Der Hosperdiger Christian Schütz schner einmal an den Kursürsten: bei dessen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Löscher 3, 158. <sup>2</sup> Kluckhohn, Sturz ber Kryptocalvinisten 95—96.

<sup>3</sup> Heppe, Gesch. bes Protestantismus 2, 419—420.

<sup>4</sup> Beschreibende Darstellung der alten Bau= und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen (Dresden 1882) Heft 1, 88—89. Auf Deckendecorationen in der Marienkirche zu Pirna wurde Luther als der Evangelist Lucas, Melanchthon als Marcus gemalt. Heft 1, 63.

Einzug ,sei es ihm erschienen, als habe er die göttliche Majestät selbst vor • Augen gehabt' 1.

Die Katastrophe kam zum Ausbruch, als im Januar 1574 unter dem Titel "Exegesis" eine theologische Schrift über das Dogma vom Abendmahl erschien 2, worin die calvinistische Lehre so unverdeckt als die einzig wahre und haltbare vertheidigt wurde, daß ihr Gegensatz zur lutherischen Lehre auch dem Auge eines jeden nur etwas unterrichteten Laien sichtbar werden mußte 3. Die Schrift war nicht von den Wittenbergern selbst, sondern von dem schlessischen Arzte Joachim Curäus, einem ehemaligen Schüler Melanchthon's 4, versfaßt, aber jene empfahlen dieselbe, verschenkten davon Exemplare an die studirende Jugend und verschickten sie durch eigene Boten in ferne Gegenden. Obgleich sie ohne Angabe des Verfassers und Druckers, mit französischen oder gensischen Druckeichen versehen, veröffentlicht war und man gestissentlich in Umlauf gesfest hatte, sie sei aus einer auswärtigen Presse gekommen, so wurde doch bald bekannt, daß der Buchhändler Vögelin in Leipzig, ein Freund der Wittenberger, sie gedruckt und herausgegeben habe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Calinich, Kampf 177.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Exegesis perspicua controversiae de coena Domini.

<sup>3</sup> Planct 5 b, 606.

<sup>4</sup> Heppe, Gesch. bes Protestantismus 2, 422—423 und 467 fll. Selbst bamals noch war, wie Curäus klagte, ber katholische Glaube an die Transsubstantiation im ganzen sächsischen Volke verbreitet. "Etiam a doctis, 'schrieb er im Jahre 1574, "non facile exuitur. Populus vero . . auribus et oculis haeret in panis intuitu; illum veneratur animo, gestu et adoratione.' Heppe 2, 386 Note. Das geistliche Mini= sterium zu Rostock beschwerte sich im Januar 1569 bei ben Herzogen von Mecklenburg: ihre Zuhörer murfen sich bei ihren Zusammenkunften als Vertheibiger ,ber papistischen Transsubstantiation' auf, ,mit großer Mühe und Arbeit von Dr. Luthero wiberlegt'; sie brächten ,bie vermeinten Wunberzeichen zum Sternberg wieber auf bie Bahn'. Wiggers, Der Saliger'sche Abendmahlöstreit, in Niebner's Zeitschr. 1848 S. 620. Ein Hauptargument der Calvinisten war, wie lutherische Theologen hervorhoben: wenn man die lutherische Meinung vom Sacramente festhalte, so könne man ,die papistischen Gräuel vom Aufopfern, Umtragen, Anbeten nicht gründlich widerlegen'. Rurt Bekenntniß, über= geben zu Torgau (1574) B3. Die Calvinisten, schrieb Badmeister, nennen bas lutherische Abendmahl eine diabolica manducatio, eine teuflische Niessung, nennen uns "Fleischfresser und Blutsäufer'. Christliche Anleitung 89. Auch in bem zu Torgau (vergl. S. 352) über= gebenen Bekenntnig murbe geklagt: alle Scribenten ber Sacramentirer ,lästern gräulich und schredlich', daß die mündliche Niessung ,ein capernaistisch ober cyclopisch Fleisch= fressen' sei. Bl. Ho. Was anders sind die Lutheraner, wurde gefragt, als Fleisch= fresser, Capernaiten, Blutsäufer, Gottfresser und Thyeste, die sich im heiligen Mahle eine gemeine, förperliche, physische Speise bichten, für Magen, hals, Schlund und Bauch. Sie haben einen gebadenen, gefochten, gerösteten, im Ofen gargemachten, eingebrobteten, fieben Boll langen Gott, ben fie fressen, mit ben Bahnen einhauend klein machen, bessen Theilchen fie in ben Bahnen, bis fie verwesen, mit sich herumtragen. Wilkens 63-64.

Der Aurfürst, dem der alte Graf Ernst von Henneberg bei einem fürstlichen Beilager versicherte, seine Theologen, welche ihn bisher als heimliche Calvinisten betrogen, hätten durch ihr neues Buch sich nun auch öffentlich als Calvinisten erklärt, gerieth in großen Zorn. "Wenn er wüßte," schrieb er, ,daß er nur eine calvinische Aber an sich hätte, so wünsche er, daß der Teufel sie ihm ausreißen möchte. '1 Rach einer geheimen Berathung mit den Landständen wurde im Januar 1574 eine Bisitation der Universitäten Wittenberg und Leipzig angeordnet. Bögelin bekannte sich als Drucker der Schrift, mußte tausend Gulden Strafe erlegen und konnte sich noch glücklich schähen, als halber Bettler aus Sachsen zu entkommen?. "Mit größerer hochnöthiger Strenge' wurde gegen Peucer, Craco, Schütz und Stößel verfahren, von welchen mehrere vertrauliche Briefe aufgefangen oder mit Beschlag belegt worden, worin sie als Gesinnungsgenossen der Heidelberger und Schweizer erschienen und sich mancher den Aurfürsten schwer verletender Aeußerungen bedient hatten. Schütz und Stößel hatten davon gesprochen, was sie dem Kurfürsten in der Beicht an's Herz gelegt, sie hatten über das am Hose herrschende Weiberregiment der Kurfürstin Anna geklagt, die Wittenberger Exegesis gelobt, die plötliche Verhaftung des kurfürstlichen Leibarztes Hermann, des Eidams Peucer's, eine thrannische Maßregel gescholten. Craco hatte Einiges über Entschließungen des Kurfürsten mitgetheilt und sich ebenfalls wenig ehrerbietig über die Kurfürstin Anna geäußert. Insbesondere aufgeregt wurde der Kurfürst durch einen Brief Stößel's an Schütz, der durch Irrthum in die Hände des Hofpredigers Listenius gerathen und von diesem ihm übergeben worden war. Er enthielt die Aufforderung, Shup solle die Gunst der Kurfürstin zu gewinnen suchen: "Wenn wir nur Mutter Annen auf unserer Seite hätten, sollte es nicht Roth haben, den Herm werden wir auch bald kriegen.' Peucer hatte Schütz in einem Briefe getröstet: "Die Wahrheit, welche durch so viele Blutströme in Frankreich und Belgien nicht habe gedämpft werden können, werde endlich auch in diesem Lande siegen. 8

Im April 1574 ließ der Kurfürst Craco, Peucer, Stößel und Schütz in's Gefängniß werfen und berief aus der Ritter= und Landschaft eine Anzahl Mitglieder nach Torgau. Er eröffnete denselben, "was für geschwinde, heimliche und arglistige Praktiken, Anschläge, Unterbaue, Unterstecke und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Planck 5 b, 617. <sup>2</sup> Hospinian fol. 23 b. Calinich, Kampf 112—113.

Die Auszüge aus den Briefen bei Löscher 3, 167—171. Peucer's Historia Carcerum 103 fll. Bergl. Gillet 1, 449—452. Kluckhohn, Sturz der Aryptocalvinisten 104—107. In einem Briefe an die Herzogin von Mecklenburg vom 3. Juni 1574 sprach die Kurzfürstin Anna die Meinung aus: der frühe Tod ihres Sohnes Adolf sei Gottes Strafe dafür, daß der Kurfürst einen Erzcalvinisten, wie Peucer, Pathenstelle habe vertreten lassen. v. Weber, Anna 378.

Mehreres vorgewesen, und welcher Gestalt man fremde sacramentirische Lehre in diese Lande habe einschieben' wollen. Von den vier Verhafteten sei er schändlich und böslich betrogen worden, daß er sie für fromme redliche Leute angesehen und doch aus ihren Handlungen das Gegentheil befunden. Dieser verlogenen falschen Buben wegen sei er und die fromme Landschaft un= schuldigerweise in den Verdacht gerathen, von der reinen Lehre Luther's ab= gefallen zu sein und die calvinische angenommen zu haben. wierige Zank in diesen Landen sei allein aus der Ursache hergeflossen, daß die heimlichen Calvinisten sich nicht öffentlich zu ihrer Lehre hätten bekennen wollen, sonst wäre der Pauke zeitlich ein Loch gemacht worden und hätte das Ungeziefer hier nicht nisten sollen. Das giftige Geschmeiß müsse nunmehr mit der Wurzel ausgerottet werden.' Die calvinische Lehre, welche man mit aller Gewalt im Lande habe durchsetzen wollen, hätte in Frankreich und in den Niederlanden ein Blutbad angerichtet und der Kurfürst lasse sich nicht ausreden, daß die Calvinisten auch in Sachsen ein solches Blutbad anzurichten gehofft hätten, sie möchten sich gleich so fromm stellen als sie wollten 1.

Ein auf Befehl des Aurfürsten niedergesetztes Glaubensgericht faßte ,die Torgauer Artikel' ab, welche in Zukunft von allen Theologen unterzeichnet werden sollten: die Halsstarrigen, welche sich nicht weisen lassen und nicht unterschreiben würden, solle man verstricken. Die Leipziger und die Wittenberger Theologen wurden nach Torgau ,eingefordert', um ein rundes Ja oder Nein abzugeben auf die vier Fragen: ob sie der Lehre vom Abendmahl, wie sie in den Artikeln aufgestellt, von Herzen beistimmen, ob sie alle bezeichneten Irrthümer der alten und neuen Sacramentirer als schreckliche und schädliche Retzereien von Herzen verabscheuen, ob sie Alles in den Schriften Luther's, namentlich auch das in seinen Streitschriften wider die himmlischen Propheten und in seinem "Aurzen und letzten Bekenntniß" vom Abendmahl Enthaltene für die rechte, einige und ewige Wahrheit Gottes annehmen, und endlich ob sie die Wittenberger schändliche Eregesis als ein sacramentirisches Buch von Herzen vers dammen und den darin enthaltenen Schwärmereien hinfüro widersprechen wollten.

Die Leipziger Theologen unterschrieben. Dagegen verweigerten die Wittenberger Professoren Widebram, Cruciger, Pezel und Moller die Annahme der Artikel; sie wollten insbesondere nicht Alles, was in Luther's Streitschriften vorhanden, als göttliche Wahrheit ansehen. "Luther's Bücher seien ungewiß. Er habe bisweilen so, bisweilen anders geredet; in den Streitschriften befänden sich obendrein Schmußsecken und widerwärtige Dinge." Cruciger nannte die Artikel geradezu "ein Gemenge und solch Ding, daß Luther, wenn er lebte, sich selber nicht unterschreiben würde".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bei Hutter cap. 8 fol. 68 fll. Calinich, Kampf 128—131.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Urber die Unklarheit der Torgauer Artikel vergl. Heppe, Gesch. des Protestantis= mus 2, 430 fll. Calinich, Kampf 140. 145.

Die vier Theologen und zwei Lehrer der philosophischen Facultät, welche gleichfalls ihre Unterschrift verweigert hatten, wurden als Staatsverbrecher in Haft gebracht, später des Landes verwiesen 1.

Am 20. Juni beantragte das Torgauer Glaubensgericht beim Kurfürsten die Anstellung einer Generalvisitation, um auch die Ueberbleibsel der Sacramentsschwärmer im Lande auszurotten. Für jede Universität möge August vier Männer ernennen als "Reformatoren und Inspektoren", denen nicht allein die politischen Sachen und Händel, sondern vornehmlich auch "die Lehre in allen und jeden Prosessionen" befohlen werden müsse. Ohne deren Erlaubniß dürse keine Schrift in Druck gegeben, noch irgend ein verdächtiges Buch zu feilem Kauf gebracht werden ". Selbst auf den Landstraßen, wurde dem Landstraßen Wilhelm von Hessen berichtet, inquirire man in Sachsen nach Calvinisten".

"Reine Lehre, Gerechtigkeit und Freiheit", verkündigte der kurfürstliche Geheimrath Lindemann, hätten "gesiegt". Zur Feier dieses Sieges ließ der Kurfürst eine Milnze schlagen. Er erscheint darauf als gewappneter Held. In seiner Hand hält er eine Wage, in deren sinkender Schale das Jesuskind liegt mit der Ueberschrift ,Allmacht'; in der aufsteigenden mit der Ueberschrift ,Vernunft' sitzen die vier Wittenberger Theologen, die sammt dem über ihren Häuptern befindlichen Teufel vergeblich sich anstrengen, dieselbe durch ihre Schwere herunterzudrücken 4. Auch noch in anderer Weise wußte August den errungenen Sieg zu versinnbilden. Als Kaiser Maximilian in Begleitung seiner Gemahlin und seiner Söhne im April 1575 in Dresden zu Besuch war, wurden zu einem großartigen Feuerwerke vier symbolische Figuren aufgestellt. derselben stellte Herkules dar, wie er die Hydra bezwingt. Man bemerkte daran das Bildniß Calvin's und die Inschrift: "Wie Herkules das vielköpfige Ungeheuer, die Hydra, endlich durch Feuer bezwang und sterben lehrte, so wird Augustus, Herzog von Sachsen und Kurfürst, der ruhmreiche Held, die in diese Lande eingeschlichene und heimlich genährte calvinische Rotte mit Gottes Hülfe unterdrücken und bezwingen. 5

Wenig ruhmreich war das Verfahren des Kurfürsten wider die vier verhafteten ehemaligen Günstlinge. Der Geheimrath Craco wurde auf der Pleissendurg zu Leipzig in den schmutzigsten Kerker geworfen. Der Commandant des Schlosses, Georg Richter, der aus Mitleid über dessen jammervollen Zustand versucht hatte, ihm einige Erleichterung und Erquickung zu verschaffen, wurde auf kurfürstlichen Befehl vor dem Schlosse als ein Schelm ausgerufen und durch den Scharfrichter zum Thore der Stadt hinausgepeitscht. In Gotha hatte Craco einst erbarmungslos den Qualen des Kanzlers Brück zugesehen 6,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Hospinian, Hist. Sacram. 2, 380.

<sup>2</sup> Calinich, Kampf 167—172.

<sup>3</sup> Rommel, Neuere Gesch. von Hessen 1, 591.

<sup>4</sup> Tenzel, Saxonia numismatica 137. 5 Gillet 1, 465-466.

<sup>6</sup> Bergl. oben S. 235.

jett wurde er selbst vier volle Stunden auf die Folter gespannt und starb mit zerrissenen Gliedern auf elendem Stroh am 16. März 1575 1. Der Wahr= heit zuwider versicherte der Kurfürst in einem Briefe an seinen Schwager, den König von Dänemark, Craço habe sich muthwillig mit Verhungern umgebracht; an einer andern Stelle erlaubte er sich sogar einen rohen Scherz über den Unglücklichen 2. Der Superintendent Stößel leistete Abbitte und gelobte, fortan , die reine Lehre Lutheri zu predigen'. "Er erschien," meldete der kurfürstliche Kammersecretär, so verzagt und zitternd vor mir, daß ich halte, wenn man ihn in einen Backen geschnitten, es hätte nicht geblutet. Wegen seiner demüthigen Abbitte wurde ihm Begnadigung in Aussicht gestellt, jedoch wider das Versprechen des Kurfürsten blieb er als Gefangener auf dem Schlosse Senftenberg bis zu seinem Tode im Jahre 1576; seine Gegner berichteten mancherlei über seine Verzweiflung und sein schreckliches Ende 3. Der Hofprediger Schütz erklärte sich bereit, "Nichts zu schreiben und zu prakti= ciren, der Predigt und des Predigtamtes sich zu enthalten, auch die in seinem Hause ihm auferlegte Bestrickung zu halten'. Aber der Kurfürst wollte solche Gnade gegen ihn nicht ergehen lassen. Schütz, sagte er, sei zein liftiger, leicht= fertiger, wankelmüthiger, vergifteter, bösewichtiger Pfaff, der an seinem Leibe gestraft zu werden verdiene'. Er mußte zwölf Jahre lang im Gefängnisse zubringen 4.

Um längsten wurde Peucer gequält, weil er seinen "Glauben vom Abendmahl, der dreiunddreißig Jahre in seinem Herzen eingewurzelt, nicht abschwören und die Lehre Luther's nicht annehmen konnte'. Jahr auf Jahr saß er in einem dumpfen, schmutzigen Kerker und wurde auf höhern Befehl von dem Leipziger Bürgermeister Rauscher häufig bestürmt, ,von seinem teuflischen Irr= thum' abzustehen. Rauscher las ihm den Beschluß des Kurfürsten vor: "Weil das Sachen sind, so ich ungestraft nicht durfte noch wollte hingehen lassen, so möge Peucer sich selbst einen Tod wählen, welchen er vermeint verdient zu haben, denn daß er sterben müßte, wäre endlich geschlossen. "Als ich ihm," meldete Rauscher, diesen Beschluß vorlas, da schoß ihm das Blättlein, wunde und rung sich, mit Anzeige, daß er es um Ew. kurfürstliche Gnaden nicht verschuldet.' Er sei ,in harten heftigen Kämpfen und beweine die Angst und Noth und Gefahr, die ihm vor Augen, aber es sei ihm unmöglich, wider sein Gewissen zu handeln'. "Ich erwiderte," heißt es weiter in dem Berichte Rau= scher's, "würden Ew. Gnaden nicht mit der Todesstrafe gegen ihn verfahren, so würde er doch in härtere Verwahrung genommen werden, denn das würden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hospinian 39 b. Weiße 4, 123—124. Näheres bei Kluckhohn, Sturz ber Kryptocalvinisten 110—127.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kluckhohn, Sturz 127.

<sup>3</sup> Calinich, Kampf 178—182. v. Helbach 257—259. 
4 Calinich 137. 173—177.

Ew. Gnaden nicht gut sein lassen, daß er sich klüger und erfahrener in der heiligen Schrift dünke, denn Ew. Gnaden und andere vornehme Theologen, die dem Artikel auch nachgesucht und nachgedacht hätten: unser Herrgott werde ihm keinen sondern Himmel bauen.' Mit glühenden Zangen werde man ihm die kurfürstliche Ueberzeugung beibringen; in einem unterirdischen Gefängniß in Hohenstein werde er durch Würmer und Schmut zu Grunde gehen, seinen Leichnam werde man auf den Schindanger werfen, seine Kinder als Bettler hinausstoßen. Im Namen des Kurfürsten sprach Rauscher auch eine feierliche Verfluchung zu tausend Teufeln über ihn aus, wenn er nicht seine Meinung ändere und sich zu dem bekennen wolle, was der Kurfürst und seine Theologen jest als wahr befunden. Weinend berief sich Peucer nochmals auf sein Gewissen, das aber wolle er sich bei Verlust Leibes und Lebens verpflichten, daß er von diesen Artikeln sein Leben lang mit Niemanden reden, viel weniger davon disputiren wolle. Wolle man ihm das Leben nehmen, so solle man es bald thun, er wäre schon halbtodt und wolle zehnmal lieber todt sein, denn in der Beschwerung und Anfechtung länger leben'. Jedes Mittel zum Schrei= ben wurde dem Gefangenen entzogen, kein Buch, nicht einmal die Bibel, ihm zum Lesen vergönnt. Die Kosten des Kerkers zehrten sein Vermögen auf. Seine Frau Magdalena, Melanchthon's Tochter, starb im September 1576 in Kummer und Gram. Als Peucer sich einmal gegen Rauscher äußerte: ,das Elend seines Weibes und seiner Kinder gehe ihm mehr als sein eigenes zu Herzen', bedeutete ihm dieser: "Um sein Weib brauche er nicht mehr zu sorgen, denn sie sei gestorben'. "Da brach er in Klagen und Vorwürfe aus, daß man sie ihm durch dieses Elend getödtet habe. 4 Als der Kaiser den Kurfürsten um Loslassung des Gefangenen bat: er wolle ihn in seine Dienste nehmen, entgegnete August: "er könne ihn nicht entbehren", denn er wolle ihn zur Bekehrung zwingen. Peucer blieb im Kerker, ohne einen tröstenden Zuspruch, häufig krank, gemartert von der Sorge um seine mutterlosen, gänzlich verlassenen Kinder. Außer dem Bürgermeister Rauscher bemühten sich auch die Theologen Selnekker und Andreä um jene "Bekehrung", welche der Kurfürst verlangte. Selnekter fand es nicht so schwer, sich in Sachen des

<sup>1</sup> Historia Carcerum 350 fll. Weil Peucer bei dem Pastor Paul Pfessinger eine Privatbeichte abgelegt, so muthete man diesem zu, dieselbe zu offenbaren. An Pfessinger's Ehrenhaftigkeit scheiterte die Zumuthung, S. 338. Weiteres dei Calinich, Kampf 202 bis 247. Arnold 2, 19. Henke, Peucer und Krell 31—33. Vergl. dort S. 38—40 das Verzeichniß der Quellen und Hülfsschriften zur Geschichte Peucer's.

<sup>2</sup> Als Peucer noch in Ansehen stand, hatte Andreä an die Mutter der Kurfürstin, zugleich an andere Höfe eine Vorstellung gerichtet: "Räuber, die wenige umgebracht, lasse man hinrichten, Peucer aber verderbe viele tausend Seelen; wie mit einem Zauber vergifte er die Seele des Kurfürsten, wie ein Hund liege er vor dem Cabinet des Kurfürsten und lasse keinen ein, der eine andere Lehre habe". Henke, Peucer und Krell 24.

Glaubens nach der weltlichen Obrigkeit zu richten. "Von Herzen gern," schrieb er einmal an den Kurfürsten, "wolle er auf allen Vieren nach Dresden kriechen, um nur den Verdacht abzuleinen, in welchen er bei ihm gebracht worden."

Zur Aufspürung der geheimen Calvinisten und ihrer Bübereien' benutte der Kurfürst auch die Geheimkunst der Geomantie. Am 26. Mai 1576 stellte er in seinen Punktirbüchern einige Fragen in Bezug auf Andreas Frenhub, Professor der Theologie in Leipzig, der trot seines geleisteten Widerrufs cal= vinistischer Lehren verdächtig war. Aus einer "Radizzahl" urtheilte er, "weil es eine Zahl des Zankes und Haders, daß Frenhub wegen seines eigensinnigen störrischen Kopfes durch hohe Vertröstung, so ihm von der Calvinisten Abgott zu Heidelberg und seinem Anhange geschehen sein mag, sich als eine leichtfertige unbeständige Person hat bewegen lassen, allein seiner Rachgier halben, so er gegen Doctor Selnekker gefaßt, auszuüben und an ihm zu rächen vermeint. Und weil dann seine Antreiber ihm solche Brillen gerissen, so hat er sich als ein Vielwäscher und Haderkate zu disputiren, zanken und hadern, wie alle derselbigen Bösewichter Art, desto kecker zu thun erboten. Auch war aus dieser Zahl klärlich zu sehen, daß er auf einem flüchtigen Fuße steht und gedenkt, seinen Stab in ein ander Land fortzusetzen und einen Stank als ein verlaufener Apostata hinter sich zu lassen, wofern ihm nicht ein Querreis über den Weg gelegt, daran er stürzen muß'. Auf eine weitere Frage: "Hat Frenhub auch mit Doctor Peucer in seiner Bestrickung Correspondenz gehalten?' gaben seine Figuren bejahende Antwort. ,Aus dieser Radizzahl judi= cire ich, daß die beiden verzweifelten Bösewichts-Buben viel Schreibens und Schickens zusammen gehabt, und solches schließe ich aus dieser Ursache, denn diese Zahl sagt ausdrücklich Ja und ist der beständigsten und allerbesten Fi= guren eine. Darum ist gar kein Zweifel, sie haben mit einander viel heim= licher Schelmerei getrieben und hat allbereits lange gewährt.' So mußte die Strafe erfolgen. An demselben 26. Mai Abends um zehn Uhr wurde Frenhub auf die Pleißenburg gebracht, bald darauf des Landes verwiesen 2.

Gegen den Abgott der Calvinisten zu Heidelberg', den Kurfürsten Friedrich, faßte August tiefen Groll und der zwischen beiden Kurfürsten sich ausbildende Gegensatz wurde von durchgreifender Bedeutung für die allgemeine politisch= kirchliche Geschichte des Reichs.

<sup>1</sup> Planck 5 b, 600. 601 Note.

Richter, Die Punktirbücher 22—23 (wie bei der Punktirkunst versahren wurde, vergl. 16—17). — Ueber die Behandlung, welche der kurfürstliche Kanzler Kysewetter und der Hofrichter Jan von Czeschaw als Cryptocalvinisten ersuhren, vergl. Kluckhohn in v. Weber's Archiv für sächs. Gesch. 7, 144—174.

## IX. Gegensak zwischen Kursachsen und Kurpfalz — Pfalzgraf Johann Casimir als ein neuer Gideon — kurpfälzische Bedingungen für die Wahl eines neuen deutschen Königs. 1575.

Rurfürst August hegte keinen Zweifel, daß Craco, ,der verzweifelte Bosewicht', nach hugenottischem und niederländischem Vorbild unter dem Vorwande der Religion eine politische Umwälzung habe herbeiführen wollen: Craco und der kurpfälzische Kanzler Chem seien die wahren Urheber der verwerflichen pfälzischen Kriegspolitik. Dagegen schrieb Friedrich von der Pfalz, bei männiglich' werde es dem Kurfürsten August ,schimpflich und verkleinerlich' ausgelegt werden, daß er mit seinen gegenwärtigen Handlungen alles dasjenige verdamme, was er zuvor gutgeheißen und approbirt' habe?. Er legte Fürbitte für die Verhafteten ein, wurde aber von August herb zurückgewiesen: Friedrich und seine Theologen hätten mit der Augsburgischen Confession keine Gemeinschaft; er möge sich keiner Dinge annehmen, die ihn Nichts angingen, sondern lieber seine eigenen Rathgeber genauer ansehen, die schon viel un= schuldiges Blut vergossen hätten und ihn noch einmal in ein Bad führen könnten, woraus zu schwimmen ihm unmöglich sein werde. Als Friedrich in einem Briefe davon sprach: in Luther's Kirche sei noch viel vorhanden, was dem Papstthum sehr ähnlich sähe und guter Reformation bedürfe, erhielt er den Bescheid: wenn er sammt seinen Theologen die Lutheraner für Papisten halte, so musse er sich hinwieder gedulden, wenn man ihm sage, wohinaus die calvinische Lehre aussehe, wie denn das Werk in den Niederlanden und Frankreich weise'. Zu einem Briefe Friedrich's, worin es hieß: er sei es nicht gewesen, der die Expeditionen nach den Niederlanden und nach Frankreich geführt, er habe sie auch nicht hindern können, machte August die Randbemerkung: es müßte ja ein Kind von drei Jahren merken und sehen, was etliche Jahre her zu Heidelberg prakticirt worden, und ob nicht alle diese Anschläge eine Aufwiegelung der Unterthanen wider ihre Obrigkeit gewesen, wie dann der Leute Vorhaben und Ariegswesen klar ausweiset".

<sup>1</sup> v. Bezold 1, 135—136. 2 Kludhohn, Briefe 2, 706.

<sup>\*</sup> Heppe, Gesch. des deutschen Protestantismus 2, Beilagen S. 111. Calinich, Kampf 139. Kluckhohn, Briefe 2, 713—714. 890.

Der Gegensatzwischen den beiden Kurfürsten wurde noch verschärft, als durch Friedrich's Vermittlung der Prinz Wilhelm von Oranien im Juni 1575 sich mit der am Heidelberger Hofe lebenden hugenottischen Fürstin Charlotte von Montpensier vermählte, noch bevor er von seiner Gemahlin Anna, einer Nichte des Kurfürsten August und des Landgrafen Wilhelm von Hessen, ge-Oranien hatte Anna wegen Chebruchs verstoßen; sie wurde wie eine Gefangene gehalten, und Landgraf Wilhelm hatte es sogar für räth= lich gefunden, sie in aller Stille einmauern zu lassen und das Gerücht zu verbreiten, sie sei gestorben 1. Durch die neue Heirath Oraniens wurde ihre Schande zur Unehre des sächsischen und hessischen Hauses aller Welt offenbar. Kurfürst Friedrich, sagte Landgraf Wilhelm, sei seiner Sinne nicht mehr mächtig, gleichsam wahnsinnig'2. August war empört über die "Hundehochzeit" und rief auch hier seine Geomantie zu Hülfe. Er erfuhr aus seinem Punktirbuch, daß Oranien's neue Gemahlin eine Hure gewesen, von Jugend auf sich Lügens und Stehlens beflissen und, aus dem Kloster entlaufen, auf das hei= lige Haus Heidelberg kommen, allda sie wegen ihrer driftlichen Religion und ihres keuschen Wandels und Lebens halber herrlich aufgenommen und von da aus sich mit dem Haupte aller Schelmen und Aufrührer, welcher dann keines bessern Weibes werth, vermählt und in eine Conjunction der Huren und Buben sich begeben'3.

Auch über seinen Schwiegersohn Johann Casimir, ,der seine Frau bös= lich behandele' und ,auswärtigen Practicirungen stetig obliege', war August tief erzürnt.

Die Ausführung der Verträge, welche Johann Casimir im Juni 1574 mit den Führern der Hugenotten abgeschlossen<sup>4</sup>, war in Folge des Uebergangs der Regierung Frankreichs auf Heinrich III. gehemmt worden. Neue Verträge folgten. Am 11. April 1575 vereinbarte sich der Pfalzgraf mit einem Gesandten Elisabeth's von England, daß er gegen eine Geldhülse von hundertfünfzigtausend Aronen fünfzehn= dis sechzehntausend Mann nach Frankzeich führen, sich im Ariege der Rathschläge eines englischen Agenten bedienen und nicht eher irgend einen Frieden schließen wolle, dis Calais der Königin Elisabeth übergeben worden<sup>5</sup>. Weil Oranien zu derselben Zeit mit Hein= rich III. verhandelte, so fand Iohann Casimir: derselbe habe gar keinen Eifer für die Religion, er sei nur von Ehrgeiz geleitet und werde sich in seinem

<sup>1</sup> Oranien billigte biesen Vorschlag. Groen van Prinsterer 5, 192.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Groen van Prinsterer 5, 300.

<sup>3</sup> Richter, Punktirbücher 30—31. · Vergl. Raumer's Histor. Taschenbuch, Jahrg. 1836 S. 159 fll. Kluckhohn, Briefe 2, 841 Note 2 und Friedrich der Fromme 411. 476 zu 417 Note 21 a.

<sup>\*</sup> Bergl. oben S. 327. 5 Kervyn de Lettenhove 3, 489.

Thun lediglich durch Eigennut bestimmen lassen 1. Im Juli 1575 empfing der Prinz von Condé in Heidelberg aus den Händen des Kurfürsten fünfzigtausend Kronen, welche Elisabeth zu einem neuen Bürgerkrieg in Frankreich dargestreckt hatte, und dankte der Königin für ihre Unterstützung zu einem so ,heiligen Unternehmen'2. Heinrich III. hatte im April den Hugenotten sehr weitgehende Zugeständnisse gemacht: sie sollten völlige Religionsfreiheit erhalten und im Besitze aller von ihnen eingenommenen Städte verbleiben. Nach dem Grundsatze von Theodor Beza: "Die Freiheit der Gewissen ist ein teuflisches Dogma'3, hatten die Hugenotten verlangt, daß außer ihrer Religion und der katholischen keine andere in Frankreich geduldet werden dürfe, vielmehr bestraft werden müsse. Auch diesem Verlangen hatte Heinrich entsprochen. Er hatte außerdem noch ,eine Reformation der katholischen Kirche' zugesagt, und in seiner königlichen Würde sich so tief erniedrigt, daß er die Königin von England als Schiedsrichterin annahm in allen seinen Streitigkeiten mit seinen Unterthanen. Jedoch diese Zugeständnisse genügten den Hugenotten nicht. Sie forderten als Sicherheitsplätze die Städte Lyon, Metz und Amiens 4. Wie Johann Casimir den Engländern Calais in die Hände zu spielen versprach, so sollte er selbst Metz erhalten. Aber nicht Metz allein. im September zwischen ihm und Condé, dem "erwählten Oberhaupte der reformirten Kirchen in Frankreich', abgeschlossenen Vertrag wurde festgestellt: er solle achttausend Reiter und achttausend Schweizer nebst Artillerie in's Feld bringen, dafür zum Statthalter der drei Bisthümer Metz, Toul und Verdun auf Lebenszeit eingesetzt werden, die Temporalien der Bisthümer voll und frei genießen, ohne irgend eine Ausnahme, die reformirte Religion darin einführen, und als Besatzung der Städte nur französische Hugenotten gebrauchen 5. Den Besitz der drei Bisthümer, sagte Johann Casimir, dürse man im Interesse der pfälzischen Hausmacht keinem Andern überlassen 6.

In einem besondern Vertrage verpflichteten sich Condé und seine Verbündeten, dem Aurfürsten Friedrich nöthigen Falls in Person und auf eigene Rosten mit sechstausend Hakenschützen und zweitausend französischen Reitern beizustehen, wogegen der Aurfürst versprach, sechstausend deutsche Reiter unter der Führung Iohann Casimir's zu schicken, wenn Condé und die Seinen nach dem Frieden neuen Zuzugs bedürsten. Dem Kaiser ließ dagegen der Kurfürst nach Gewohnheit versichern, er habe mit der Expedition seines Sohnes gar Nichts zu schaffen und habe dazu weder Geld gegeben noch sonst Etwas gethan?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Huguerye 1, 292. 294. <sup>2</sup> Kervyn de Lettenhove 3, 536.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Libertas conscientiarum diabolicum dogma.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kervyn de Lettenhove 3, 490—492.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kluckohn, Briefe 2, 919—921 und bazu v. Bezolb 1, 164—165 Note 2.

<sup>6</sup> v. Bezolb 1, 164. 7 Kluckhohn, Briefe 2, 921—922. v. Bezolb 1, 166.

Am 4. December 1575 zog Johann Casimir in's Feld. ,Ach, herz= allerliebste Frau Mutter,' schrieb seine Gemahlin Elisabeth am 29. December an die sächsische Kurfürstin Anna, "meines Herrn sein eigener Vater hat meinen Herrn dazu verursacht, daß mein Herr zieht, denn der alte ist durch die Doctores und Pfaffen dahin beredet worden, daß er denkt, meinen Herrn werden sie zum König wählen. Rein närrischer Ding habe ich mein Leben= lang nicht gehört. Ach, wenn doch nur er mit dem sich genügen ließe, was ihm Gott bescheert hat. Ich habe von dem alten Großhofmeister selber gehört, all das Geld, das der Herr Bater hat, daß er es alles auf den Krieg im Niederlande und in Frankreich wendet, also wenn die Pfalz solle bekriegt oder in Noth kommen, so wäre Nichts da. Man redet meinem Herrn Vater so übel darum nach, daß mein Herr Vater nicht billigen will den Zug, und geben auf den Kaiser weniger denn gar Nichts. Man thut nicht anders, als wenn man dem Kaiser und meinem Herrn Vater Trot böte. Ich höre oft reden, daß mein Herz mir brechen möchte. Sie denken nicht anders, sie seien es gar allein; es darf ihnen Niemand Nichts thun. Ich sagte es einmal wider meinen Herrn: den Kaiser werden sie einmal aufbringen mit ihrem Tropen; ich sagte, mein Herr wüßte wohl, was er vorhin auf dem Hals hätte. Sagte mein Herr darauf: um deßwillen, daß er einen ungnädigen Kaiser hätte, so hätte er es darum angefangen; was er zuvor in Willens gehabt und das nicht geschehen wäre, wolle er folgens vollbringen und den Kaiser auch einmal heimsuchen. Solche Reden treiben sie alle Zeit. Sie ringen nach Unglück, darum wird es ihnen auch widerfahren. Gott schick's zum Besten. 4

Der Zug Johann Casimir's begann mit fürchterlichen Verwüstungen, nicht erst in Frankreich. Schon in Lothringen zeichneten sich die fürstlichen Horden durch Sengen und Brennen aus. Hans von Schweinichen, der in Begleitung des Herzogs Heinrich von Liegnitz dem Raubzuge beiwohnte, berichtet über Johann Casimir: "Ueberall, wo sein ganzes Kriegsvolk gelegen und man des Morgens aufzog, ließ er die Losamenter anstecken mit Feuer, daß also, wenn man des Morgens auf war, man zu zehn und zwölf Dörfer, welche alle schön gebaut, brennen sahe, daß einem das Herz weinen möchte, dieweil es ein so schön gebautes Land war, daß es also umgebracht werben sollte.

Ein solcher Kriegszug wurde ,ein heiliger Kreuzzug' genannt zur Aus=
rottung ,des Antichristes von Rom'. Zu Ehren Johann Casimir's hatte Doctor Jacob Theodori ein ,christliches und geistliches Klagelied' gedichtet, welches nach der Melodie: ,O Mensch beweine deine Sünde groß' gesungen werden sollte, auf daß Gott die trübselig verfolgten ,Christen in Frankreich

<sup>1</sup> Kludhohn, Ghe Johann Casimir's 122—123. 2 Schweinichen 1, 174.

und Niederland von der Tyrannei des Antichristes erlöse und den Antichrist mit seinem gottlosen Anhang stürzen und ausrotten wolle' 1.

Schrecklicher noch waren die Mordbrennereien und Plünderungen auf französischem Boden: zwischen Condé und Johann Casimir herrschte kein Einsverständniß, ihre Heere, "ohne alle Kriegszucht, konnten wie Barbaren wüthen"; die ganze Gegend zwischen Orleans und Paris wurde zur Wüste.

Im April 1576 kam es zum Frieden mit der französischen Krone. In seinem ganzen Vornehmen', schrieb Johann Casimir an seine Gemahlin, habe er nichts Anderes gesucht', als die Beförderung der Ehre Gottes und die Wohlfahrt seiner Nebenmenschen 2. Die drei Bisthümer, auf die er als seine eigentliche Beute gerechnet hatte, bekam Johann Casimir nicht, dafür aber andere reiche Entschädigungen. Er erhielt das Commando über eine französische Compagnie und viertausend deutsche Reiter, einen Jahresgehalt von vierzigtausend Franken, das Herzogthum Etampes und neun Herrschaften in der Bourgogne, endlich das Herzogthum Chateau-Thierry, ,das beste Stück, dessen jährliche Einnahmen auf zwanzigtausend Franken berechnet wurden. Er beeilte sich, in den Herzogthümern Etampes und Chateau-Thierry den katholischen Glauben zu unterdrücken, die Predigt göttlichen Wortes anzurichten'. Für die deutschen Truppen des Pfalzgrafen sollte der König eine Million siebenmalhunderttausend Franken bezahlen. Da die Summe nicht gleich zur Stelle, so entschädigten sich die wilden Truppen auf dem langen Rückzug durch neue gräuliche Ausplünderungen des französischen Volkes. Als Triumphator, mit einem goldenen Lorbeerkranz geschmückt, zog Johann Casimir am 25. August in Heidelberg ein; sein Heer führte auf zahllosen Wagen reiche Beute heim. In Reden und Predigten wurde er als ,eine Zierde von Germanien und Gallien', als ein neuer Alexander der Große', als ein neuer "Gideon und Josua" verherrlicht, und trug sich jetzt mit der Hoffnung, als ein von Gott berufener Schützer der Religion' auch in den Niederlanden ähnliche Triumphe zu erringen 3.

Nur die Pfalzgräfin Elisabeth empfand keine Freude über die Triumphe ihres Gemahls. Der in Frankreich abgeschlossene Friede, schrieb sie ihrer Mutter, habe keinen Bestand, denn der König habe sich schon heimlich verslauten lassen, er wolle sein ganzes Königreich daran setzen und es dem Psalzgrafen nicht schenken. Auch würde er nebst seinen Brüdern nicht halten, was sie dem Pfalzgrafen versprochen, sondern, so bald sie wieder auf die Beine gekommen, die Pfalz heimsuchen. Und dieses sei ihnen nicht zu versdenken. Denn in Wahrheit mein Herr keine Ursache hatte, daß er dahin

<sup>1</sup> Kluchohn, Friedrich ber Fromme 373 und 473 Note 17.

<sup>2</sup> Kluckhohn, Ghe Johann Casimir's 124.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> v. Bezolb 1, 168 fil. 181—182. Kervyn de Lettenhove 3, 633.

gezogen ist. Wir haben die Religion zum Schandbeckel gehabt, aber jeto weist es sich aus, warum wir's gethan haben, nämlich daß wir unsern Beutel spicken mögen. Wir wollen als den andern Potentaten in ihrem Lande vorschreiben, wie sie regieren sollen, und können uns selber nicht in unserm Land regieren.' An ihren Bater schrieb Elisabeth: ,Man lobt meinen Herrn für den feinsten Fürsten, der je unter der Sonne ist. Sie sprechen auch, unser Herrgott habe meinen Herrn dazu berufen. Das kann ich gar nicht glauben und will mir nicht in meinen Sinn. Wir halten also grausam viel von uns selber. Mein Herr läßt sich verlauten und sein Herr Vater: der Kaiser und alle Kurfürsten werden sich vor meinem Herrn fürchten müssen und alle meines Herrn Raths pflegen und sich des Raths also verhalten. So grausam prächtig sein wir mit Worten, daß es Ew. Gnaden nicht glauben; das thut mir so wehe und graust mich so von Herzen davor, daß es Wunder ist. 1

Der Kaiser und die geistlichen Kurfürsten waren in Angst vor etwaigen Gewaltschritten des gerüsteten Pfälzers; namentlich befürchtete man von ihm einen Anschlag auf das Erzstift Cöln², wie er in späteren Jahren einen solchen wirklich in's Werk setzte.

Wie mächtig sich die Kurpfälzer fühlten, zeigte sich im Jahre 1575, als Maximilian den Kurfürsten den längst gehegten Wunsch eröffnete, seinem ältesten Sohne Rudolf die Nachfolge im Reich zu sichern. Kurfürst Friedrich hätte am liebsten gesehen, wenn bei Lebzeiten des Kaisers keine Wahl statt= gefunden, damit im Fall einer Thronerledigung das pfälzische Reichsvicariat eintreten und für die Ausbreitung des Calvinismus seine Wirksamkeit ent= falten könne. Jedenfalls sollte der neue König sich zu einer Wahlcapitulation verpflichten, welche den papstischen Antichrist sammt seinem gottlosen Anhang dämpfe' und ,der Erbreiterung des lieben Evangelii förderlich' sei. Nach wie vor versagte der Kurfürst den Katholiken jegliche Duldung und war eifrig beflissen, seine lutherischen Unterthanen in der Oberpfalz gewaltsam dem Cal= vinismus zuzuführen. Gerade um die Zeit des französischen Kriegszuges wurde in Heidelberg ein bewaffnetes Einschreiten gegen die Oberpfälzer er= wogen, und der Theologe Ursinus wunderte sich darüber, daß dieselben Leute, welche Krieg nach Frankreich zu tragen sich unterstünden, nicht den Muth hätten, den eigenen Unterthanen die Berufung wahrheitsfeindlicher Prediger, nämlich lutherischer, zu verbieten 3.

<sup>1</sup> Kluckohn, Che Johann Casimir's 127—128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. Bezold 1, 182 Note 1.

<sup>8</sup> Kluckhohn, Friedrich der Fromme 393—394.

Der Statthalter der Oberpfalz, Pfalzgraf Ludwig, der Sohn des Kurfürsten, war ein entschiedener Gegner der calvinistischen Grundsätze seines Vaters und hatte sich über die streitige Religion' gegen diesen in einer Weise ausgesprochen, daß Friedrich im September 1575 sich äußerte: Ludwig sei frecher und freveler und ihm heftiger zuwider, als die Augsburgischen Confessionsverwandten auf dem Augsburger Reichstag vom Jahre 1566 1. Wo es sich aber um die Katholiken handelte, stimmten Vater und Sohn überein. Die Katholiken sollten weder Duldung genießen, noch sollte es bisherigen Neugläubigen gestattet sein, zum katholischen Bekenntnisse überzutreten. Dagegen sollten der Raiser und die katholischen Stände in ihren Gebieten ,die Freistellung' des protestantischen Bekenntnisses genehmigen. Als Maximilian für den Mai 1575 Anfangs nach Frankfurt, dann nach Regensburg einen Wahltag ausschrieb, verlangte Friedrich über die dort aufzustellenden Forderungen ein Gutachten seines Sohnes. Dieses Gutachten lautete dahin, daß nicht allein die Aufhebung des geistlichen Vorbehaltes für die geistlichen Stände zu betreiben sei, sondern auch für die Weltlichen der Religionsfriede "corrigirt, erklärt und erstreckt" werden musse: alle Städte, Gemeinden und Abeliche, sie seien reichsunmittelbar oder nicht, müßten innerhalb der katholischen Gebiete das Recht der protestantischen Religionsübung erlangen. die beschwerlichen, durch das Trienter Concil noch verschärften Eide zu beseitigen, welche die Bischöfe dem Antichrist zu leisten hätten. Papstes Mancipia, Sclaven und Bauchknechte' seien auf diesem Concil alle alten Abgöttereien und Gräuel von Neuem bekräftigt worden: der Religionsfriede könne dabei nicht bestehen. Ueberdieß habe das Concil dem ,neuen hochschädlichen und verderblichen Ungeziefer der Jesuiter' Bestätigung ertheilt. ,Was aber diese letten geistlichen Heuschrecken und Scorpionen in der Christenheit, davon im Buch der Offenbarung Johannis geschrieben ist, in wenigen Jahren hin und wieder für Unrath und Uebel angerichtet, was sie auch noch im Schild und für Praktiken führen, das geben die Werke selbst zu erkennen. 2 Kurfürst Friedrich genehmigte das Gutachten Ludwig's und gab seinen Gesandten noch weitere Instructionen für den Wahltag. Er forderte unter Anderm die Errichtung eines Reichsregimentes an der Seite des künftigen Kaisers, die Abänderung der altgebräuchlichen Formel, in welcher der Kaiser als Vogt der römischen Kirche bezeichnet wurde, die Zurückbehaltung der Annaten und Palliengelder zum Nuten des Reichs. Auch trug er seinen Gesandten auf, bei den Kurfürsten eine förmliche Erklärung zu erwirken, daß nicht allein die Pfälzer, sondern auch ihre außerdeutschen zwinglischen und calvinischen Religionsverwandte: Schweizer, Franzosen, Engländer,

<sup>1</sup> Kludhohn, Briefe 2, 874.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rludhohn, Briefe 2, 804—811.

Schotten, Polacen, Pikarden und Andere ausdrücklich im Religionsfrieden mit einbegriffen werden sollten 1.

Aber Pfalzgraf Ludwig, den Friedrich als seinen Stellvertreter nach Regensburg abgeordnet hatte, und die pfälzischen Räthe fanden mit diesen ihren Anträgen bei den lutherischen Kurfürsten von Sachsen und Branden= burg kein williges Gehör. ,Man fürchtete allseitig, schrieb ein Rath des Erzbischofs von Mainz, die calvinistischen Praktiken, und sprachen sich die Brandenburgischen schier nicht weniger heftig gegen den Calvinismus aus, der Alles im Reich drunter und drüber zu setzen im Schilde führe, denn die Sächsischen. 2 Kurfürst August äußerte sich zornig gegen den Pfalzgrafen Ludwig: durch die in Heidelberg beförderte Wiedervermählung Oraniens habe man sich unterstanden, das Haus Sachsen zu verkleinern und ihn gleichsam an seiner Ehre anzugreifen; die Verbindung Johann Casimir's mit seiner Tochter habe man nur deßhalb herbeigeführt, um ihm Land und Leute zu beunruhigen; durch die niederländischen und französischen Kriegsexpeditionen lade sich die Pfalz den Kaiser und die Könige von Frankreich und Spanien auf<sup>3</sup>. "Wir wurden," schrieb der kurpfälzische Großhofmeister Graf Ludwig von Sayn-Wittgenstein, ,von fast allen mit Haß und Verachtung behandelt; es fehlte nicht viel, so hätte man uns als Samariter von der Synagoge der Pharisäer ausgeschlossen.

Die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg gaben sich mit der bisherigen Fassung der Wahlcapitulation zufrieden, verlangten aber in Verbindung mit Kurpfalz, daß die "Reben-Declaration", das Ausnahmepatent, welches
König Ferdinand auf dem Augsburger Reichstage vom Jahre 1555 den
protestantischen Ständen bezüglich der freien Ausübung des Augsburgischen
Bekenntnisses in den Gebieten "etlicher geistlichen" Stände ertheilt hatte, der
Wahlcapitulation einverleibt und der neue König darauf verpflichtet werden
sollte. Die geistlichen Kurfürsten jedoch wollten die Gültigkeit dieses Ausnahmepatentes keineswegs anerkennen, bestritten Anfangs sogar die Existenz
desselben; jedenfalls könnten sie, lautete ihre Erklärung, ohne Beistimmung
der übrigen Stände in einer so wichtigen Sache Nichts vornehmen 4. Schon
"drohte die ganze Wahlhandlung sich zu zerschlagen", als Kurfürst August
nach einer Unterredung mit dem Kaiser sich damit einverstanden erklärte und
auch Brandenburg dafür gewann, daß von der Einrückung des Patentes in
die Capitulation Abstand genommen werden sollte gegen das Versprechen

<sup>1</sup> Kluckhohn, Briefe 2, 862—868. v. Bezold 1, 189.

<sup>2 \*</sup> Bruchstüd eines Mainzer Protofolls und einige Schreiben vom Wahltag 1575.

<sup>3</sup> Schreiben Ludwig's vom 12. October 1575 bei Kluckhohn, Briefe 2, 878. Sendenberg, Sammlung von ungebruckten und raren Schriften 3, 8.

<sup>4</sup> Ueber die Neben-Declaration später Näheres in dem Abschnitte: Der Regensburger Reichstag vom Jahre 1576.

Maximilian's, die Sache auf dem nächsten Reichstage ,in Richtigkeit zu bringen' 1.

An mündlichen Versprechungen war der Kaiser reich, "aber mit dem Halten war es Anders". Dieß erfuhren kurze Zeit vor dem Regensburger Wahltage die böhmischen Protestanten, welchen er, um die Erhebung Rudolf's auf den böhmischen Königsthron durchzuseßen, feierliche mündliche Zusicherungen bezüglich ihrer freien Religionsübung gemacht hatte<sup>2</sup>.

Rudolf wurde in Regensburg zum König gewählt und am 2. November 1575 durch den Erzbischof Daniel von Mainz gekrönt<sup>3</sup>. "Nur ungern', erstlärte Maximilian den Gesandten von Aachen, habe er diesen Wahl= und Krönungstag nach Regensburg verlegt: "er sei nicht bedacht, den Städten Aachen und Frankfurt an ihren Privilegien und Herkommen etwas zu entziehen'. "Was dießmal beschehen, wäre aus unvermeidlicher Noth, wie dam solches an Ihrer Majestät Person und Gestalt leider erschienen, mit Bewilligung der Kurfürsten fürgenommen worden.' \*

Die von Rudolf beschworene Wahlcapitulation war inhaltlich der früher von seinem Vater beschworenen völlig gleich 5.

Bei den Wahlverhandlungen zu Regensburg und auf dem Regensburger Reichstage des folgenden Jahres trat deutlich hervor, wie sehr einerseits durch den Gegensatz zwischen Kurpfalz und Kursachsen die Kräfte der Protestanten gelähmt wurden, und wie mächtig anderseits eine katholische Partei geworden, welche nicht allein der weitern Ausbreitung des Protestantismus entgegenwirkte, sondern sich auch für den Wiedergewinn der den Katholiken seit dem Augsburger Religionsfrieden entrissenen Gebiete ernstlich bemühte.

Als "Hauptanstifter dieser päpstischen Erstarkung" wurden von den Protestanten mit Recht die Jesuiten angesehen. Diese waren überhaupt nach dem übereinstimmenden Urtheile von Freund und Feind die eigentlichen Erhalter des katholischen Glaubens in Deutschland.

"Unzweifelich ist es," schrieb zur Zeit des Regensburger Wahltags der Prädikant Wilhelm Seibert, 'daß es allein den Jesuitern beizulegen, daß daß Evangelium in Stillskand gekommen und an vielen Orten gar zurücke geht, da man doch alles Vertrauens hat sein können, ehevor das Teufelsgeschmeiß sich einnistete und ausbreitete, es würden durch Fürsten und Obrigkeit und

<sup>1</sup> Kludhohn, Briefe 2, 898-899.

<sup>2</sup> Bergl. Reimann, Der böhmische Landtag bes Jahres 1575, in ben Forschungen zur beutschen Gesch. 3, 259—280.

<sup>\*</sup> Interessant sind die Berichte des Nuntius Delsino aus Regensburg vom 7. De tober bis 5. November 1575, bei Theiner, Annal. 2, 463—470.

<sup>\* \*</sup> Carl von Glauburg an den Rath zu Frankfurt am 5. November 1575, in den Frankfurter Wahltagacten 10 fol. 9.

<sup>5</sup> Bergl. oben S. 200.

die Diener am Wort die letzten Ueberbleibsel des antichristischen, abgöttischen Papstthums aus dem Reiche in Aurzem vertilgt werden. Dagegen schrieb man in demselben Jahre auf katholischer Seite: "Jeder Katholische, so er Werth legt auf seinen Glauben und sich der Verbindung mit der einigen Kirche und der Einigkeit mit dem päpstlichen Stuhle freuet, muß jezo und zu allen künftigen Zeiten voll höchsten Dankes sein gegen eine Societät und Gemeinschaft, ohne welche, die Sache gemessen nach menschlichem Maß, alles Katholische vom Boden des heiligen Reiches wäre weggesegt worden.' "Die Isquiter haben seit etlichen zehn Jahren einen unfäglichen Ruzen gestistet, und liegt Jedermann vor Augen, daß sie an allen Orten, wo sie mit höchstem Fleiß und Ernst schaffen, zumeist und vor allen Anderen diezenigen gewesen und sind, so sitr die wahre evangelische Reform des Lebens unnachläßig sich hervorthun.'?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seibert 21. <sup>2</sup> Christlicher Tractat S. 5. 7.

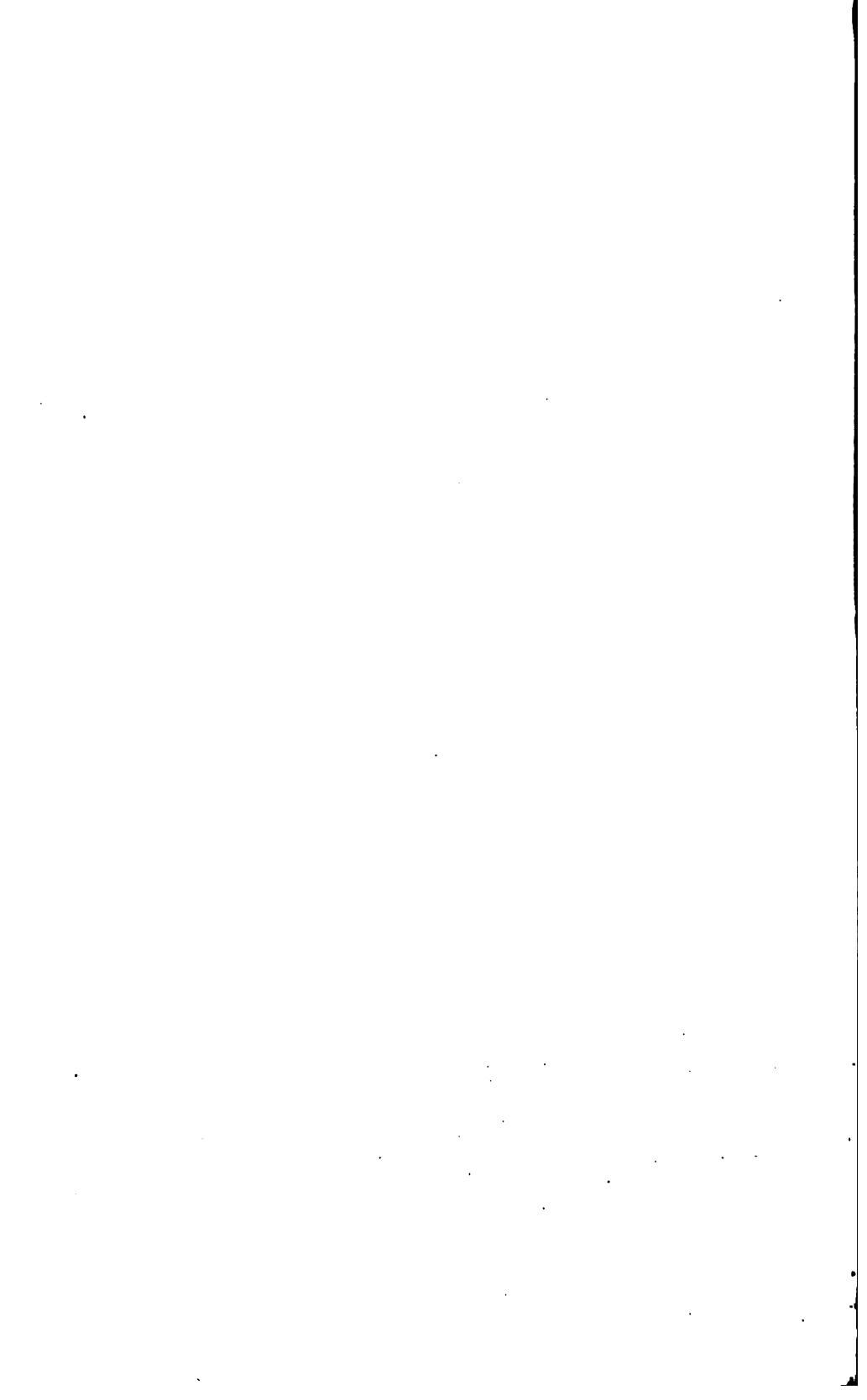

## Drittes Buch.

Die katholischen Reformbestrebungen und die Gegenwirkungen bis zur Verkündigung der Concordiensormel im Jahre 1580.

• 

## I. Die ersten Jesuiten in Deutschland — geistliche Uebnngen.

Die nachhaltigen katholischen Reformbestrebungen beginnen mit den drei ersten Jesuiten, welche in Deutschland wirkten: Petrus Faber, Claudius Jajus und Nicolaus Bobadilla.

Faber war zuerst im Jahre 1540 in Worms zur Zeit des dortigen Religionsgespräches als eifriger Seelsorger thätig. Er hatte es zunächst keineswegs abgesehen auf eine Bekämpfung und Widerlegung der protestantischen Lehre, sondern auf eine sittliche Erneuerung des katholischen Lebens. "Mit Schmerz sehe ich," schrieb er an einen Freund, "daß die Mächte und Herr= schaften der Erde Nichts versuchen, an Nichts denken, Nichts für nothwendig halten, als den Kampf gegen die offenen Irrlehren. Das heißt ja, wie ich schon öfter gesagt habe, beide Hände mit dem Schwerte gegen die Feinde beschäftigen, während man doch mit der einen Hand die Stadt Gottes aufbauen soll. "Weßhalb arbeitet man nicht an einer Reformation, nicht der Glaubens= und Sittenlehre, denn diese bedarf einer solchen nicht, sondern der Sitten selber und des Lebens? Weßhalb kehren wir nicht vermittelst der alten Lehre, die ja alt und neu ist, zu den früheren Werken der alten Zeiten und der hei= ligen Väter zurück? Aber leider nützen diese meine Klagen Nichts. 1 sittliche Verfall der Geistlichkeit, den er gewahren mußte, erfüllte ihn mit tiefster Trauer. Man müsse sich wundern, sagt er in seinen Briefen an Ignatius von Lopola, daß die Zahl der Abtrünnigen unter dem Volke nicht noch weit größer sei, als in der That der Fall, da alle Vorbedingungen zum Abfall im reichsten Maße vorhanden. Nicht die Fälschung der heiligen Schriften von Seiten der Jrrlehrer, auch nicht die Scheingründe der neuen Prädikanten trügen die Schuld an der Auflehnung so vieler Städte und Länder gegen den wahren Glauben; der eigentliche Grund liege in dem über= aus ärgerlichen Leben des Clerus. "Gott weiß, ob sich hier in Worms auch nur zwei oder drei Priester finden, die nicht in unerlaubter Verbindung leben oder öffentlich anderen Lastern ergeben sind. Mein Herz sagt mir: wären nur zwei oder drei seeleneifrige Arbeiter hier, sie würden mit dem guten Volke thun, was sie wollten.'2 Weil er die Hauptquelle des Uebels so richtig er= kannte, war Faber schon aus diesem Grunde von milder, väterlicher Gesin=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reiffenberg, Mantissa 13. <sup>2</sup> Bartoli, Opere (Torino 1825) 5, 105.

nung gegen die Neugläubigen beseelt. Sein Wesen athmete Liebe und Sanft= muth. ,Ich empfinde unaufhörlich tiefen Schmerz, klagte er dem Ordensstifter, über den Abfall der edlen deutschen Nation, welche ehedem die unvergleichliche Perle der Kirche und der Ruhm des Christenthums war. 1 Diejenigen, welche den heutigen Irrgläubigen nütlich sein wollen,' schrieb er an Pater Lainez, den spätern Ordensgeneral, "müffen sich vor Allem durch eine große Liebe zu ihnen auszeichnen und sie wahrhaft hochschätzen, indem sie alle Gedanken aus der Seele treiben, welche irgendwie ihre Achtung gegen dieselben vermindern Sodann müffen wir auch ihr Herz und ihren Willen zu gewinnen suchen, so daß sie auch uns lieben und auch von uns eine gute Meinung Wir werden dieses leicht erreichen, wenn wir freundlich mit ihnen verkehren, und im vertraulichen Gespräch ohne allen Streit nur dasjenige berühren, worüber keine Uneinigkeit zwischen uns herrscht, denn nicht mit dem was Streitigkeiten, sondern was die Herzen einander näher bringt, muffen wir beginnen.' Man müsse von der Berichtigung und Belebung des sittlichen Gefühles zur Berichtigung des Glaubens fortschreiten. "Haben wir Jemanden zu behandeln, der von irrigen Meinungen angesteckt und in seinen Sitten verkommen ist, so mussen wir ihn zunächst durch alle Mittel der Ueberzeugung von seinen Lastern zu befreien suchen, bevor wir nur ein Wort über seine Irrthümer verlieren.' ,Weil die Lutheraner unter verschiedenen anderen Irrthümern in dem Hauptirrthum übereinstimmen, daß sie allen menschlichen Handlungen das Verdienst absprechen und mit Verachtung der guten Werke ihre Hoffnung allein auf den Glauben setzen, müssen wir in unseren Unterredungen von den Werken zum Glauben fortschreiten und zuerst stets das betonen, was ihnen Liebe und Eifer für gute Handlungen einflößt. ein anderer Punkt, auf welchem die Führer und die Prediger der Lutheraner zu fußen pflegen, um ihre Irrthümer bezüglich der kirchlichen Gesetze und der Vorschriften der Väter zu vertheidigen, ist sorgfältig zu beachten: sie berufen sich immer auf die allzugroße Schwäche des Menschen zum Gehorchen und zur Ertragung von Mühseligkeiten um Gottes willen; die Gesetze und Borschriften der Kirche sollen weit über menschliche Kräfte hinausgehen. Deßhalb muß man sie aufrichten und ermuthigen, ihnen Hoffnung und Vertrauen ein= flößen, daß sie mit Hülfe Gottes nicht nur das Vorgeschriebene, sondern noch Größeres zu vollbringen im Stande sind.' "Jedenfalls wird derjenige, welcher mit den Irrgläubigen nur über die Verpflichtung zu einem chriftlichen Leben redet: über die Schönheit der Tugend, den Eifer im Gebete, die Stunde des Todes, die Ewigkeit der Hölle und andere dergleichen Gegenstände, welche der sittlichen Veredlung dienen, viel mehr für ihre Seligkeit wirken, als wer sie mit der Macht von Auctoritäten und einer Fülle von Gründen bekämpft.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bartoli 5, 110. Bergl. 5, 116.

Jesus Christus, der Erlöser aller Menschen, welcher weiß, daß sein geschriebenes Wort nicht ausreicht, den menschlichen Geist zu bewegen, möge durch seine göttliche Gnade ihre Herzen treffen und erweichen. 1. "Wissenschaft allein," mahnte Faber von Regensburg aus im Jahre 1541 die Studirenden seines Ordens in Paris, "vermag gegenwärtig sehr wenig gegen die Irrlehrer. Bei dermaliger Lage der Dinge helfen keine anderen Beweise mehr als gute Werke und Selbstaufopferung bis zum Verluste des Lebens. Bemühet euch deßhalb, daß ihr den lebendigen Geist der Wissenschaft, verbunden mit einem heiligen Leben, in der Nachahmung Christi erringet, damit ihr den in Irrthum Versunkenen Führer zum Glauben werden könnt. Der Herr verleihe euch Beharrlichkeit in der Liebe Gottes und in der Geduld Jesu Christi. 2 Faber's Tagebuch enthüllt sein inneres Leben. In alle seine Gebete schloß er ganz besonders Luther, Melanchthon und Buter ein; für sieben, dem Irrglauben oder dem Schisma oder dem Unglauben verfallene Städte: Wittenberg, Mos= kau, Genf, Constantinopel, Antiochien, Jerusalem und Alexandrien, brachte er unablässig seine Fürbitte dar, damit ihm selbst oder einem seiner Ordens= genossen das Glück zu Theil werde, in denselben das heilige Meßopfer zu feiern 3. ,Ich habe bisher,' schrieb Petrus Canisius im Jahre 1543 an einen Freund, ,keinen Gottesgelehrten gesehen oder gehört, der Faber an Gelehrsam= keit und Geistestiefe überböte, keinen Menschen, der seiner hellleuchtenden Tu= gend gleichkäme. Ihm liegt Nichts so sehr am Herzen, als mit Christus mitzuwirken am Heile der Seelen; kein Wort hört man aus seinem Munde, sei es im Umgang in vertraulicher Gesellschaft, sei es bei Tische, das nicht Gott und Gottseligkeit athmete. Er hat ein solches Ansehen gewonnen, daß viele Ordensleute, viele Bischöfe und Gottesgelehrte sich unter seine geistige Leitung gestellt haben; darunter Cochläus, der, wie er versichert, niemals genug Dank für seine Unterweisung sagen kann. Viele Priester und geiftliche Personen jedes Standes haben auf seine Bemühungen hin entweder die Gefährtinnen ihrer Sünde entlassen, oder der Welt den Rücken gewendet, oder von einem lasterhaften Leben sich bekehrt.' 4 Als er einmal im Jahre 1542 in Aachen die Kanzel bestieg, drang die Kraft seiner Worte so tief in die Herzen der Zuhörer, daß ein großer Haufen ihm bis Cöln nachfolgte, um sich aus seinem Munde in den vornehmsten Glaubenspunkten gründlicher belehren zu lassen 5.

Zu den glühenden Wünschen Faber's gehörte die Bekehrung der noch heidnischen Völker zum Christenthum, worin der Orden, wie Ignatius unauf= hörlich ermahne, eine seiner Hauptaufgaben erblicken müsse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Memoriale 378—383. Vergl. Cornely 68—71. <sup>2</sup> Memoriale 370—376.

<sup>\*</sup> Memoriale 19. 22. 29. 30. 340. \* Rieß 33. Cornely 125.

<sup>5</sup> Meyer, Nachensche Geschichte 447 fll.

So vertrat gleich der erste Jesuit, welcher auf deutschem Boden wirkte, die universale Bestimmung des neuen Ordens, die sich keineswegs auf die Bekämpfung der damals ausgebrochenen Häresien beschränken sollte, sondern gleichzeitig die Ausbreitung der Grenzen des Christenthums und die Erneuerung und Vertiefung des christlichen Lebens bei den der Kirche treu Gebliebenen als Ziel seiner Wirksamkeit in's Auge faßte.

Wie Faber, so war auch Claudius Jajus, der mit gleichem Seeleneifer im catechetischen Unterricht, auf der Kanzel, im Beichtstuhl arbeitete, innig davon überzeugt, daß die Kirchenspaltung nicht als eine bloße Gelehrtenstreitigkeit zu behandeln, sondern daß vor Allem die Bekehrung des Herzens, aus dem der Frrthum viel mehr als aus dem Verstande entsprungen, nothwendig sei. Aus Regensburg wurde er im Jahre 1544 vertrieben; als man drohte, ihn in die Donau zu werfen, äußerte er ruhig: ich hoffe auch aus dem Wasser in den Himmel steigen zu können 1. Er sei gern bereit, schrieb er an einen italienischen Marchese, sein Blut zu vergießen, damit nur nicht die so edle und mächtige deutsche Nation gänzlich den wahren Glauben verliere. In Worms durchwachte er oft ganze Nächte bei den Kranken, nahm keine Gaben an, lebte in Armuth. "Die ersten von der neuen Secte der Jesuwiter," klagte später ein calvinistischer Prediger, "haben in Worms und sonst an vielen anderen Orten Viele vom hl. Evangelium verführt,', insonders einer, der ein gleißnerisches Leben hatte, halbe Tag und Nacht in den Kirchen oder Krankenhäusern lag, wenig aß und trank, wenig schlief und sich der Werke, als sonst die Buben zu thun Gewohnheit haben, nicht rühmte: was Vielen in die Augen stach, so daß sie der papistischen Abgötterei wiederum verfielen zum ewigen Verdammniß ihrer Seelen, durch diesen verzweifelten gleißnerischen Buben und Andere seines beschorenen Haufens verführt.'3 So urtheilte der Prediger Seibert. ,Warum soll man sich erbittern über die Urtheile der Menschen, sagte Jajus, sie vergehen wie Spreu im Wind, nur Gottes Wort und Befehl bleibt ewiglich. Um Christi willen Verfolgung zu leiden, Armuth und Niedrigkeit zu lieben, ist von unvergänglichem Segen.' Als er hörte, daß König Ferdinand ihn durch den Papst zur Annahme des Bisthums Trient verpflichten wolle, beschwur er Ignatius, doch Alles aufzubieten, damit dieß nicht geschehe: er wollte keine Prälatur und hielt es schädlich für die Wirksamkeit des Ordens, wenn dessen Mitglieder hohe geiftliche Würden annähmen.

Wie Jajus hauptsächlich in Ingolstadt, so wirkte der Jesuit Nicolaus Bobadilla hauptsächlich in Wien. Ferdinand bot ihm eine Wohnung bei Hose an, aber er zog vor, im öffentlichen Krankenhause zu bleiben, wo er, gleich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agricola 1, 10. Boero, Jaio 47. <sup>2</sup> Boero 90. <sup>8</sup> Seibert 13.

<sup>4</sup> Näheres bei Boero 120—127. Vergl. besonders seinen Brief an König Ferdi: nand selbst 133—136.

den anderen Armen, nur von Almosen lebte. An keinem andern Orte in Deutschland, schrieb er im Jahre 1542 an Ignatius, läßt sich mehr wirken, als hier. "Der König, der Hof, der apostolische Kuntius sind mit mir zufrieden. Gewöhnlich predige ich alle Sonn- und Festtage, höre Beicht und spende die anderen Sacramente aus. Der König ersucht mich täglich, über geistliche Dinge und die Angelegenheiten der Keligion mit ihm zu verhandeln.' Obgleich schwächlich und leidend, wollte der Pater im Jahre 1542 in's Lager nach Ungarn, willig, im geistlichen Dienste zu sterben i. Im Jahre 1544 war er thätig bei einer Bisitation der Diöcese Passau, wo ihm die Bekehrung vieler schlechter Priester gelang?. Während des schmalkaldischen Krieges widmete er sich dem Dienste der Berwundeten und der Kranken und wurde in diesem Dienste von der Pest befallen, ein andermal verwundet. Auch ihm wurden wiederholt Bisthümer angeboten; aber auch er schlug sie, aus gleichen Gründen wie Jajus, aus, weil die Annahme weder ihm persönlich, noch dem Orden förderlich sein könne.

Diese drei Männer und ihre Genossen stellten der Welt glänzende Beispiele einer hingebenden Treue und Opferwilligkeit für die Sache der kathoslischen Kirche vor Augen. Was sie praktisch erreichten, führten sie wesentlich zurück auf die Wirkungen eines kleinen Buches, welches Ignatius nicht als Frucht theoretischer Studien, sondern als das Ergebniß seiner eigenen Lebensserfahrungen zusammengestellt hatte. Von Paul III., nach wiederholter Prüstung, durch ein apostolisches Vreve "gutgeheißen, empfohlen und belobt", von den Gegnern selbst als ein psychologisches Meisterwerk ersten Kanges gepriesen, ist das kleine Buch auch für das deutsche Volk in kirchlicher und culturgeschichtlicher Hinsicht eine der merkwürdigsten und einflußreichsten Schriften der neueren Jahrhunderte geworden. "Geistliche Uebungen" ist der kürzere, allgemein bekannte Titel; der ausführlichere lautet: "Geistliche Uebungen, durch welche der Mensch angeleitet wird, sich selbst zu überwinden und sein Leben zu ändern, ohne sich durch eine ungeordnete Anhänglichkeit bestimmen zu lassen".

In formeller Hinsicht entbehrt die Schrift jeglichen Reizes. In ihrer kunstlosen Einfachheit stand sie den anspruchsvollen Abhandlungen der zeitzgenössischen Humanisten sogar als der schlagendste Contrast gegenüber, als eine der schlichtesten, nüchternsten ascetischen Schriften, welche je geschrieben worden sind, weit entfernt von aller Rhetorik und aller mystischen Ueberschwänglichkeit. Auch inhaltlich schien sie auf den ersten Blick nichts Neues, Auffallendes zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boero, Bobadiglia 16—17. <sup>2</sup> Agricola 1, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Boero, Bobadiglia 43 fll. Agricola 1, 15 fll.

<sup>4</sup> Breve Paul's III. vom 31. Juli 1548.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Exercitia Spiritualia S. Ignatii de Loyola cum versione litterali ex autographo Hispanico notis illustrata. Lutetiae Parisiorum. 1865. Einseitung und Noten sind von dem Ordensgeneral J. Roothaan.

bieten. Sie lud den Leser ein, sich für einige Wochen oder Tage ganz von der Welt, ihren Sorgen und Geschäften zurückzuziehen, sich in völliger Einsamkeit dem betrachtenden und mündlichen Gebete zu widmen und nach dem Willen Gottes zu forschen, um den eigenen Seelenzustand mit den Forderungen des göttlichen Gesetzs in Einklang bringen zu können, sei es durch Erwählung eines bestimmten Lebensstandes oder durch eine durchgreifende Reform innershalb des bereits ergriffenen Lebensberuses.

In diesem Verlangen nach Reform stimmten die Exercitien ein in den allgemeinen Ruf der Zeit. Sie suchten eine solche aber nicht zunächst im äußern Leben, bei Papst und Kaiser, Vischösen und Fürsten, sondern bahnten sie an im innern sittlichen Leben des Individuums; nicht in Neuerungen, sondern in den alten Grundsäßen des Christenthums, in Gebet, Buße, wahrer Heiligung und Vervollkommnung. Wie Ziel und Grundlage, so waren auch die Mittel, nämlich der Empfang der heiligen Sacramente, die verschiedenen Arten des Gebetes, Gewissenserforschung, Stillschweigen, auch die wechselnden Vertachtungsstosse zur Läuterung, Erleuchtung und Vereinigung der Seele mit Gott, bekannte Dinge, im Leben Christi und der Apostel vorgezeichnet, durch alle Jahrhunderte in der Kirche anerkannt und geübt.

Was der Schrift ihr eigenthümliches Gepräge verlieh, war außer der knappen Form die psychologische Anordnung der jahrhundertalten christlichen Ascese zum praktischen System, man möchte sagen, zu einheitlichem folgerichtigen Feldzugsplan, zu einem Lehrbuch der Taktik des geistlichen Kampfes. Den innern Kampf eines jeden Menschen faßte Ignatius als einen Theil des großen Weltkampfes auf, in welchem sich Gott und der sündige Wille der Creatur seit dem Falle der Engel gegenüberstehen und in welchem Christus als Feldherr das siegreiche Banner trägt. Der glorreichen Heerfolge dieses Königs weihte er sich mit der glühenden Begeisterung, dem hohen Ehrgefühl, der heldenmüthigen Hingabe eines Kriegers. Aber als ächter Kämpe verlor er über den erhabenen Beweggründen dieser Heerfolge die ernste Wirklichkeit des Kampfes nicht aus dem Auge: nüchternen Blickes erforschte er die schwachen Seiten seines eigenen Charakters, suchte mit Klugheit die nothwendigen Gegenmittel auf und bekämpfte sich selbst mit unerschütterlicher Thatkraft. Aus dem stolzen Ritter war ein demüthiger Priester geworden, voll Sanftmuth und Geduld, der keinen Ehrgeiz mehr kannte, als um Christi willen Schmach und Verfolgung auf sich zu nehmen.

Als Hauptmittel der Selbstvervollkommnung hebt die Schrift das betrachtende Gebet hervor, welches von jeher die Seele jedes ächt christlichen Lebens, besonders des Ordenslebens gebildet hat. Alle bedeutenden Betrachtungsftoffe, welche die Offenbarung bietet, sind wenigstens andeutungsweise herangezogen und in vier Abtheilungen, Wochen genannt, gruppirt. Die Stosse der ersten Woche gehen von den Fundamentalwahrheiten aus, welche mit der

bloßen Bernunft erkennbar, die rationelle Grundlage jeder Religion und jedes religiösen Lebens bilden. Es ist nicht auf phantastische Gefühlseindrücke absgesehen, sondern auf die vernünftige Ordnung des Seelenlebens. Ausgangspunkt und letztes Ziel dieser Ordnung aber ist Gott: um ihm zu dienen und einst in ihm glückelig zu werden, ist der Mensch geschaffen, und muß deßhalb nach jenem Ziel im Gebrauch der Geschöpfe sich richten und von allen verstehrten Anhänglichkeiten an das Irdische sich frei machen. Auf dieser Grundslage jeder vernünftigen sittlichen Weltanschauung erheben sich die Betrachtungen über Ursprung, Natur, Folgen, Strafe der Sünde, Zusammenhang der Sünde mit der menschlichen Leidenschaft und deren inneren und äußeren Reimen. Die Anordnung ist darauf berechnet, wahren Reueschmerz und praktische Gesinnung der Buße zu erwecken und eine vollständige Reinigung und Läuterung der Seele durch würdigen Empfang des Bußsacramentes herbeizusühren.

Die zweite Woche handelt dann von der positiven Resorm des innern Lebens, das heißt von der Erwerbung wirklicher Tugend. Als höchstes Tugendideal wird in einer zweiten Fundamentalbetrachtung Christus hingestellt, der
in seinem Leben sinnfällig den Menschen das Urbild des ihrigen, dem sie
nachzustreben, vorgezeichnet hat. Die übrigen Betrachtungen folgen einsach den
Berichten der Evangelisten, von der Menschwerdung bis zum letzten Abendmahl.
Nur einmal tritt eine, die verschiedenen Einzelzüge einigende Betrachtung
dazwischen, worin der Geist Christi und seines Reiches in scharfen Umrissen dem Walten des Dämonischen und seiner Verführungskünste gegenüber
gestellt wird 1.

Die dritte Woche beschäftigt sich mit dem Leiden des Herrn, die vierte mit den Geheimnissen seiner Auferstehung und Himmelsahrt, in der außzgesprochenen Absicht, die gefaßten praktischen Entschlüsse zu einer innern Lebenszreform mehr und mehr zu verstärken. Die Schlußbetrachtung von der Liebe faßt endlich die höchsten und schönsten Beweggründe, Gott zu dienen und die damit verknüpften Opfer zu bringen, wie in einem Brennpunkte zusammen. Schritt um Schritt in der Nachfolge Christi erstarkt, zu großmüthiger und selbstzloser Entsagung um Christi willen entschlossen, bringt der sich Uebende endlich sich und das Seine freudig dar, gibt Alles hin für "die Eine Liebe und Enade".

Das ist kurz der Grundplan des Buches. Die meist aphoristisch gehaltenen Zusätze geben theils eine gedrängte Methode des innern und des mündlichen Gebetes, theils bieten sie dem Betrachtenden allerlei Winke und Mittel, um gut und mit Leichtigkeit zu beten, praktische Fingerzeige über die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Betrachtung ist im spanischen Autograph ,de dos Banderas', ,von zwei Fahnen' überschrieben.

<sup>2</sup> Man kennzeichnete ben Inhalt ber vier Wochen mit ben Worten: deformata reformare, reformata conformare, conformata confirmare, confirmata informare.

verschiedenen Seelenzustände, welche das religiöse Leben betreffen, eine kurze Anleitung, die angebahnte Lebensreform zweckgemäß zu verwirklichen, endlich einige Regeln über die äußere Lebensweise, und allgemeine Grundsätze, um seine Anschauungsweise mit der kirchlichen Lehre in Einklang zu bringen.

Die letztern Regeln i sind der einzige Theil der geistlichen Uebungen, in welchem Zgnatius einigermaßen Stellung zu den neuen Lehren seiner Zeit nimmt, doch in durchaus indirecter und keineswegs herausfordernder Weise. Denn er wendet sich darin nur an die Katholiken. Diesen schärft er allerdings die vollständigste Unterwerfung unter die kirchliche Autorität ein, Anerkennung und Pflege der scholastischen wie der patristischen Theologie, treue Uebung des gesammten katholischen Cultus und der kirchlichen Gebote, Demuth und Vorsicht in Erforschung schwieriger theologischer Materien, besonders der Gnade und der Prädestination. Das lette Wort aber ist die Mahnung, über der Liebe Gottes auch die demüthige, kindliche Furcht Gottes, welche stets der Anfang aller Weisheit, nicht zu vergessen.

Weder bloße Lesung noch theoretisches Studium eröffnet den vollen Gehalt des kleinen Buches. Es ist wesentlich ein praktischer Leitfaden, um jene geistlichen Uebungen wirklich und mit Frucht anzustellen. Als solcher hat es aber Wirkungen hervorgebracht, wie kaum eine andere ascetische Schrift. Wer treu und vollständig die kurzen Anweisungen desselben befolgte, erfuhr dieselbe oder eine ähnliche innere Umwandlung, wie ihr Verfasser Ignatius. So seine ersten Genoffen, so Weltgeistliche, Ordensleute, Kirchenfürsten, Gelehrte, Laien der verschiedensten Stände. Alle fühlten sich dadurch in eine beffere geistige Atmosphäre versetzt, den materiellen Interessen entrückt und den höheren zu-Zweifelnde Geister fanden in diesen Uebungen die Vollkraft des gewandt. Glaubens wieder, wankende und ringende Gemüther den Frieden mit Gott und mit sich selbst. Genußsüchtige Weltkinder wurden durch sie aus dem Strudel ihrer Leidenschaften herausgerissen und auf würdigere Lebensziele gelenkt, Tausende aus den vielfach selbstsüchtigen Strömungen des kirchenpolitischen Kampfes zu ernstem Gebet und innerer Selbstvervollkommnung zurückgerufen und zu thatkräftiger Gottes- und Menschenliebe gestählt.

Den Exercitien, welchen sich viele von den deutschen Großen unterzogen, schrieb Faber über seinen Aufenthalt in Regensburg, "ift beinahe all' das Gute zu verdanken, das nachher in Deutschland geschah. 2 Der Carthäuserprior Gerhard berichtete im Jahre 1543 über die Bekehrungserfolge Faber's durch Abhaltung der Exercitien in Mainz 3, Jajus über die Wirkungen derselben in Augsburg 4. Durch die Exercitien gewann die Anfangs kleine Truppe der "Compagnie Jesu" täglich neue Rekruten; aus ihnen schöpften bie zum Kriegsdienst Geschulten'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Regulae aliquot ut cum orthodoxa Ecclesia sentiamus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Memoriale 19.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Serarius 844. <sup>4</sup> Boero, Jaio 243—244.

ben einheitlichen Geift, die den Ordensgenossen eigenthümliche, überall gleiche Weltanschauung. Hunderte von Alöstern wurden vermittelst der Exercitien zur ursprünglichen Strenge ihres Ordens zurückgeführt, unzählige Geistliche zu einem priesterlichen Wandel bekehrt, unzählige Laien für die wahre evangelische Resorm gewonnen. Der Genser Bischof Franz von Sales äußerte sich: er sei der Meinung, das Exercitienbücklein habe bereits mehr Seelen gerettet, als es Buchstaben zähle. "An praktischem Werthe für die wirkliche Lebensbessesseng unter allen Ständen des Volkes, Geistlichen und Weltlichen, Gelehrten und Ungelehrten' komme kein Buch, sagte der Wiener Jurist Thomas Scheible im Jahre 1564, den Exercitien gleich: "Jeder, der ihre Wirkungen an sich erprobt hat, wird nicht anstehen, sie für ein besonderes Gnadenwerk Gottes zu erklären in unserer zerrissenen, disputirsüchtigen, aber an wahrem innern Glaubensleben so armen Zeit.' <sup>1</sup>

Auf protestantischer Seite machte man sich eigenthümliche Vorstellungen von den Exercitien. Ein Calvinist, der sich unter katholischem Deckmantel versteckte, nannte sie "heimliche zauberische Künste, durch welche die Zesuiter zu gewissen Tagen weiß nicht waß für seltsame Sachen zuwege bringen, in sonderlichen Gemächern, darauß sie nach verrichteter Zauberei gar bleich und gleichsam von einem Geist verstürzt, wiederkommen'2. "Die Zesuiter versführen," versicherte ein calvinistischer Prediger, "gar Viele zu sonderlichen Uebungen, so sie Exercitien nennen. Da werden die Opfer, wie glaublich berichtet wird, mit Dampf und anderen Mitteln berauscht, daß sie den Teusel seibhaftig zu sehen vermeinen, brüllen gleich den Ochsen, müssen Christo absschwören und dem Teusel dienen."

Dem Orden wurde durch die Exercitien im Jahre 1543 ein Mann gewonnen, der zu den hervorragendsten und einflußreichsten katholischen Resformatoren des sechzehnten Jahrhunderts gehört: Peter de Hondt, auch Canis oder Canees, später Canisius genannt, der erste deutsche Jesuit, Begründer der Jesuitencollegien in Wien, Prag, Ingolstadt und Freiburg und erster Provinzial des Ordens für Oberdeutschland und Oesterreich.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epistolae selectae (in einer Mainzer Dissertation von 1758) S. 27—28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prob der Jesuiter 78. <sup>3</sup> Seibert 17—18.

## II. Pater Canisius und die Art seiner Wirksamkeit — beginnende Polemik gegen die Jesuiten — die ersten Jesuitencollegien.

Canisius stammte aus einer der angesehensten und reichsten Familien der Stadt Nymwegen im Herzogthum Geldern, wo er am 8. Mai 1521 geboren wurde. Sein Vater bekleibete in Nymwegen mehrmals das Bürgermeisteramt und andere Vertrauensposten, und ihm besonders wird es zugeschrieben, daß die geldrischen Stände beim Reiche verbleiben wollten und den Vertrag ihres Herzogs Carl mit König Franz I., wonach das Land in französische Hände kommen sollte, nicht billigten 1. Canisius empfing in Nymwegen und am Montaner Symnasium in Coln eine sorgfältige Erziehung; an letzterm trat er in innigen Verkehr mit Nicolaus van Csche, einem Priester aus Brabant, den er später als das Muster eines Erziehers rühmte. Er habe ihn, schreibt er, durch Wort und Beispiel' gelehrt, sittliche Vergehungen mehr zu fliehen und zu verabscheuen, als Barbarismen und Solöcismen'. "Eins nur," pflegte Nicolaus zu sagen, "bringt Heil: Gott dienen, alles Andere ift Trug"; "Berstehst du Christum gut, so genügt es, auch wenn du das Uebrige nicht verstehen solltest.' Täglich mußte Canisius ein Capitel aus dem Evangelium lesen, einen besonders kernhaften Satz aus demselben sich auswählen und den Tag über zuweilen daran denken 2.

Im Jahre 1536 wurde er in Cöln zum Baccalaureus, 1538 zum Licentiaten, 1540 zum Magister der Philosophie promovirt. Nachdem er viel Rühmliches gehört von dem Jesuitenpater Faber, welcher in Mainz theologische Vorlesungen über die Psalmen hielt, machte er unter dessen Anleitung im Jahre 1543 die "geistlichen Uebungen" und entschloß sich, in die Gesellschaft Jesu einzutreten. "Von da an," sagt er in seinem etwa ein Jahr vor seinem Tode abgefaßten geistlichen "Testament", "war es meine einzige, vornehmste Angelegenheit, Christo dem Herrn nachzusolgen, wie er arm, keusch und gehorsam auf dem Wege des Kreuzes mir vorausgegangen war."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annales Noviomagenses (Noviomagi 1790) ad a. 1537, 1538, 1543.

<sup>\*</sup> Confessiones und Testamentum Canisii (von ersteren eine Copie in ber Universitätsbibliothet in München, von letterm eine Copie im dortigen Reichsarchiv). Vergl. oben S. 27 Note 1.

Welcher Geift ihn beseelte, erkennt man aus seinen Aufzeichnungen. Ablegung meiner Ordensgelübde im Jahre 1549 glaubte ich, schreibt er, die Stimme zu hören: Gehet, verkündet das Evangelium aller Creatur. "Du, o Herr, thatest gleichsam dein heiligstes Herz mir auf. Aus diesem Borne hießest du mich trinken, aus deinen Quellen, mein Erlöser, mein Heil Mein sehnlichstes Verlangen war, es möchten daraus Ströme von schöpfen. Glauben, Hoffnung und Liebe in mein Herz sich ergießen. Du versprachst mir ein Kleid aus drei Stücken, geeignet, meine Seelenblöße zu bedecken: diese Stücke aber waren Friede, Liebe und Beharrlichkeit. Mit diesem Kleide des Heils angethan, war ich voll Vertrauen, daß mir Nichts mangeln, sondern Alles zu deiner Ehre ausfallen werde.' Seine ganze Wirksamkeit sollte seinem Vaterlande dienen. "Du weißt es, o Herr, wie oft du mir" am Tage meiner Gelübdeablegung Deutschland anempfohlen haft, daß ich wie Pater Faber ganz dafür einstünde, für dasselbe zu leben und zu sterben begehrte und so mit dem Schutzeiste Deutschlands zusammenwirken möchte."

Dem apostolischen Stuhle gegenüber war Canisius, wie seine Gutachten zeigen, stets der Anwalt der Deutschen. Rom könne in Deutschland, meinte er im Jahre 1559 in einem Briefe an Lainez, leicht Alles erlangen, wenn es nur die Deutschen recht zu behandeln wisse 2. Hinsichtlich der Kirchenstrafen und der Fastengebote müsse mit den Angehörigen dieser Nation milder verfahren werden, damit nicht der glimmende Docht ausgelöscht werde'; das Berzeichniß der verbotenen Bücher bedürfe einer mildern Fassung<sup>3</sup>. "Es gibt keine Nation auf Erden,' schrieb er im Jahre 1558 an Herzog Albrecht von Bayern, welche uns Jesuiten mehr am Herzen liegen muß und uns einen weitern Spielraum zur Uebung der Geduld bietet, als die deutsche.'4 "Italiens und Spaniens," mahnte er einen seiner Mitarbeiter, "müssen wir vergessen und uns Deutschland allein hingeben, nicht auf einige Zeit, sondern für das ganze Leben. Hier müssen wir aus allen Kräften und mit dem größten Eifer arbeiten, und so lange wir nicht abberufen werden, müssen wir Nichts so sehr begehren, als die Besserung und das fröhliche Gedeihen des deutschen Erntefeldes und guter Arbeiter auf demselben, besonders aus unserm Orden.'s ,Wie sollen wir uns in unseren Bemühungen für die Verbreitung des Evangeliums unseres

¹ Python 57-59. Beati Petri Canisii exhortationes domesticae, collectae et dispositae a G. Schlosser (Ruraemundae 1876) 456-457. Rieß 78-80.

<sup>2 \*, ...</sup> modo Germanica haec ingenia commode tractentur'. Brief vom 22. April 1559. Vergl. oben S. 27 Note 1.

<sup>\*</sup> An Lainez am 29. April 1564. — An Hosius am 9. Februar und am 7. No= vember 1562, bei Cyprianus, Tabularium 257.

<sup>4</sup> Python 152.

<sup>5 \*</sup> An Pater Vittoria am 16. November 1557 aus Worms. Vergl. oben S. 27 Note 1.

Herrn und Seligmachers irgendwie irre machen lassen durch Beschimpfungen, die man uns anthut, durch Verläumdungen, die man über uns verbreitet? Haben wir nicht versprochen, willig alle Schmach zu leiden für die Ehre und nach dem Vorbilde des Erlösers?' Aus dem Munde des Ordensstifters hatte er die Weisung empfangen: "Es ist ein leichter Weg zur Vervollkommnung, wenn du viel Widriges aus Liebe zu Chriftus leidest; das bringt Freude des heiligen Geistes. Erbitte dir diese Gnade von Gott.' "Ueberwinde dich," war seine Losung. "Wenn das Waizenkorn nicht abstirbt, bleibt es allein." 1 "Mir dichten die Lutheraner,' schrieb er an Lainez, ,in ihren Schriften nicht geringe Verbrechen an; sie wollen damit mein Ansehen, welches ich weder suche noch vertheidige, verdunkeln. Vom Hasse gegen die Jesuiten glühen alle Sectirer. Sie belasten sie mit schrecklichen Verläumdungen und kommen vielleicht von den Worten und Schmähungen bald zu Schlägen und Wunden. doch wir noch eifriger sie lieben, als sie uns heruntersetzen. Sie verdienen es, auch wenn sie uns verfolgen, um des Blutes und der Liebe Christi willen geliebt zu werden, schon deßhalb, weil die meisten von ihnen aus Unwissenheit Mir haben, bekennt er in seinem geistlichen "Testamente", die zahlreichen verdeckten und offenen Angriffe auf die Gesellschaft Jesu meinen Beruf niemals verleidet, vielmehr meinen Eifer und mein Glück in demselben gesteigert, weil ich für würdig erachtet wurde, um des Namens Jesu willen Schimpf zu leiden und von den offenen Feinden der Kirche fälschlich angeklagt und gelästert zu werden. Könnte ich doch nur ihnen das Heil der Seele bringen, müßte ich es auch um den Preis meines Blutes erkaufen. würde ich wahrlich für einen Gewinn erachten und ihnen damit, dem Gebote des Herrn gemäß, die Aufrichtigkeit meiner Liebe beweisen. 3

Christliche Milde und Sanftmuth erachtete er für das beste Mittel zum Wiedergewinn der Protestanten . "In Deutschland gibt es unendlich Viele, sagte er in einem Gutachten, welche im Glauben irren, aber sie irren ohne Eigensinn, ohne Verbissenheit und Verstocktheit; sie irren nach Art der Deutsschen, welche von Naturanlage meist ehrlichen Gemüthes sind, derb, sehr empfänglich für Alles, was sie, geboren und erzogen in der lutherischen Häresie, theils in den Schulen, theils in den Airchen, theils in den Schristen der Irrlehrer gelernt haben. Durch die einfache Darlegung der katholischen Lehre erringe man größere und bessere Erfolge, als durch polemische Angrisse auf die Protestirenden. Als er auf Wunsch des Herzogs Albrecht von Bayern in Straubing, wo durch einige abgefallene Priester der Protestantismus einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rieß 74. <sup>2</sup> Sacchinus, Vita Canisii 157.

<sup>3 \*</sup> Testamentum Canisii, vergl. oben S. 27 Note 1.

<sup>4</sup> An ben Concilslegaten Hosius aus Augsburg am 16. März 1562, bei Cyprisnus, Tabularium 222.

<sup>5 \*</sup> Gutachten für Claubius Aquaviva, vergl. oben S. 27 Note 1.

großen Anhang gewonnen, in der Fastenzeit 1558 eine Bolksmission abhielt, handelte er nicht von Luther und seinen Anhängern, sondern vom Leiden Christi. Diese Predigten wirkten. Canisius, schrieb der herzogliche Bicedom an den bayerischen Kanzler, ist "ein gar gelehrter, beredter Mann, der sich besonderer löblichen Bescheidenheit auf der Kanzel gebraucht". "Mögen doch," wünschte Canisius in einem Briese an Ignatius, "alle Patres, welche zur Gründung des Collegiums nach Prag kommen, beseelt sein von einer heisligen Geduld und von einem großen Eiser, nicht zu disputiren, sondern zu ertragen, und mehr durch Thaten zu erbauen, als durch Worte, damit sie, nachdem sie in Thränen gesäet, in Frohlocken ernten und ihre Garben heimstragen."

Alle herbe und bittere Polemik war ihm ,in innerster Seele zuwider'. Wenn ich schriftstellerisch auftreten werde, schrieb er an Lainez, so hoffe ich wenigstens an Liebe und Bescheidenheit die meisten Schriftsteller zu übertreffen, die, ich weiß nicht welch' einen Ungestüm und welch' menschliche Regungen in ihre Schriften hineintragen und die Deutschen durch dieses harte Heil= verfahren eher verleten, als heilen's. ,Männer von Ansehen und Gelehrsam= keit stimmen mir bei, mahnte er im Jahre 1557 den Controversisten Wilhelm Linden, damals Professor in Dillingen, später Bischof von Roermond, daß in deinen Schriften Vieles milder ausgedrückt werden könnte: deine Anspielungen auf die Namen Calvin's, Melanchthon's und Aehnliches mögen einem Rhetor anstehen, einem Theologen heutiger Zeit gebühren solche Floskeln nicht. Wir heilen durch solche Arznei die Kranken nicht, sondern machen sie unheilbarer. Herzlich, wohlüberlegt und nüchtern muß man die Wahrheit vertheidigen, auf daß unsere Bescheidenheit allen Menschen offenbar werde, und wir, wenn es möglich ist, auch von denen, welche draußen stehen, ein gutes Zeugniß erhalten. Den Gutgesinnten flößt es Ekel ein, wenn Etwas nach Bitterkeit schmeckt; fie wollen Bescheidenheit mit Würde und gewichtvoller Beweisführung gepaart. 4

Die protestantische Polemik gegen Canisius und gegen die Jesuiten übershaupt ließ diese Eigenschaften vermissen. Melanchthon trug im Jahre 1556 keinen Anstand, Canisius einen "Chnikus" zu nennen, ihn öffentlich Jenen beiszuzählen, welche "wider eigen Gewissen erkannte Wahrheit verfolgen", "mit bosshaftiger Sophistik verfolgen, Irrthum und Abgötterei stärken". Die Prediger der Grafschaft Mansseld schrieben im Jahre 1560: "Die Ketzer, die Canisten oder Jesuiter" hätten "alle Scham abgelegt", wie Canisius, "welcher seinen

<sup>1</sup> Rief 242-244.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aus Wien am 14. October 1554. Bergl. Rieß 130—131.

<sup>3 \*</sup> Aus Augsburg am 22. April 1559, vergl. oben S. 27 Note 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> bei de Ram, Analectes pour servir à l'histoire de l'université de Louvain, 1852, No. 15, 144—152.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Corp. Reform. 8, 688-689. Bergl. oben S. 23.

Namen von einem Hunde' habe 1. "Die aller driftlichen Scham ledig gewordenen Jesuiter, ein pestbeuliges Geschmeiß,' betheuerte eine Schrift vom Jahre 1561, haben von ihrem hündischen Vater Canisius, dem grausamen Verfolger driftlicher Lehre und Christi des Herrn, genugsam gelernt, blutige Praktiken wider alle Evangelischen auszuüben. 2 Der Theologe Johann Wigand behauptete bereits im Jahre 1556: Die Jesuiter sind ,die allerärgsten und abgefeimtesten Verräther und Verfolger des Herrn Christi, heißen aber Jesuiter, gleichwie man vor Zeiten die römischen Herren hieß, einen Germanicum, den andern Asiaticum, den dritten Africanum, nicht daß sie denselben Völkern viel Gutes, sondern nur viel Böses gethan, sie geplündert und beraubt'. "Mit Listen und Sophistereien wollen diese Münche die armen Christen betrügen und zu dem ewigen höllischen Feuer verführen. Wer nun Lust dazu hat, mag ihnen folgen, wer aber gern wollt selig werden, der mag solche Teufelsstricke, Netze und Jäger fliehen. 3 Sechs Jahre später ging der Theologe Martin Chemnit in einer lateinischen, von dem braunschweigischen Prediger Johann Zanger in's Deutsche übersetzten Schrift: "Bom neuen Orden der Jesuiten' in seiner Sprache noch tiefer herunter. "Diese Schalksbuben," versicherte er, "die Jesuwiter, halten erstlich aus vorgesetztem Mutwillen und freweln Dunft gar Nichts von der heiligen Schrift als der einigen Regel Jesu. Darnach reden sie davon nicht allein scherzlich und schimpflich, sondern vielmehr spöttisch, höhnisch und schmählich. Sollten denn die lieben Christen nicht billig sich zu beklagen haben, wenn sie also hören, sehen und vernehmen, daß solche antichristliche neue Geburt, die Jesuwiderwärtigen, ihre so gräuliche ausgekopte Rog= und Schmachklumpen aus ihrem faulstickenden Wanst und Maul werfen und damit das heilige seligmachende Wort Gottes beflecken, vernichten, verstoßen, verwerfen.' "Das mögen mir wohl meineidige, eidvergessene, eidbrüchige, ehrlose, verzweifelte, abgefeimte Buben sein, dafür sich das deutsche Land billig vorsehen sollte.' Chemnitz roch die Affam foetidam, den stinkenden Bisam oder Teufelsdreck', weßhalb die Jesuiten ,die gotteslästerliche Messe' vertheidigen. "Sie wissen wohl, was für einen köstlichen Jahrmarkt sie haben, wo sie immer und stets solche ihre Messen den Lebendigen und Todten verkaufen könnten. Dieser Jahrmarkt fülle ,den arbeitslosen Ledigen und Müßiggängern, diesen langschlafenen, weithalsigen und wohlgebauchten, langstreckigen Säuen ihre Rüche und Keller, Kisten und Kasten, davon sie der Teufel wohlgemästet einmal zu seiner höllischen Rüche schlachten möchte'. Auch durch die Lehre vom Fegfeuer wollen die Jesuiten ihre Küchen und Keller füllen ,und sind über die Maßen sehr zornig, daß auch die Kinder nunmals dasselbe ihr Feg-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bekenntniß ber Prediger in ber Grafschaft Mansfeld (Eisleben 1560) S. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Christliche Lehre von Rem und Busse (Eisleben 1561). S. 19.

<sup>3</sup> Verlegung bes Catechismi ber Ihesuiten N 3 b. N 6.

feuer Maculatorium heißen, damit man die Hinteren pfleget zu wischen'. Die viehsauische Gloß: ich vertraue auf den Herrn, heißt auf viehsauische jesuwitische Sprach: ich glaub nicht, daß es wahr sei, was Gott gesagt und verheißen.' An anderen Stellen ist der Ton noch ärger. Die anderen Pulstronen, oder Patronen sollt ich sagen, des päpstlichen sodomitischen Frauenzimmers handeln die Sachen bescheidener, denn sie besleißigen sich ja die gröbsten päpstlichen Frazen zu verträuschen oder mit listigen Geschwenken zu verdrehen und vergabalisiren. Die Jesuwiter aber haben sich gar ausgeschämt...' Deßhalb hatte die babylonische Hure genugsame und redliche Ursache, mit diesem neuen Otterngezücht schwanger zu werden'. Du zartes seines Kind, wie bist du deiner papsthöllischen Mutter so gar ebengleich und ähnlich von Gestalt, Farben, Gliedmaßen ...' Du wirst deiner hursüchtigen Mutter aussgeschamptes Gestirn weit in aller unverschämten Unzucht übertressen, wie es die Ofsendarung Johannis 17 zuvor beschrieben'.

Nachdem diese Schrift von Chemnitz lateinisch und deutsch erschienen, glaubte Canisius, trot all' seiner Abneigung gegen Polemik, es müsse wegen des Ansehens, welches ihr Verfasser im protestantischen Deutschland genoß, eine Abwehr erfolgen. "Ich sehe es ein," schrieb er im Mai 1563 an Lainez, "es ist auf unserer Seite eine weise und richtige Vorsichtsmaßregel, nicht mit den Irrgläubigen zu streiten. Aber die Liebe drängt uns, den Schwachen zu Hülfe zu kommen, darum müssen wir einige Rechenschaft ablegen von unserm Glauben, nicht, um auch unsererseits zu beißen, sondern um die Richtigkeit unserer Lehre darzuthun. Sonst würden, wie es zu gehen pslegt, Viele glauben, es beruhe das, was man uns andichtet, auf Wahrheit."

Ie mehr die polemische Literatur der Protestanten gegen die Kirche ansichwoll, desto dringender erschien ihm das Bedürfniß einer Klarstellung und Vertheidigung der kirchlichen Lehren und Vorschriften durch gelehrte und berufene katholische Schriftsteller, welche "ohne Bitterkeit, ohne persönliche Shrsucht oder andere Privatassecte lediglich durch selbstlosen Eiser für die heilige, allen Christen gemeinsame Sache geleitet würden. Wiederholt empfahl er den Generalen der Gesellschaft auf das Dringendste, man möge eine Anzahl Jesuiten auswählen und ihnen die Schriftstellerei als Lebenseausgabe zuweisen: eine Art von Schriftsteller=Collegium deutscher Jesuiten gründen. "Ich glaube kaum," schrieb er an Franz Borgias, "daß die Unseren

¹ Vom newen Orben (1562) Vorrebe, Bl. A. D 5—6. E 72. J 12. P 7. O2. S7.

<sup>2 \*</sup> Brief aus Innsbruck vom 8. Mai 1563 (vergl. oben S. 27 Note 1). Am 31. Mai schrieb er: er verhandele mit einem Freund der Gesellschaft, damit dieser, von Mitgliedern derselben unterstützt, eine deutsche Widerlegung des Chemnitz schreibe. Dieser Freund war wohl Joh. Albertus Wimpinensis, Professor zu Ingolstadt, der im Jahr 1563 seinen "Bericht von der Gesellschaft Jesu" gegen Chemnitz und Zanger herausgab.

Etwas unternehmen und ausführen können, was besser und für das allgemeine Wohl der Kirche förderlicher wäre. Neu erscheinende Schriften religiösen Inhalts machen großen Eindruck und gewähren den schriften der Artholichen Artholichen außerordentlichen Trost in einer Zeit, wo die Schriften der Irrgläubigen überall verbreitet werden und sich nicht vertilgen lassen. Mögen doch, bat er den Ordensgeneral Aquaviva, "einige außerlesene Leute von den Unseren nicht nur mündlich, sondern auch mit der Feder die katholische Wahrheit öffentlich vertheidigen, die Forderungen unseres Jahrhunderts mit Klugheit berücksichtigen und bei der gegenwärtigen Noth der Kirche die Früchte ihrer Studien in heiligem Eiser an's Tageslicht fördern. Ich zweisele nicht, das dieses Wert des Gehorsams und der Rächstenliebe den gleichen Werth hat, wie die Bekehrung der wilden Indianer. Er ging auch hierin mit gutem Beispiel den Seinigen voraus 3.

Eine Hauptaufgabe seines Wirkens erblickte Canisius in der Gründung und Förderung von Collegien, welche nicht allein Mittelpunkte der Thätigkeit des Ordens und Erziehungsanstalten für die Ordenscleriker sein sollten, sondern zugleich öffentliche Gymnasien mit unentgeltlicher Ertheilung des Unterrichts, sowohl zur Heranbildung des Clerus, als der Jugend überhaupt.

Zu dem ersten deutschen Jesuitencolleg war im Jahre 1544 in Cöln der Grund gelegt worden, wo das religiöse und das geistige Leben in Folge der kirchlichen Revolutionsstürme sich in tiefem Verfalle befand. Universität, klagten die Professoren der Theologie im Jahre 1546, seien aus Mangel an guten Lehrern die Studien schier erloschen, die Präbenden würden von den Provisoren an "ungeschickte, ja zum Lesen untaugliche Personen" ver-In den übrigen Facultäten sah es nicht besser aus; die medicinische zählte kaum noch ein Dutzend Studenten. Das Leben der Studenten war wüst und ausgelassen; in der Dreikronenburse verübten die Insassen einen solchen Unfug, daß der Rath sich genöthigt sah, sämmtliche Zöglinge auszuweisen und das Haus bis auf Weiteres zu schließen 4. Nachdem König Ferdinand im Jahre 1555 an den Rath die Bitte gerichtet, er möge zum Vortheil "dristlicher Lehre, Zucht und Einigkeit" die Jesuiten mit der Berkündigung des göttlichen Wortes und dem Unterricht der Jugend betrauen, wurde im folgenden Jahre dem Jesuiten Johann von Reidt, dem Sohne eines Cölner Bürgermeisters, die Dreikronenburse auf zwei Jahre überlassen. Etwa

<sup>1 \*</sup> An Franz Borgias aus Dillingen am 8. Sept. 1570; an Eberhard Merkurian aus Augsburg am 5. Mai 1571 und aus Innsbruck am 1. Sept. 1574. Vergl. oben S. 27 Note 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sacchinus 361—362. <sup>3</sup> Näheres später.

<sup>4</sup> Ennen 4, 665—673.

zwanzig Patres hielten dort im Jahre 1557 ihren Einzug. Johann von Reidt, sagt Hermann von Weinsberg in seinem Gedenkbuch, konnte leicht ein großer Prälat und Herr werden, aber er hielt sich demüthig und schlicht, predigte viel und unterrichtete die Schüler; er war beredt, gelehrt und gab gutes Exempel' 1. Durch ihre ausopfernde Thätigkeit in Zeiten der Pest hatten die Jesuiten die Liebe des Volkes gewonnen 2. Schon im Jahre 1558 jählte ihr Gymnasium gegen fünshundert Zöglinge, unter diesen etwa sechzig Interne 3. Die Patres hielten auch theologische, astronomische und mathematische Vorlesungen 4: durch sie allein, schrieb der päpstliche Nuntius Commendone im Jahre 1561, werde in Cöln das Studium der Theologie aufrechterhalten. Als Erzieher der Jugend, als Prediger und Beichtväter und als Männer musterhaften Wandels seien die Jesuiten überhaupt die nüplichsten Priester in Deutschland, ihre Collegien die stärksten Bollwerke der katholischen Religion 5.

Im Jahre 1560 begannen die Jesuiten, berusen durch den Erzbischof, ihre Wirksamkeit in Trier und traten auch dort zugleich als Lehrer an der Universität auf. Im Jahre 1561 faßten sie sesten Fuß in Mainz und wurden auch nach Würzdurg eingeladen. "Dieweil sehr seine und gelehrte Leute im Jesuiterorden,' heißt es im Protokoll des Würzdurger Domcapitels vom 11. Mai 1561, so ist für rathsam angesehen worden, daß dem Domprediger zu Augsburg, Doctor Petro Canisio, darum geschrieben werde, ob er einen hieher besördern möchte. Deßgleichen hat ihm unser gnädiger Herr von Würzdurg auch schreiben lassen.' Der Fürstbischof Friedrich von Wirssberg hatte am 3. Mai Canisius um einen Domprediger gebeten: er beschäftige sich, schrieb er, viel mit dem Gedanken, in seiner Stadt ein Colleg der Gesellschaft Iesu zu errichten, welche durch ihre Tugenden und ihre Gelehrsamkeit bereits berühmt geworden.

Als Canisius im Jahre 1559 auf Bitten des Domcapitels seine Thätigfeit auf der Domkanzel in Augsburg begann, zählte er kaum fünfzig Zuhörer, aber mit jeder Predigt wuchs der Zudrang. Er predigte mit solchem Eiser und solcher Beredsamkeit, daß sein Ruhm, berichtete der protestantische Arzt Heinrich Pantaleon aus Basel, sich weit verbreitete: "bei Deutschen und bei Ausländern hat sein Name einen guten Klang's. Während der Fastenzeit predigte er täglich. "Heute haben wir den großen Trost," schrieb er am Allerheiligentage 1561, "die Leute gegen ihre Gewohnheit in großer Anzahl zur heiligen Communion gehen zu sehen. Das Wort Gottes wächst hier unter Geduld, und dabei werden Verleumdungen gegen die Gesellschaft Jesu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ennen 4, 696—700. <sup>2</sup> Reiffenberg 39. <sup>3</sup> Reiffenberg 72.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ennen 4, 707—708. <sup>5</sup> Pogiani, Epist. 3, 307—308.

<sup>6</sup> Wegele, Universität Würzburg 1, 109 Note; 2, 34. 7 Rieß 276.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Prosopographia heroum etc. (Basileae 1566) pars 3, 501.

<sup>9</sup> Brief an Hosius vom 16. März 1562 bei Cyprianus, Tabellarium 223.

ausgestreut. Möchten wir doch dieser Ehre würdig sein. 3u Augsburg, sagte er gegen Ende desselben Jahres in einem Briefe an Lainez, "erntet man reiche Frsichte aus dem Jubel-Ablaß, so daß wir jetzt vollauf zu thun haben. Die Zahl der Conversionen ist ungewöhnlich groß, ebenso der Zudrang zum Bußsacramente. 2

Aehnliche Erfolge errang Canisius überall, wo er die Kanzel betrat, und es gab wenige große Kirchen im katholischen Deutschland, in welchen nicht sein Wort erklang: so in den Domen von Wien, Prag, Regensburg, Worms, Cöln, Straßburg, Osnabrück, Würzburg.

Sein eigentliches Augenmerk hatte Canisius auf Bapern und Oesterreich gerichtet, ,von deren kirchlicher Treue', schrieb er, Alles abhängt': würden auch diese beiden Länder, welche, wenn nicht allein, doch vornehmlich den katholischen Namen sich erhalten, den Irrgläubigen zur Beute fallen, so stehe der Untergang der Kirche in Deutschland bevor 4.

Herzog Albrecht von Bayern verehrte die Jesuiten als ,treffliche Prediger und Lehrer der Jugend, sowie als Leuchten priesterlichen Lebens' und wendete ihnen deßhalb seine volle Gunst zu schon zu der Zeit, als er noch durch Temporisiren und etwelches Conniviren' die religiösen Spaltungen beilegen zu können verhoffte. Canisius, schrieb Albrecht am 25. Juli 1551 an Ignatius, halte zu Ingolstadt ,mit sehr großem Beifall und ebenso großem Erfolge' theologische Vorlesungen und müsse darum zum Vicekanzler der Hochschule ernannt werden 5. Der Pater nahm die Stelle zeitweise an, nur nicht deren Einkünfte und die Insignien 6. Die Annalen der Universität preisen ihn wiederholt in den stärksten Ausdrücken. Er führte bei den Studenten den öftern Empfang der heiligen Sacramente wieder ein, hielt an sie jeden Sonntag eine lateinische Ansprache und leitete sie zu eigenen lateinischen Vorträgen an. ertheilte er catechetischen Unterricht und predigte dem Volk. Es ist bezeichnend für die kirchlichen Zustände, welche er vorfand, daß Gegenstand der Berwunderung gemeldet wurde: ,bei Canisius harren die Leute aus bis zum Schluß der Predigt, sogar bis zum Schluß der Messe, sie laufen nicht, wie früher die Meisten, mitten in der Predigt oder gleich nach der Wandlung davon.' Sogar das Fasten kam wieder in Uebung 8.

<sup>1 \*</sup> An Salmeron aus Augsburg am 1. November 1561. Vergl. oben S. 27 Rote 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* An Lainez am 20. December 1561. Vergl. ben Brief an Hosius vom 29. December 1561 bei Rieß 293—294.

<sup>8</sup> Rieß 112-115. 134. 184. 207. 231. 235. 304. 349. 361.

<sup>4</sup> An Otto von Augsburg am 17. Januar 1556, bei Rieß 179-181.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Acta Sanctorum Julii (Antverpiae 1781) tom. 7, 501.

<sup>6</sup> Bergl. Sacchinus 56-60. 7 Mederer 1, 219 unb 2, 150-151.

<sup>8</sup> Sacchinus 50—54. Briefe \* von Canisius an Jgnatius vom 2. November 1550 unb vom 31. August 1551. Vergl. oben S. 27 Note 1.

"Solch absonderlicher Gesellen wie die Jesuiter, war man in der katholisch= evangelischen Freiheit, so man seit etlicher Jahrzehnten genossen, in Ingolstadt wie an anderen Orten nicht mehr gewohnt und machte das Wesen ein gemeines Aufsehen." Jedoch auch die Gegner unter den Katholiken fanden, "man könne nicht anders denn zugeben, daß sich Arme und Kranke bei den Jesuitern gut stünden, oftmals mildiglich unterstützt und besucht würden, daß seile schlechte Dirnen sich bekehrten, gestohlene Gelder zurücktämen und viel Streit gehoben wurde unter Sheleuten durch die Jesuiter". "Da läßt man denn schon," sagten die Gegner, "manche gar zu jesuitisch sein mit Fasten und Kirchenlausen, und hält sich selber bei der alten Gewohnheit."

Jesuitisch und streng katholisch wurde in Deutschland überhaupt im Sprachgebrauch gleichbedeutend. "Es ist ein Ruhm der Societät Jesu," heißt es in einer Schrift vom Jahre 1575, "daß Jedweder, geistlich oder weltlich, der es ernstlich nimmt mit dem Glauben und den Anforderungen und Pslichten, so der Glaube und die Kirche stellt, für jesuitisch erachtet wird, wie täglich zu hören." Unsere Pflegetochter und meines Bruders Frau und die Jungsern, berichtet der Cölner Hermann von Weinsberg, "waren gut jesuitisch, lagen Worgens früh in der Kirche, fasteten sehr"; "meine Schwester und die zwei Jungsern sind jesuitisch und trinken nicht viel." Als dem Herzog Albrecht von Bahern einmal von seinen Käthen gemeldet wurde, es werde an seinem Sohne Ernst getadelt, daß er "zwiel jesuiterisch" sei, erwiderte er: "Wir möchten wohl leiden, daß er jesuiterisch genug, das ist gottesfürchtig, ehrbar und gelehrt, fromm und eifrig wäre, welches ohne Frucht nicht abgehen könnte, da es gleich nicht alle Weltkinder gern sähen."

Im Jahre 1556 errichtete Albrecht den Jesuiten ein großes Colleg in Ingolstadt, drei Jahre später in München. Im Jahre 1560 ersuchte er den Ordensgeneral Lainez, er möge noch mehrere Patres nach München schieken: die hier wirkenden, sagte er, ausgezeichnet in ihrem musterhaften Leben und in ihrem Lehreiser, reiben sich durch ihre Arbeiten auf <sup>5</sup>.

In Wien, wo im Jahre 1552 ein Colleg und ein Gymnasium gegründet worden, belief sich die Zahl der Schüler im Jahre 1554 auf hundertzwanzig, im Jahre 1558 stieg sie bereits auf etwa fünshundert, welche im Lateinischen und Griechischen Unterricht empfingen 6. Im Jahre 1554 spendete König Ferdinand in einem Briefe an Ignatius der Wirksamkeit der Wiener Jesuiten

<sup>1</sup> Db bie abgeseimten pharisäischen Jesuiter schier in allen Stücken zu verwerfen (1569) E 2.

<sup>2</sup> Christlicher Tractat 6-7.

<sup>\*</sup> Weinsberg's Gebenkbuch in Falke's Zeitschr. für beutsche Kulturgesch. Jahrg. 1872 S. 768 und 1874 S. 734.

<sup>\*</sup> Lossen, Kölnischer Krieg 1, 558 Note. 

<sup>5</sup> Adlzreiter 2, 269.

<sup>6 \*</sup> Canisius an Lainez am 20. September 1558.

reiches Lob und verlangte zwölf Patres für ein Collegium in Prag 1. aber stießen die Jesuiten auf den heftigsten Widerstand und waren kaum ihres In Prag ,wurde ich während der Messe', schrieb Canisius an Lebens sicher. Ignatius, ,am Hochaltare mit einem großen Steine, den man durch das Fenster schleuderte, begrüßt. Am Feste Christi Himmelfahrt sodann, als Pater Cornelius Messe las, nach der Wandlung, kam ein Böhme auf ihn los, schmähte ihn, als triebe er Gößendienst, und erhob zulett die Hand, um ihm einen Faustschlag zu versetzen, indem er auf Böhmisch zu ihm sagte: Gibst du mir keine Antwort?' "Die Jesuiten erörtern in ihren Predigten die katholische Lehre, und ermahnen zur Buße und zu frommen Werken christlicher Liebe und Barmherzigkeit; sie besuchen die Kranken in den Spitälern und in Privathäusern, catechisiren das Volk und geben auch Unterricht in den Anfangsgründen des Wissens; sammeln Almosen für die Bedürftigen der Stadt. Durch ihren Einfluß werden Viele der Kirche früher gänzlich Entfremdete wieder eifrige Christen; Viele, die den Patres feind waren, sind ihre Freunde geworden.' Mit den Schulen der Jesuiten wurde in Wien und in Prag ein Convict verbunden, später auch ein Seminar für arme Theologen 2.

Hatte nun so in einigen Gegenden eine gewisse Festigung des katholischen Glaubens und eine Reform des religiös-sittlichen Lebens begonnen, so rechneten doch die Jesuiten selbst auf keinen bleibenden Bestand ihrer Bemühungen und auf keine dauernde Erhaltung der Kirche in Deutschland, so lange nicht daß= jenige Mittel in Wirksamkeit getreten, welches seit vielen Jahrzehnten von allen kirchlich Gesinnten und Wohlmeinenden als das Hauptmittel zur Sicherstellung des Glaubens und zur Heilung der tiefen Schäden des kirchlichen Lebens war angesehen worden: die Abhaltung und der Abschluß des allgemeinen Concils'. Petrus Faber, Claudius Jajus, Salmeron, Canisius sprachen wiederholt diese Ueberzeugung aus. Auch der Nuntius Commendone äußerte im Jahre 1561, nachdem er die Zustände in Deutschland genauer kennen gelernt hatte, dieselbe Ansicht. "Wir bedürfen," schrieb er, "guter Lehrer und Prediger, welche mit Geduld und Liebe, mit Gelehrsamkeit und gutem Beispiel diese Bölker von ihrem Irrthum befreien, ihnen die katholische Wahrheit zeigen und sie zur Kirche zurückführen, indem sie die Jugend in ihren Schulen unterrichten, in den Gotteshäusern predigen und die Sacramente verwalten. Dieses thun gegenwärtig in Deutschland die Priester der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta Sanctorum Julii 7, 498.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schmidl 1, 89 fll. 139. Rieß 130 fll. Brief \* von Canisius an Ignatius vom 15. Juli 1555 unb 17. Mai 1556. Bergl. oben S. 27 Note 1.

Sesellschaft Jesu zum Gewinn vieler Seelen und zu Nuten des apostolischen Stuhles.' Uber er konnte sich nicht verhehlen: "Scheitert die Hoffnung auf das Concil, so geht es in Deutschland völlig zu Ende mit dem katholischen Glauben; alle anderen Mittel der Belehrung, Ermahnung und des guten Beispieles werden nur auf bleibende Frucht rechnen können, wenn die Katholisen durch das Concil wieder sesten Halt und Muth gewinnen. Wird dasselbe, mögen auch die Menschen an dem Erfolg verzweiseln oder ihn zu hintertreiben suchen, durch die Gnade Gottes glücklich zu Ende geführt, so stehen die Katholisen auch in Deutschland in neuer Kraft und Einigkeit da, und die unzähligen Expectanten und Neutralen, welche zur Zeit sich keiner Partei anschließen, werden wissen, wie sich zu entscheiden. Auf neu gesicherter Grundlage, im Hinblick auf ein unverrückbares Ziel können dann alle Werke der Reform sich aufbauen. Vom Ausgang des Concils hängt für uns Alles ab.' 2

Mit steter Sorge' blickten deßhalb in den Jahren 1562 und 1563 ,alle getreuen Katholiken nach Trient', von wo "wiederholt und von ver= schiedenen Seiten Nachrichten einliefen, es stehe ein plötlicher Abbruch und eine Auflösung des Concils zu befürchten: Franzosen und Spanier ständen in steten Rangstreitigkeiten, bereits sei es in den Straßen der Stadt zum blutigen Handgemenge gekommen; an das Concil würden von den weltlichen Mächten unannehmbare und sich widerstreitende Forderungen gestellt; die Fürsten schöben alles Unheil auf die Geistlichkeit allein, wollten sich selbst in keiner Weise reformiren lassen; die päpstlichen Legaten und viele Bischöfe hätten sich fast verzweifelnd über die Lage ausgesprochen'. ,Wie oft sind wir in Kleinmuth verzagt,' schrieb am 17. Januar 1564 der Wiener Jurist Thomas Scheible, der einem Freunde in Dänemark über diese Mittheilungen aus Trient berichtete, wie viele Katholiken mag es in Deutschland geben, welche nicht verzagten, aber um so größer ist jetzt die Freude über die glück= liche Beendigung des Concils. Welche Mühseligkeiten hat es gekostet, das= felbe auch nur zu Stande zu bringen, wie viele Mißhelligkeiten haben sich während der Verhandlungen erhoben, welche Kämpfe hat es zu bestehen gehabt! Aber der heilige Geist hat entschieden. Das Concil hat seine Aufgabe gelöst. 3

<sup>1</sup> Reimann, Senbung 272.

<sup>2 \*</sup> Aeußerungen gegen ben Cölner Jesuiten Johann von Reibt nach bessen Brief vom 24. April 1561.

<sup>3</sup> Epistolae selectae (in einer Mainzer Dissertation von 1753) S. 28-29.

## III. Reformdecrete und dogmatische Entscheidungen des Concils von Trient — dessen Abschluß im Jahre 1563.

Alle Erwartungen, alle im Laufe so vieler Jahrzehnte aufgetauchten Wünsche und Hoffnungen zu erfüllen, stand nicht in der Macht des Concils. Die Glaubenseinheit der christlichen Völkerfamilie war zerstört, der klaffende Riß trot aller Ausgleichungsversuche immer tiefer geworden. Von den weltlichen Mächten verlassen, konnte die kirchliche Autorität keinen weitern Schritt zum Frieden thun, ohne sich selbst aufzugeben.

Da die protestantische Auffassung der Kirche als eines dem Fürstenwillen untergeordneten Staatsinstitutes auch unter den katholischen Mächten Freunde gefunden, und manche 'theologisirende Staatsmänner' in dem Concil nicht viel Anderes sahen, als ein geistliches Parlament, so erklärt sich leicht, daß neben unwürdigen Spöttereien auch die Klage laut wurde: das Concil sei nicht frei. Selbst Kaiser Ferdinand gab derartigen Einflüsterungen seiner Diplomaten zeitweise Gehör. Wiederholt sahen sich die Legaten genöthigt, ihn und die Gesandten der weltlichen Mächte daran zu erinnern, daß sie nur in der Eigenschaft von Stellvertretern handeln könnten, daß in Sachen des Glaubens der Papst der oberste Lehrer der Gesammtkirche und das Haupt des Concils sei und daß diese seine Stellung bei den dogmatischen Entscheisdungen unmöglich umgangen werden könne.

Thatsächlich hatte der Papst, im Interesse der Wiedervereinigung mit den Getrennten und im Hinblick auf die obwaltenden Verhältnisse, den Verhandlungen des Concils alle Freiheit gelassen, welche sich nur irgendwie mit seiner Stellung vertrug. In allen Reformfragen, auch in den Fragen bezüglich des Laienkelchs und der Priesterehe, sollte die Versammlung seiner Weisung gemäß ohne weitere Anfragen in Rom selbständig entscheiden. Wenn nun noch größere Freiheit, nämlich die Entscheidung auch in Glaubenssachen ohne Zuthun und Bestätigung des Papstes, gefordert wurde, so bedeutete dieses nichts Geringeres, als: mit der obersten päpstlichen Lehrautorität auch die ganze Verfassung der Kirche zu stürzen und an die Stelle der hierarchischen Einheit eine democratische Vielheit und parlamentarische Majoritäten-Herrschaft zu sehen. Dazu konnten weder der Papst noch die Legaten die Hand bieten.

In Folge vieler entstandenen Schwierigkeiten und Mißhelligkeiten konnten

selbst von den großen doctrinären und praktischen Fragen, mit welchen das Concil sich längere Zeit beschäftigte, nicht alle ihre Erledigung, wenigstens nicht ihre volle Erledigung finden.

Bei der Entscheidung über die Stellung der Bischöfe wurde die lange verhandelte Streitfrage, ob deren Jurisdiction unmittelbar oder mittelbar von Christus herrühre, umgangen durch den Sat: die aus Bischöfen, Priestern und Dienern bestehende Hierarchie sei ,durch göttliche Anordnung' eingesett. Eine Definition der Lehre über den Primat kam nicht zu Stande, besonders aus Rücksicht auf Frankreich, welches mit einem Schisma drohte, wenn die päpstliche Superiorität über die Concilien ausgesprochen würde. ,Ich bezeuge im Leben und im Tode,' erklärte einer der gelehrtesten Theologen des Concils, der Dominicaner Petrus Soto, in einem Briefe, welchen er am 20. April 1563 auf seinem Sterbebette an den Papst dictirte, ,daß Ew. Heiligkeit über alle Concilien erhaben und von diesen in keiner Weise gerichtet werden kann, und ich glaube, es ist von der höchsten Wichtigkeit, daß dieses dogmatisch festgestellt wird, da die gegentheilige Lehre nur Ungehorsam, Streit und Spaltung hervorruft.' 1 Ram es aber hierüber auch zu keiner förmlichen Ent= scheidung, so übte der Papst doch thatsächlich auf dem Concil die Rechte des Primates aus und dieselben wurden praktisch dadurch anerkannt, daß sämmt= liche Bäter, mit Ausnahme eines einzigen Bischofs, die päpftliche Bestätigung ihrer Beschlüsse erbaten.

Ungelöst blieb, zum großen Nachtheil der Kirche und des Volkes, die Aufgabe der "Reform der weltlichen Fürsten", die Regelung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat 2. Nur dadurch, daß man kirchlicherseits die Frage dieser Reform fallen ließ, sie ,auf weniger verwirrte Zeiten verschob', war ein befriedigender Abschluß des Concils im Einverständniß mit den weltlichen Mächten zu erreichen. Das Concil mußte sich darauf beschränken, zur Wieder= herstellung und Sicherung der kirchlichen Zucht unter dem Volke auch die weltlichen Fürsten an ihre Pflicht zu erinnern'. Es erneuerte alle früher zu Gunsten der kirchlichen Personen und der kirchlichen Freiheit und gegen die Verletzer derselben erlaffenen Canones, Concilienbeschlüsse und apostolischen Verordnungen und zermahnte den Kaiser, die Könige, Republiken, Fürsten und Alle ohne Ausnahme, sie möchten, je größer ihre zeitlichen Güter und ihre Gewalt über Andere, desto gewissenhafter die Gesetze der Kirche gleich Befehlen Gottes ehren', und dieselben insbesondere nicht von den eigenen Ministern verletzen lassen'. "Jeder möge in dieser Hinsicht mit Eifer seine Pflicht erfüllen, auf daß die öffentliche Gottesverehrung in andächtiger Weise geübt werde, die Prälaten aber und die anderen Geistlichen in ihren Wohn= sitzen und Aemtern ohne Beunruhigung und Behinderung zum Segen und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald ad a. 1563 No. 74. Bergl. No. 118. <sup>2</sup> Bergl. oben S. 154—164.

zur Erbauung des Volkes verbleiben können. I Zwei Bischöfe mißbilligten die Aufstellung dieser Forderungen, weil sie doch wirkungslos bleiben würden?. Sie blieben in der That ohne Erfolg. Auch in den Ländern, welche die Concilsbeschlüsse annahmen, regierten trot derselben und trot aller päpstlichen Berbote, Ermahnungen und Bitten, die Fürsten und ihre Minister und untergeordneten Obrigkeiten auch in alle rein geistlichen Angelegenheiten ,immer tieser hinein'. In Oesterreich zum Beispiel entstand gleich nach dem Abschlusse Goncils unter Maximilian II. ein alle kirchliche Freiheit und Selbständigsteit zerstörender Cäsaropapismus, wie er in der Geschichte kaum seines Gleischen hat.

Weil aber ,die Reform der weltlichen Fürsten' scheiterte, konnten auch, wie Morone dem Kaiser Ferdinand vorausgesagt hatte, die Decrete des Concils für die Reform des geistlichen Standes weitaus nicht die erhoffte Wirtung erreichen. "Jeder Fürst, der die Regierung der Kirche für eine weltliche Obliegenheit ansieht, kann sicher sein, schrieb der Cardinalbischof Otto von Augsburg, "unter den hohen und niederen Geistlichen viele gefügige Diener zu finden, welchen es gleichsam zur Lust gereicht, von fürstlicher Gunst und der Wohlgewogenheit ihrer Minister und Räthe abzuhängen; viele werden selbst die weltlichen Herren anleiten und anspornen, die Kirche zu knechten.<sup>63</sup> Mit tiefem Bedauern, sagten die Väter des Concils, vernehmen wir, daß einige Bischöfe, ihren Stand vergessend, die bischöfliche Würde nicht wenig verletzen, indem sie den Ministern der Könige, Beamten und adelichen Herren gegenüber, sowohl in der Kirche als außerhalb derselben, eine ungebührliche Unterthänigkeit zeigen, gleichsam als wären sie Küster, in ganz unwürdiger Weise denselben nicht allein den Vortritt einräumen, sondern sie sogar persönlich bedienen. Deßhalb erneuert die Synode alle alten Verordnungen, welche sich auf die Erhabenheit der bischöflichen Würde beziehen, und besiehlt den Bischöfen, diese Würde und ihren Rang im Auge zu behalten und sich beständig daran zu erinnern, daß sie Bäter sind und Hirten. 4

Von geringem Erfolg bei den Fürsten und dem Militäradel war auch das Decret über das Duell und das Decret zum Schutze der Freiheit bei Abschließung der Ehe. "Der abscheuliche Unfug des Duells", verordnete das Concil, solle "aus der christlichen Welt gänzlich ausgerottet werden". Sowohl die Duellanten selbst, als ihre Gehülfen und die Monarchen und weltlichen Herren, welche den Zweikampf erlaubten, sollten der Excommunication verfallen; erstere auch der Einziehung aller ihrer Güter und der Infamie unterliegen, "den Canones gemäß wie Mörder bestraft werden, und wenn sie im Duell fallen, des kirchlichen Begräbnisses beraubt sein". Eine unter Strase

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sessio 25, Decr. de Reform. cap. 20. <sup>2</sup> Pallavicino lib. 24 cap. 7.

<sup>3</sup> Bergl. oben S. 154 Note 3. 4 Sessio 25, Decr. de Reform. cap. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sessio 25, Decr. de Reform. cap. 19.

bes Bannes zu Gunsten des dienenden Volkes erlassene Vorschrift besagte Folgendes: "Durch irdische Rücksichten und Bestrebungen lassen sich sehr häusig weltliche Herren und Obrigkeiten so verblenden, daß sie die ihrer Gerichts-barkeit unterstellten Männer und Weiber, besonders wenn dieselben reich sind oder Aussicht haben auf eine große Erbschaft, durch Drohungen und Strasen zwingen, wider ihren Willen mit Solchen sich zu verehelichen, welche sie ihnen ausdrängen. Da es nun aber höchst ruchlos ist, wenn die Freiheit der Verehelichung verletzt wird, und von denzenigen Unrecht ausgeht, von welchen man sein Recht erwartet, so besiehlt die Synode Allen, wessen Kanges und Standes und welcher Würde sie sein mögen, unter Strase des Bannes, in den sie sofort durch die That selbst verfallen sollen, daß sie auf keine Weise, weder unmittelbar noch mittelbar, ihren Untergebenen oder sonst irgend Jemanden Zwang anthun, nicht nach freiem Willen sich verheirathen zu können. 14

Was in der Macht der Kirchenversammlung stand und als ihre wirklich erfüllbare Aufgabe angesehen werden konnte, war, einerseits die alte, von Christus und den Aposteln vererbte kirchliche Lehre gegen die unabsehbare Menge der neu entstandenen und sich gegenseitig besehdenden Lehrmeinungen in ihrer vollen Keinheit festzustellen, anderseits im Schoße der Kirche selbst die langersehnte Erneuerung an Haupt und Gliedern wirksam anzubahnen. Diesen beiden Aufgaben ist das Concil in vollem Maße gerecht geworden.

Seine Reformthätigkeit begann es nicht etwa mit den weltlichen Fürsten und Obrigkeiten und dem Laienstande überhaupt, sondern mit den strengsten Vorschriften für den gesammten Episcopat: die Reform der Hierarchie galt ihm stets als der eigentliche Brennpunkt der kirchlichen Wiedererneuerung.

Alls ,der größte aller firchlichen Schäden, als die Quelle aller übrigen' wurde von mehreren Vätern die Nichtresidenz der Vischöfe bezeichnet. "Die Kirchen beklagen sich," sagte der Erzbischof Vartholomäus von Vraga, 'daß sie verlassen sind von ihren geistlichen Bräutigamen, deren einige sie nicht als Hirten und Väter, sondern vielmehr als Käuber behandeln, denn sie kommen nur zu ihnen, um ihr Gut zu nehmen, und verlassen sie wieder, statt sie zu ernähren, zu führen und zu trösten." Schon während der ersten Periode des Concils war das Decret erlassen worden: "Indem die Spnode die Wiedersberstellung der sehr verfallenen Kirchenzucht und die Verbesserung der versdorbenen Sitten des christlichen Elerus und Volkes in Angriff nimmt, glaubt sie den Anfang bei denjenigen machen zu müssen, welche den höheren Kirchen vorstehen. Die Vischöfe aller Grade sollen Acht haben auf sich und auf die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sessio 24, Decr. de Reform. cap. 9.

ganze Heerde, über welche der heilige Geift sie gesetzt hat zur Regierung der Kirche. Da sie aber diese Pflichten durchaus nicht erfüllen können, wenn sie die ihnen anvertrauten Heerden wie Miethlinge verlassen, und Irdisches dem Göttlichen vorziehend, an verschiedenen Höfen umherschweifen oder mit Besorgung weltlicher Geschäfte sich befassen, so erneuert die Synode die alten wider die Nichtresidirenden gerichteten Canones.' 5 Später kam das Concil noch mit besonderer Schärfe auf die Residenzpflicht zurück, welche unter Todfünde vorgeschrieben sei, deren Verletzung auch mit dem Verlust der Einkünfte gestraft werden solle?. Als "erste Obliegenheit" der Bischöfe wurde das Predigtamt bezeichnet: in eigener Person sollen sie die Lehre Christi verkün= digen; auch sollen sie die heiligen Weihen persönlich ertheilen, für den Religions= unterricht der Jugend sorgen, sich die Hospitäler und Armenhäuser mit besonderer Fürsorge angelegen sein lassen, in den Hülfesuchenden die Person Christi erkennen und aufnehmen, über Kirchen und Geistliche Visitationen abhalten. Wo es sich um die Visitation oder um die Verbesserung der Sitten handele, solle keine Exemption oder Appellation, auch keine an den römischen Stuhl, die Anordnungen der Bischöfe unterdessen irgendwie hemmen oder suspendiren 3. Bei Strafe des Verlustes ihrer Würde müssen die Bischöfe binnen sechs Monaten nach ihrer Wahl sich weihen lassen, nur vom Papste, dem sie Gehorsam zu beschwören, können sie abgesetzt werden.

Die Reform der Priester war in jene der Bischöse mit eingeschlossen, Nichts ist für Andere in höherem Grade eine fortwährende Unterweisung für Frömmigkeit und Gottesverehrung, als der Lebenswandel und das Beispiel Derjenigen, welche sich dem göttlichen Dienste geweiht haben. Die Geistlichen sollen demnach in Allem ein ernstes, gesittetes, von Religion durchdrungenes Wesen kundgeben, auch geringere Vergehungen, welche an ihnen immer als sehr groß erscheinen, vermeiden, damit ihre Handlungsweise Allen Achtung einflöße. Alls besondere Pflichten wurden den Geistlichen die Ertheilung des Catechismusunterrichtes, die Predigt an allen Sonn= und Feiertagen, sowie die väterliche Fürsorge für die Armen und Nothleidenden an's Herz gelegt.

Zur Reform der religiösen Genossenschaften wurde den einzelnen Ordenseleuten die Unstatthaftigkeit alles persönlichen Eigenthums strengstens eine geschärft, Eintritt und Profeß, sowie die Wahl der Oberen genau geregelt, die Sorge für die Clausur der Ordensfrauen den Bischösen auf's Strengste vorgeschrieben: gegen Widerspenstige sollten sie, mit Aushebung jeglicher Appellation, kirchliche Strafen verhängen; ohne Erlaubniß des Bischofs sollten keine Klöster errichtet werden. Unter Strafe des Bannes untersagte das

<sup>1</sup> Sessio 6, Decr. de Reform. cap. 1, wo bie Strafen näher angegeben werben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sessio 23, Decr. de Reform. cap. 1. <sup>3</sup> Sessio 24, Decr. de Reform. cap. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sessio 22, Decr. de Reform. cap. 1.

Concil, von dem Vermögen der Novizen vor der Profeß dem Aloster irgend etwas zuzuwenden, damit diese nicht an dem Austritt gehindert würden.

Ein besonders strenges Decret, welches auf vorhandene große Mißbräuche schließen läßt, erging bezüglich der Darbringung des heiligen Meßopfers. Die Bischöse wurden verpflichtet, alles Dasjenige ernstlich zu verbieten und zu beseitigen, was entweder durch Habsucht oder durch eine von Gottlosigkeit kaum zu trennende Unehrerbietigkeit, oder durch Aberglauben eingeführt worden. Alles handelartige Pactiren mit Messen, alle zudringlichen Erhebungen von unfreiwilligen Almosen und ähnliche Erpressungen, welche nicht frei von dem Makel der Simonie, seien durchaus abzuschaffen. Umherschweisenden und unbekannten Priestern dürfe nicht gestattet werden, Messe zu lesen; keine offenkundig Lasterhaften dürften am Altare dienen oder beim Gottesdienste zugegen sein. Damit dem Aberglauben kein Raum gegeben werde', sollten keine anderen, als die von der Kirche eingeführten Kiten, Ceremonien und Gebete bei der Feier angewendet werden 1.

Der Verfall und die Verwilderung des Clerus in sittlicher und wissenschaftlicher Beziehung hing besonders auch im Reich und in Desterreich auf das Engste zusammen mit dem Verfall der zahlreichen Erziehungs- und Unterrichts-Anstalten, welche die Kirche ehedem in ihren Klöstern, an den Domsstiften, in verschiedenen Körperschaften und Collegien besessen. An den noch katholischen Universitäten waren die theologischen Studien nach allgemeiner Klage "schier völlig zu Nichte gegangen", die Theologie-Studirenden "nicht weniger wild, zuchtlos und unverschämt" als die anderen Studenten. Deshalb war für die religiös-sittliche Erziehung und Ausbildung der angehenden Geistslichen die Gründung neuer kirchlicher Anstalten ein unabweisbares Bedürfniß geworden.

Der Stifter des Jesuitenordens hatte solche Anstalten für die eigentliche Grundlage aller Kirchenreform' erklärt und die bereits vor der Wieder= eröffnung des Concils gegründeten Collegien des Ordens konnten, wie Cardinal= bischof Otto von Augsburg hervorhob, zum Beweise dienen, daß sehr viele Jünglinge, welche darin erzogen worden, als seeleneifrige und wohlunterrichtete Priester, untadelhaften Wandels, mit reichem Erfolge auf der Kanzel, im Beichtstuhle, an den Krankenbetten und in den Spitälern und Armenhäusern wirkten'. In Verbindung mit Ignatius war Cardinal Morone für die Errichtung eines deutschen Collegs' in Rom thätig gewesen; Papst Julius III. hatte durch eine Bulle vom 31. August 1552 ein solches Colleg in's Leben gerusen, dasselbe reichlich unterstützt und der Unterstützung König Ferdinand's

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sessio 22, Decr. de obs. et evit. in celebr. missae.

<sup>2</sup> Bergl. oben S. 154 Note 3.

<sup>3</sup> Bergl. Ignacio de Loyola, Cartas 3, 524-528.

empfohlen 1. In diesem Colleg, für welches Ignatius in päpstlichem Auftrage die Statuten entworfen, sollten deutsche Jünglinge, unter Leitung der Jesuiten, in den humanistischen Wissenschaften, in der Philosophie und Theologie unterrichtet werden, um später als Weltpriester in ihrem Vaterlande das Evangelium zu verkündigen. "Wir wenden gegen sie," schrieb Ignatius an Canisius, seine Härte an, begegnen ihnen mit aller Herzlichkeit, damit sie in erbaulicher Weise ihr Leben einrichten mögen." Er forderte den Pater Jajus und andere in Deutschland wirkende Issuiten auf, taugliche Jünglinge, welche sich dem Priesterstande widmen wollten, nach Rom zu schieden . Gleich im Jahre 1552 fanden sich fünfundzwanzig ein; im folgenden Jahre stieg die Zahl auf zweizundsünszig. Als das Colleg unter Paul IV. in äußerste Bedrängniß gerieth, sammelte Ignatius Almosen zum Unterhalt der Zöglinge. Wenn ihm, schrieb er an den Cardinalbischof Otto von Augsburg, auch Niemand mehr helsen würde, so werde er doch das Colleg bewahren und behüten, so lange er lebe, und sich lieber als Sclave verkaufen, als die Deutschen verlassen.

Nach dem Muster des deutschen Collegs und der Jesuitencollegien überhaupt hatte Cardinal Reginald Polus angefangen, auch in England einige Anstalten zu gründen. In Kom war Carl Borromäus, der Nesse des Papstes Pius IV., "von dem Gedanken begeistert, daß in jeder Diöcese der Christenheit ähnliche Seminarien erstehen möchten; er betrieb nach der Wiedereröffnung des Concils, insbesondere von dem Legaten Morone und dem Jesuitengeneral Lainez unterstützt, bei den Vätern eifrigst die Ausführung dieses Planes".

In einer seierlichen Sitzung vom 15. Juli 1563, bei welcher außer den Legaten und einigen Cardinälen über zweihundert Bischöfe, mehrere Ordenszenerale und viele Doctoren, auch die Gesandten des Kaisers und sämmtlicher in Trient vertretenen katholischen Mächte zugegen waren, veröffentlichte das Concil bezüglich der Seminaranstalten eine strenge Disciplinarvorschrift sür die ganze Kirche. In der Nähe jeder Cathedralkirche solle eine Pflanzschule errichtet werden, worin eine nach der Größe und nach dem Bedürfniß der Diöcese bemessen Jahl von noch unverdorbenen, in den Elementargegenständen hinlänglich unterrichteten Knaben aufzunehmen, welche ihrer Anlage und Neigung gemäß Hossnung gäben, daß sie sich in Zukunst dem kirchlichen Dienste widmen würden. Besonders die Söhne armer Eltern sollten Berücksichtigung sinden, jedoch auch die der Reichen, welche die Kosten der Erziehung zu tragen bereit seien, nicht ausgeschlossen werden. Die ganze äußere wie innere Leitung der Anstalt solle vom Bischof ausgehen, der aus seinem Domcapitel

<sup>1</sup> Lämmer, Zur Kirchengeschichte bes 16. und 17. Jahrhunderts 117—118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ignacio de Loyola, Cartas 3, 395 (vergl. 3, 94). Bergl. Friedländer, Beiträge zur Reformationsgesch. 275 fll.

<sup>8</sup> Vergl. Theiner, Gesch. ber geistlichen Bilbungsanstalten 88 fll.

<sup>4</sup> Brief Otto's von Augsburg, vergl. oben S. 154 Note 3.

einige Canoniter zu seinem Beirathe zu erwählen habe. Die Unterrichtsgegenstände wurden aufgezählt; zur Beibringung der Kosten wurde eine Besteuerung sämmtlicher Beneficien jeglicher Diöcese, zunächst der Einkünste des Bischofs und des Capitels, angeordnet 1. Biele Bischöse sprachen am Schluß der Sitzung die Ueberzeugung auß: wenn das Concil auch nichts anderes Gute bewirkt hätte, als die Errichtung von Seminarien, so seien dadurch alle Arbeiten und Sorgen reichlich belohnt. Denn die Seminarien seien das wirksamste Mittel zur Wiederaufrichtung der verfallenen Kirchenzucht: in jedem Gemeinwesen habe man die Bürger so, wie man sie erziehe 2.

In ihrem dogmatischen Theil war die Arbeit des Concils ungleich schwieriger, als solche irgend einem der achtzehn vorausgegangenen allgemeinen Concilien zugefallen war. Denn durch die religiöse Umwälzung des sechzehnten Jahrhunderts war nicht allein diese oder jene kirchliche Lehre angegriffen, sondern Bibel und Tradition, Kirche und Kirchenversassung, Erhsünde und Erlösung, Rechtsertigung und Gnade, jedes kirchliche Gnadenmittel, Fegseuer und Heiligenverehrung, Buße und Ablaß, kurz nahezu das ganze christliche Lehrgebäude, selbst die Grundlagen aller Religion waren in's Wanken gestommen. Da jedoch die äußersten Folgen des Abfalls vorläusig nur vereinzelt sich kundgaben, konnte das Concil von ihnen Umgang nehmen und zur Bestämpfung der allgemein verbreiteten Irrthümer von jenen Wahrheiten auszgehen, in welchen sich die Mehrheit der Getrennten mit der Kirche zusammensfand: von dem Glauben an Jesus Christus und dem Bekenntniß seines Evangeliums.

"Das lautere Evangelium", dieses Hauptlosungswort der Zeit im Kampfe gegen die Kirche, stellte das Concil an die Spize seiner dogmatischen Decrete. "Das Evangelium, welches durch die Propheten zuvor in den heiligen Schriften verheißen, unser Herr Jesus Christus mit seinem eigenen Munde uns zuerst verkündigt hat, das er sodann durch seine Apostel als Quelle aller heil=bringenden Wahrheit und Sittenzucht aller Creatur verkündigen ließ", soll der Verheißung Christi gemäß vor jedem Irrthum bewahrt, in seiner vollen Rein=heit durch die Kirche der Menscheit erhalten bleiben. Das Vermächtniß Christi ist aber nicht ausschließlich in geschriebenen Büchern aufbewahrt, sondern zugleich in dem lebendigen Strom der Ueberlieserung, welcher die geschriebene Urkunde von Geschlecht zu Geschlecht begleitet. Das von Gott gesetzt sirchliche Lehramt wacht über die Keinerhaltung beider Glaubensquellen. In

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sessio 23, Decr. de Reform. cap. 18. <sup>2</sup> Pallavicino lib. 21 cap. 8 No. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Puritas ipsa Evangelii.

Ausübung seines Lehramtes erneuert das Concil den alten Canon der heiligen Schriften, stellt in der Bulgata einen Normaltext auf, trifft Vorsorge für dessen Verbreitung und Erklärung. Die Bibel, aus dem wirren Streite der Zeit auf den Altar gehoben, bildet, von der Tradition beleuchtet und von der lebendigen Lehrautorität geschirmt, die feste Grundlage aller weitern Verhandlung.

In großen Zügen kennzeichnet das Concil sodann die übernatürliche Ordnung, welche Gott zugleich mit der Erschaffung des ersten Menschen in's Dasein rief, ihre Störung durch den Sündenfall, der als Erbsünde das ganze Menschengeschlecht in's Verderben reißt, ihre Wiederherstellung durch Christus, der am Kreuze die vollkommenste Genugthuung leistet, eine Fülle von Gnade für alle Menschen verdient und leidend den Weg bezeichnet, den die Menscheheit fürder einzuschlagen hat, um durch freie selbstthätige Mitwirkung mit der Gnade ihr Heil zu wirken.

Durch die Erbfünde tritt Jeder als Kind der Ungnade in's Leben und ist vom ersten Tage dem Tode verfallen; der Verstand ist umdunkelt, der Wille zum Bösen geneigt, die Begierlichkeit rege, doch die Freiheit des Willens keineswegs erloschen. Nur durch die wirkliche Taufe oder die Begierdetause wird der Mensch von der Erbschuld befreit, mit der heiligmachenden Gnade geziert, ein Kind Gottes. Aber die böse Begierlichkeit wird durch sie nicht aufgehoben: nur im unablässigen Kampse gegen dieselbe kann der Getauste, unter dem steten Beistande der wirklichen Inade, sein Ziel erreichen.

Alle Rechtfertigung und Heiligung des Menschen geht von Christus aus, dem einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Jedoch nicht durch bloße Zurechnung der Berdienste Christi, sondern durch innere Erhebung und Heisligung wird der Mensch gerechtfertigt. Das Heil eines Jeden ist in seiner Wurzel unverdiente Gnade, weil es von der zuvorkommenden Gnade ausgeht. In der Gewalt des freien Willens steht es, die Gnade zurüczustoßen oder mit ihr mitzuwirken und durch Furcht, Hossnung, eine aus der Wurzel des Glaubens aussteinende Liebe und Abscheu vor der Sünde sich zum Empfang der Kindschaft Gottes fähig zu machen. Die Eingießung der heiligmachenden Gnade ist Gottes Werk. Ohne besondere Offenbarung erwirdt Keiner volle Sicherheit über ihren Besit, sondern Zeder muß demüthig fortsahren, zu beten, zu arbeiten und gegen das Böse zu kämpfen.

Wie aber Niemand seiner ewigen Vorherbestimmung zum Heile gewiß ist, so hat Niemand Grund, an der Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu zweifeln, da Christus für Alle gestorben ist, das Heil Aller will und jeder demüthig Gläubige auf Grund der Verdienste Christi das innigste Vertrauen, durch ihn zum Heil zu gelangen, besitzen soll. Eine bloße blinde Gefühlszuberssicht, der Verdienste Christi theilhaftig zu werden, reicht zum Heile nicht aus, aber mitwirkend mit der dargebotenen Gnade kann und soll der Gerechtsertigte

die Versuchungen überwinden, die Gebote Gottes erfüllen, wahrhaft gute Werke vollbringen, durch dieselben übernatürliche Verdienste und so die Seligkeit erwerben.

So weist die ganze Gnadenlehre des Concils einerseits allen Ruhm und alle Ehre der Heilswirkung auf Christus zurück, der alle Gnade verdient hat und alle Gnade spendet, sie wahrt aber anderseits dem Menschen eine seiner Natur entsprechende Freiheit und spornt ihn an, durch rege innere Selbstbethätigung, heiligen Lebensernst, wahre Buße und praktische Nachahmung des Erlösers, sich immer inniger mit ihm, dem Quell des übernatürlichen Lebens, zu vereinigen.

Die eigentliche Vollendung dieser Lehre bildet das Gnadenleben der Kirche in den sieben Sacramenten, welche in wunderbarer Weise die irdische Schöpfung in die übernatürliche Weltordnung hineinziehen, das geistige und leibliche Leben des Einzelnen von der Wiege dis zum Grabe sichtbar weihen und unsichtbar heiligen und die menschliche Gesellschaft in ihren zwei vorzüglichsten Ständen, dem Chestand und dem Priesterstand, auf's Innigste mit dem Leben und Walten des Erlösers verbinden.

In Folge der religiösen Umwälzung des sechzehnten Jahrhunderts schien dieses sacramentale Gnadenleben der Kirche völliger Vernichtung nahe. Während man die Ehre Christi und sein lauteres Evangelium unaufhörlich bedroht erklärte, wurden von Unzähligen die von ihm gestisteten Sacramente verschmäht, selbst verlästert. Getrennt von den Quellen der Gnade sielen die Massen jenem leichtsertigen Naturalismus anheim, der von den wesentlichen Elementen des Christenthums kaum einige Reste bewahrte, die christliche Sittensordnung in bloße Gefühle verslüchtigte.

Inmitten der allgemeinen Verwirrung der Geister richtete das Concil die bedrohte Gnadenordnung wieder auf, stellte nach Schrift und Tradition die Siebenzahl der Sacramente, ihr Wesen und ihre wesentlichen Bestandtheile, ihr Wirken und die Bedingungen ihres Wirkens, ihre gemeinsamen Eigenschaften und ihre Verschiedenheiten fest. Die Taufe erhebt heiligend den kaum Geborenen, die Firmung stärkt die Herangewachsenen zum Kampfe des Lebens, die heilige Oelung waffnet den Sterbenden zum letzten Streit. Pas Sacrament der Buße verschafft dem wahrhaft Reuigen die verlorene Gnade wieder, die Che verleiht dem bloß natürlichen Band die übernatürliche Weihe, die Priester= weihe pflanzt die Gewalten fort, welche zur Darbringung des Opfers und zur Spendung der Sacramente nothwendig sind. In der Eucharistie aber lebt Christus selbst wahrhaft und wesentlich mit und unter den Menschen, wird deren Seelenspeise und erfüllt täglich in der heiligen Messe die Ver= heißung des Malachias, daß vom Aufgange bis zum Niedergange Gott ein reines Opfer dargebracht werden soll. Als Erfüllung aller Opfer des alten Bundes, als Testament des Heilandes, als unblutige Erneuerung des Opfers

am Areuze, als Fortwirkung des ewigen und einzigen Hohenpriesters bleibt das Meßopfer der Brennpunkt des ganzen christlichen Cultus.

Das große Gemeinleben, zu welchem Christus in den sieben Sacramenten die ganze Menschheit verdindet, wirkt auch in's Jenseits hinüber, und so krönte das Concil in seiner letzten dogmatischen Situng das Gedäude der sacramentalen Gnadenordnung mit der Lehre vom Fegseuer, von der Heiligen= und Bilderverehrung und von den Ablässen. Die auf Erden streitenden Glieder der Kirche können mit ihren Gebeten und anderen guten Werken den Berstordenen zu Hüsse kommen, welche im Reinigungsorte noch zeitliche Strassen abzubüßen haben. Die im Himmel verklärten Heiligen bitten für ihre kämpsenden Mitbrüder. Die Verehrung ihrer Ueberreste nährt zugleich mit dem pietätsvollen Familiengeist alles höhere Streben, die christliche Kunst behält in den Gestalten Christi, Maria's und der Heiligen die höchsten Ideale für ihre Schöpfungen. Durch den Ablaß wird das demüthige Gebet des von Sünden Gereinigten, die Uedung der Buße und der Wohlthätigkeit mit dem gemeinsamen Schaße der Verdiensste Christi und seiner Heiligen in Verdindung gesetz.

So schließen die dogmatischen Decrete des Concils gleich dem apoftolischen Glaubensbekenntniß mit der trostreichen Lehre von der Gemeinsschaft der Heiligen, welche, hienieden angebahnt, im Jenseits ihre Vollensdung findet.

Hiermit war die dogmatische Aufgabe des Concils gelöst. Aus dem nahezu unentwirrbaren Knäuel von Einwürfen, Angriffen, Entstellungen und Bersleumdungen, welche ein halbes Jahrhundert um die katholische Kirche gesponnen, trat ihr Bild in der ganzen innern Harmonie von Glaubenssund Sittenlehre, Berfassung und Cultus rein und makellos wieder hervor. Der dogmatische Zusammenhang mit der apostolischen Bergangenheit war auf allen angegriffenen Punkten klargestellt; die Reformation nicht auf Aeußerlichkeiten gegründet, sondern auf eine innere Heiligung des Einzelnen und der gesammten Kirchengemeinschaft.

Alle Bemühungen, die Häretiker zum Concil heranzuziehen,' sagte in einer der letzten Sitzungen der Cardinallegat Morone, seien vergeblich gewesen,

Der Protestant Marheineke urtheilt in seinem "System bes Katholicismus" 2, 59 über bas Concil: "So verkehrt und unwürdig selbst oft und ärgerlich es baselbst herz ging, so kann man doch nicht anders als mit Ehrfurcht erfüllt werden gegen die Betharrlichkeit und Anstrengung, welche man anwandte, den Glauben der Kirche zu retten und an allen Seiten neu zu befestigen, gegen die Borsicht und den Siser, den man das selbst in Abschaffung so vieler Mißbräuche und einzelner Fehler der Disciplin an den Tag legte, und gegen die Frömmigkeit und den Scharssinn, womit man daselbst von den höchsten und heiligsten Dingen handelte. Es gibt kein anderes Concilium, welches

jedoch habe die Versammlung durch Feststellung der Dogmen und durch Versbesserung der Kirchenzucht herrliche Früchte gebracht. Wohl hätte noch Größeres gewünscht werden können, sie bestehe aber aus Menschen, nicht aus Engeln, und nach Maßgabe der Umstände habe das Gute anstatt des Besten gewählt werden müssen.<sup>4</sup>

"In allgemeiner Eintracht der katholischen Welt' wurde das Concil geschlossen am 4. December 1563. Das von Vielen kaum erhoffte, oft so gesfährdet erschienene Ziel war erreicht. Die Theilnehmer, zweihundertundfünfzig an der Zahl, unterschrieben die Beschlüsse; später auch die meisten Gesandten der katholischen Mächte.

Pius IV. fündigte den Schluß der Synode den Cardinälen an und hielt, noch geschwächt von einer ernsten Krankheit, am 30. December im Consistorium eine Anrede voll von Freude und Dank. "Dieser Tag," begann er, "bringt ein neues Leben, erfordert neue Sitten. Denn durch die Autorität des Concils ist die Kirchenzucht hergestellt, welche über die Maßen verfallen war. Besonders aber ist den Geistlichen eine Lebensordnung vorgeschrieben, aus der sie erkennen mögen, daß ihnen, da sie einmal diese Würde angenommen, die Nothwendigkeit obliegt, einen solchen Wandel zu führen, wie sie es in den heilsamen Decreten in göttlicher Klarheit vorgezeichnet sinden. <sup>3</sup> Pius IV. befahl den Cardinalbischöfen, sich in ihre Diöcesen zu begeben, um dort zu residiren. Er erklärte, daß er in der Besolgung des Beschlusses wegen der Seminarien Allen mit gutem Beispiele alsbald vorangehen wolle, und errichtete ,daß römische Seminar', welches er der Leitung der Jesuiten unterstellte 4.

so lange, obgleich auch unter beträchtlichen Pausen, dauerte, seiner Gegner wegen das Ende so weit verschob und so mühsam und mit solchem Auswande von Gelehrsamkeit sich mit der Glaubenslehre beschäftigte. Unter einer großen Menge mittelmäßiger Geister war noch auf keinem eine so ansehnliche Zahl der gelehrtesten Theologen der Zeit verssammelt gewesen. Hier gab es Männer, die an Geist und Genie, an Frömmigkeit, an Belesenheit im Alterthum ausgezeichnet, jeder Zeit Ehre gemacht und einen rühmlichen Platz neben den vorzüglichsten Kirchenvätern und Scholastikern behauptet haben würden, einen Dominicus Soto. Bartholomäus Caranza, Alphonsus a Castro, Melchior Canus, Ruardus Tapper und so viele Andere.' — Wer die Acten des Concils, schrieb der Prostestant Hugo Grotius in seinem Votum pro pace 682, "mit friedliebendem Gemüthes lese, werde "sinden, daß darin Alles sehr weislich erklärt, und demjenigen, was die Schrift und die Bäter lehren, vollkommen angemessen" sei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pallavicino libr. 24 cap. 3 No. 1.

<sup>2,</sup>Man begreift es,' sagt Kanke, Päpste 1, 349, wenn die Prälaten, als sie am 4. December 1563 zum lettenmal beisammen waren, von Rührung und Freude ergriffen wurden. Auch die bisherigen Gegner wünschten einander Glück: in vielen Augen dieser alten Männer sah man Thränen.'

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pallavicino libr. 24 cap. 9 No. 5.

<sup>4</sup> Raynald ad a. 1564 No 53.

Die Vortrefflickteit der Einrichtung des neuen Ordens war vom Concil anerkannt worden 1, während der verschiedenen Perioden desselben waren mehrere Jesuiten in hervorragender Weise bei den Verhandlungen thätig gewesen. Als Ignatius auf Wunsch vieler Bischöfe die Patres Lainez und Salmeron in der Eigenschaft von Theologen nach Trient beorderte, gab er ihnen die Mahnung mit: vor Allem ihren eigenen geistlichen Fortschritt im Auge zu behalten, auf dem Concil bedächtig im Reden und bescheiden zu sein. "Außerhalb des Concils werdet Ihr keine Gelegenheit vorübergehen lassen, Allen, soweit Ihr nur könnt, euch nütlich zu erweisen. Ihr werdet nach Gelegenheiten suchen, die Beichten solcher, die darnach verlangen, zu hören, dem Volke zu predigen, den Kindern Christenlehre zu halten, die Leute mittelst der geistlichen Exercitien zum Streben nach der Vollkommenheit zu bewegen, auch die Spitäler zu besuchen und mit aller Liebe den Kranken Trost und Hülfe zu bringen, damit die Gnade des heiligen Geistes um so reichlicher auf das Concil herabfließe, je größern Eifer man zuvor an den Tag gelegt hat, Werke der Demuth und Liebe zu üben. In eueren Predigten werdet Ihr die Punkte nicht berühren, worüber Katholiken und Protestanten streiten. Euere ganze Predigt wird vielmehr darauf hinzielen, die Sitten zu bessern und die Zuhörer zum Gehorsam gegen die heilige katholische Kirche zu führen. 2

Durch eine von sämmtlichen Cardinälen unterschriebene Bulle bestätigte der Papst am 26. Januar 1564 sämmtliche Beschlüsse des Concils.

Alle Katholiken fühlten sich von nun an wieder geeinigt unter einander und enge verbunden mit dem Mittelpunkte der Einheit in Rom, und vom Mittelpunkte selbst durchströmte jetzt neues Leben die ganze Kirche. "Tausende, Hunderttausende stellen wieder," sagt ein Zeitgenosse, "leuchtende Borbilder vor Augen im Gebete, in der Entsagung und freiwilligen Armuth, in der Außibung aller heldenhaften Tugenden; viele heilige Männer bewähren die swige Kraft der im Glauben sbegründeten Aemter und alle Schichten des Bolkes nehmen Theil an dem kirchlichen Reformeiser."

Wie schon Pius IV. seinem Ursprunge nach dem niedrigen Bürgerstand angehörte, so gingen auch die folgenden Päpste aus dem Volke hervor: Pius V. war von geringer Hertunft, Gregor XIII. der Sohn eines Kaufmanns, Sixtus V. der Sohn eines Gärtners. Pius V., ein Dominicaner, lebte auch als Papst in der ganzen Strenge seines Ordens und wurde schon von den Zeitzgenossen als Heiliger betrachtet: einen so frommen Papst, meinte das Bolk, habe es noch niemals gegeben. "Gregor XIII.," schrieb der venetianische Gesandte Paolo Tiepolo im Jahre 1576, "ist zwar minder streng als Pius, thut aber viel Gutes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sessio 25, Decr. de reg. cap. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ignacio de Loyola, Cartas 1, 475—478.

<sup>3</sup> De reformatione Ecclesiae (Mediol. 1587) pag. 5.

Es ift ein Glück, daß zwei so fromme Päpste einander folgten, denn nach ihrem Beispiele ist oder scheint wenigstens Jedermann besser geworden. Die Cardinäle und Prälaten lesen häusig die Messe, leben ehrsam, ihr Hausstand sucht Alles zu vermeiden, was anstößig sein könnte. Die ganze Stadt, sehr verschieden von früherer Zuchtlosigkeit, zeigt gebesserte Sitten und eine christliche Gesinnung, so daß man wirklich sagen kann, Rom läßt in religiöser Beziehung wenig zu wünschen übrig und nähert sich jenem Grade von Vollkommenheit, dessen die menschliche Natur überhaupt fähig ist. '1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bei Albèri Ser. 2 vol. 4, 213—214.

## IV. Der Kömische Catechismus — die Catechismen von Canisius und die Gegenschriften.

Auf Anregung des Concils und unter Betheiligung hervorragender Mitglieder desselben war in Trient die Abfassung einer Pastoralanweisung für den Clerus begonnen, aber nicht zu Ende geführt worden. Das Werk erschien erst, nachdem mehrere neue vom päpstlichen Stuhle ernannte Commissionen daran thätig gewesen, im Jahre 1566 unter dem Titel: "Der Römische Catechismus' 1. Ein eigentlich ,symbolisches Buch' im engern Sinne, das heißt eine autoritativ verpflichtende Glaubensurkunde war dieser Catechismus nicht, aber ein Lehrbuch vom höchsten Ansehen, weil im Auftrage einer allgemeinen Kirchenversammlung verfaßt, und nicht nur vom Papste Pius V. gutgeheißen, sondern in dessen Auftrag herausgegeben. Das Werk, an dessen Abfassung der Dominicanerorden den Hauptantheil hatte, sollte weder ein Abris der driftlichen Lehre für's Volk, noch ein vollständiger Leitfaden der Theologie für die Studirenden sein, sondern ein Handbuch, worin für die Seelsorger zur Rachhülfe ihrer theologischen Bildung, namentlich aber zur Ertheilung des Religions= unterrichtes die wesentlichsten Punkte der Glaubenslehre zusammengefaßt waren. Der überaus weitschichtige Stoff war darin, mit scharfer Präcisirung des Ausdrucks, in eine zugleich treffende und knappe Form gebracht, gründliche Gelehrsamkeit dem Curatclerus in einfachster Weise zur Verfügung gestellt.

Unter den Protestanten, welche von der katholischen Lehre sich die wunderlichsten Borstellungen gebildet, machte das Werk kein geringes Aufsehen. Der darin enthaltene Katholicismus, schrieb Tilmann Heßhus, sei nicht der von Luther's Thesen betroffene. Es sei das listigste Buch, das seit hundert Jahren von den Papisten geschrieben worden, denn der Papst mit seinem Consistorium stelle sich, als wolle er recht zu der Sache thun, und nicht allein mit Seelmessen, mit Processionen, Ablaß und Gözen die Leute äffen, sondern Gottes Wort und Catechismus in die Hand nehmen. Man sollte denken: sie seien lutherisch geworden. Wo das Buch Ursache habe, Gottes Enade und Christi unaussprechliches Verdienst und die Sabe und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Catechismus, ex decreto Concilii Tridentini, ad parochos, Pii V. Pont. Max. jussu editus. Romae 1566. Vergl. Streitwolf-Kleuer, Libri Symbolici eccl. catholicae (Göttingen 1846) 1, 105.

Araft des heiligen Geistes zu rühmen, zu guten Werken zu mahnen, von Lastern abzuhalten, treibe es die Sache so meisterlich, daß es nicht besser zu machen. Das Alles aber, versicherte Heßhus, sei nicht ehrlich gemeint, sondern ein feines Gift zur Bethörung des Volkes; nach wie vor ereiserte er sich deßhalb gegen 'die gräuliche, lästerliche, päpstische Rotte'.

Die ganze katholische Welt begrüßte den Kömischen Catechismus, dessen lateinischer Text bald in viele Sprachen übersetzt wurde, mit aufrichtiger Freude. Der große Carl Borromäus sah einen seiner Lieblingsgedanken darin verwirklicht. Zahlreiche Oberhirten und Synoden, noch vor Ablauf des Jahr-hunderts zwanzig Provinzialsynoden, empfahlen das Werk<sup>2</sup>. "Fürwahr," schrieb der Jurist und kaiserliche Kath Georg Sder im Jahre 1567, "ich bin durch die Lesung dieses Buches in der katholischen Religion gar sehr bestärkt und getröstet worden. Da ich einsah, daß seine Kenntniß der ganzen Welt nützlich und nothwendig, und da ich es für überaus wichtig hielt, daß es in allen Sprachen verbreitet würde, sing ich gleich an, einen Theil in's Deutsche zu übersehen, und hätte auch die Uebersehung wohl längst vollendet, wenn mir nicht von glaubwürdiger Seite berichtet worden wäre, daß Canisius, einst mein Lehrer und Gönner, diese Arbeit schon vor mir auf sich genommen. Ihm wich ich nicht nur mit Freuden, sondern wünschte mir und der ganzen Kirche zu dieser Arbeit Glück."

Canisius hatte, als der Kömische Catechismus erschien, schon mehrere eigene catechetische Arbeiten veröffentlicht 4.

Wie der Jesuitenorden überhaupt die Unterweisung der Jugend als die fruchtbarste, erbaulichste, auch zur Uebung der Liebe und Demuth dienlichste Beschäftigung ansah, so mußten insbesondere die Prosessen des Ordens in einem eigenen Gelübde versprechen, die Kleinen im Glauben zu unterrichten <sup>5</sup>. Canisius begann damit gleich in den ersten Jahren seiner Wirksamkeit. "Der Apostel der Deutschen," sagte man, "ist, wie sein Meister, der herzlichste Kinderfreund." Noch im vorgerückten Alter, als fünfzig= und sechzigiähriger Mann, pslegte er bei seinen häusigen Wanderungen von Innsbruck nach Hall

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Wilkens 127—128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine vollständige Liste dieser Synoden gibt der Dominicaner A. Reginald, De Catechismi Romani auctoritate, bei Natalis Alexander, Suppl. 1, 377.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In der Widmung seiner Partitiones catechismi catholici (Coloniae 1571) an den Senat und die Universität zu Cöln. Bezüglich der Uebersetzung des Kömischen Catechismus durch Canisius und Hoffäus vergl. De Backer 2, 173. Rieß 382.

<sup>4</sup> Ueber die früheren katholischen Catechismen, unter welchen vornehmlich der von Johann Dietenberger hervorragt, vergl. Moufang 1 fll. Ueber Dietenberger haben wir demnächst eine Schrift zu erwarten von dem Symnasiallehrer H. Webewer in Wiesbaben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Institutum Societatis Jesu. Constitutiones, pars 5, cap. 3 No. 3.

bei den Landleuten einzukehren und Christenlehre zu halten. Die Kinder liefen ihm schon von Weitem entgegen; man mußte, wenn er seinen Stab weitersetzte, Gewalt anwenden, um sie von ihm zu trennen; die Bauern behielten das Andenken an den Christenlehrer, indem sie sein Bild an die Mauerwände malen ließen 1. "Wir unterrichten Kinder und alte Leute, schrieb Canisius noch im Jahre vor seinem Tode 2.

Seine erste catechetische Arbeit: "Summe driftlicher Lehre' veröffentlichte er lateinisch ohne Nennung seines Namens im Jahre 1554, eine zweite erweiterte Auflage mit seinem Namen im Jahre 1566. Inzwischen hatte er in den Jahren 1556 und 1557 deutsche Catechismen<sup>3</sup>, im Jahre 1558 einen lateinischen Auszug aus der "Summe" erscheinen lassen 4, dem ein noch klei= nerer dritter Catechismus folgte. Neben den deutschen Uebersetzungen dieser Schriften gab er noch als selbständiges Werk seinen größern deutschen Catechismus heraus, dessen Gebrauch er auch den Erwachsenen, zumeist den Hausvätern und Hausmüttern, empfahl. Mit ihm, wie mit vielen anderen Ausgaben seiner Catechismen verband er ein Gebetbuch oder doch eine knappe Auswahl von Gebeten, auch wohl eine von den kleineren catechetischen Abhandlungen, in welchen die wichtigeren Punkte der kirchlichen Lehre genauer dargelegt waren 5. Im Jahre 1575 erschien für die gemeinen Laien und die Jugend der bekannte kleine Catechismus 6. "Wer," sagt der Verfasser in der Vorrede, ,kann's genugsam anzeigen, wie es fast gut und nut, ja auch hoch vonnöthen wäre, daß alle Christen eine Summa oder Inhalt wüßten der Glaubens= und Sittenlehre?", Welcher gutherzige Mensch wollte nicht wünschen und rathen, daß die junge Welt auch solche heilsame Dinge bei Zeiten lerne? Wer könnt daran zweifeln, daß alsdann nicht allein die christliche Jugend daraus gottesfürchtiger aufwachsen, sondern auch die ganze Christenheit in allen Ständen aus solcher reinen und gesunden Lehre gebessert und glückseliger würde?<sup>67</sup>

Diese reine und gesunde Lehre seinen Landsleuten darzureichen, war das Einzige, was Canisius erstrebte. "Was ich hier geschrieben habe," heißt es in der Vorrede zur Summa vom Jahre 1566, "das habe ich nicht aus Ge-

<sup>1</sup> Vergl. Beba Weber, Tyrol und die Reformation 380.

<sup>2</sup> Reiser 14. Vergl. auch J. Knabenbauer: Canisius und die Schulfrage, in den Stimmen aus Maria-Laach 17, 352—370.

<sup>3</sup> Am 17. Juni 1556 schrieb er an Ignatius aus Prag: "Il catechismo ora si stampa in tedesco" (Boero, Canisio 121). Es war wohl ber bei Wiebemann 2, 68 erwähnte "Frag und Antwurt christlicher Leer 2c." (1556). In einem Briefe \* an Lainez vom 11. Februar 1557 aus Regensburg: "Jo faccio stampare... un catechismo per li putti".

<sup>4 \*</sup> Historia Gymnasii novi trium coronarum fol. 70. 5 Vergl. Reiser 65 fl.

<sup>6</sup> Moufang 614—622. 7 Reiser 72.

winnsucht oder Ehrgeiz geschrieben, nicht aus Liebe oder Haß gegen irgend einen Menschen, sondern, wie ich durch heiligen Schwur betheuern kann, aus dem Verlangen, die religiöse Wahrheit an's Licht zu stellen, und auf des Kaisers Befehl. Dem gemeinen Wohle der Katholiken, vor Allem der deutschen Katholiken suchte ich mit diesem Buche förderlich zu sein.

Das ganze Christenthum, lehrte er in seinen Catechismen, besteht darin, daß der Christ weiß und beachtet, was zur driftlichen Weisheit und Gerechtigkeit gehört. Die Weisheit umfaßt drei Theile: Glaube, Hoffnung und Liebe. Demgemäß erklärt er zuerst das Glaubensbekenntniß, lehrt dann hoffen und vertrauen an der Hand des Vaterunsers und des englischen Grußes, und leitet zur thätigen Liebe an durch die Erläuterung der zehn Gebote und der Gebote der Kirche. Weil aber das göttliche Leben im Menschen nicht vorhanden ist oder erstirbt ohne die Kraft der Sacramente, so folgt sofort die Lehre von diesen. Wo Leben, da ist Thätigkeit. Sie wehrt ab, was dem Leben schadet, sucht und bewahrt, was dasselbe nährt und stärkt. Deßhalb behandelt Canisius den zweiten Haupttheil, die dristliche Gerechtigkeit, als eine Abwendung vom Bösen und eine Uebung des Guten. Er kennzeichnet die Sünde in ihren verschiedenen Arten und zeigt, wie sie zu tilgen. Dann empfiehlt er die guten Werke, besonders die Werke der Barmherzigkeit, behandelt die Cardinaltugenden, die Gaben und Früchte des heiligen Geistes, die acht Seligkeiten und die evangelischen Räthe, und schließt mit der Lehre von den vier letten Dingen des Menschen.

Durch das ganze Werk von Anfang bis zu Ende wird Christus gepredigt als der Anfang und die Vollendung, die Wurzel und die Krone des menschlichen Heiles. In der ersten datirten Ausgabe von 1556 findet sich auf der Rückseite des Titelblattes ein Holzschnitt, welcher das Kreuz zeigt und vor demselben den todten Erlöser auf dem Schoße seiner Mutter; darüber steht das Wort des Propheten Isaias vom Messias, der durch seine Kenntniß Viele gerecht macht. Ein zweiter Holzschnitt stellt den lehrenden Heiland dar, umgeben von Kindern, mit der Ueberschrift aus dem Psalm: "Kommt, Söhne, höret mich, ich will euch lehren die Furcht des Herrn." "Christi Leiden," heißt es beim vierten Glaubensartikel, "Christi Blut, Kreuz, Wunden und Tod bringen den Sündern fortwährend Trost, Gesundheit, Kraft und Leben, wofern wir ihm als unserm Haupte gehorchen und mit ihm leiden, damit wir so auch mit ihm verherrlicht werden. Röm. 8.4, Das Kreuzzeichen, welches wir auf die Stirne machen, fordert uns darum auf, unsern wahren, hei= ligen Ruhm und den Anker unseres ganzen Heiles in das Kreuz unseres Herrn zu setzen.' 1 Auch vor dem Abschnitt über die dristliche Gerechtigkeit steht ein Holzschnitt, welcher den Heiland am Kreuze darstellt, mit der Ueber= und Unterschrift:

<sup>1</sup> Letteres von Canisius beigefügt in ber Ausgabe ber Summa von 1566.

Der Gerechte ist für Ungerechte gestorben (1. Petr. 3, 18), damit wir ohne Furcht, aus der Hand unserer Feinde befreit, ihm dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm, alle unsere Tage (Luk. 1, 74 f.). 1, Dazu, daß wir die Gerechtigkeit nach ihren beiden Bestandtheilen üben, nämlich das Bose meiden, das Gute thun, ist uns durch Christus Jesus Gottes Gnade erworben und verheißen worden; sie ift uns allezeit vonnöthen. Wenn sie vorangeht und mithilft, so geschieht, was Johannes sagt: "Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, so wie auch Er gerecht ist."...,Ohne Christus kann man, wie Hieronymus sagte, weder weise sein, noch einsichtig, noch guten Rath kennen oder stark sein oder Wissenschaft oder Frömmigkeit besitzen oder voll sein von der Furcht des Herrn.'2, Auf welche Weise werden die Sünden getilgt? Hier ist es vor Allem unbestrittene Wahrheit, daß Christus uns der Mann ist, welcher die Sühnung bewirkt, und jenes Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hinwegnimmt, und welches allein die Vergebung der Sünden uns verdienen und die Reinigung von denselben vollbringen konnte. Sodann ist es sicher, daß Gott durch den Glauben die Herzen reinigt, wie Petrus sagt, weil nämlich ohne den Glauben, die Thüre und Grundlage des menschlichen Heiles, Niemand Vergebung oder Tilgung der Sünden erlangen oder hoffen kann. 3 Die Ausgabe der Summa von 1556 endet mit den Worten: "Jesu Christo, dem Gekreuzigten, welcher der Urheber und der Vollender unserer Weisheit und Gerechtigkeit ift, ewige Ehre.

Canisius trug in seinen catechetischen Arbeiten Fürsorge für jede Altersstufe und jeden Bildungsgrad. Für die Kleinen war, ähnlich wie der lutherische, der kleine Catechismus bestimmt. Zu Luther's großem Catechismus, der nicht wörtlich auswendig gelernt werden sollte und konnte, sondern Anleitungen zum Religionsunterrichte enthielt, ,kurze Kinderpredigten', wie Luther einmal selbst sie nennt, war die Summa des Canisius ein Seitenstück. Auch sie sollte dem Religionslehrer Muster und Richtschnur sein, sollte die Studirenden höherer Schulen und die Erwachsenen im Glauben fortbilden und Aber zwischen das große Lehrbuch und den kleinen Kindercatechismus reihte Canisius noch Mittelglieder ein. Für die Gymnasien, wo die Gewohnheit des Lateinsprechens herrschte, waren die "Institutiones" bestimmt; den höheren Classen der deutschen Schule entsprach der größere deutsche Catechismus. Beide Bücher waren dem Gedächtnisse der Jugend angepaßt. -Rechnet man noch die Uebersetzungen der lateinischen Schriften hinzu, so bot Canisius dem deutschen Volke die Lehre des Heils in einer Auswahl von mindestens sechs verschiedenen Formen: alle in dem nämlichen Geiste, ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Summa 1556 Bl. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Summa 1556 Bl. 175<sup>a</sup>, Summa 1566 Bl. 177<sup>b</sup>—178 a.

<sup>3</sup> Summa 1566 Bl. 151 a. 4 Vergl. Reiser 69.

Werk aus gleichem Gusse<sup>1</sup>. An diesem Werke schuf und feilte er bis zu seinem Tode, um, wie er sagt, "nach Forderung der Zeit die Sache nicht allein kürzer, sondern auch deutlicher vorzubringen"; noch im letzten Lebensjahre theilte er den kleinen deutschen Catechismus "von Silbe zu Silbe ab, damit die liebe Jugend mit leichter Mühe desto leichter lesen lerne, welches ihr dann zum Schreiben bestens dienen wird".

Das tief bittere polemische Element, welches nach dem Borgange Luther's <sup>3</sup> die protestantischen Catecheten nicht zum Bortheil des confessionell getrennten deutschen Bolkes ihren Arbeiten beimischten, sehlt bei Canisius. Er widerlegt sehr sorgfältig alle Streitsätze der Protestanten, aber häusig nur indirect, indem er die katholischen Lehrsätze erklärt und beweist. So behandelt er in der "Summe" das von den Neugläubigen verworsene Sacrament der Arankensölung auf wenigen Seiten. Seine göttliche Einsetzung und Arast wird aus der Schrift und dem Glauben der Urkirche dargethan, der Gegner mit keiner Silbe gedacht. Nirgends im Catechismus fällt gegen sie ein beißendes, gistiges Wort; er ist frei von leidenschaftlichen Ausfällen oder persönlicher Gehässigkeit.

Um so stärker und schlagender ist Canisius in seiner Beweissührung. Unzählige Male, weit öfter als Luther, redet er einfach mit den Worten der Schrift. Vollends aber glänzt und siegt er, wenn es gilt, das christliche Alterthum sprechen zu lassen durch den Mund seiner Väter und Concilien. An solchen Zeugnissen ist Canisius so reich, daß er Hunderte von ihnen nur am Rande anmerken kann. Sein Ordensgenosse Peter Busäus hat sie später im Wortlaute zusammengestellt und einen stattlichen Folioband mit ihnen gefüllt.

Luther's Catechismus hätte allerdings auf solche Weise nicht begründet werden können, wiewohl auch er der Väter nicht ganz entrathen kann. So schützt er die Kindertause durch den Hinweis auf "etliche Väter", in welchen der heilige Geist gewesen sei, nämlich in Bernhard, Gerson, Johannes Husund Anderen.

Rein einziges katholisches Buch des sechzehnten Jahrhunderts versetzte die protestantischen Theologen und Prediger in eine solche Erregung, als "der versluchte gotteslästerliche Catechismus des Canisius". Die gegen denselben erschienenen Schriften verdienen eine besondere Berücksichtigung, weil sie die ganze, das deutsche Volksleben tief beeinflussende Art damaliger confessioneller Polemik treffend characterisiren.

<sup>1</sup> Nur der kleine deutsche Catechismus erhielt später eine andere Eintheilung, näm= lich die des Kömischen Catechismus.

<sup>2</sup> Reiser 74. 3 Bergl. oben S. 5-6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe bie verschiebenen Ausgaben bieses Werkes bei De Backer 1, 975—976. 3, 2042.

Dem Theologen Johann Wigand wurde zum Höchsten nachgerühmt, daß er einer der Ersten gewesen, welcher im Jahre 1556, die Posaune göttlichen Wortes gegen den unslätigen Teufelsdreck des hündischen Canisii erhoben und der Welt gezeigt' habe, "wie sie sich vor den mörderischen Teufelsklauen zu hüten".

Mit dem Namen Christi', erklärte Wigand der protestantischen Welt, treibe Canisius, nur eine ledige Spiegelfechterei'. "Siehe, rief er aus, "wie hier dieser Seelenmörder nur allein Jung und Alten von guten Werken prediget, und von der Gerechtigkeit, die aus dem Leiden Christi durch den Glauben uns geschenkt wird, nicht ein Wort lehret.' "Der Türke hauet mit dem Säbel nach den Köpfen, und ist Niemand, der sich nicht davor entsetzt, sonderlich die ihm nahe sitzen und sehen vor Augen, wie er mit Ungarn und andern Ländern hat tyrannisirt. Aber dieser Seelenmörder hat mit dem Buche sein Schwert geweßet und gezücket, da er hauet nach den Seelen, dieselben ewig zu morden, und dem Teufel zu einem Beutpfennig in die ewigen höllischen Feuerstammen zu überschicken. Wer sollte davor nicht erzittern und fliehen, weil er ganze Sohlen an Füßen hätte?' 2 Zur Widerlegung der Marien= verehrung bringt Wigand vor: "Was willst du für einen Trost haben, daß Maria dein Grüßen oder Anrufen erhöre, dieweil die leiblichen Werkzeuge, damit sie hören soll, nämlich die Ohren, noch in der Erden liegen und sind verfaulet und vor dem jüngsten Tage nicht werden wieder hervorkommen ? 3 Denke auch doch ein Jeder selber, was für ein närrisch Ding es ist, daß man Marien, Annen, Katharinen mit einem Vater Unser anredet; sind sie denn unsere Bäter?" Die papistische Kirche ist überschwemmt mit großen, grausamen, greiflichen und unzähligen und mehr denn heidnischen Abgöttereien." Frei und ohne alle Strafe Hurenleben führen, ist des Papsts Befehl oder Dispensation. 65..., Reine größere Gotteslästerung und Schändung des Herrn Christi ist, weil die Welt gestanden, auf Erden kommen, denn daß der Papst aus dem Abendmahl Christi ein Opfer der geschmierten Pfassen hat gemacht.'6 .. ,Dazu ist es gar eine seltsame abentheuerliche Application des Kreuzopfers Christi in der Messe; denn der Pfasse unterstehet sich, Christum Gott dem himmlischen Vater vorzustellen, und nimmt er doch und frisset's in seinen Hals allein, und wo es ein Opfer sollte sein, müßte er Christum vor Gott lassen, und irgend warten, bis daß Gott herabgriffe, und nähme das Brod

¹ In ber S. 172 Note 3 citirten Schrift 8-9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Verlegung" B 2 \*- B 5 \*. Der schon im Jahre 1555 in Wien erschienene Dialogus contra impia Petri Canisii dogmata (vergl. De Backer 1, 1064. Wiebesmann 2, 69—70 Note) ist mir unbekannt.

<sup>3</sup> Bl. C 8 b. D 2 b — D 3 a. 4 Bl. D 8. 5 Bergl. Bl. E 6 b — E 7 a.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bl. G 3 <sup>2</sup>. Ein ander Mal werben die Geistlichen des Papstes, beschorne Plattens hengste' genannt. Holden.

und den Wein, welches er da darstellet. 1. Jum Beweise, daß das Meßopfer für Verstorbene nicht könne dargebracht werden, wird unter Anderm angeführt: "Den Todten gefrieret der Mund zu; es verschrumpft ihnen der Magen, und fressen die Würmer ben ganzen Ruchen eines Menschen hinweg. Weil sie dann nicht essen noch trinken können, sondern werden gegessen, zerrissen und verzehret von den Würmern der Erden, so gehört ihnen auch kein Sacrament des Altars. 2 Bei der Ohrenbeicht ist es ,dem Papst nicht um das Urtheilen zu thun, sondern daß eben durch den Zwang Christi gar vergessen werde, die unflätigen Pfaffen alle Schalkheit erfahren und üben, und daß Herren und Fürsten mit allen ihren Händeln verrathen und verkauft werden dem Papst zu Rom, damit dieselbige Teufelsbraut allen ihren Muthwillen, Tyrannei und Gewalt desto besser treiben möge. 3 Das Sacrament der letzten Oelung wird ,die letzte Schmier' genannt und das Krankenöl bezeichnet als ,das stinkende Oel, das in der papistischen Kirche jetzt allenthalben ist und viel besser dazu diente, daß man einen rostigen Wagen damit schmierte' 4. Canisius selbst wird mit den Titeln bedacht: Wolf, Seelmörder, Götzendiener, Papstesel, schwindelhaftiger Geist, grober Tölpel, gräulicher Gotteslästerer, unverschämter und elender Teufel 5. "Der Hundsmönch hat sich einmal vorgenommen, allen Dreck und Gräuel des Papstes oder Antichrifts zu fressen.'6

Flacius Illyricus ließ gegen den Catechismus im Jahre 1564 eine latei= nische Flugschrift erscheinen, deren Titel zu deutsch lautet: "Heidnische Lehre der Jesuiten von den zwei Hauptartikeln des christlichen Glaubens, nämlich von der Tilgung und Vergebung der Sünden, und von der Rechtfertigung oder der Gerechtigkeit Christi, durch welche die Christen gerechtfertigt werden'7. Im vollen Widerspruch mit dem wirklichen Inhalt des Catechismus behauptet Flacius: die Jesuiten lehren ,ganz ebenso wie die Heiden, Türken und Juden, ein Jeder sei und werde durch seine Tugenden und guten Werke vor Gott gerecht'. Sie machen ,vollkommen und vollständig das Leiden, das Blut, die Sühne und Gerechtigkeit Christi zu nichte. Es mögen also vor diesen Wölfen alle Schäflein Christi sich hüten und wider sie schreien. Wenn Einer ein ander Evangelium verkündet, als Paulus, der sei Anathema, Maranata. Amen! 8 Zur Begründung dieses Fluches citirt Flacius aus der "Summa" des Canisius einige Fragen und Antworten, welche auf die Sündenvergebung und die driftliche Gerechtigkeit sich beziehen. Aber er führt diese Stellen nicht ,wörtlich' an, wie er auf dem Titelblatt behauptet, sondern er verstümmelt dieselben. So sagt Canisius, nachdem er das Bußsacrament, das Almosen, Verzeihung

<sup>1</sup> Bl. & 5 a. 2 Bl. & 2 a. 3 Bl. & 3. 4 Bl. & 7 b—8 a.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vergl. Bl. B 5. C 5 d. C 8 d. D 3 d. D 5 a. D 5 d. D 7 a. D 8 d. H 8 a.

<sup>6</sup> B[. H 3 b.

<sup>7</sup> Ethnica Jesuitarum doctrina etc. Ohne Dructort. Am Ende: 1564. Vergl. Preger, Flacius Ilyricus 2, 563—564.

8 Bl. 6.

von Beleidigungen, Bekehrung eines Sünders, vollkommene Liebe und Reue als Mittel zur Erlangung des Sündennachlasses bezeichnet hat, wörtlich: "Durch diese und andere Arten und Uebungen wahrer Frömmigkeit erwerben und leisten wir in Christo Jesu das, wozu der Apostel uns mit vollstem Rechte ermahnt." Die Worte "in Christo Jesu" läßt Flacius aus, obwohl sie im Catechismus durch großen Druck besonders gekennzeichnet sind. Bei "der christlichen Gerechtigkeit" läßt er sogar zwei ganze Säke aus, welche allerdings ihm unbequem sein mußten; nämlich die Säke von der Gnade Gottes, die von Christus dem Herrn den Menschen erworben und allezeit nöthig sei, und bei den guten Werken vorangehen und helsen müsse.

In demselben Jahre 1564 warnte auch Tilmann Heßhus ,die Jugend und Einfältigen vor dem heillosen, lügenhaftigen und lästerlichen Catechismus des Jesuiters Canisii'2. Ihn quälte die Furcht, durch dieses Buch möchte dem Catechismus des "heiligen Lutherus" Eintrag geschehen. "Es unterstehet sich, fagt er, der arglistig Feind unser und aller Menschen Seligkeit, uns diesen edlen und köstlichen Schatz unter den Händen zu entführen und an Statt desselben Roth und Gift zu legen. 3, Mit solchem Anschlag hat er das schändliche, lästerliche Volk der Jesuiter erweckt, die auch einen Catechismum gestellet und in Druck haben ausgehen lassen, darin sie fürwenden, als wollten sie die Jugend von Gott und der ewigen Seligkeit unterrichten'... Trop des neu erschienenen evangelischen Lichtes wolle Canisius, das gotteslästerliche Papstthum' und ,das Sündenreich des verdammten Antichristes' vertheidigen. "Der unverschämte, gottesläfterische Canisius thut die Augen zu, stellet sich, als wisse er von keinem Aufgang des Lichts, macht ihm vielmehr die Hoff= nung, es seien die Lügen, Lästerungen und Irrthumen im Papstthum so grob und greiflich als sie wollen, so werde er gleichwohl zu seinem Lügenkram Raufleute finden.' Unter Anderm ,verbietet er den Priestern die Che, ob er gleich wohl weiß, daß die Welt nunmehr berichtet ist aus dem Paulo, daß solch Cheverbot Teufelslehre sei. Auch den Greuel aller Greuel, die verfluchte Gotteslästerung in der Opfermesse, will er noch vertheidigen'.

Die Schmähungen von Flacius und Heßhus wurden gläubig nachgesprochen von den Reußischen Predigern 4. Chemnitz griff den Catechismus an in den "Hauptstücken der Jesuiten-Theologie", der Heidelberger Calvinist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Summa 1556 Bl. 146 <sup>b</sup>. Noch beutlicher in ber Ausgabe von 1566 Bl. 152 <sup>b</sup>, Christi gratia' burch Christi Gnabe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Vorrede (A VIII b) seiner "Trewen Warnung für den Heibelbergischen Calvinistischen Catechismum, sampt wiederlegung etlicher jrthumen desselben". 1564. Ohne Dructort.

\* Bl. E IV &—E V &.

<sup>\*</sup> Bergl. ihre Bekenntnißschrift bei Köcher 284—287.

<sup>5</sup> Röcher 59.

Wilhelm Roding in einem Pamphlet gegen die Jesuiten 1, Donat Wisart in seiner Schrift: "Der Glaube Jesu und der Jesuiter".

Besonders reich an Schmähreden war auch die von Paul Scheidlich, Pfarrer in Nieder-Maßfeld, im Jahre 1568 veröffentlichte "Kurze und einfältige Widerlegung des kleinen jesuitischen Catechismi Petri Canisii, aus heiliger göttlicher Schrift und Catechismo Lutheri'. Scheidlich widmete seine Arbeit dem Adel, den bischöflichen Räthen und allen gottseligen Christen in Franken, welche mit den Jesuiten, diesen Irregeistern, wohl geplaget' seien 3. Die Jesuiten, erklärte er, sind die rechten höllischen Frösche, so der höllische Drache ausgespeiet und ausgesandt hat'. "Damit sie ja ihrem Vater, dem Teufel, sein Reich wohl mehren, so haben sie sich an die arme Jugend gemacht, und hat ihr Patron und Großvater D. Petrus Canisius einen Catechismum für die kleine Jugend gestellet, darinnen er gräuliche, erschreckliche Irrthümer und Abgötterei lehret, auch solches gräuliche teuflische Gift wie ein gräulicher Basilisk in die arme unverständige Jugend einbläst. Darum will hoch vonnöthen sein, daß man die einfältigen Christen, sonderlich die arme Jugend, vor diesen Teufelslarven und ihrem teuflischen Dreck und Gestank, so sie als die unreinen Gefässe der Kirche unter die Jugend geköcket und gespeiet haben, treulich warne, damit sich Jedermann vor ihnen fürsehe, und sie als die rechten Beerwölfe fliehe und meide. 4

Canisius ließ sich durch alle derartige Angriffe nicht aus seiner Ruhe bringen und die Katholiken ließen sich dadurch nicht irre machen in der Werthschäung und Liebe, womit sie den Catechismus vor allen übrigen auszeicheneten. Rasch folgten sich die Ausgaben zu Antwerpen, Löwen, Lüttich, Cöln, Basel, Luzern, Dillingen, Augsburg, Ingolstadt, Mainz, Hildesheim, Hannover, Douay, Herzogenbusch, Paris, Mantua, Benedig und in anderen Städten. Ueber vierhundert Ausgaben wurden gezählt. Oftmals ward das Buch in Polyglottensorm herausgegeben oder mit Bildern geziert. Zedes Land Europa's bekam seine Uebersezungen und Bearbeitungen. Schon im Jahre 1623 konnte Matthäus Rader schreiben: "Canisius hat begonnen, in fast aller Völker Sprachen zu reden, in der deutschen, slavischen, italienischen, französischen, spanischen, polnischen, griechischen, böhmischen, englischen, schottischen, äthiopis

<sup>1</sup> Vergl. J. Perellius, Ein Gespräch von der Jesuiter Lehr und Wesen, Thun und Lassen, übersetzt von J. Götz (Ingolstadt 1576) Bl. A 3. E 5—E 6.

<sup>2</sup> Köcher 68. Christoph Pezel ließ im Jahre 1599 eine "Widerlegung" des Cateschismus erscheinen. De Backer 1, 1064.

<sup>\*</sup> BI. B 3 a. + BI. H 3 b.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vergl. Reiser 62—75. Köcher 50—65. De Backer 1, 1053—1065; 3, 2054 bis 2055. <sup>6</sup> Rieß 121—122.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe solche Ausgaben bei Reiser 66. 67. 75. De Backer 2, 1180—1182 unb 3, 2345.

schen, und, wie ich von meinen Mitbrüdern erfahren habe, auch in der indischen und japanesischen, so daß man nicht mit Unrecht sagen konnte und noch heut zu Tage sagen kann, Canisius sei der Lehrer fast aller Bölker.' In Deutschland insbesondere ward der Name Canisius gleichbedeutend mit Catechismus. "Hast du deinen Canisi vergessen?" hieß soviel als: "Weißt du nicht mehr, was der Catechismus lehrt?" Bischöse äußerten wiederholt die Ueberzeugung: dem Catechismus sei die Erhaltung des katholischen Glaubens in Bayern, Oesterreich, Böhmen, Schwaben, Throl und der Schweiz zum guten Theil zu verdanken?.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita Canisii 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. Rieß 532—583. Germanus 118.

## V. Kaiser Maximilian II. gegen die Beschlüsse des Concils — gänzlicher Verfall des katholischen Glaubens in Gesterreich.

Für die Katholiken Deutschlands, insbesondere Oesterreichs, wurden die wohlthätigen Wirkungen des Trienter Concils und die Resormbemühungen der Päpste und der Jesuiten wesentlich behindert durch die äußerlich zweisdeutige, in Wirklichkeit seindliche Stellung, welche Maximilian II. gegen die Trienter Beschlüsse und gegen den apostolischen Stuhl einnahm.

Raiser Ferdinand hatte dem Concil manche Schwierigkeiten bereitet, zu= lett aber sämmtliche Beschlüsse angenommen und noch kurz vor seinem Tode wiederholt erklärt, daß er "gänzlich im Geiste der heilsamen Reformen, welche die Bäter vorgeschrieben, mitwirken wolle an der Erhebung des christkatholischen Glaubens im Volke'. "Jesus Christus, Gottes Sohn, erbarme dich meiner," lautete sein tägliches Gebet, erbarme dich der Kirche, welche du erworben hast mit deinem Blute, gib ihr zurück die liebliche Eintracht, welche sie durch den schrecklichen Dogmenstreit verloren; einige sie im Bande des Friedens, auf daß die alte Gottesfurcht und die wechselseitige Liebe zurückkehre. Erhalte mich im rechten katholischen und apostolischen Glauben. 3n einer seiner lettwilligen Bestimmungen für seine drei Söhne Maximilian, welcher in Böhmen und Ungarn, Ober= und Niederösterreich nachfolgen, Ferdinand, welcher Tyrol und die deutschen Vorlande, und Carl, welcher Stepermark, Kärnthen, Krain, Görz und Triest erhalten sollte, sprach Ferdinand die dringende Ermahnung aus, sie möchten treu ausharren beim Glauben der Kirche. 3ch betrachte,' sagte er, das Wesen der Welt und wie die Ketzereien und neuen Secten sehr überhand nehmen, und daß Ihr nicht werdet un= angefochten bleiben, Euch darein zu verführen. Besonders habe ich auf Euch, Maximilian, mehr Sorg, als auf Euer anderen keinen. Denn ich habe allerlei gesehen und gemerkt, das mir einen großen Argwohn bringt, als wolltest Du, Maximilian, von unserer Religion fallen und zu den neuen Secten übergehen. Ich bitte Gott ganz treulich täglich, daß er Euch davor behüten solle, und ehe er Euch darein fallen lassen sollt, ehe wollte er Euch, dieweil Ihr, als ich hoffe, gute Christen seid, von dieser Welt abfordern. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Citarbus, Ein christliche tröstliche Predigt über und bei der fürgestellten Leiche des Kansers Ferdinandi Bl. Q 3. <sup>2</sup> Bucholt 8, 753 fll.

Maximilian fiel zwar nicht öffentlich ab vom katholischen Glauben, schädigte aber denselben auf das Tiefste durch seine Haltlosigkeit und sein ganzes Regierungssystem. Wie er über das Concil urtheilte, zeigt allein schon seine Zuschrift an Herzog Christoph von Württemberg, dem er im April 1564 einen Abdruck sämmtlicher Decrete des säuberlichen Trientinischen Concils' übersandte, nicht darum, schrieb er, daß der Herzog großen Trost und Belehrung daraus fassen, sondern daß er und seine frommen trefflichen Gelehrten' von dem ganzen Verlauf Kenntniß nehmen möchten. In Trient, sagte er, sei "nichts Gutes geleistet worden".

Das Concil hatte verlangt, daß an den katholischen Universitäten die Canones und Decrete angenommen und die einzelnen Professoren zu einem eidlichen Versprechen verpflichtet werden sollten, katholisch zu lehren 2. Maxi= milian dagegen ließ die Universität zu Wien, die erste Lehranstalt des Landes, zu einem "wahren Seminarium irrgläubiger Neuerungen hervorwachsen". Gleich nach seinem Regierungsantritte im Jahre 1564 verordnete er, im Widerspruch mit dem Stiftungsbriefe der Hochschule, daß zur Promotion nicht mehr die Ablegung des römisch = katholischen Glaubensbekenntnisses erforderlich sei, sondern daß es genüge, wenn der Candidat erkläre, er sei ein katholischer Christ. Diese Unterscheidung zwischen katholisch und römisch= katholisch brachte große Verwirrung hervor und öffnete den Protestanten, die sich gern ,katholisch' nennen ließen, freien Zutritt zu den Lehrämtern. Jahre 1568 radirte der Rector der Universität, Caspar Piripach, aus der Ferdinandeischen Reformationsurkunde vom 1. Januar 1554 das Wort ,katholischen' Glaubens aus und setzte statt bessen "driftlichen" Glaubens hinein3. Für die theologische Facultät war ,keine Fürsorge' vorhanden; bei den Rectors= wahlen wurde sie geradezu übergangen. Das Consistorium der Universität, schrieb Melchior Klest aus eigener Erfahrung, sist meistentheils mit sectischen Personen besetzt, die zu den Aemtern gebraucht werden und die Katholiken in allen Dingen überstimmen; die Bursen sind mit sectischen Superintendenten versehen, die nur ihren Glaubensgenossen Stipendien zuweisen und die Katholischen verfolgen, die katholische Beicht und Communion untersagen, öffentlich an Fast= und Abstinenztagen Fleisch speisen, Prädikanten hineinführen. halten die Stipendiaten ab, zum Amte der heiligen Messe zu gehen, unterdrücken die Statuten, ziehen die Stipendien zusammen und unterhalten damit sectische Personen zu Wittenberg, Leipzig und Tübingen. Sie machen sectische Rectoren, welche den Processionen nie beiwohnen und bei St. Stephan allerlei schädliche und schimpfliche Reden halten lassen. Die Professoren flechten in ihre Vorträge allerlei der Kirche nachtheilige Doctrinen ein und bringen oft

<sup>1</sup> Reimann, Religiöse Entwicklung Maximilian's 63-64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sessio 25 cap. 2. <sup>3</sup> Rint 1 a, 308. 315.

ganze Stunden mit diesen Materien zu: wie denn in öffentlicher Anatomie Doctor Benjamin in meiner und beinahe zweihundert Personen Anwesenheit ohne Scheu defendirt hat, es sei unmöglich, die Reuschheit zu halten. Er hat auch sonsten von den Religiosen so spöttlich geredet, daß es wohl kein sectischer Prädikant hätte heftiger und schärfer machen können. 1

Die Bischöfe von Wien waren ,all' diesen Dingen gegenüber' machtlos. Ueberdieß war das Bisthum lange Jahre unbesetzt und während der Ad= ministration zog die kaiserliche Ariegscasse alle Einkünfte ein. "Alle Kirchensachen verwilderten'. Der im Jahre 1575 consecrirte neue Bischof Caspar Neubeck schrieb bewegten Gemüthes: "Der Gottesdienst ist dermaßen in Abgang gerathen, daß es ein dristliches Herz erbarmen möchte. Die pfarrlichen Gründe und Güter sind hin und her verwendet und von den Pfarren ver= zuckt, so daß etliche Pfarren, so vor Jahren in großem Ruhm und stattlichem Vermögen gewesen, jett keinen Pfarrer mehr zu erhalten vermögen. ein großer Mangel an Priestern und Pastoren, ein großes Fehlen in allem und jedem pfarrlichen Wesen und in allen Kirchensachen.' Die Fastengebote seien gänzlich außer Acht gekommen, an den hohen Feiertagen würde offener Markt gehalten und an vielen Orten von den Handwerkern gearbeitet 2. Bürger= meister und Rath gingen ,in Verachtung alles Katholischen obenan'. Im Jähre 1569 fanden sich im Rathe nur drei Mitglieder, welche an den höchsten Festtagen die Kirche besuchten; zur Fronleichnamsprocession wollte sich Niemand aus demfelben herbeilassen. Es galt als Zeichen aufgeklärter Ge= sinnung, das dristliche Begräbniß zu verschmähen, sich ohne Conduct, ohne Geläute, ohne Areuz begraben zu lassen.

Am kaiserlichen Hose war "meist Alles neumodisch geworden". Daß Erzherzog Carl, wenn er in Wien war, an den liturgischen Feierlichkeiten Theil nahm und jeden Tag die heilige Messe besuchte, wurde als etwas Erstaunliches berichtet. Im besondern Ansehen standen "die Hoschristen", welche der Reichshofrath Georg Sder als "seine bescheidene Leute" folgendermaßen schilderte: "Dissimuliren und verdrucken Alles und lassen es ein gut Ding sein; schicken sich also darein, daß Niemand wissen noch merken kann, welcher Religion sie seien. Etliche begeben sich in eine solche Leichtsertigkeit, daß sie den ganzen Religionsstreit verachten, als wolle sie derselbe nicht ansechten; lassen sich gedünken, sie wissen selbst wohl, was sie glauben sollen und ziehen doch einer oben, der andere unten aus. Wo man der Secten verdammlichen Spaltung zu Rede wird, treiben sie nur den Spott daraus und verachten es Alles mit einander." "Etliche sein im Herzen lutherisch, halb päpstisch und doch keines Theils gar sein, sondern kehren den Mantel nach dem Wind."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kinf 1 a, 319. 1 b, 204. <sup>2</sup> Wiebemann 2, 163—164. 165. 173.

<sup>3</sup> Wiebemann 2, 126. 135. 137. 4 Gber, Evangelische Inquisition 166—168 a

Auch die Zahl der Ungläubigen wurde groß.

Schon im Jahre 1565 hielt der kaiserliche Hofprediger Matthias Citardus für nothwendig, in Wien auf der Kanzel dagegen aufzutreten, daß ,wenn der Leib zerfallen, es schon aus sei mit den Menschen'. "Die Leiber der Christen,' mußte er erinnern, sind Gottes Tempel und Werkzeuge des heiligen Warum soll man sie dann hinwerfen und verächtlich liegen lassen, Geiftes. als ob sie von todten Schelmen herkommen wären.' Man dürfe die Berstorbenen nicht ,hinausschleppen wie die Hunde'. "Es sind aber und finden sich auch in unserer Mitte Leute eines gottlosen Herzens, eines lästerlichen Mauls und geiler Zunge, die achten keiner Begräbniß oder fragen nach keinem Ort, es sei Feld oder kirchisch Begräbniß, Schindgrub oder der Rabenstein, und sagen: man begrab mich auf dem Friedhof oder unter dem Galgen, unter Christen oder Bestien, wenn ich todt bin, gilt's gleich.' "Wir sollen die Begräbnißstätte nicht für einen unflätigen, schinderischen, abscheulichen, stinkenden, unsaubern Ort ansehen und verächtlich halten, sondern für eine heilige Schlaf= kammer, da die Brüder, wie in Klöstern in ihrem Zimmerlein, bei einander liegen, bis sie auferwecket werden.' ,Wir sollen,' schloß er, ,die Unfläter, lose Buben und Schandlappen, so den Ort unehren und schänden, zur gebühr= lichen Strafe einziehen, die eine solche kotige Mistgrube, wie männiglich vor Augen, aus dem heiligen Ort machen. 1

"Während mit jedem Tage," sagte ein anderer Prediger im Jahre 1567, neue Lehrer aufstehen, die das Wort Gottes rein und lauter gefunden haben wollen und alle Anderen verfluchen und dem Teufel ergeben, geht das arme einfältig Volk in wirrem Glauben dahin, weiß nicht mehr, wo Thür und Thor, verfällt in höchste Laster und Sünden, so vordem unerhört oder nur in wenigen Fällen als abscheuliche Exempel erzählt wurden, jetzo aber schier jeden Tag sich eräugnen; Tausende und aber Tausende in den Städten, schier auch in Dörfern, glauben nicht mehr an Gott und Ewigkeit."

Die weltliche Behörde griff während der Regierung Maximilian's in alle kirchlichen, sogar in alle rein geistlichen Angelegenheiten ,tapfer, ungescheut und nach Willkür' ein. Die katholischen Stände Oesterreichs beschwerten sich später, daß der Kaiser durch protestantische Käthe sich habe überreden lassen, er sei in seinen Königreichen und Erblanden ein Advocat und Patron aller geistlichen Süter und könne kraft seiner landesfürstlichen Autorität ohne Vorwissen und Zustimmung des Papstes und der Bischöse über dieselben frei verfügen: er könne sie versehen, verkaufen, verschenken und verwenden, wie er wolle.

¹ Eine driftliche tröstliche Predigt über dem Evangelio von dem erweckten Jüngling, der Wittiben Sun zu Naim. Wien 1565.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Christliche Predig von der Einigheit im heiligen Glauben wider die Verächter des Glaubens und die gottlosen Ungläubigen. Graz 1567.

Demgemäß habe der Raiser einige Klöster den Städten geschenkt, welche sie zu ihrem Nuten ausgebeutet; andere habe er als landschaftliches Gut an Bürger und Kaufleute verpfändet, welche nicht selten die zu den Klöstern gehörigen Pfarreien mit protestantischen Predigern besetzt und auf diese Art die Unterthanen vom alten Glauben abgeführt hätten. Die vom Raiser den noch übrigen Klöstern vorgesetzten Hofmeister, Hofrichter und Gegenschreiber, meist feine wittenbergische Magister, hätten für die Aufstellung von Prädi= kanten eifrige Sorge getragen. Nach dem Gutachten seiner Räthe habe der Raiser in den für die Bisthümer, Klöster und Pfarren aufgerichteten Reformationsordnungen genau vorgeschrieben, wie viel Aemter gehalten, wie die Horen gesungen, die Sacramente administrirt und die Beneficien versehen werden sollten: durch diese Ordnungen sei die ganze Geistlichkeit sammt der Religion im Zeitlichen und Geistlichen den Räthen unterworfen worden. Wer Gunst und Beförderung gesucht, oder bei dem Seinigen sich habe erhalten wollen, der habe in der Religion ihres Gefallens ein Liedlein singen müssen. Daher sei bei Geistlichen und Weltlichen der allgemeine Abfall vom katholischen Glauben erfolgt 1. Weil die weltlichen Räthe des Kaisers, sagte Bischof Klest in einer Schilderung der Zustände unter Maximilian, in alle inner= kirchlichen Angelegenheiten ohne Rücksicht auf die Bischöfe hineinregiert, so sei allgemach alle bischöfliche Gewalt und aller Respekt gefallen'. "Dagegen hat die Licenz bei dem Clerus darum überhand genommen, weil derselbe den Schutz vom Hof wider den Ordinarius gehabt. Wie die weltlichen Räthe als Vorsteher und vermeinte Obrigkeiten der Geistlichen in der Religion beschaffen gewesen, so sind ihnen die Prälaten und andere Geistkiche auf dem Fuße nachgefolgt, haben den geiftlichen Stand in eine lautere Weltlichkeit verwendet. Die Geistlichen haben sich öffentlich verheirathet, ihre Kinder für ehelich gehalten und ihnen, wie bei ehrlichen Heirathen, durch weltliche Obrigkeit den Zutritt zur Erbschaft eröffnet: in wenigen Jahren ist bei allen Klöstern und Pfarren in Oesterreich der lutherische Catechismus sammt allen Ceremonien desselben gelehrt, gepredigt und gebraucht worden.' Es sei dahin gekommen, daß nichts Schimpflicheres und Verächtlicheres im ganzen Lande gewesen, als die katholische Religion und deren Angehörige, wie denn die Religiosen, auch wohl die Prälaten selbst in der Stadt Wien auf offener Gasse von dem schlechtesten Gesindel für Wölfe angeschrieen, und anstatt des Wortes Prälaten ihnen in Sitzungen des Landtags das Wort Pilati zum Gespött zu=

<sup>1</sup> Schreiben ber katholischen Stände in Desterreich an den Erzherzog Matthias wegen ihrer Religionsvereinigung, bei Khevenhiller, Annal. Ferd. 6, 3151—3172. Raupach, Evangel. Desterreich 1, Beil. 8. Wie mit dem Kirchengute von der Regierung in Desterreich gehaust wurde, vergl. Biedermann, Aus der kameralistischen Praxis des 16. Jahrhunderts, in Müller's und Falke's Zeitschr. für deutsche Kulturgesch. Jahrg. 1858 S. 363 fll.

gerufen worden: ja man hat auch wohl in Wien die Priester, so mit dem hochwürdigen Sacrament zu den Kranken gegangen, angegriffen und ver- wundet.<sup>1</sup>

Im Jahre 1568 ertheilte Maximilian den Herren und Rittern unter und ob der Enns die Erlaubniß, in ihren Schlössern, Häusern und Gebieten auf dem Land und in den Kirchen ihres Patronates die Lehren und Ceremonien der Augsburgischen Confession anzurichten und auszuüben. Dieje Bewilligung und die spätere kaiserliche Alsecuration' vom 14. Januar 1571 erstreckte sich nicht auf die landesherrlichen Städte und Märkte, überhaupt nicht auf Bürger und Bauern, sondern nur auf den Abel. Wie im Augs= burger Religionsfrieden nur den Fürsten freigestellt wurde, sich zur Augsburgischen Confession zu bekennen, die Unterthanen sich nach der Religion ihrer Fürsten richten nußten, so wurde in Oesterreich durch die Assecuration die Ausübung dieser Confession dem Adel als ein besonderes Privilegium Dagegen verpflichteten sich Herren und Ritter in einem eigenen Revers: die katholische Religion nicht mit lästerlichen Scheltworten anzutasten, wider die Katholiken Nichts zu unternehmen, denselben von ihren Einkommen und Rechten Nichts zu entziehen 2.

Von diesen Verpflichtungen wurde keine gehalten.

Im Jahre 1568 versprachen die Herren und Ritter außerdem in einem geheimen Uebereinkommen, daß sie sich des Druckes von Büchern innerhalb und außerhalb des Landes gänzlich enthalten, sich keiner andern Consession als der Augsburgischen bedienen und für die äußeren Kirchengebräuche durch zwölf sachverständige Theologen die Abfassung einer Agende besorgen wollten. Der Kaiser behielt sich vor, zu dieser Agenden-Commission sechs Mitglieder zu ernennen.

Jedoch nicht eine Commission, sondern der Rostocker Theologe David Chyträus wurde mit der Abkassung der Agende betraut.

Am 25. September 1568 schrieb Maximilian an die Herzoge Johann Albrecht und Ulrich von Mecklenburg: er habe der Herren= und Ritterschaft unter der Enns die Einführung der Augsburgischen Confession erlaubt. "Das gottselige Werk" liege ihm "selbst gutherzig und emsig ob", deshalb bitte er sie, den Professor Chyträus zu vermögen, daß er nach Oesterreich komme zur Ansertigung einer gottseligen Agende und zur Einführung des ganzen Kirchenswesens Augsburgischer Confession. Chyträus kam und der Kaiser stellte ihm am 19. August 1569 in einem Briese an die Herzoge das Zeugniß auß: er

<sup>1</sup> v. Hammer=Purgstall 1, Urkunden 308—313.

<sup>2</sup> Bergl. v. Hammer=Purgstall 1, 16.

habe vortrefflichen Eifer gezeigt und den kaiserlichen Dank verdient 1. Aber die von Chyträus abgefaßte Agende erhielt erst seinen Beifall, nachdem sie durch den Prädikanten Christoph Reuter derart umgearbeitet worden, daß Chyträus darin sein Werk nicht wieder erkannte und sein Erstaunen darüber aussprach, daß der Kaiser den Herren und der Ritterschaft auf diese "ungeschickte und abgeschmackte Sammlung von Kirchengebräuchen" eine Religions= Assecuration ertheilt habe. Viele Prädikanten erließen Gutachten und Streitsschriften gegen das neue Kirchenbuch; mehrere schalten dasselbe geradezu alsschriftwidrig und gottlos: jeder Prediger ging damit um, wie ihm beliebte 2.

"Dieses neue fast allgemeine Habern und Streiten" hinderte aber die beiden Stände nicht, "die Ausreutung des papistischen Gößendienstes" kräftig zu betreiben. Es sei ganz erbärmlich', schrieb der Bischof Urban von Passau an Maximilian, daß dem armen Unterthan oftmals wider seinen Willen in der zwei Stände Städten, Märkten und Dörfern eine neue Religion aufgedrungen werden solle': der Raiser möge dafür sorgen, daß ,die neue Reli= gion und Agende nirgends angerichtet und gebraucht werde, dann in beider Stände eigenen Häusern, Schlössern und Wohnungen, aber in den Städten, Märkten und Dörfern die alte katholische Religion erhalten werde'. Die ka= tholischen Pfarrer, welche die Augsburgische Confession nicht beschwören wollten, wurden von den Herren und Rittern verjagt. Da es aber an Prä= dikanten fehlte, so wurden Hofmeister, Wirthschaftsbeamte, umberziehende Studenten und Schullehrer zur Ordination nach Tübingen, Berlin und Rostock geschickt; auch strömten aus allen protestantischen Gebieten des Reichs ,aller= hand Gesellen herbei, die sich des Evangeliums rühmten, aber nichts Anderes verstunden, denn Schimpfen und Toben'. "Vor Jahren," schrieb der Prädi= kant Christoph Reuter am 14. Juni 1572 an Martin Chemnitz, "war es uns allein an dem gelegen: wenn wir nur möchten von kaiserlicher Majestät allein die Religion erlangen, hofften wir, es würde Alles gut. Da es nun zu dem kommen, ist das Feuer gar im Dach. Da kommt einer von Witten= berg, der andere aus Schwaben, Bayern, Pfalz, Württemberg, Meissen, Schlesien, jeder will Hahn im Korb sein. Ist also im Lande eitel Böllerei, Prahlerei und Zänkerei. 43

<sup>1</sup> Die Briefe bei Naupach, Zweifache Zugabe 103—106.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wiebemann 1, 352—379.

<sup>3</sup> Raupach, Zweifache Zugabe 116—118.

## VI. Ursachen der katholischen Reaction in Bayern — Berichte über die Wirksamkeit der Iesuiten — Maßregeln zur Festigung des katholischen Glaubens.

Während in Oesterreich nach Kaiser Maximilian's eigenen Worten Alles drunter und drüber zu gehen drohte', und, wie Canisius meinte, kaum noch ein Achtel des Volkes als "wirklich katholisch" angesehen werden konnte, wurde Bayern "das Hauptland" katholischer Restauration.

Einen Wendepunkt in der Geschichte des Herzogs Albrecht bildete die "Ortenburger Verschwörung".

Auf einem in Ingolstadt' im Frühjahr 1563 versammelten Landtag betrieben die sogenannten auserwählten Kinder Gottes', dreiundvierzig an der Zahl 1, die Einführung der Augsburgischen Confession in Bayern. ,Gleich zu Anfang der Landschaft, von Stund an nach gethaner Proposition, berichtete Albrecht dem Erzbischof von Salzburg, "haben etliche Fürnehme vom Grafen=, Herren= und Ritterstand eine solche Meuterei unter den Ständen gemeiner Landschaft gemacht, daß sie auch keinen Ausschuß wollten erwählen lassen, viel weniger von der Proposition tractiren, noch sie beantworten, sie hätten denn zuvor mit Gewalt erdrungen, daß jedermänniglich die Religion auf die Augsburgische Confession freigestellt sei. Und ist dasselbe Werk mit einem solchen Gewalt und Trutz, auch mit so mancherlei bösen Praktiken und Ränken von ihnen getrieben worden, daß sich zu verwundern gewesen, daß sie unter den zweien weltlichen Ständen das Mehr nicht erhalten. 2 Mehrheit lehnte die Einführung der Confession ab, aber sie verlangte die allgemeine Einführung des Laienkelchs und die Einsetzung solcher Geiftlichen, welche demselben nicht zuwider. Demnach sollten diejenigen Priester, welche der Aenderung in ihrem Gewissen nicht zustimmen konnten, ihre Stellen ver-Das Wort Gottes musse ,nach evangelischer Wahrheit lauter und lieren. rein vorgetragen' und den Priestern, so sich aus menschlicher Blödigkeit nicht enthalten können', der Chestand gestattet werden. Die offenen Anhänger des Lutherthums verwahrten sich, hiermit nicht zufrieden, am Schlusse des Landtags in einer feierlichen Protestation gegen Alles, was dem Augsburgischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Freyberg, Lanbstände 2, 352 Note. . <sup>2</sup> v. Aretin, Maximilian 92 Note 17.

Befenntniß entgegen sein möchte; mit irgend einer ,andern, calvinischen ober zwinglischen Secte oder Schwärmerei seien sie nicht beladen'. Die Führer der Partei drohten während der Verhandlungen mit offenem Aufstand, wenn der Herzog sich ihren Anforderungen nicht geschmeidiger erweisen würde. Sie beriefen sich auf die Hugenotten in Frankreich und auf die Pinzgauer Bauern, welche bereits "für das Evangelium' die Wassen ergriffen. "Wie es jetzt im Pinzgau und Frankreich gehe,' äußerte sich Graf Joachim von Ortenburg, "so müsse es sich an anderen Orten auch zutragen.' Er nannte den Herzog den Patron in Deutschland wider Christus'. Pancraz von Freyberg erklärte: "er wolle die Augsburgische Confession haben, der Fürst sage dazu, was er wolle; man solle die Pinzgauer Bauern nur machen lassen, die wüßten die Sache recht zu thun.' Oswald von Eck "redete verächtlich: man lasse in Teufels Namen gehen, was man nicht halten kann; er wolle seine Religion frei haben, im Papstthum gehe es mit Buberei zu'.

Im October 1563 eröffnete Graf Joachim von Ortenburg seinen Unter= thanen, er sei durch den heiligen Geist' aus der papistischen Finsterniß be= freit und halte sich aus schuldiger Dankbarkeit verpflichtet, auch sie alle ,des gleichen Lichtes theilhaftig zu machen'. Sein Prädikant stellte sich ,in einem Panzer und mit gespannter Büchse auf den Predigtstuhl, schalt den Papst einen Antichrist, Bischöfe, Pfassen, Mönche und Nonnen des Teufels Hof= gesinde, und klagte, daß man in etlich hundert Jahren keinen rechten drist= lichen Kaiser gehabt und noch nicht habe'. Der Graf ,hat mir meine Unter= thanen, schrieb Herzog Albrecht an den Kaiser, im Donau=, Rott= und Vils=Thale auf etliche Meilen Wegs dermaßen mit Ausschickung gedruckter Tractätlein und Büchlein, auch dazu bestellter Schüler und anderer Leute, die es den Unterthanen anheims in Häusern und Winkeln vorlesen, aufrührisch gemacht, daß sie gleich wie unsinnige und bezauberte Leute haufenweise und in merklicher Anzahl, die sich auf etliche tausend Personen erstreckt, zu seiner Predigt laufen, allda seiner sectirischen Weise nach communiciren und beichten. Sie thun das auch mit solchem Trot, Muthwillen und Frevel, daß sie sich von meinen zum Streifen verordneten Reitern weder mit Liebe noch Unliebe wollen abtreiben lassen; machen sich dazu mit Handgeschütz gefaßt, und geben auf meine Befehle, Mandate, Gebote und Strafen die wenigste Acht. wurden die bayerischen Unterthanen von den ortenburgischen Prädikanten durch Eid und Gelübde verpflichtet, fürderhin nicht mehr zur Messe zu gehen und nicht mehr die Communion unter Einer Gestalt zu empfangen. Dieß aber verstieß ,stracks wider den Religionsfrieden', der die Bestimmung enthielt, daß kein Reichsstand sich irgend eine Einwirkung auf die Unterthanen eines andern



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Freyberg, Lanbstänbe 2, 352. <sup>2</sup> v. Aretin, Maximilian 132.

<sup>3</sup> Freyberg, Lanbstänbe 2, 353—354.

Standes in Sachen der Religion gestatten dürfe. Albrecht hatte deßhalb gegründete Beschwerden gegen den Grafen von Ortenburg, auch wenn er, was nicht der Fall, die Reichsstandschaft desselben anerkannt hätte 1. Nachdem er vergebens den Weg der Güte versucht, von Joachim und dessen Bruder Ulrich vergebens begehrt hatte, den protestantischen Gottesdienst auf ihre Schlösser zu beschränken, ließ er Ende December 1563 Alt-Ortenburg und wenige Tage später Neu-Ortenburg besetzen, und zog, als Joachim einer wiederholten Ladung nach München keine Folge leistete, dessen in Bapern gelegene Besitzungen Im Schlosse Mattichkofen fand er den ganzen , verbrecherischen Brief= wechsel' des Grafen mit einheimischen Abelichen und mit auswärtigen Herren, und legte denselben einer nach München berufenen Versammlung der an= gesehensten Landsassen aus Ober- und Niederbayern zur Prüfung vor. "Es ist nicht meine Absicht,' erklärte er den Versammelten, daß die Angeschuldigten und ihre Sendschreiben wegen Religionsmeinungen beurtheilt werden sollen. Denn wie lieb und angenehm es mir auch wäre, Land und Leute und Unterthanen, alle und jede, bei dem alten katholischen Glauben zu erhalten, so begehre ich doch nicht, eines jeden meiner Unterthanen Herz und Gemüth zu ergründen: das ist unmöglich Ding und bleibt dem gerechten Urtheil des Allmächtigen vorbehalten. Aber darauf ist meines Erachtens zu sehen, daß unter dem Vorwande der Religion nicht wider die Vorschriften gemeiner geschriebener geistlicher und weltlicher Rechte, wider die Constitution des Religions= friedens, wider Völkerrecht und Gebrauch verbrochen werde. Dessen aber haben sich die bezeichneten Unterthanen schuldig gemacht, indem sie durch den Versuch, die Religion des Landes eigenmächtig zu ändern, meiner fürstlichen Obrigkeit eingegriffen, Andere zum Ungehorsam verleitet, und sich zu gegenseitigem Beistande verbündet haben, Alles zuwider den Pflichten gegen ihren natürlichen Erbherrn, ihren Lehensherrn und Landesfürsten.' Nach Prüfung der Briefe lautete das Urtheil der Versammelten: Es sei Grund zur peinlichen Klage im strengen Wege des Rechtes vorhanden, doch möge der Herzog den Schuldigen zuvor Verhör und Vertheidigung gestatten. Dieß geschah. Der Herzog war in den Briefen mit Pharao verglichen, als "Teufels Anhang" geschmäht, die Diener der katholischen Religion "Teufelsköpfe, so mit dem höllischen Feuer zu strafen', genannt worden: das Alles sei, entschuldigten sich die Briefschreiber, aus Eifer für ihre Religion geschehen, welche sie für das Erste und Höchste ansähen; einer Conspiration seien sie nicht schuldig. brecht wendete , die Schärfe des Rechtes' nicht an, verfuhr in der ganzen Angelegenheit mit großer Milde. Aber er suchte sich und sein Herzogthum vor ernstlichen Rebellionsversuchen' sicher zu stellen 2. Ginem in München ver-

<sup>1</sup> v. Aretin, Maximilian 124 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber die Ortenburger Katastrophe vergl. Huschberg 378—399, besonders Buehl:

sammelten Landtag trug er vor, daß es wegen der dem Lande allerseits drohenden Gefahren von Krieg, Ueberfall und Empörung nothwendig sei, einen stattlichen Vorrath zum Schutze Baperns zu sammeln 1.

Durch die Erfahrung belehrt, daß er mit Milde und Nachsicht die Ruhe im Lande nicht erhalten konnte, griff der Herzog zu strengen Maßregeln, um in seinem Herzogthum, wie der Augsburger Religionsfriede ausdrücklich gestatte, die Einheit des Glaubens nach dem Glauben des regierenden Reichstandes' zu bewahren.

Je mehr Kaiser Maximilian ,im Glauben wankte, connivirte, temporisirte, nicht Fisch noch Fleisch war', mit desto größerer Entschiedenheit trat jetzt Albrecht kräftig, klug und gewandt als Schützer und Versechter der katho-lischen Sache im Reiche auf. Er und seine beiden Nachfolger wurden die weltlichen Führer des katholischen Deutschland, während der Einfluß des habs-burgischen Kaiserhauses immer tiefer sank. In politischen wie in religiösen Dingen erhielt das kleine Herzogthum Bayern eine Bedeutung, als gehöre es zu den großen Mächten Europa's.

Den größten Antheil an der Wiedererneuerung des katholischen Lebens in Bayern hatten die Jesuiten. "In Oesterreich," schrieb Canisius, "steht es mit der katholischen Religion ungefähr gerade so wie in Sachsen. Wenn wir Bayern nicht mit allem Eiser vertheidigen, so hat unser Deutschland so viel wie Nichts mehr, was rechtgläubig und wahrhaft katholisch wäre. Darum muß man den Herzog aufmuntern, daß er mit glühendem Eiser die Religion schütze und in den Geboten der Kirche Nichts nachlasse oder lockere, wenn er bei seinen Unterthanen Frieden und Botmäßigkeit aufrecht erhalten will."

Wenn zunächst vom Hofe ein gutes Beispiel gläubigen, ehrbaren, sittenreinen Wandels ausgeht, so ist damit für das ganze Bolk ein Anstoß gegeben, der auf Unzählige in allen Ständen nicht ohne Wirkung bleiben kann.'
"Gottlob,' sagte der Münchener Jesuit Friedrich Reinholt, "über den Hof in
München läßt sich vieles Gute berichten. Man ist übermäßig prachtliebend,
das gebe ich zu, größere Eingezogenheit und Sparsamkeit wäre von hohem
Nußen für das Bolk, aber sonstige Aergernisse sind verbannt; wer die Fürstenhöse, weltliche und geistliche, kennt, weiß was dieses zu bedeuten.' Canisius
nannte in Bezug auf Sittenreinheit den Herzog "die Lilie unter den Dornen".
"In seiner Familie sehe ich ungewöhnliche ächt katholische Tugend glänzen.'
Auf das Bolk machte es einen tiesen Eindruck, daß der Herzog an der Spiße
der Seinigen sehr häusig zur heiligen Communion ging, an Sonn- und Fest-

Das Verfahren Albrecht's V. gegen ben Grafen Joachim von Ortenburg und einige anbere Lanbsassen, wegen Majestätsbeleibigung und Meuterei, im Oberbayerischen Archiv 2, 234—264. Vergl. auch v. Aretin, Maximilian 124 fll.

<sup>1</sup> Freyberg, Laubstände 2, 359.

tagen den Predigten beiwohnte, sich an den kirchlichen Feierlichkeiten betheiligte. "Am Fronleichnamstage," berichtete Canisius im Jahre 1565, "hat der Herzog mit seiner Mutter und Gemahlin und dem ganzen Adel, die brennende Kerze in der Hand, mit größter Andacht das heiligste Sacrament in der Procession begleitet."

Häufig drückte Canisius seine Freude darüber aus: der Herzog ist uns Jesuiten ,auf's Höchste zugethan', er befördert unsere Collegien und Schulen, fordert uns zu Volksmissionen auf, fragt uns in kirchlichen Dingen um Rath. Auf das Entschiedenste aber sprach er sich dagegen aus, daß die Patres, wie Albrecht und sein Sohn Wilhelm wiederholt wünschten, irgend eine amtliche Stellung am Hofe übernähmen, auch nicht als sogenannte geistliche Räthe. Denn dabei läge die Gefahr der Einmischung in weltliche und politische Angelegen= heiten, um welche sich der Orden nicht zu kümmern habe, allzu nahe, und für das geiftliche Leben der Ordensgenossen sei der Aufenthalt am Hofe höchst nachtheilig. "Es liegt darin," schrieb er im Jahre 1576 an den General Mercurian, Befahr für die Priester, Gefahr für deren Gefährten, welche ohne feste Ordnung und, wie man sagt, wie Fische außerhalb des Wassers zu leben genöthigt sind und in vielen Dingen sich freier benehmen müssen, als unsere Ordenszucht es verträgt oder rathsam erscheinen läßt.' Als Herzog Wilhelm einen Jesuiten zum Vorsitzenden seines geistlichen Rathes wünschte und einen Gesandten an den Papst schickte, um durch dessen Befehl seinen Wunsch zu erreichen, warnte Canisius in einem Schreiben an Mercurian: "Ich weiß nicht, ob Etwas sich erdenken läßt, was der Einfalt unseres Ordens mehr widerstreitet, was uns mehr Gehässigkeiten zuzieht und uns in größere Gefahren bringt.' "Der Herzog ließ Anfangs, Gewissens halber, wie er sagte, in Privatangelegenheiten von den Unseren sich Rathschläge ertheilen. Jett ruft er sie auch zu den Sitzungen des Staatsrathes, verlangt, daß sie ihre Ansicht zu Papier bringen, mit den anderen Räthen disputiren: wenn es ihm beliebt, sollen sie gleichsam seine Hofräthe sein.' Der General möge doch, bat Canisius, "Mittel und Wege" finden. daß der Herzog die Patres nicht mit solch weltlichen gehässigen Geschäften belaste, sondern vielmehr sie in ihrem heiligen Berufe sich vervollkommnen lasse, zur Erbauung des Nebenmenschen'2. In Folge des Ordensbefehles, sich in keine Staatsangelegenheiten einzumischen, weigerten sich zwei Münchener Jesuiten, dem Herzog in solchen Angelegenheiten ihren Rath zu ertheilen, worüber Wilhelm beim General

¹ Canisius an Hosius vom 8. August 1564. Brief vom 20. September 1564. Rieß 330. 332. Synopsis catholica (1568) pag. 27—28. Brief \* an den Cardinal-bischof Otto von Augsburg vom 1. December 1569. Officieller Bericht \* an den General Franz Borgias vom 1. Juli 1565. Bergl. oben S. 27 Note 1.

<sup>2 \*</sup> Canisius an Mercurian, aus Regensburg am 18. August 1576 und aus Augsburg am 14. Mai 1580. Bergl. oben S. 27 Note 1.

Aquaviva Beschwerde einlegte 1. Selbst der Schein müsse vermieden werden, sagte Canisius in einer Vorstellung an den Herzog, als hänge er in der Regierung seiner Unterthanen und in seinen Beschlüssen von dem Rathe eines begünstigten Jesuiten ab: denn dadurch leide seine fürstliche Würde Gefahr 2.

Auch von den Höfen der Grafen und der adelichen Herren sollten die Patres, verlangte Canisius, fern bleiben, schon ihrer selbst wegen, "damit sie nicht mehr Schaden an sich selber, als geistlichen Nuten für Andere erleben". Ich bitte Euere Paternität, so viel ich nur vermag," schrieb er an den General Mercurian, "sich durch die Gesuche dieser Großen, wenn sie die Jesuiten zum Aufenthalt an ihren Höfen begehren und um Wissionen einkommen, die über einen Monat andauern, nicht leicht bewegen zu lassen." Mercurian erwiderte: "Bezüglich Ihrer dringenden Mahnung, die Unseren von den Hösen sern zu halten, glaube ich meinerseits versichern zu können, daß Niemand heißer als ich von diesem Wunsche beseelt ist. Würden alle unsere Angehörigen von gleicher Gesinnung wie Sie erfüllt sein, so würden sie uns nicht hie und da große Sorgen bereiten, und wir hätten mit den Fürsten selber Nichts oder nur wenig zu verhandeln."

,Aber wie eifrig wir uns auch bemühen mögen, allen weltlichen und politischen Geschäften aus dem Wege zu gehen, so wird doch, berichtete ein Ingolstädter Pater einem Ordensgenossen in Rom, ,von den Gegnern ausgestreut: die Jesuiten drängen sich in alle Dinge ein und wollen überall herrschen. Daß wir unter allen möglichen Verleumdungen zu leiden haben, hat der Stifter unserer Gesellschaft uns vorausgesagt. Lassen wir uns dadurch nicht beirren, weder an der eigenen Vervollkommnung, die sich auf Liebe und Verzeihung zu gründen hat, noch an der unausgesetzten Thätigkeit für das Seelenheil des irregeleiteten Volkes. Verleumder können uns an unserer Seele nicht schaden, nützen uns vielmehr, wenn wir ihnen von Herzen verzeihen. 4 Es wurde sogar die Verleumdung ausgestreut und in verschiedenen Schmähschriften verbreitet: ein Münchener Jesuit, ein Laienbruder, habe an einem Anaben ein schändliches Verbrechen begangen. "Nicht weit von der baperischen Grenze,' schrieb Canisius am 1. Juli 1565 an den Ordensgeneral, "leben einige hervorragende, mächtige Sectirer, welche einzig darauf sinnen, den Orden nicht allein in Verruf zu bringen, sondern aus ganz Deutschland zu vertreiben. Einen Knaben, welcher unsere Schule besucht hatte, aber als ein ganz schlechter Bube weggejagt worden war, brachten sie durch große Versprechungen dahin, zu erklären, er sei von den Unseren castrirt worden. Die Nachricht wurde nach allen Seiten verbreitet; man schrieb darüber an

<sup>1</sup> Bergl. Stieve, Ursprung, Quellenbericht 36 No. 15. Politik Bayerns 1, 417.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sacchinus, De vita Canisii 296 fll. <sup>3</sup> Rieß 467—468.

<sup>4</sup> Willemsen, Erinnerungen an Rom 19—20.

den Kaiser, an viele deutsche Fürsten, schickte sogar Gesandte an den Herzog Albrecht ließ den Knaben nach München bringen und durch acht Aerzte und sechs Chirurgen aus Augsburg, Regensburg und Neuburg untersuchen. Sämmtlich beschworen dieselben, ,die ganze Sache sei erlogen'. In einer Schrift mit seinem Namen und Siegel machte der Herzog das Ergebniß der Untersuchung bekannt 1. Aber noch nach Jahrzehnten wurde die Berleumdung als eine erwiesene Thatsache in vielen Schmähbüchern wiederholt. Bartholomäus Rülich, Pastor an der evangelischen Kirche in Augsburg, den Bolf zu wußte später in einer "Jesuiterischen newen Zentung" dem deutschen Volk zu berichten: die Münchener Jesuiten hätten Jungfrauen in ihrer Kirche ermordet und der Rath hätte zur Strafe dafür fünf Patres einziehen, mit glühenden Zangen zwicken und Riemen aus ihren Leibern schneiden lassen 2. ,O Gräuel über Gräuel, verkündete ein anderer Prediger, "die Jesuiter sind Jungsermörder, Menschenschänder, als in München augenscheinlich an den Tag gekommen, und gleichwohl werden die teuflischen Buben im lieben Vaterlande gehalten und gehegt; es ist der Schande zu viel, man sollt in allen Orten, wo sie eingenistet, ihre Häuser stürmen. 3 In einem gedruckten, officiellen, mit ihrem Siegel versehenen Erlaß bezeugten dagegen Bürgermeister und Rath von München: der ganze Bericht sei eine wissentliche öffentliche Lüge. "Vielmehr ist," hieß es, "uns und männiglichen, unserer Stadt und löblichen Bürgerschaft, wie auch allen Denjenigen, was Nation und Religion sie seien, die sich eine Zeitlang allhie aufgehalten, kundbar und bewußt, welcher Maßen die ehrwürdigen Väter der löblichen Societät Jesu nunmehr viel Jahre her allhie einen ehrbaren, frommen, aufrechten, züchtigen, unsträflichen priesterlichen Wandel geführt.' Sie haben ,nicht allein uns, unserer Bürgerschaft, sondern auch anderen allhie wohnenden hohen und niederen Standespersonen mit Haltung fleißigen Gottesdienstes, Predigen, Beichthören, Kinderlehr, Unterweisung und Lernung der lieben Jugend in den Schulen viel Gutes erwiesen und erweisen es noch täglich. Springen auch den Kranken und in Todesnöthen liegenden Personen so Nachts als bei Tag treulich und väterlich bei, und verhalten sich in Allem durchaus also, daß sie nicht allein unserm gnädigsten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Näheres bei Agricola 1, Dec. 3 No. 150. Sacchinus, Histor. 3 lib. 1, No. 100 — 102. Officieller Bericht \* an ben Generalvicar Franz Borgias vom 1. Juli 1565.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gegen Külich, ber unter bem Namen Baruch Molitor schrieb, erschien: Außschütt und Steuberung ber gueten Jesuiterischen Newen Zentung, welche verschienes 1604
Jahrs Baruch (Molli) Thor, sonst Bartl Külich . . . in Truck versertiget. Durch Cleopham Distelmanr, deß hohen Stifts Augsburg Ceremoniarum Ministrum. Gräz 1608.
Bergl. Hurter 6, 126 Note 1.

<sup>3</sup> Jesuiterische Mordthaten und andere manicherlen Teufelspraktiken, von einem Diener des Evangeliums allen friedliebenden Christen zur Warnung vorgestellt (1606) S 9.

Landesfürsten und Herrn, sondern auch uns und unserer gemeinen löblichen Bürgerschaft bishero lieb und angenehm gewesen".

Unter die den Jesuiten angedichteten Berbrechen gehörte auch die Giftmischerei, worin sie als "ganz absonderliche Meister' dargestellt wurden. Die von ihnen ausgesandten "Mördersknechte und verwegenen Buben', verkündete Magister Johann Pfeisser von Alzen, haben "Besehl und Instruction', "Beides, lutherische und päpstliche Lehrer zu tödten und mit Gift umzubringen'. "Diese haben sie in der Bergistung dermaßen abgerichtet, daß sie Schüsseln, Lössel, Becken, Tiegel, Salzsaß, Teller und was man sonsten zu täglicher Unterhaltung im Hause benöthiget, also können und mögen mit Gift zurichten, daß, wann man auch schon solche Gefäß zehn= und mehrmal reiben, scheuren oder waschen ließe, dennoch es ein solcher starker Gift ist und dermaßen sich eingefressen, daß er seine Kraft so lange bei sich behält, bis er endlich viel ermordet und umgebracht hat.' <sup>2</sup>

"Wir sind in unserm Leben vielfältig daran gewöhnt worden," schrieb Herzog Albrecht am 19. Juli 1573, "daß man von den Bätern der Societät Jesu nicht allein die allerabscheulichsten, sondern auch aberwizigsten und ungereimtesten Dinge unter den gemeinen Mann streut und gar viele ernsthaftige Männer gelehrten und hohen Standes daran unbesehen glauben. Und doch muß der Wahrheit zu Steuer gesagt werden, daß all' solche Dinge fürwizige und schändliche Erdichtungen sind, als man, so man der Sache auf den Grund gegangen und geht, allweg besindet. Wir und männiglich haben allzeit nicht anders besunden, denn daß die Väter der löblichen Societät in diesen unseren letzten armseligen Zeiten Alles gethan haben und thun zur Pflanzung von Recht und Gerechtigkeit, Auferbauung christlichen Volkes durch Lehr und Predigt, Dienst in den Spitälern und milde Gütigkeit gegen die Armen und Aussätzigen. Das ist Alles vor Aller Augen, aber es hilft Nichtes nicht

<sup>1</sup> Einblattbrud vom 12. Juni 1607, mit bem Münchener Stadtsiegel.

Nova Novorum Jesuitica: Das ist: Historische vnb außsührliche Beschreibung, Von den verborgenesten Geheimnüssen vnb schrecklichsten Thaten der Jesuwider, so sie ben Tag vnd Nacht in jren Speluncken treiben vnd vben. Newlicher Zeit in Lateinischer Sprach, durch einen mit Nahmen Johan Cambilhom, welcher vnlangst auß ihrer Societet vnnd Collegio zu Grait in der Stewermarck entsprungen, trewhertziglich allzgemeiner Christenheit zu einer Warnung gestelt, vnd zu Augspurg hinderlassen. Nun aber männiglich zu gutem, beydes Teutsch vnd Lateinisch in Druck verfertiget, vnd mit schönen Figuren gezieret. Durch M. Johan Pfeissern von Alten. (Gedruckt durch Wartinum Spiessen. Im Jahr. M. DC. X). S. 31.

Bergl. das Lob, welches Albrecht im Jahre 1576 der vielseitigen Thätigkeit der Jesuiten spendet in der Fundations-Urkunde des Jesuitencollegs in Ingolstadt bei Hund, Metropolis Salisd. 2, 278—279. Mederer 4, 346—353. Bei der im August 1572 in München ausgebrochenen Pest schlossen die Jesuiten ihre Schule, die Patres und die Brüder pslegten Tag und Nacht die Kranken. Agricola 1, 137.

bei den unserer heiligen Religion Widerwärtigen. Und ist man selber, so man die Väter in ihren löblichen Werken schützt, ein Stein des Anstoßes und geht es weidlich über einen her; weiß nicht, was man Alles erdichtet."

Für die religiöse Reform in Bayern wurde es von entscheidender Bedeutung, daß Herzog Albrecht am 5. September 1564 mit dem Erzbischof von Salzburg und den anderen Bischöfen einen Receß abschloß: sie wollten sämmtlich in willigem Gehorsam die vom Concil zu Trient gefaßten und vom Papste bestätigten heilsamen Decrete ,in gebührliche Vollziehung' setzen 2. Am 1. März 1565 erließ er ein neues strenges Gebot, daß die sectirischen Bücher, Tractätlein, Famosschriften und ärgerliche schändliche Gemälde nicht in's Land gebracht, noch viel weniger darin feilgehalten und ausgebreitet werden' sollten. Später veröffentlichte er ein genaues Verzeichniß der verbotenen Schriften, ordnete eine strenge Visitation der Buchläden an und verwies die Buchhändler, welche sich seinen Befehlen nicht fügen wollten, unbarmherzig des Landes. Zu den verbotenen Büchern gehörten auch ,alle die neuen Tractätlein, die in Teufels Namen intitulirt sind, als Hosenteufel, Spielteufel und so weiter'. Denn obwohl, fagte der Herzog, alle die das Ansehen haben, als ob sie allerding politisch und allein guter Zucht halber geschrieben seien, so sind sie doch der ärgerlichen Exempel und Anzug halber nicht zu leiden, und fast also geschaffen, daß sie dem, dessen Titel sie tragen, zu seinem Reich am meisten dienen. 3

Wie die widerspenstigen Buchhändler, so wurden auch ,die sectirischen Lehrer', welche sich ,halsstarrig bezeigten', des Landes verwiesen; der Besuch protestantischer Schulen und Universitäten des Auslandes wurde allen Landestindern strenge untersagt. Eine im Jahre 1569 für die Elementarschulen

<sup>1</sup> Nach dem Tode Albrecht's erdichtete man, in seiner Leiche habe sich ein großer Stein "mit einem Jesuiterkopf' gefunden. Kurfürst August von Sachsen, der sich über dieses "Portentum" bei Herzog Wilhelm V. erkundigte, erhielt zur Antwort: "Es verswundert uns gar nicht, daß bergleichen durch die unserer Religion Widrigen ausgegossen wird, sintemal auch wohl mehr vor der Zeit von uns erdichtet und fürgegeben worden; wie denn im Grunde an solchem Kopf Nichts ist." v. Weber, Kurfürstin Anna 307.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. Aretin, Maximilian 152 Note 5.

Jugenheim, Bayerns Zustände 81 Note 94. In diesem neuen Zweig der Leufelsliteratur' speculirten insbesondere die Frankfurter Buchhändler Han, Rabe, Feiersabend, Hüter und Schmidt. Im Jahre 1551 erschien der Sausteufel, 1562 der Hoseteusel, 1563 der Wucherteusel, 1564 der Gesindeteusel und der Faulteusel. Im Jahre 1575 erschien dei Schmidt und Compagnie in einem großen Folianten das Theatrum Diadolorum, ,eine allgemeine deutsche Bibliothek von lauter Teuseleien'. Moser, Patriot. Archiv 5, 285—286.

erlassene Schulordnung stellte den religiösen Unterricht als die Grundlage der gesammten Erziehung dar. Mit aller Strenge sollte darauf gesehen werden, daß nur wirklich gottesfürchtige, ernst katholische Männer als Lehrer berufen, nur katholische Lehrbücher gebraucht würden. In Sachen des Glaubens sollte die Jugend nicht mit hohen Artikeln' irre gemacht, sondern von Anfang an darin unterwiesen werden, das Heil der Seele mehr durch christliche Werke und gottinnigen Wandel, als "mit eitlem Geschwätz und vielem Disputiren" zu suchen. Sie solle wissen, daß es mit unserer heiligen Religion mehr um demüthige Einfalt, als freche, spitfindige und vermeinte Wissenschaft zu thun sei'. Vor Allem sollen die Kinder, von erster Jugend auf, Gehorsam lernen und einnehmen, auf daß sie ihn hienach im ganzen Leben behalten". Für die Söhne armer Eltern errichtete der Herzog ein Anabenseminar in München, an welchem der Unterricht unentgeltlich ertheilt wurde; für die Söhne des Abels ein Convict in München und eines in Ingolftadt, beide unter Leitung der Jesuiten. Der Vorschrift des Concils gemäß mußten sämmtliche Professoren an der Universität zu Ingolstadt das Tridentinische Glaubensbekenntniß beschwören<sup>2</sup>.

Nach dem Vorgang der protestantischen Fürsten, welche keine Katholiken in ihrem Lande duldeten, wollte Albrecht ,schier alle hartnäckigen Sectirer nach vorheriger gebührender aber unfruchtbarlicher Ermahnung innerhalb bestimmter Fristen aus Bayern ausgeschafft' wissen. "Haben die Katholischen," schrieb er an Kaiser Maximilian, ,der Religion halber aus den Gebieten der Stände Augsburgischer Confession weichen müssen, warum soll solches nicht auch im Gegenspiele gehalten werden. 43 Auf protestantischer Seite schrieb man die harten Maßnahmen des Herzogs dem Einflusse des Convertiten Friedrich Staphylus zu, welcher der Gunft Albrecht's sich erfreute. Der Verfasser zweier im Jahre 1564 erschienenen "Trost= und Vermahnungsschriften an die ver= jagten Christen aus dem Bayerland' klagte: "Vor dieser Zeit als Doctor Eck noch lebte und anderer mehr, die auch gut papstisch waren, ging es so hart und streng nicht zu, jetzt aber, so der elende Mameluck Friedrich Staphylus in das Land ist kommen, hat er die dreißig Silberlinge besser denn Judas verdienen wollen, und keine Ruhe haben können, bis er die gegenwärtige Ver= folgung angefangen und expracticirt.' Nach dem Gutachten der herzoglichen Räthe vom Jahre 1564 sollten alle Diejenigen gefänglich eingezogen und über die Grenze geschafft werden, welche als Rädelsführer und Aufwiegler bekannt seien, durch verächtliche Reden und verführerische böse Anweisungen sich ver=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schulordnung der Fürstenthumb Oberen und Niederen Bayerlandes. München 1569. Vergl. v. Aretin, Maximilian 178—179.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. Aretin, Maximilian 162 fll. <sup>3</sup> Huschberg 447 Rote.

<sup>\*</sup> Schelhorn, Ergöplichfeiten 2, 287-289.

K

dächtig machen, Winkelschulen errichten, giftige schädliche Drohzettel verbreiten, und sich überhaupt ihrer geistlichen und weltlichen Obrigkeit mit offenem Hochmuth sträslich widersetzen. Das irregeleitete Volk solle durch Belehrung gebessert, unter Androhung schwerer Strase zum Besuch des katholischen Gottezbienstes, insbesondere auch der Predigt, angehalten werden 1. Aehnlich wie in den protestantischen Gebieten das Volk unter schwerer Strase der Predigt beiwohnen mußte: in Kursachsen ging man sogar so weit, den Empfang des Abendmahles unter Strase der Landesverweisung zu gebieten 2.

Als ,eine insonders drückende und ungerechte Maßregel' wurde empfunden, daß der Herzog die früher ertheilte Erlaubniß des Laienkelches ,allgemach gänzlich, nur abgesehen von den adelichen Landsassen, zurücknahm und die Genießung unter Einer Gestalt aus landesherrlicher Hoheit gebot'. Grund des Gebotes, erklärte Albrecht, liege darin, daß er befunden, dem mehren Theil' der Utraquisten sei es ,nicht um große Andacht zu den Gestalten, sondern um die längst gesuchte fleischliche Freiheit und des gefaßten Ropfes Eigenwilligkeit zu thun gewesen', welche sie ,unter dem Scheine' seiner frühern Declaration bezüglich des Abendmahles "durchzuseten verhofft" hätten 3. Das Verlangen des Kelches hatte nur als Vorstufe gedient zum völligen Zerfall der Religion. Bei einer im Sommer 1564 auf Begehren des Herzogs durch einige Jesuiten in Niederbapern abgehaltenen Volksmission wurden in den an die Grafschaft Ortenburg angrenzenden Gegenden unter achttausend Erwachsenen beiläufig zweitausenddreihundert gezählt, welche weder unter einer, noch unter beiden Gestalten communiciren wollten; etwa hundert verlangten den Kelch 4. Der Bischof von Passau erachtete in Hinblick auf die Vorgänge in seiner Diöcese die Wiederbeseitigung des Relches als eines der wirksamsten Mittel, dem weitern Vordringen und Uebergreifen der Protestanten zu steuern 5. Für den Erzbischof von Salzburg bestehe, schrieb Canisius an Hosius, die Frucht der Gewährung des Kelches darin, daß die Bauern, wie man hört, sich bewaffnet zusammenschaaren und ihren Prediger mit sich umherführen, bereit zum Kampfe, falls der Erzbischof ihnen Widerstand leiste: der Kelch ist jett zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Aergernisses geworden's.

"Weil durch den Gebrauch beider Gestalten," schrieb Albrecht am 22. Mai 1579 an Wolf Dietrich von Maxelrain, "viele abscheuliche alte, durch das Concil verdammte Rezereien und Irrthümer eingeführt worden" und unter den Protestanten über die Communion "schier so viele Meinungen als Köpse vorhanden", so habe er sich verursacht gesehen, den Laienkelch wieder abzuschaffen, zumal ihm die geistliche Obrigkeit die Abschaffung als Pflicht auf-

<sup>1</sup> v. Aretin, Maximilian 147—148.

<sup>\*</sup> p. Aretin 155. \* Rieg 331.

<sup>6</sup> Cyprianus, Tabellarium 385-386.

<sup>2</sup> Vergl. Carpzov, Definitiones 453.

<sup>5</sup> Bergl. Wimmer 38.

erlegt habe <sup>1</sup>. An vielen Orten kostete es große Mühe, besonders die Frauen zum Berzicht des Kelches zu bewegen: in einigen Pfarreien der Herrschaft Waldeck mußten sie "mit dem Falkenthurm bedroht werden". Noch im Jahre 1583 zogen Biele um ihres Glaubens willen aus dem Lande. Der in Mies-bach eingesetzte katholische Pfarrer war seines Lebens nicht sicher; die Katho-liken, welche die Predigt besuchten, wurden mit Steinwürfen verfolgt. In anderen Orten kam man leichter zum Ziele. In der Stadt Wasserburg zum Beispiel hatten noch im Jahre 1569 gegen dritthalbhundert Personen den Kelch verlangt, um Ostern 1571 nahmen diese fast sämmtlich die Communion unter Einer Gestalt<sup>3</sup>.

Um das Jahr 1573 konnte im Allgemeinen das Werk der katholischen Restauration in Bayern als vollendet angesehen werden, aber bei vielen Priestern trat noch in späterer Zeit der innere Abfall von der Kirche und allem Christenthum so grell zu Tage, daß die Berichte über ihr Lasterleben wahrhaft erschrecken <sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bei v. Obernberg 56-60.

<sup>2</sup> Bergl. v. Obernberg 32. 37.

<sup>\*</sup> v. Aretin, Maximilian 160.

<sup>4</sup> Bergl. besonders den Bericht des Rentamtes Burghausen an Wilhelm V. aus dem Jahre 1583, bei Sugenheim, Baierns Zustände 542—568.

## VII. Festignng des katholischen Glaubens im Stifte Fulda — Widerstand protestantischer Fürsten — Urtheile über die Jesuitenschulen.

Angeeifert durch das Beispiel des Herzogs Albrecht von Bayern, wurde auch der Fürstabt von Fulda, Balthasar von Dernbach, ein muthiger Vortämpfer der katholischen Sache.

Bei seiner Huldigung im Jahre 1570 reichte der städtische Rath ein Gesuch ein um Verbriefung der hergebrachten Rechte und um Gestattung eines lutherischen Prädikanten und Abschaffung der Messe; die Ritterschaft verlangte - die Errichtung einer Schule in dem leer stehenden Barfüßerkloster. Balthasar ertheilte den Bürgern den üblichen Freiheitsbrief, wollte aber auf die Gewährung eines lutherischen Prädikanten nicht eingehen, sondern das nach dem Augsburger Religionsfrieden ihm zustehende Reformationsrecht in seinem Stifte ausüben. Die wiederholte Bitte, er möge ,den Religionsfrieden, allerlei Beschwerung wegen, nicht so stricte verstehen, wie der Buchstabe vielleicht mit sich bringen möchte' 1, fand kein Gehör. Anfangs ,im einhelligen Einverständniß' mit dem Capitel, welches ein Drittheil der Kosten eines Collegs zu übernehmen versprach?, berief er zur Gründung einer neuen Schule im Jahre 1571 fünf Jesuiten nach Fulda. Die Ritterschaft, welche die Errichtung einer protestantischen Schule im Sinne gehabt hatte, trat sofort ,mit allem nöthigen evangelischen Muthe gegen das jesuitische Geschmeiß in die Schranken', und gewann dafür bald die Standesgenossen im adelichen Capitel'. Durch die Ritter und die Drohungen benachbarter lutherischer Fürsten bewogen, versagte das größtentheils aus Weltlichen bestehende Capitel dem Fürstabte nicht allein die versprochene Unterstützung, sondern wollte ihm nicht einmal die Erlaubniß einräumen, auf eigene Kosten die neue Jesuitenschule Die Capitularen wurden Gegner Balthasar's, weil derselbe, zu unterhalten. ein Muster priesterlichen Wandels, kräftig und entschieden auf sittliche Reformen ausging, die ungesäumte Abschaffung der Concubinen verlangte und die schöne Maid' des Dechanten Hermann von Windhausen sogar auf offener

<sup>1</sup> Bergl. Heppe, Katholische Restauration 29.

<sup>2</sup> Komp, Fürstabt Balthafar 10—12 nach ben S. 2 citirten Quellen.

Straße ergreifen und aus dem Stift entfernen ließ. "Solch einen Herrn und jesuitischen Scheinheiligen' konnten die Capitularen nicht ertragen. Sie sahen es auch für einen ungebührlichen Eingriff ,in alte Gewohnheit' an, daß Balthasar auf strengen Chordienst, auf "erbauliche Abhaltung alles Gottes= dienstes', selbst auf dristlichen Besuch der Predigt' drang und überall mit seinem Beispiel voranging. Diese neue ,jesuitische Mode' verstieß gegen die Gepflogenheiten der adelichen Herren. Der Abt, klagte Windhausen, sei ,ein abgefeimter Jesuitenknecht'. Den Mönchen verschärfte Balthasar die Clausur, visitirte in eigener Person viele Klöster des Stiftes, hielt Ermahnungsreden an Clerus und Volk, führte außer Gebrauch gekommene Bittgänge und Processionen wieder ein, und suchte die von den früheren Aebten stillschweigend erlaubte Ausspendung der Communion unter beiden Gestalten allmählich abzuschaffen. Den Buchhändlern kaufte er die häretischen Schriften ab und verbot ihnen, inskünftig solche Schriften von der Frankfurter Messe mitzu= bringen. Die Diener und Beamten, welche sich der Theilnahme am katholischen Gottesdienste weigerten, entließ er ihrer Dienste.

Alle diese Maßregeln machten im Reiche ,ein gewaltig Aufsehen'. ,Es sei ,' hörte man unter den Protestanten, ,nicht zu zweifeln, daß die Jesuiter den Religionsfrieden völlig zu Boden stürzen wollten und dazu in dem Abte Balthasar ein erstes geeignet Werkzeug gefunden.' <sup>1</sup>

Auf Bitten der protestantischen Bürger, welche stets vergeblich den Abt um Freistellung der Augsburgischen Confession angegangen, mischten sich im Herbste 1573 Kurfürst August von Sachsen, Markgraf Georg Friedrich von Brandenburg und die Landgrafen Wilhelm und Ludwig von Hessen in die Fuldaer Angelegenheiten ein und wollten zunächft ,das jefuitische Geschmeiß' aus der Stadt entfernt wissen. Den Bürgern sollte der Abt die Augs= burgische Confession freistellen, da dieselbe bereits seit zwanzig, dreißig und mehr Jahren in freier Uebung gewesen. Abgesandte der vier Fürsten er= mahnten die protestantischen Rathsherren und Bürger zum treuen Ausharren im Bekenntniß ,des Evangeliums' und sagten denselben Hülfe zu. Eine An= zahl Ritter erklärte dem Abte: wenn er nicht ungesäumt den Forderungen der Fürsten nachkomme, so würden dieselben, nach der Erklärung ihrer Ge= sandten, darauf bedacht sein, wie sie ihre angrenzenden Unterthanen vor ,der verfluchten, verführerischen und aufrührischen Secte der Jesuiter schützen und des Geschmeißes ledig werden' könnten: der Abt solle verhindern, daß aus einem kleinen Fünklein ein großes Feuer entstehe.

Aus Furcht vor einer Besetzung des Stiftes durch die Fürsten verlangte das Capitel ebenfalls die Entfernung der Jesuiten, ging aber nebst der Ritterschaft am 5. November auf den Vorschlag des Abtes ein, den ganzen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seibert 13. 17.

Streithandel dem Kaiser und dem Reichskammergericht zur Entscheidung vorzulegen <sup>1</sup>.

Jedoch schon am folgenden Tage, am 6. November, schritten die Capitularen mit ihrem Dechanten Windhausen an der Spize als "Mitregenten des
Stiftes" eigenmächtig vor. Sie erließen an die Jesuiten einen Ausweisungsbesehl: binnen vierzehn Tagen sollten die Patres das Stift räumen, widrigenfalls werden wir, sagten die Capitularen, mit Hülfe der Ritterschaft "auf
nothwendige Wege gedenken, daß wir eurer, der Jesuiten, sammt eurem Anhang aus dem Stift und der Stadt Fulda los und ledig werden, welcher Abschied euch alsdann schwerer fallen würde, als ihr euch jezunder vermuthet
oder versehen könnt".

"Die armen fünf Patres waren Allen zum Schrecken."

Der Abt ließ sich nicht einschüchtern und wandte sich um Hülfe an das Reichskammergericht, und dieses wies in einem Bescheid vom 13. November das Capitel bei Strafe der Reichsacht an, sich aller Eingriffe in die Hoheits= rechte des Abtes zu enthalten 3. Am 27. November sprach Herzog Albrecht von Bayern dem Abte gegenüber seine Freude aus über sein muthiges Verhalten gegen das Ansuchen der protestantischen Fürsten. Er wolle durch sein Schreiben ihn trösten und stärken, auch fürderhin die Schule zur Erhaltung und Pflan= zung katholischer Religion zu schützen und sich nicht bewegen zu lassen zur Abschaffung der Jesuiten, die dann zu unseren letzten Zeiten vor Anderen mit Predigen, driftlicher Unterweisung der Jugend, exemplarischem Leben und Wandel bisher so viel Gutes geschafft', wie er in seinem Herzogthum Bayern selbst erfahren habe. Weil im Religionsfrieden vorgesehen sei, daß ,kein Stand den andern, auch dessen Unterthanen zu seiner Religion dringen, abpracticiren oder wider ihre Obrigkeit in Schutz und Schirm nehmen noch vertheidigen solle in keiner Weise', so halte er für gewiß, daß die protestantischen Fürsten Nichts gegen ihn und die Jesuiten in Fulda mit der That vornehmen würden. Sollten etwa die Unterthanen gegen den Landfrieden mit der That und mit Gewalt vorgehen, so sei er bereit, dem Abte Alles zu leisten, was ihm vermöge des Religionsfriedens gebühre 4.

Die Fuldaer Protestanten und die protestantischen Fürsten konnten sich nicht darauf berufen, daß die Ausübung der Augsburgischen Confession früher schon der Bürgerschaft gestattet gewesen sei. Allerdings, sagte der Abt dem Bürgermeister und den Stadträthen, sei die Communion unter beiden Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heppe, Restauration 39 fll. Instruction vom 24. Sept. 1573 S. 199—202.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Am besten bei Heppe, Restauration 231—234. Vergl. den Bericht bes Fürstabtes vom 28. December 1573 an Gregor XIII. bei Theiner, Annales 1, 93.

<sup>3</sup> Heppe, Restauration 49.

<sup>\*</sup> Heppe 238—240. Kluckhohn, Briefe 2, 620. Gratiani's Bericht vom 20. Januar 1574 bei Theiner 1, 412.

stalten und der Gebrauch der deutschen Sprache bei Spendung der Taufe unter den früheren Aebten den Unterthanen freigestellt worden, aber daraus folge nicht, daß sie die Augsburgische Confession gehabt hätten. Auf sein Befragen über den Inhalt und das Alter der Confession mußten die meisten Stadträthe ihre völlige Unwissenheit eingestehen.

Ein lutherisches Ministerium hatte in Fulda nie bestanden; die Stadt= räthe konnten sogar nicht einen einzigen Prädikanten namhaft machen, der unter den früheren Aebten in Wirksamkeit gewesen 1.

An den Kurfürsten August von Sachsen schrieb Balthasar am 4. December 1573: die von ihm geltend gemachte Behauptung, daß die Ausübung
des Augsburger Bekenntnisses in Fulda seit vielen Jahren sei freigegeben
worden, beruhe auf Irrthum. Dieß gehe schon daraus hervor, daß nach=
weisbar die Bürgerschaft zu wiederholten Malen um die Freistellung dieses
Bekenntnisses bei seinen Vorgängern nachgesucht habe. Aber wenn dem auch
nicht so wäre, so stehe ihm als Reichsfürsten dem Religionsfrieden gemäß das
unbestreitbare Recht zu, den katholischen Cultus in seinem Lande herzustellen.

Kurfürst August überschickte dieses Schreiben an den Landgrafen Wilhelm von Hessen und ertheilte ihm den Rath, er möge das Capitel zur Ausführung des an die Jesuiten erlassenen Ausweisungsbefehles auffordern und zur Unter= stützung des Capitels in Fulda ,für fünfhundert oder tausend Pferde fouriren lassen'2. Gegen einen Gefandten des Abtes ließ sich Wilhelm vernehmen: ,die Bücher der Jesuiten seien bis in sein Frauengemach gedrungen, darum müßten die Jesuiten aus Fulda vertrieben werden, so gewiß ihm sonst der Becher Weins, den er hiermit leere, das Herz abstoßen solle'3. Im Januar 1574 bestürmte Wilhelm von Neuem die fuldische Ritterschaft, ihren ganzen Einfluß zur Beseitigung der Patres aufzubieten. Dem Capitel stellte er vor: es solle den Abt als einen Wahnsinnigen absetzen und entweder den Dechanten Windhausen oder den protestantischen jungen Pfalzgrafen Friedrich zum Abt erwählen 4. Durch päpstliche und kaiserliche Schreiben gewarnt, ging das Capitel auf diesen Vorschlag nicht ein. Der Ritterschaft des Stiftes verbot der Raiser am 1. März 1574 auf das Strengste, wegen der vom Abte ein= gerichteten Schule mit einiger thätlichen oder gewaltsamen Handlung vor= zugehen; sie solle dem Abte als ihrem Landesfürsten gehorsam sein und mit etwaigen Klagen gegen denselben den Rechtsweg, zu welchem Balthafar er= bietig sei, betreten 5. Kurfürst August von Sachsen und die Landgrafen Wilhelm und Ludwig von Hessen, welche Maximilian gleichzeitig vor thät= lichen Eingriffen gewarnt hatte, brachten am 1. Mai 1574 dem Kaiser

<sup>1</sup> Komp, Fürstabt Balthafar 22—25. 2 Seppe, Restauration 50—52.

<sup>3</sup> Komp, Fürstabt Balthasar 19—20. Zweite Schule 23.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Heppe 52—55. <sup>5</sup> Heppe 235—237.

ihre Klagen wider Balthasar vor. Derselbe habe, sagten sie, der Stadt Fulda die freie Ausübung der Augsburgischen Confession entzogen, auch "vermessent= lich unternommen", die in Gottes Wort gegründete Confession in einer öffent= lichen Schrift zu tadeln. Die von ihm eingeführte, früher dort ganz unbekannte "verdrießliche Secte der Jesuiter" habe sich unterstanden, "etliche Edelknaben" aus ihren Fürstenthümern "an sich zu reizen und denselben ihren Jrrthum einzubilden". Alles dieses verstoße gegen den Religionsfrieden und die Ferdinandeische Declaration und bringe "Turbirung und Verwirrung des gemeinen friedlichen Wesens" hervor, weßhalb der Kaiser den Abt anhalten solle, das Vorgenommene wieder abzuschaffen 1.

Ohne Hülfe von Rom, erklärte Balthasar im März 1575 einem päpst= lichen Nuntius, könnten die traurigen kirchlichen Zustände nicht gebessert werden. Die Capitularen sind sehr unwissend, berichtete der Nuntius dem Papste, und sie sind so ärgerlichen Lebens, daß schon das Wort Reform sie erzittern macht. Ein päpstliches Schreiben, worin denselben ihr zuchtloses Wesen scharf vorgehalten worden, sei dem Abte, weil es der Wahrheit gemäß, höchst willkommen gewesen, aber er habe nicht einmal gewagt, es ihnen mitzutheilen. Zur sittlichen Hebung des Capitels thue unter Anderm Noth, daß der Abt einige gesittete adeliche Jünglinge im deutschen Colleg zu Rom ausbilden und fromm erziehen lasse, die dann später als Capitularen aus eigenem Antriebe die Reform einführen und durch priesterlichen Wandel das Leben der alten Benedictiner erneuern würden?. Der Abt selbst wies am 19. September 1575 in einem Schreiben an Gregor XIII. darauf hin, daß durchgreifende Reformmaßregeln fast unmöglich seien, weil die geistliche Gerichts= barkeit innerhalb seines Gebietes. zwischen ihm, dem Erzbischof von Mainz und dem Bischof von Würzburg getheilt sei und man kaum wisse, zu welcher Gerichtsbarkeit dieser oder jener Ort gehöre. Deßhalb sei es den Adelichen leicht gewesen, die kirchlichen Befugnisse an sich zu reißen und Prädikanten einzusetzen. Die ehelichen Verhältnisse seien verkommen; über die Besetzung, die Einkünfte, die Pflichten und Rechte der Beneficien könne man nichts Zuverlässiges erfahren. Der Papst möge die bischöfliche Jurisdiction an einen Einzigen übertragen, der dann die Reform mit Eifer in die Hand nehmen könne<sup>3</sup>.

Die einzige Freude des Abtes war die Jesuitenschule, welche rasch emporgeblüht war und ihre Zöglinge aus verschiedenen deutschen Gebieten bereits

<sup>1</sup> In der Zeitschr. des Vereins für hessische Gesch. und Landeskunde, Reue Folge 2, 187—192.

<sup>\*2</sup> Bericht Elgard's vom 9. März 1575 bei Theiner, Annales 2, 75—76.

<sup>3,</sup> Theiner 2, 77.

nach Hunderten zählte<sup>1</sup>. In gleichem Wachsthum befanden sich die Jesuitenschulen in Trier und in Mainz. Im Jahre 1567 waren Collegien des Ordens auch in Würzburg und in Speper errichtet worden; im Jahre 1575 wurde in Heiligenstadt ein Colleg gegründet.

"Die Jugend läuft den Jebusitern von allen Orten zu," klagten die Protestanten, "und ist sekbigen so anhängig, als man nirgend in anderen Schulen findet, was Alles ohnmöglich mit natürlichen Mitteln zugeht.' "Teuflische Künste' seien dabei im Spiel. "Die Jebusiter gehen mit gräulichen Zaubereien um, bestreichen die Schüler mit heimlichen Salben des Teufels, wodurch sie diese an sich locken, so daß sie von den Zaubermeistern schwer zu trennen sind und nach ihnen zurückverlangen.' ,O der Satanskünste, das liebe Evan= gelium erweist sich ohnmächtig gegen diese Werkzeuge des Teufels, die aus dem Abgrunde emporgestiegen sind, die ganze deutsche Jugend, auch die evan= gelische, so sie besonders im Auge haben, zu vergiftigen. Und gerathen die evangelischen Schulen bei Vielen schier in Verachtung, ich geschweige, daß man auf evangelischer Seite so wenig mehr für die Schulen thut, aus gleichem Verhängniß des Teufels, der die Jugend wild macht und Fürsten und Obrigkeit sorglos in Errichtung guter Schulen, und so die Jugend den jesuitischen Wölfen in den Rachen treibt.' Man musse die Jesuiten nicht bloß austreiben, "sondern als Zauberer mit dem Feuer vom Leben zum Tode richten". wäre ihre ,wohlverdiente Strafe', ohne diese könne man auf die Dauer ,ihrer doch nicht los und ledig werden'. Sie seien nicht allein selbst Zauberer, sondern sie gäben in ihren Schulen auch Unterricht in der Zauberei. So wurden zum Beispiel die Jesuiten in Hildesheim beschuldigt, sie brächten ihren Zöglingen die Zaubersprüche der Giftmischer und sonstige Hexenkünste bei 3. Auch um die Fortschritte ihrer Schüler zu beschleunigen, bedienten sich die Jesuiten, hieß es, gewisser Zaubermittel 4. "In wohlbegründete absonderliche Aufregung' wurden die protestantischen Obrigkeiten und Theologen ,durch die aller Orten augenfällige Erfahrung' versetzt, daß ,in gar großer Zahl auch evangelische Eltern, vornehmlich vom Adel, ihre Kinder den jesuitischen Wölfen und Furien' zum Unterrichte anvertrauten. "Was dieses," schrieb Joachim Mörlin im Jahre 1568, ,für eine unmenschliche Grausamkeit' sei, lasse ,der leidige Teufel die armen Eltern nicht verstehen', es sei ,aber unsäglich viel gräulicher und ärger, denn daß die armen verblendeten Leute etwa ihre Kinder dem Bal und Moloch geopfert haben'. Da ,der Papst und seine Bauch= knechte', erklärte er, sehen, daß an den Schulen Alles gelegen ist, darum ist der Teufel so arglistig in ihnen, hält diese Secte allein darauf, daß sie gute Schulen anrichten und halten, dazu sie auch Kunst genug haben, auch mehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Komp, Zweite Schule 13—24. <sup>2</sup> Seibert 27—28.

<sup>3</sup> Bergl. Pieler 254. 4 Sacchinus, Hist. soc. Jesu 2, 122.

Fleiß und Arbeit daran legen, dann leider nunmehr bei uns geschieht. Damit locken sie nicht allein die Jugend an sich, sondern stehlen auch den frommen Eltern ihre Herzen, daß sie ohne weitern Bedacht ihre Kinder bei ihnen zur Schule thun, als da sie bald und in kleiner Zeit etwas Redliches können ausrichten.' Die unermüdliche Sorge der Jesuiten und ihre Begabung für den Jugendunterricht wurde nirgends in Abrede gestellt. "Die Jebusiter oder Jesuiter, so da Schleicher sind, predigte Nicolaus Gallus zu Regensburg, sühren einen pharisäischen Schein des Lebens vor den Leuten, sind ihrer Kunst milde und fleißig zu lehren, sonderlich die Jugend, damit sie vermeinen eine neue Welt zu ziehen, das gefallene Reich wieder aufzurichten und zu stärken.' 2

Eifrige Fürsorge gegen den Besuch der Jesuitenschulen bekundete neben anderen protestantischen Fürsten der Landgraf Wilhelm von Hessen. Im Jahre 1573 ermahnte er auf einer Generalspnode zu Marburg die versammelten Theologen, gegen die von den Jesuiten in Fulda herausgegebene Schulordnung öffentlich aufzutreten; vor Allem sollten die Professoren der Theologie , diesen Wolf anschreien und etwas dagegen stellen', um die Unterthanen zu verwarnen, ,sich vor diesen Secten und papistischen Lockmeisen zu hüten'; die Pfarrer sollten mit besonderm Fleiß gegen die Papisten predigen. Die Synode verbot strenge den Besuch jesuitischer Lehranstalten und warnte in einer Schrift, welche gedruckt und im Lande verbreitet werden sollte, "vor diefen verführerischen Schulen und Lehrern'. Die Jefuiten, wurde darin behauptet, lehren, ,daß die Sünde nicht durch des Herrn Christi Genugthuung, sondern durch ihre eigenen Werke: Almosen, Beichte, Gebet und so weiter gesühnt' würden; auch hätten sie neben den beiden Wegen zum Himmel und zur Hölle, die Christus angäbe, noch einen dritten, das Fegfeuer. "Vor solchen Wölfen" müsse man sich hüten und sich ,von der babylonischen Unreinigkeit und den Schlingen des Antichriftes fern halten'. Der Landgraf aber hielt die Schrift für viel zu schwach: man sollte dem Volke lieber durch die Pfarrer die Verwarnung zu Theil werden lassen. Die Kirchenvisitatoren sollten sich überall erkundigen, ,ob Leute vorhanden, sie seien edel oder unedel, die ihre Kinder dem Moloch opferten, das heißt dieselben dem Papst, seinen Stiften und Schulen in den Hals stedten"3.

Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz hatte schon früher darauf gedrungen: man solle nicht weniger Fleiß anwenden, als die Jesuiten, "christliche Schulen' anzurichten und die vorhandenen zu verbessern. "Ich erfahre täglich, was

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mörlin's Uebersetzung von: Heshusii herzliche Danksagung für die Bekehrung bes Engländers Eduardi Thorneri (1568) A 3 b. 4 b.

<sup>2</sup> Bom bapftischen 2c. (1561) A 2.

<sup>3</sup> Seppe, Generalsnoben 1, 96. 98-99. 107. Seppe, Kirchengesch. 2, 361-362.

Fleiß der platticht Hauf verwendet, ihre Jesuwider Schulen allenthalben anzurichten und gelehrte Leute zu ziehen, wie es ihnen auch geräth. 3m Jahre 1575 widmete Wilhelm Roding, Professor am Pädagogium zu Heidel= berg, dem Kurfürsten eine Schrift ,Wider die gottlosen Schulen der Jesuiten'2. Er habe diese Schrift, sagt er in der Dedication, verfaßt, weil er sehen musse, daß sehr viele Leute, die doch zu den Christen gezählt werden wollten, in einen solchen Wahnsinn und in eine solche Gottlosigkeit versunken seien, daß sie ihre Söhne den Jesuiten zur Ausbildung übergäben und keine Scheu trügen, dadurch das Reich des Satans zu erweitern. Die ruchlosen Jesuiten seien die erbittertsten Feinde Gottes und des Christenthums, voll von Schmähungen gegen Christus den Herrn, wilde Bestien, die man als die gefährlichsten Berbrecher aus den chriftlichen Städten verjagen musse. Und diesen wilden Bestien, diesen Suiten, übergebe man die eigenen Kinder zum Unterricht und lasse sie so in die Hölle stürzen. Man entschuldige sich damit: die Knaben seien noch zu jung, als daß die Religion der Suiten auf sie Einfluß ausüben könnte, allein die Suiten seien ausgezeichnete und scharfsinnige Philosophen und darauf bedacht, ihre ganze Gelehrsamkeit auf die Erziehung der Jugend zu verwenden; sie seien die feinsten und schlauesten Lehrer und wüßten sich nach den natürlichen Anlagen eines jeden Schülers zu richten. Diese Weisheit der Welt befäßen sie von ihrem Urheber, dem Satan; in ihrem Auftreten und in ihrem ganzen äußern Wesen seien sie einfach, bescheiden, human und züchtig, aber in Wahrheit seien sie Furien, Gottesläugner, ja schlimmer als Gottesläugner und Götzenanbeter: die Kinder, welche man ihnen anvertraue, würden genöthigt, mit diesen Schweinen gegen die Majestät Gottes zu grunzen 3.

"Es verdrießt Roding, wie Viele vermeinen," schrieb Perellius im Jahre

<sup>1</sup> Kludhohn, Briefe 1, 696.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Contra impias scholas Jesuitarum. Heidelbergae 1575.

<sup>3</sup> Wibmung unb pag. 1. 2. 5. 7 fll. 28. 29. 31. 32. Ein paar Stellen seien wörtlich angesührt: pag. 3: "Excitavit igitur (Satanas) Joannem Petrum Carapham Romanum pontificem, ne dicam Christianorum carnificem, Paulum quartum appellatum, ex quo, ut constans sama est, tanquam ex matre procreavit Jesuitam Monstrum horrendum ingens etc. ad emovenda in Salvatorem Jesum convicia. pag. 5—6: "Papa Romanus summus Jesu adversarius tibi pater suit, impietas mater, obstetrix insania, morum et doctrinae informator Satanas. Jesuitas Suitas in posterum appellabo. Quemadmodum enim sus in stercore se volutat suoque rostro lutulento omnia contaminat, ita bestiae istae impurissimae ac intemperantissimae in impietatis coenum se ingurgitant suoque ore impurissimo sanctissima quaeque polluunt. Dann solgt bas Zeugniß: "Quid de simplicitate et habitu Furiarum dicam? quodsi ora Suitarum, incessum, habitum et vultum, totius denique corporis gestus ac conformationes intueris, judicares, nihil istis hominibus (si homines dicendi sunt..) esse sanctius, nihil modestius, nihil humanius, nihil castius, nihil simplicius.

1576, wie auch Sturm gleichfalls besorgt und sich dessen hat vernehmen lassen, doch mit mehr Maß und Bescheidenheit, daß der mehrere Theil der Schulen der Evangelischen dieser Zeit nicht mehr so hoch geachtet wird, auch der Fleiß und Eiser sowohl der Präceptoren und Lehrmeister als der Studenten je länger je mehr erkaltet und abnimmt, hingegen die Schulen der Societät, deren nicht wenige in Deutschland grünen, das Haupt hervorstrecken, und daß von wegen der Präceptoren und Schulmeister Geschicklichkeit und sonderm Fleiß in guten Künsten die Zahl der Studenten täglich gemehrt und berühmt wird'. "Unsere Widersacher haben leichtlich zu verstehen, daß ihnen und ihren Schulen soviel abgeht, so viel die Katholischen und ihre Schulen in Ruhm, Ehren und Ansehen wachsen und zunehmen.' <sup>1</sup>

Bemerkenswerth ift ein Urtheil des Protestanten Nathan Chyträus, Professon der Universität zu Rostock. Er denke, kagte er im Jahre 1578, sehr oft über die Ursachen nach, weßhalb die ganze Jugend, wie die allgemeine Klage gehe, in Ausgelassenheit und Wildheit gleichsam ertrunken sei. Eine Hauptursache dieser allgemeinen Lasterhaftigkeit der Jugend sei augenfällig der eingetretene Verfall der häuslichen Erziehung. Frevelhaft sei es, alle diese Verwirrung und Juchtlosigkeit einem göttlichen Verhängnisse zuzuschreiben, denn es gebe doch auch manche herrlich blühende Schulen. "Was sollen wir zu den Schulen der Jesuiten, wie man sie nennt, abgesehen von der Religion, sagen? Wahrlich, diese Schulen, an so verschiedenen und weit von einander entlegenen Orten allenthalben zerstreut, könnten nicht überall diesen Ernst der Zucht, diesen Fleiß und diese Beharrlichkeit bei Lehrern und Schülern in Erfüllung ihrer Pflichten ausweisen, wenn jene gänzliche Ausschung der Disciplin in einem göttlichen Verhängniß ihren Grund hätte."

<sup>1</sup> Perellius Bl. H3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rollius, Memoriae Philosophorum etc. 1, 105—106, citirt bei Döllinger 1, (zweite Aufl.) S. 515—516.

## VIII. Fortschritte des Protestantismus — protestantische Forderungen auf dem Reichstage zu Regensburg im Iahre 1576 — Tod Kaiser Maximilian's II.

Während der katholische Glaube in einigen Reichsgebieten wieder festen Fuß gewann, erlitt er in anderen noch immer neue Verluste. Die Bisthümer Meißen, Merseburg und Naumburg-Zeitz gingen trotz des Augsburger Relizgionsfriedens allgemach an das Aurhaus Sachsen, die Bisthümer Branden-burg, Havelberg und Lebus an das Aurhaus Brandenburg verloren.

Im Jahre 1570 nahm der Administrator des Erzstiftes Magdeburg, Markgraf Joachim Friedrich von Brandenburg, eine Tochter des Markgrafen Hans von Küstrin zur Frau, und verblieb ungeachtet des geistlichen Vorbehaltes im Besitz seines Stiftes: Raiser Maximilian war nicht gewillt, zu Gunsten der katholischen Sache in Magdeburg einzutreten 1.

Der Erzbischof Heinrich von Bremen, ein Herzog von Sachsen-Lauenburg, war schon bei seiner Wahl im Jahre 1567 ein Anhänger der Augsburger Consession, ließ sich aber dem Papste durch Maximilian als einen treuen Katholiken und Berehrer des apostolischen Stuhles empfehlen und wollte so die päpstliche Bestätigung erschleichen. Um auch zum Bischof von Osnabrück postulirt zu werden, versprach er im Juni 1574: er wolle die Weihen nehmen und das Stift im katholischen Glauben erhalten. Vor seinem Einzug in Osnabrück, im Mai 1575, verpflichtete er sich in einem Revers, vom Biszthum zurückzutreten, wenn er nicht die Confirmation des Papstes erlange. Aber schon fünf Monate später trat er, weil er die Gabe der Keuschheit nicht besitzet, in eine heimliche Ehe mit seiner bisherigen Concubine Anna von Broich. Im solgenden Jahre heuchelte er dem Papste gegenüber von Neuem vollkommene Ergebenheit. Obgleich er niemals confirmirt wurde, erhielt er sich "ungestört in Possession seiner Stifte".

Das Bisthum Minden war unter dem Bischof Georg, Herzog von Braunschweig († 1566), fast ganz protestantisch geworden; dessen Nachfolger, Hermann Graf von Schauenburg, legte zwar das tridentinische Glaubens=

<sup>1</sup> Bergl. Lossen, Kölnischer Krieg 138—139.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. Lossen 239. 256—259. 375—376. 385.

bekenntniß ab, regierte aber als protestantischer Fürst <sup>1</sup>. Die Capitularen des Stiftes bezeugten im Jahre 1575 dem päpstlichen Nuntius Trivio alle Ehrsturcht und Treue gegen den apostolischen Stuhl und berichteten ihm von den Gewaltthaten, welche sie um ihres katholischen Glaubens willen erduldet: sie seien machtlos, der städtische Rath erlaube keinem Bürger den Besuch einer katholischen Kirche, er verweigere selbst den Kindern, welche die Domschule besucht, bei ihrem Tode ein christliches Begräbniß<sup>2</sup>.

In Lübeck war der Bischof Eberhard von Holle, seit dem Jahre 1566 auch Administrator von Berden, ebenfalls protestantisch geworden. Als der Nuntius Delsino im Jahre 1575 auf dem Wahltage in Regensburg den Kaiser anging, für die Absehung des Abtrünnigen zu sorgen, erhielt er zur Antwort: man könne in jenen Gegenden, in den Bisthümern Lübeck, Merseburg, Halberstadt, nicht Alles durchsehen, was recht wäre; um nicht die protestantischen Fürsten zu reizen und noch Schlimmeres herauszubeschwören, müsse man die Augen schließen. Das Capitel in Lübeck war noch katholisch, aber den Dom und die anderen Kirchen hatten die Protestanten in Besitz. Es herrschte dort eine solche Unduldsamkeit, daß die Prädikanten im Jahre 1575 auf das Gerücht hin, ein in Lübeck erkrankter Fremder habe als Katholik die Sacramente empfangen, nahezu einen Volksaussauflauf erregten 4.

Wie in vielen Bisthümern, so verfuhr man auch in vielen Reichsstädten gegen die Bestimmungen des Religionsfriedens.

So war zum Beispiel Straßburg zur Zeit dieses Friedens eine paritätische Stadt; der Magistrat hatte die Verpslichtung, das katholische Bekenntniß zu dulden, den katholischen Gottesdienst im Münster und in drei anderen Kirchen, welche im Jahre 1555 sich noch im Besitze der Katholischen befanden, fortbestehen zu lassen und die wenigen noch nicht aufgehobenen Klöster und Stiftungen nicht zu vergewaltigen. Allein schon im Jahre 1559 weigerte sich der Magistrat, die Ausübung der katholischen Keligion in seinem Gediete zu schüßen: der von den Prädikanten aufgestachelte Pöbel brach am 19. November dieses Jahres an einem Sonntag während des Gottesdienstes in das Münster ein und verübte dort Entweihungen und Gräuel aller Art. Der dienstthuende Weihbischof konnte nur mit Mühe sein Leben retten. Neun Monate lang blieb, nach der Bertreibung der katholischen Geistlichkeit, die Cathedrale Tag und Nacht offen stehen. Erst am 18. August 1560 wurde sie geschlossen, damit sie aushöre, "eine öffentliche Latrine zu sein". Unsbekümmert um den Protest des Bischoss und der vier Kirchengemeinden

<sup>1</sup> Kampschulte 259-260. 2 Bericht bei Theiner 2, 471.

<sup>3</sup> Bericht Delfino's bei Theiner 2, 467. 4 Theiner 2, 475.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> De Bussierre, Hist. du développement 2, 58. 65. 68. 78—79. Vergl. Müller, Restauration 5 fll.

übergab der Magistrat die Kirchen ausschließlich dem protestantischen Cultus. Als der Nuntius Delfino im Februar 1576 dem Bischof Johann von Manderscheid Vorschläge machte zur Wiedererlangung freier Religions- übung, erklärte dieser alle derartigen Versuche für fruchtlos: kaiserliche Befehle würden von den Straßburgern verachtet; ihr Gebiet, laute deren Spruch, gehöre zwar zum Reich, aber sei frei von der Herrschaft des Reichs.

Der Magistrat zu Hagenau hatte noch im Jahre 1562 dem Kaiser Ferdinand gelobt, ,bei der alten wahren katholischen Religion in Zukunft beständig zu verharren'. Drei Jahre später berief er den Tübinger Kanzler Jacob Andreä, um die Kirche Augsburgischer Confession in der Stadt gründen zu helfen. Dem Kaiser, welcher am 27. Juli 1566 unter Berufung auf das Versprechen vom Jahre 1562 die Absehung der Prädikanten und die Einstellung aller Neuerungen befohlen, bedeutete der Rath: allerdings habe er jenes Versprechen abgelegt, aber demselben nicht zuwidergehandelt, denn gerade die Augsburgische Confession sei die alte wahre katholische Religion. Man musse dem Kaiser, hatten die Gelehrten des römischen Rechts den Rath unterrichtet, mit einer tapfern beherzten Schrift' begegnen, denn in Religions= und Glaubenssachen wolle es sich nicht flattiren und heucheln lassen: es seien dazu Personen nothwendig, die nicht von Placentia, sondern von Verona ge= bürtig'. Eine kaiserliche Commission, welche im Jahre 1572 die Abschaffung des protestantischen Cultus vornehmen sollte, zog unverrichteter Sache heim. Maximilian ließ seitdem den Dingen ihren Lauf. Als Hagenau und andere elsässische Städte im Jahre 1574 für die Rechtsgültigkeit ihres Verfahrens auf den Religionsfrieden sich beriefen, ertheilte er den Bescheid: "Was die heilsame Constitution des Religionsfriedens betreffe und wer derselben fähig sei oder nicht, wolle Majestät den Verstand solcher Constitution nicht disputiren, sondern dieselbe in ihrem Werthe bleiben laffen.' Dieser Bescheid gab auch dem Magistrate von Colmar den Muth, im Jahre 1575 alles "papistische Gögenwerk' abzuschaffen und die Einführung der Augsburgischen Confession zu vollziehen. Die katholischen Geistlichen, welche das Haus Oester= reich um Schutz und Schirm anriefen, wurden für Verräther an der eigenen Vaterstadt erklärt. Der Magistrat verbot dem Capitel, ferner noch Schule halten zu lassen; auch die Umgegend der Stadt wurde von Prädikanten zum Abfall vom katholischen Glauben bearbeitet. Auf seine Bitte um Abhülfe erhielt Papst Gregor XIII. vom Kaiser eine ausweichende Antwort 3.

In demselben Jahre 1575 führte auch der Magistrat der Reichsstadt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theiner 2, 536. <sup>2</sup> Rocholl 140. 144. 165—168. 195. 206—207.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Theiner 2, 181.

Aalen die neue Lehre ein, wobei der Herzog Ludwig von Württemberg, der Sohn und Nachfolger des im Jahre 1568 gestorbenen Herzogs Christoph, besondere Beihülfe leistete <sup>1</sup>.

Am Rhein und in Westfalen fand der Calvinismus immer breitern Boden. Wesel am Niederrhein wurde die Mutter der Geusen', das Symnasium zu Duisdurg ein Mittelpunkt der calvinistischen Bewegung. Auch in die Grafschaft Mark, in die Reichsherrschaft Gemen, in die Grafschaft Rietzberg drang der Calvinismus ein; in der Grafschaft Wittgenstein kam es um das Jahr 1574 zu einem calvinistischen Bildersturm<sup>2</sup>.

Unaufhörlich wird im Reiche, sagten die katholischen Stände im Jahre 1576 in einer Beschwerdeschrift an den Kaiser, wider den Religionsfrieden gehandelt. Wider dessen Bestimmungen schleichen sich unter dem Deckmantel der Augsburgischen Confession allerlei Secten und Lehren ein, welche sowohl dieser Confession als dem katholischen Glauben "stracks zuwider". Mehrere Bischöfe sind der lutherischen Confession zugethan und bleiben gleichwohl im Besitz ihrer Bisthümer. Viele Stifte sind seit dem Passauer Vertrag wider= rechtlich eingezogen, die katholische Religion darin verboten, die Kirchen verwüstet, die Altäre niedergerissen, die Kirchenschätze weggenommen, selbst die heiligen Hostien mit Füßen getreten worden. Obgleich dem Augsburger Frieden gemäß die freie Uebung beider Religionen in den Reichsstädten, wo sie hergebracht, nicht gehindert und gestört werden darf, so sind doch in vielen Städten, unter anderen zu Mühlhausen in Thüringen, in Straßburg, in Eßlingen, in Reutlingen und Ulm, die Katholiken von den Confessionisten überfallen, in etlichen Städten, wie in Ulm, die katholischen Predigten verboten worden. Der Ulmer Rath hat im Deutschen Hause einen Priester sogar vor dem Altare gefangen nehmen und zum allgemeinen Spott über die Straßen in den Thurm führen lassen. In den Städten, wo noch kaiserlich privilegirte Stifte vorhanden, maßen sich die städtischen Obrigkeiten an, den Katholiken ihre Schulen zu entziehen und so die katholische Religion in der Wurzel anzugreifen.

Der Bischof von Eichstädt berichtete den katholischen Mitskänden: die Lutherischen haben ihre Prädikanten den Dörfern und Pfarren meines Stiftes aufgedrängt, die Unterthanen wider den Religionsfrieden dem Stifte entzogen, geistliche Gerechtigkeiten, Zinsen und Vogteien weggenommen, sogar einen Priester vor dem Altare seines Meßgewandes entkleidet und ihn aus der Kirche hinausgeprügelt. Der Bischof von Regensburg klagte: der städtische Rath habe Klöster und Kirchen zu Trinkstuben und Kohlhäusern gemacht.

Eine allgemeine Klage der katholischen Stände in ihrer Schrift an den

<sup>1</sup> Zapf, Sämmtl. Reformationsurfunden ber Reichsstadt Aalen. Ulm 1770.

<sup>2</sup> Kampschulte, Einführung 232—242.

Raiser war: die Confessionisten drängen sich, während wir sie unbehindert lassen, in ihren Ländern Religionsverordnungen nach Belieben zu treffen, in die inneren Angelegenheiten unserer Gebiete ein, und bestärken die Unterthanen, welche sich unseren religiösen Vorschriften nicht fügen wollen, durch öffentliche oder heimliche Beschickung im Widerstand. In den protestantischen Gebieten werden die ihrem Glauben treuen Katholiken übel gehalten, geplagt und verfolgt, wohl gar auf Befehl der Obrigkeiten von den Prädikanten auf der Ranzel verhöhnt und dem protestantischen Volke verhaßt gemacht. Sie werden nicht allein von allen Ehren und Aemtern, von Hochzeiten und Kindtaufen ausgeschlossen, sondern an vielen Orten selbst zu harter Thurmstrafe oder zu schweren Geldbußen verurtheilt, sobald es ruchbar, daß ihre Weiber und Kinder auswärts in eine katholische Predigt oder zum heiligen Sacrament Wenn sie begehren, mit Vorbehalt ihrer Ehren und Veräußerung gegangen. ihrer Güter unter eine katholische Obrigkeit sich begeben zu dürfen, will man ihnen dieses nicht zulassen: "welcher Proces doch gar unmild, unchriftlich und viel härter ist, als wenn ihnen geboten würde, wegzuziehen' 1.

Diese Beschwerdeschrift wurde dem Kaiser eingereicht auf dem Reichstage zu Regensburg, wo die meisten protestantischen Stände, unter Führung von Kurpfalz, so weitgehende Forderungen durchsetzen wollten, daß Herzog Albrecht von Bapern an den Cardinal Morone schrieb: "Es ist klar, die Künste der Gegner beabsichtigen nichts Anderes, als den völligen Untergang alles Dessen, was von katholischem Wesen in Deutschland noch übrig ist."

Der Reichstag zu Regensburg war am 25. Juni 1576 eröffnet worden. Als wichtigsten Artikel seiner Berhandlungen hatte der Kaiser die drohende Türkengesahr bezeichnet. Der Wassenstillstand, berichtete er, welchen er für die ungarischen Länder auf acht Jahre beim Sultan ausgewirkt, habe ihm und den Unterthanen wenig Ruten gebracht, denn die Türken hätten trot desselben einen Grenzssech nach dem andern an sich gezogen, mehrere seste Pläte eingenommen, das Land verwüstet und ausgebrannt, viele Christen in die Gesangenschaft weggeführt. Sine eilende sowohl als eine beharrliche Hülfe seil unumgänglich, wenn man den Erbseind, der bald ganz Ungarn einnehmen werde, vom deutschen Boden sern halten wolle. Die kaiserliche Bitte wurde unterstützt durch die Stände von Steiermark, Kärnthen, Krain und Görz, welche den Reichstag um Kettung und Beistand anslehten, um nicht völlig der türkischen Dienstbarkeit ansheimzusallen. Der Kaiser, meldeten die Frankfurter Abgeordneten am

<sup>1</sup> bei Erstenberger 90 b-96. Lehmann 165-171.

<sup>2</sup> v. Aretin, Maximilian 217.

<sup>3</sup> Häberlin 10, 18 fll. Bergl. ben Bericht bes venetianischen Gesandten Giovanni Janssen, beutsche Geschichte. IV. 1.—12. Aust.

4. Juli, "geht heftig auf die beharrliche Hülfe, aber uns will bedünken, andere Stände seien so wenig gewillt dazu, als die ehrbaren Städte: es gehe wie es wolle, so werden sich die Städte wehren so viel sie können. 1

Kurfürst Friedrich von der Pfalz erachtete die Gelegenheit für günstig, nicht allein die allgemeine Anerkennung der "Nebendeclaration" König Ferdinand's zu erwirken, sondern vor Allem auch ,die Freistellung der Bischöfe', die Aufhebung des geistlichen Vorbehaltes, durchzusetzen. "Wie in Sachsen und an anderen Orten geschehen', so würden, hoffte er, auch am Rhein einige Bischöfe zur Annahme des Protestantismus zu bewegen sein, und diesen müsse man alsdann Beistand leisten. "Das bedünket uns," schrieb er an den Landgrafen Wilhelm von Hessen, so eine hohe und sorgliche Frage, sonderlich bei der jetigen Lage Deutschlands, nicht zu sein, als man sich einbilden möchte."2 Jedenfalls müßten die Stände das Werk der Freistellung "mit Manneshänden" angreifen, und bevor sie in eine Berathung über irgend einen Gegenstand einträten, vom Kaiser darüber eine runde und schriftliche Erklärung fordern, auch demselben bedeuten, sie würden einen geistlichen Kurfürsten oder einen Prälaten, der zu ihrer Religion übertrete und deßwegen angefochten würde, mit Rath und Hülfe nicht verlassen. Die Freistellung sei nothwendig, weil ,die Beförderung und weitere Ausbreitung der evangelischen Religion darauf vornehmlich hafte'. Der geistliche Vorbehalt stricke den weltlichen Kurfürsten, Fürsten, Grafen und Adelichen der Augsburgischen Confession alle Gelegenheit ab, ihre Kinder in die Stifte zu bringen: darüber aber würden ihre Nachkommen und die Fürstenthümer und Grafschaften, durch vielfältige Theilungen immer mehr zerrissen, in den größten Verfall gerathen<sup>3</sup>. Man solle doch, mahnte er, bedenken, mit welchem Ernste der Papst mit seinem Anhang ,die Abgötterei fortzutreiben sich befleiße'. Der von Gregor XIII. nach Regensburg abgeordnete Cardinallegat Morone sei ,ein abgefeimter practicirender Kopf'. Als dieser sich der Reise zum Reichstag zu entschlagen gesucht, habe der Papst nach glaubhaftigem Berichte zu ihm gesagt: "Entweder Morone geht nach Regensburg, oder es wird nothwendig sein, daß ich selbst dorthin gehe. Hieraus lasse sich leicht abnehmen, was bevorstehe. Schon hätten die Erzbischöfe von Mainz und Trier es gewagt, mit ungewöhnlichem Gepränge das päpst= liche Jubeljahr zu feiern und bei den Processionen ein unerhörtes "Affenund Gaukelspiel' zu treiben. In beiden Erzbisthümern sei eine große Ablaß= bulle im Druck erschienen, und in goldenen Buchstaben sei da zu lesen von

Correr über die Zustände des Reichs und die Türkennoth im Jahre 1574. ,Le forze dell' Imperio per ogni ragione dovria S. M. averle pronte, perchè trattandosi di perder l'Ungheria si tratta insieme della sicurezza di tutta Germania. Sei Albèri, Ser. 1, vol. 6, 168—169.

<sup>\*</sup> Reichstagsacten 76 fol. 17. 2 Kluckohn, Briefe 2, 926. 933.

<sup>&#</sup>x27;s Friedrich's Instruction bei Häberlin 10, 16. 236 fll.

der driftlichen Fürsten Einigkeit, Ausrottung der Retereien und der heiligen Mutter, der driftlichen Kirche, Erhöhung'1. Allenthalben suche der Papft den Lauf ,des Evangeliums' zu hindern und mit der Zeit gänzlich zu unterdrücken durch allerlei Praktiken, vornehmlich durch Einführung ,der schädlichen Secte' der Jesuiten, welche je länger je mehr im Reiche einwurzele, auch die zarte Jugend vom Adel an sich ziehe und derselben ihr Gift einflöße'. sonders geschehe solches im Stifte Fulda und auf dem Eichsfelde, wo un= geachtet aller Klagschriften die öffentliche Religionsübung der Augsburgischen Confession abgeschafft worden. In der Markgrafschaft Baden seien dieselben Praktiken im Werk und, wie der Aurfürst erfahren, solle der Administrator des Hochstiftes Hildesheim sich gleichfalls unterfangen, die Jesuiten einzuführen und die Augsburgische Confession zu verbieten. Die evangelischen Bürger von Cöln, Hagenau, Wimpfen, Biberach und anderen Städten hätten längst ihre Religionsbeschwerden vorgebracht, und es sei landkundig, welche Bedrückungen und Beleidigungen den Augsburgischen Confessionsverwandten in Bapern, im Erzstifte Salzburg und in den Gebieten des Erzherzogs Ferdinand von Oesterreich zugefügt würden. Ohne Erledigung aller dieser Beschwerden, wiederholte der Kurfürst, dürfe man in Regensburg auf keine Verhandlung sich einlassen, namentlich keine Türkenhülfe bewilligen.

Nach dem kurpfälzischen Vorschlag faßten die protestirenden Stände in Regensburg eine Supplikation an den Kaiser ab, worin sie als Bedingung der Türkenhülfe an erster Stelle verlangten, daß die "Nebendeclaration" König Ferdinand's dem Reichstagsabschiede einverleibt werde, und das Kammergericht darnach urtheilen müsse. Hatte doch Maximilian bei der Wahl König Rudolf's den protestantischen Kurfürsten versprochen: er wolle auf dem nächsten Reichstage die Frage über diese Declaration "richtig machen" und inzwischen bei den geistlichen Fürsten wegen freier Religionsübung ihrer lutherischen Unterthanen sich verwenden<sup>2</sup>.

Ferdinand's Nebendeclaration war am 24. September, am Tage vor dem Abschluß des Religionsfriedens, in Augsburg ausgestellt worden und besagte, daß ,der Geistlichen eigene Ritterschaft, Städte und Communen, welche lange Zeit und Jahre her der Augsburgischen Confession anhängig gewesen und derselben Religion, Glauben, Kirchengebräuche, Ordnungen und Ceremonien öffentlich gehalten und gebraucht und bis auf heute noch halten und gebrauchen, von derselben ihrer Religion, Glauben, Kirchengebräuchen und Ceremonien durch die Geistlichen oder jemand Anders nicht gedrungen, sondern bis zu christlicher Vergleichung der Religion unvergewaltigt gelassen werden sollen'. Hiermit seien, behauptete die Urkunde, die geistlichen Stände einverstanden

<sup>1</sup> Kluckohn, Briefe 2, 960. 969. 971. 973. 979.

<sup>2</sup> Kludhohn, Briefe 2, 898-899. Bergl. oben S. 365-366.

gewesen. Auf daß solche unsere Declaration um soviel destoweniger angesochten werden möge, haben gemeine geistliche Stände und der abwesenden Räthe und Botschafter uns zu unterthänigen Ehren und Gefallen gewilligt, daß die Derogation im gemeinen Religionsfrieden dieses Reichstags, innhaltend, "daß wider denselben Religionsfrieden keine Declaration oder etwas anderes, so denselbigen verhindern oder verändern möchte, nicht gegeben, erlangt und angenommen werden, sondern unkräftig sein soll", mit mehreren Worten begriffen, obberürter unserer Erklärung und Entscheid unabbrüchig sein soll."

Zu Lebzeiten König Ferdinand's war von dieser Declaration niemals Rede gewesen, was sich leicht aus ihrer Entstehung erklärt. Sie war erlassen worden auf Betreiben des Kurfürsten August von Sachsen, der ohne dieselbe kraft des geistlichen Vorbehaltes die völlige Wiederherstellung des katholischen Glaubens in den Bisthümern Meißen, Merseburg und Naumburg-Zeit zu befürchten hatte und somit bei Durchführung seines längst gehegten Planes: diese Bisthümer, vielleicht auch Magdeburg, für sein Kurhaus zu gewinnen, auf große Schwierigkeiten gestoßen sein würde. Um den Rurfürsten für seine Nachgiebigkeit in Sachen des geistlichen Vorbehaltes zu belohnen, hatte Ferdinand die Declaration abfassen lassen, wie eine Art Privaturkunde für August, der auch allein dieselbe in authentischer Ausfertigung erhielt. In den Acten und Protokollen des Augsburger Reichstages, schreibt der Reichshofrathsecretär Andreas Erstenberger, wird Niemand anders benennet oder befunden, der um angeregtes Decret angehalten, als die sächsischen Räthe. Dieselben haben auch das Decret allein zu ihren Händen aus der Kanzlei empfangen. Es wird allein bei der kursächsischen Kanzlei verwahrt, und sonst nindert anders bei keinem Kurfürsten oder Fürsten, ja auch bei der Reichserzkanzlei, da sonsten alle Reichshandlungen und Beschlüsse verwahrt werden, nicht gefunden. 2 Das Reichskammergericht, dem der Religionsfriede, gleich anderen Reichsgesetzen, als künftige Rechtsnorm zugestellt wurde, erhielt von der Declaration keine Renntniß 3.

Für die nächsten Zwecke des sächsischen Kurfürsten war zur Zeit des Regensburger Reichstags die Declaration ,längst überholt'. Das Bisthum Meißen wurde ihm durch den Bischof Johann von Haugwiß in die Hände gespielt <sup>4</sup>, das Capitel von Merseburg hatte er im Jahre 1561, das von Naumburg im Jahre 1564 gezwungen, seinen Sohn Alexander als Administrator zu postuliren, und um letzteres Capitel gefügig zu machen, die Stadt zwei Monate lang mit Soldaten besetzt 5; im Jahre 1565, nach dem Tode

<sup>1</sup> bei Erstenberger 81. Lehmann 55-56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erstenberger 393, wo von S. 389 Näheres über bie Entstehung ber Declaration.

<sup>3</sup> Bergl. Ritter's Aufsatz über ben Augsburger Religionsfrieben.

<sup>4</sup> Bergl. oben S. 82-83. 5 Bergl. ben Bericht bei Theiner 2, 39.

sei all' diesen Eingriffen war ihm von Seiten des Raisers kein Widerstand begegnet. Die fast verschollene Ferdinandeische Declaration wurde vom Kursfürsten August und einigen Genossen erst in Folge der Religionsvorgänge im Stifte Fulda hervorgeholt 1, und mit Bezug auf diese Vorgänge von den drei protestantischen Kurfürsten auf dem Regensburger Wahltage im Jahre 1575 die Forderung gestellt: das Ausnahme-Patent solle der Capitulation des neuen Königs einverleibt, und in einer für Kaiser und Reich bindenden Weise besstätigt werden. Die geistlichen Kurfürsten, welchen bisher von der Declaration teine amtliche Mittheilung geworden, bestritten nicht allein die Rechtsgültigkeit, sondern sogar die Existenz derselben, dis Kurfürst August ihnen das Original vorlegte, unterschrieben und besiegelt von Ferdinand.

Als nun auf dem Reichstage in Regensburg von Seiten der protestanti= schen Stände die Aufnahme der Declaration in den Reichsabschied verlangt wurde, wiesen die katholischen Stände ,mit aller Einmüthigkeit und Schärfe das ungebührliche Ansinnen zurück'. Von selbiger Declaration hätten sie, lau= tete ihre Erklärung, bis zum Jahre 1575 Nichts gewußt; etliche Stände, welche im Jahre 1555 schon bei der Regierung gewesen, und noch viele lebende Räthe und Gesandte, welche dem damaligen Reichstage vom Anfange bis zum Ende beigewohnt, wüßten sich solcher Tractation und Declaration nicht zu erinnern. Ueberdieß sei die Urkunde älter als der Religionsfriede, in welchem alle ihm zuwiderlaufende Beftimmungen mit aller Stände Wissen und Bewilligung in bester Form aufgehoben und vernichtet worden. Mit den Augs= burgischen Confessionsverwandten in irgend eine Handlung oder einen Disput über die Declaration einzutreten, seien sie um so weniger gewillt, weil dieselbe ihren Aemtern, ihrem Beruf und Gewissen stracks entgegen sei, und bei ihren Unterthanen Nichts als Unruhe, Ungehorsam und friedhässige Widersetlichkeit hervorrufen würde 2.

Unter den protestantischen Ständen war Aurfürst August, wie entschieden er auch vor dem Reichstage auf der Declaration bestanden, nicht gewillt, deren "Einverleibung in den Abschied zu urgiren" und die Theilnahme an den Berhandlungen und die Türkenhülse von ihrer Annahme abhängig zu machen. Er trug seinen Räthen auf, den Confessionsverwandten bei ihren Sonderberathungen "gute Aussührung" zu thun, wie es eigentlich "um den Religionsfrieden mit den fremden Unterthanen geschaffen und gelegen wäre". Diese Aussührung aber stimmt nicht mit der Behauptung der Declarations= urkunde, daß die geistlichen Stände in dieselbe eingewilligt hätten. Die Geistelichen, sagte August, haben sich "niemals Maß oder Ordnung ihrer Unter=

<sup>1</sup> Bergl. oben S. 440.

<sup>2</sup> bei Erstenberger 86 b-88. Bergl. Lossen, Kölnischer Krieg 318-319.

thanen halber geben lassen wollen'. "Daher sie erst auf dem Reichstage Anno 44 zu Speher, letzt auch Anno 55 und folgends auf anderen diese Clausel den Reichsabschieden inserirt: Es soll auch kein Stand den andern noch desselben Unterthanen zu seiner Religion dringen, abpracticiren oder wider ihre Obrigkeit in Schutz und Schirm nehmen noch vertheidigen, in keinem Weg.' "Und das noch mehr," fährt der Kurfürst fort, "im Abschiede Anno 55 ist dazu gesagt: daß diesem Friedstand in allen seinen begriffenen Artikeln nichts derogirt, noch auch keine Declaration darwider ausgebracht werden soll.'

Diesem Allem hätten die Stände Augsburgischer Confession ihre Zustimmung gegeben.

"Ob dann dessen ungeachtet Raiser Ferdinandus die Declaration gegeben, so sei Ihrer Majestät zu danken, daneben gleichwohl darauf zu sehen, daß man derselbigen cum grano salis, nicht zur Zerstörung des Reichs, oder ganzer Aushebung des Religionsfriedens gebrauche, bevorab, weil es nicht die Stände der Augsburgischen Confession, sondern fremde Unterthanen belangete."

"Berührte Declaration dem Reichsabschiede einzuverleiben und dem Rammergericht zu insinuiren', stehe nicht in der Macht des Kaisers, weil die Bewilligung der Geistlichen dazu nothwendig sei. Die Stände sollten bedenken und als die, so den Reichstagen beigewohnt, wissen, daß Nichts den Reichsabschieden einverleibt werden möchte, es wäre denn zuvor in Reichsräthen tractirt, und von den Ständen allen oder des mehrern Theils bewilligt, oder Ihrer kaiserlichen Majestät heimgestellt'. "So viel die Insinuation des Kammergerichts betreffe, müßte dazu die Bewilligung der Stände auch kommen. Und wäre im Reich nie erfahren worden, daß eine Neben-Declaration, so außerhalb der Reichsabschiede gegeben, dem Kammergericht insinuirt werden möchte'. Ueberhaupt hätten die Stände bezüglich der Declaration ,allerlei zu bedenken, nämlich daß die Sachen so gar richtig und unzweifelhaft nicht stünden'. ,Wir können nicht befinden, schrieb August am 1. October 1576 an den Herzog Julius von Braunschweig, dem er über diese seine Vorstellungen an die Confessionsverwandten Nachricht gab, ,daß es im heiligen Reiche autoritätisch und sonst genugsam verantwortlich sei, dergleichen Fürgeben und Bedrohungen zu thun: wenn man dieß oder jenes fremder Unterthanen halber nicht erhielte, so wolle man eher geschehen lassen, das Reich in Zerrüttung zu bringen, den Religionsfrieden aufzuheben und geschehen lassen, daß der Türke den einen Stand nach dem andern fressen und des ganzen heiligen römischen Reichs mächtig werden sollte, ehe man zur Erhaltung des Reichs und Abwendung solcher großen Gefahr etwas verwilligen wolle."

Dagegen mahnte Landgraf Wilhelm von Hessen den Herzog Julius,

<sup>1</sup> bei Schmibt=Phiselbek 2, 102—122.

tapfer auszuharren und sowohl wegen der Declaration als wegen des geistlichen Borbehaltes, dessen geforderte Aushebung von den katholischen Ständen ebenfalls verweigert worden, von Neuem "allerseits einhellig aus Einem Stricke zu hetzen", und dem Kaiser, wenn den Forderungen nicht willfahrt werde, Steuerverweigerung anzukündigen. Allerdings seien einige Stände Augsburgischer Consession der Meinung, man solle wegen der evangelischen Untersthanen der Papisten nicht den Religionsfrieden zerrütten, aber man könne es nicht gegen Gott und die Nachwelt verantworten, so viele fromme Christen dem Teusel in den Hals stoßen zu lassen". Wilhelm freute sich, daß auch Julius bereit war, sich "als ein tapferer Christ und alter deutscher Fürst zu bezeigen": wären alle Stände von gleicher Gesinnung, so würden wir, sagte er, "des Gegentheils arglistichen Praktiken, so sie zur Hinderung des Laufs des heiligen Evangeliums vornehmen, wohl geübriget und gesichert sein und bleiben, und daneben unsere wohlhergebrachte deutsche Libertät erhalten und uns nicht zu Tributarien machen lassen".

Auch der beim Kaiser einflußreiche Kriegsoberste Lazarus von Schwendi spornte die protestantischen Stände an, "kühn und männlich" aufzutreten. "Man betreibe die Sachen zu schläfrig', bedeutete er den protestantischen Gesandten, Maximilian sei ,auf guten Wegen', aber ,er hege den Gedanken, als sei den Confessionsverwandten die Noth und der Untergang der armen Leute nicht fast angelegen: man solle mit größerm Ernste dazu thun und treiben'2. Schwendi forderte den Raiser in einer Denkschrift auf, im ganzen Reich "Freiheit der Gewissen" einzuführen. Die katholischen Stände würden sich derselben allerdings auf's Aeußerste widersetzen, aber sie hätten dazu keinen Grund, denn eine solche Einführung sei allein Sache der kaiserlichen Obrig= keit und Hoheit und des kaiserlichen Amtes. Der Papst habe eben so wenig darin etwas zu sagen, denn er habe im Reichsregimente weder Maß noch Ordnung zu geben. Gewähre der Kaiser , die Gewissensfreiheit' nicht, so hätte die Geistlichkeit durch innerliche Kriege das Aeußerste zu erwarten', er selbst werde von den protestantischen Ständen keine Türkenhülfe erhalten oder er könne wenigstens, wenn sie etwa bewilligt würde, auf ,keine gewisse und richtige Erfolgung' derselben rechnen; auch stehe ihm dann große künftige Beschwerung in der Regierung bevor' und ,allerseits androhender Untergang'3.

Die von Schwendi verlangte "Gewissensfreiheit" bezog sich zunächst auf eine "Freistellung", welche die Mehrzahl der protestantischen Stände in ihrer

<sup>1</sup> bei Schmidt-Phiselbek 2, 77—87. 2 Lehmann 143.

<sup>\*</sup> Gutachten ,gestellt auf dem Reichstage zu Regensburg 1576' in den Briefen L. Schwendi's von 1568—1583, Convolut im Frankfurter Archiv fol. 45—50.

Supplikation an den Kaiser als eine weitere Bedingung der Türkenhülfe gefordert hatte, nämlich daß auch die protestantischen Grafen und Freiherren, ohne Wechsel ihrer Religion, freien Zutritt zu den hohen Stiften haben sollten.

Diese Forderung war auf besonderes Betreiben der Grafen Johann von Nassau und Ludwig von Wittgenstein von vielen rheinischen, fränkischen, thüringi= schen, Harzer und Wetterauer Grafen bereits auf dem Augsburger Reichstage vom Jahre 1566 vorgebracht worden. Damals hatte der Kaiser geantwortet, er wolle darauf bedacht sein, wie diese und andere "unverglichene Religionspunkte' zu gottseliger chriftlicher Vergleichung und Reformation nach aller Möglichkeit gebracht werden möchten' 1. Seitdem war Ludwig von Wittgen= stein der Großhofmeister des pfälzischen Kurfürsten geworden und unter seinem Einfluß wurde Friedrich III. der eifrigste Beförderer der besagten "Freistellung". Zur Zeit des Regensburger Wahltags vom Jahre 1575 sagten auch Landgraf Wilhelm von Hessen und Pfalzgraf Reichard von Simmern den Grafen Auf Reichard's Rath wurde damals eine Bittschrift an ihre Hülfe zu. die weltlichen Kurfürsten abgefaßt. Der eigentliche, unter den Genossen un= verhohlen ausgesprochene Zweck ,der Freistellung' bestand darin, ,die papistische Abgötterei' auf den Stiften auszurotten. Aber man gestand diesen Zweck natürlich nicht ein, um sich nicht jede Aussicht zu verschließen, den einen oder andern der geistlichen Kurfürsten und der Bischöfe für die Forderung günstig zu stimmen. "Wenn man Bögel fangen will," sagte der Graf von Winneburg, "muß man nicht mit Prügeln unter sie werfen." Die Katholiken sollten vielmehr auf den Leim geführt werden. Man wollte sie glauben machen: man erstrebe nicht eine Unterdrückung ihrer Religion, sondern nur eine Gleichberechtigung, um dadurch ,eine rechte unverfälschte Vertraulichkeit zwischen beiden Religionsverwandten, Geistlichen und Weltlichen, zu pflanzen'. Zugleich aber wollte man die Katholiken durch Drohungen einschüchtern. Wenn es den Grafen Augsburgischer Confession, hieß es in der Eingabe an die Kurfürsten, durch die bisherigen beschwerlichen Statuten und Eide unmöglich gemacht werde, ihre vielen Kinder zum Theil auf die hohen Stifte zu bringen, so sei wegen der Erbschaftstheilungen ein Untergang des gräf= lichen Standes zu besorgen ,und Kinder und Nachfolger würden sich die Sachen etwas ernstlicher und hitziger zu Gemüth führen und in der Erinnerung, daß ihre Voreltern große Reichthümer zu den Stiften gegeben, lieber das Aeußerste wagen, als sich von denselben verdrängen lassen, weil sie dem Papstthum nicht anhängig'. Dadurch aber seien ,beschwerliche Weiterungen' und ,eine endliche Zerrüttung alles friedlichen Wesens in Deutschland' zu besorgen 3.

<sup>1</sup> Lossen, Kölnischer Krieg 300-301. Die Supplikation bei Erstenberger 44-46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lossen, Kölnischer Krieg 317. 
<sup>8</sup> Die Supplikation bei Erstenberger 47—53.

Die Supplikanten fanden jedoch auf dem Wahltage bei den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg kein Gehör, und gedachten nun auf dem Reichstage ihre Forderung durchzuseten. Friedrich von der Pfalz und Wil= helm von Hessen erboten sich von Neuem zur Unterstützung. Einsichtige rech= neten jedoch nicht auf Erfolg. "Daß ich die rechte Wahrheit sage," schrieb der hessische Kanzler Reinhard Scheffer am 1. Januar 1576 an Burkard von Kram, Statthalter zu Marburg, welcher mit befreundeten Grafen das Unternehmen emsig betrieb, ,es ist ein solch spinos, intricat und verworren weitläufig Werk, daß ich noch zur Zeit wie die Dinge liegen und alldieweil kein ander Mittel dazwischen kommt, die geringste Hoffnung dazu nicht haben Denn es können es die Geistlichen ihrer Pflicht und Eide halber, da= mit sie dem Papste verstrickt sind, nicht willigen. Sie werden es auch ohne= das um Erhaltung willen ihrer päpstischen Religion keineswegs thun, denn sobald die Freistellung erlangt ist, liegt das Papstthum im Dreck.' Die Furcht der Bischöfe vor Einziehung, Zerreißung und Verderbung der Stifte werde man denselben durch ,keine Caution oder Reichsconstitution benehmen können'. "Je mehr auch den Fürsten, Grafen und Adel der Augsburgischen Confession zu den Stiften die Thür geöffnet, je mehr wird sie den papstischen Fürsten, Grafen und Adel versperrt. Den Vortheil werden sie mit Willen nimmer begeben. Darum ift fürwahr noch zur Zeit alle Mühe und Arbeit verloren. Es gehört ein ander Präparatorium dazu, davon aber nicht zu reden ist."

Ueber eine Hochzeit zu Hanau, wo bei den anwesenden Grafen die Sache gefördert werden sollte, erfuhr Johann von Nassau im Februar 1576: "vor Fressen und Saufen" habe man "nichts Fruchtbarliches bedenken noch auß=richten können; wir leben dermaßen, daß Gott Ursache hätte, uns mit Blind=heit zu strafen".

Die Ueberzeugung der Katholiken, daß es den Fürsten und Grasen bei der begehrten Freistellung nicht um die Religion, sondern um die Einziehung der geistlichen Güter zu thun sei, und daß die Zerreißung der Stifte die unausbleibliche Folge derselben sein werde, wurde von der protestantischen Reichsritterschaft und dem protestantischen landsässigen Adel getheilt. Auf zwei allgemeinen Rittertagen zu Worms und zu Frankfurt am Main beschloß die rheinische Ritterschaft, in die Freistellung keineswegs einzuwilligen, und theilte diesen Beschluß den fränkischen und schwäbischen Reichsrittern mit 2. Abgeordnete der drei Ritterschaften überreichten in Regensburg den kaiserlichen Räthen eine Bittschrift, worin sie sich entschieden aussprachen gegen "die hoch= gefährliche und verderbliche" Freistellung, durch welche bereits an vielen Orten

<sup>1</sup> Lossen, Kölnischer Krieg 394 Note 1 und 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erstenberger 73--75. Bergl. Lossen, Kölnischer Krieg 303. 393. 395.

viele ansehnliche Stifte zu Grunde gegangen: der Kaiser möge dieselbe, weil sie den Stiften und dem Adel zu sonderlichem Nachtheil, gänzlich beseitigen und Alles beim alten Herkommen und bei dem aufgerichteten Religionsfrieden bleiben lassen <sup>1</sup>.

Auf katholischer Seite wurde eine andere Freistellung' als billig und nüplich' befürwortet, nämlich, daß in die hohen Domstifte, bischöfliche und erzbischöfliche Aemter nicht allein Fürsten, Grafen, Freiherren und Edelleute, sondern auch allerlei tugendliche, gelehrte und tapfere Männer sollten aufgenommen werden'2. Als diese "uralte Freistellung der Personen" in Gebrauch gewesen, sei in der Kirche ,eine bessere Ordnung gehalten worden'. "Lieb, Demuth, Weisheit braucht der Geist Christi, zu erhalten die Kirchen Gottes, auf die edlen Geschlechter achtet er nicht, darum Gott einen andern Weg geht, denn die Weltmenschen fürschlagen.', Chriftus examinirt seine Jünger, ob sie des Leidens Kelch trinken möchten, ob Petri Lieb größer wäre denn der anderen, ließ ihn auch, vor Empfahung der Schlüssel, seines Glaubens Profession thun. Wenn man aber den Freistellern genug sollt thun, so würde das Examen anders gestellt müssen sein, nämlich ob sie wohl reiten, fechten, turnieren, Ball spielen und rümpfen können.', Weiter wenn man ehe wollt Acht haben der kirchischen Güter allein, so befindet es sich, daß ebenso= wohl sollten ehrliche, eheliche, taugliche Bürger= und Bauernkinder als Edel= geborene auf die Collegia, geistliche hohe Stifte und Regierung promobirt werden, dieweil ihre gottesfürchtigen Voreltern die Kirchen nach St. Lucä Zeugniß ehe denn die Reichen begabt haben und noch mit ihrer sauern Arbeit und Schweiß die Zehnten aus eigenen Gütern gewinnen.', Wo man auch der Armen Geschlecht ausschließen und die Sachen dahin will treiben, daß die geiftlichen Stiftsherren weltliche politische Domherren würden, so erledigt man auch die Unterthanen und freiet alle Güter von Zinsen und Zehent, daran die politischen Domherren nicht wollen verbunden sein.

Bebrauch der römischen Kirche regulirt. Obgleich von kaiserlichen, königlichen, gräfischen und anderen hohen Ständen und edlem Geblüt öfter dem Hause Gottes Vorsteher und Bischöfe erwählt sind, so ist doch Jedermann bewußt, daß keiner weder in der Wahl, noch dem Cardinalat durch's Consistorium wird ausgeschlossen seines unedlen Geschlechtes halber. Ja aus allen Nationen, Geschlechtern, geistlichen Orden ließ die römische Kirche in ihr Consistorium und Kirchenregierung kommen. Derhalben auch alle anderen Particularkirchen,

<sup>1</sup> Die Supplikation vom 9. October 1576 bei Erstenberger 71—72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von der hochberümpter Religionsfreistellung ein kurper Bericht 2c. Autore Andrea Dorkenio. Gebruckt (zu Cöln, vergl. S. 39) 1576. Bergl. Stieve, Die Politik Bayerns 1, 157.

Stifte und Collegien des ganzen Christenthums diese Freiheit halten sollten, allerlei taugliche Personen anzunehmen. Das wäre eine rühmliche, göttliche, der heiligen Schrift, den Concilien, Canones, kaiserlichem Recht, unserer Eltern Lehre, Stiftung, letztem Willen und aller Billigkeit gemäße Freistellung, die weder dem Adel noch Jemand schädlich, sondern allen Ständen nützlich wäre. 1

Von einer solchen wahrhaft christlichen, der Kirche gedeihlichen Freisstellung wollten jedoch die katholischen vornehmen Herren so wenig wissen, als die protestantischen. Hatte doch in Folge des Widerstandes der Hochsmögenden unter Weltlichen und Geistlichen das Concil von Trient sich genötligt gesehen, seinen Reformartikel, daß die Canonicate an den Domstiften auch den Bürgerlichen offen stehen sollten, fallen zu lassen.

Während in Regensburg ,unter den Gesandten der Stände beider Religionen eine unglaubliche Verbitterung gespürt wurde'3, drohte., die Fuldische Religionsangelegenheit noch bei währendem Reichstag einen verderblichen Krieg zu entzünden'. Kurz vor der Eröffnung des Tages war im Stifte Fulda durch eine Berschwörung des Capitels und der Ritterschaft der Abt Balthasar abgesetzt und zu einer Capitulation genöthigt worden, in welcher er die Administration des Stiftes dem Würzburger Bischof Julius Echter von Mespelbrunn übergab 4. In einem Mandat vom 28. Juni hatte der Kaiser den erzwungenen Vertrag aufgehoben und die Wiedereinsetzung des Abtes angeordnet. Aber die Verschworenen wollten sich nicht fügen: die Stände des Reiches wurden von beiden Parteien ,mit Schriften gleichwie überschwemmt'. find dieser Schriften, berichtete der Frankfurter Abgeordnete Carl von Glauburg am 13. September, so piele, daß sie auch in sechs Wochen nicht wohl möchten abgeschrieben werben. Zum Zeitgewinn hat sie ber Mainzische Kanzler im Reichsrathe öffentlich abgelesen und damit viertehalb Tag, jeden Tag wenig= stens fünf Stunden, zugebracht.' Glauburg fürchtete, es würde durch diesen Streit ,ein ziemlicher Anfang gemacht werden zu einem gefährlichen Feuer und Aufstand im heiligen Reich's. Um einem solchen zuvorzukommen, ließ der Kaiser ,das Recht Balthasar's sinken'. Er sequestrirte das Stift, forderte

<sup>1</sup> S. 10-28. 2 Bergl. oben S. 161-162. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bericht bes braunschweigischen Kanzlers Muteltin vom 1. October 1576 bei Schmidt=Phiselbek 2, 101—102.

<sup>\*</sup> Näheres bei Komp, Fürstabt Balthasar 106—133. Julius spielte bei der Verschwörung eine wenig ehrenvolle Rolle.

<sup>5.\*</sup> In ben Frankfurter Reichstagsacten 76 fol. 40.

die Parteien zur gerichtlichen Verhandlung vor und ernannte den Deutschordens= meister Heinrich von Bubenhausen zum Administrator 1.

Als ein bayerischer Gesandter dem Kaiser darüber Vorstellungen machte, wie es schier gefährlich sei, wenn es überall heißen sollte: das Recht wird gebogen, der Mächtige behält Recht', erwiderte Maximilian: "Da läßt sich Nichts machen, ich bin krank und schwach."

"Innerlich kraftlos, dieweil unsicher in seinem Glauben, den Katholischen und den Confessionisten gleichmäßig verdächtig', überdieß an einem Leberund einem Steinleiden erkrankt, war der Kaiser ,auf dem Tage in einem solch stetigen Gedränge und Unruhe, daß es nicht genugsam zu schreiben'. Wie die Mehrheit der protestantischen Stände von der Erfüllung ihrer Forderungen die Türkenhülfe abhängig machte, so erklärten anderseits die katholischen: "Nur wenn es beim Religionsfrieden bleibe und alle ungebührlichen Ansinnen der Protestirenden auf die Declaration König Ferdinand's, die Aufhebung des Vorbehaltes und die Freistellung der Grafen und Herren zurückgewiesen würden, könnten sie sich auf Türkensteuer einlassen.' Der in Regensburg anwesende Cardinallegat Morone, der "für das einmüthige Zusammenhalten der Katholischen auf das Thätigste bemüht war', ließ den Raiser ,in mehreren Unterredungen darüber keines Weges im Unklaren'. ,Man sehe mich doch an in meinen Nöthen, äußerte sich Maximilian eines Tages gegen einen kurmainzischen Rath, den er, von heftigen Steinschmerzen befallen, im Bette empfing, ,ich weiß nimmer wo hinaus; Alles ist in Argwohn und Mißtrauen, während der Türke alsbald in meine Erblande und in das Herz des Reiches einbrechen wird.' "Jedweder,' erwiderte der Rath, "muß Mitleiden tragen mit Ew. Majestät und der Noth des Reiches, und die Stände der wahren Religion sind willig bereit zu männlichen Hülfen, können aber keine Feinde, von welchen sie nicht weniger als von Türken gehaßt werden, in eigenen Landen aufwachsen lassen.' An dem mit jedem Jahr zunehmenden allgemeinen Wirrwarr trage "principaliter der religiöse Zwiespalt Schuld", der die Gemüther verbittere und die Stände des Reiches ,je länger je mehr aus einander' treibe. Man habe seit vielen Jahren den protestirenden Ständen zu viel nachgesehen und das Häuflein der Katholischen so lange gedrückt, bis diese zur Männlichkeit etwelchermaßen sich aufgerafft' und nun mindest Herren in ihrem Lande sein wollen, gleichwie auch die Stände des andern Theils in ihren Landen sich Nichts wollen einsprechen lassen in Sachen

<sup>1</sup> Komp, Fürstabt Balthasar 187—208. 288—299. Erst nach sechsundzwanzig Jahren gelangte ber Abt wieber zu seinem rechtmäßigen Besitz.

der Religion's. Wie die Protestirenden unter Berufung auf den Religions= frieden keine zwiespältige Religion unter den Ihrigen zu dulden gesonnen seien, alles Katholische "gar für Abgötterei und Teufelswerk" ausgäben, so hätten die katholischen Stände ebenmäßig für jeto und zukünftig beschlossen, mit der durch den Religionsfrieden ihnen zustehenden Freiheit bei ihren Untergebenen und Zugewandten keine andere Religion als die katholische zu dulden und aller Widersetzlichkeit und Meuterei der Unterthanen, worauf das ganze Wesen hinauslaufe, mit hochnöthiger Strenge zu begegnen'. Nachdem , die Katholischen so lange geschlafen und mit allem Stillsitzen und Nachgeben schier Nichts er= langt, als daß man zu ihrer Verdrückung und endlichem Untergang immer neue Funde und Ansinnen aufstelle', wäre es ,wohl endlich an der Zeit aufzuwachen und zum wenigsten zu retten, was noch an Ueberbleibseln in ihren Händen' sei 1. Der Cölner Erzbischof Salentin von Jsenburg, welcher lange Jahre mit den Protestanten auf freundlichem Fuße gestanden, sprach sich in Regensburg für unbedingte Zurückweisung ihrer Forderungen aus und hatte die Führung der Katholiken übernommen 2.

Den Bemühungen des Herzogs Albrecht von Bapern hatten letztere vorzugsweise zu verdanken, daß Kurfürst August von Sachsen eine versöhnliche Stellung einnahm, an den protestantischen Forderungen sich nicht betheiligte, vielmehr beschloß, die Sache solle deim Religionsfrieden beruhen bleiben'. Er erklärte dem Herzog Albrecht, der ihm nach Eröffnung des Reichstags in Dresden einen Besuch abstattete: "Wann Ihre Majestät nur stark halten, so werde man es wohl bei dem nächsten bleiben lassen.'3 Er gestand die Versbindlichkeit des geistlichen Vorbehaltes ausdrücklich zu und ließ durch seine Gesandten den protestantischen Ständen in Regensburg eröffnen: die Aufshedung desselben widerspreche dem Religionsfrieden. Gleich versöhnlich benahm sich der Kurfürst von Brandenburg. Die beiden lutherischen Kurfürsten wollten ohne weitere Bedingungen die hochnöthige Türkenhülse' geleistet wissen. Selbst angenommen, schrieb August, der Religionsfriede werde zerrissen, sollten darum die Stände der kaiserlichen Majestät wider den Türken nicht helsen, und geschehen lassen, daß Einer nach dem Andern gefressen werde?'

"Der Einmüthigkeit unter den Katholischen, die wir wie Ein Mann gegen die Anschläge von Kurpfalz und seinem calvinischen Anhang von Anfang an zusammengestanden<sup>5</sup>, und den lutherischen Kurfürsten von Sachsen und Branden=

<sup>1 \*</sup> Kurmainzischer Bericht vom Tage zu Regensburg 1576, aus dem Nachlasse Habel's von Böhmer mitgetheilt. — Berichte Morone's aus Regensburg vom 19. Juni und 4. Juli 1576 bei Theiner 2, 524—525.

<sup>2</sup> Morone's Bericht vom 13. Juli 1576 bei Theiner 2, 525.

<sup>3</sup> v. Aretin, Maximisian 213—215.

<sup>\*</sup> Kludhohn, Briefe 2, 965. 967. Ritter, August von Sachsen 360.

<sup>5</sup> Schon am 4. Juli 1576 schrieb Morone über bie Katholiken: "Tutti perd, si

burg, die genugsam merkten, zu welchem Wirrsal und Zerrüttung die calvinischen Praktiken hinausführen, haben wir es, heißt es in einem kurmainzischen Bericht über den Reichstag zumeist zu verdanken, daß selbige Anschläge und Praktiken für dießmal noch abgeschlagen sind. '1

Der Kaiser erlebte noch die Freude, daß ihm, zu wenigst auf dem Papier', sechzig Kömermonate, in sechs Jahren zahlbar, zur Hülfe gegen die Türken bewilligt wurden. Mit der "wirklichen Entrichtung' der Steuer blieb es "dann aller Dinge bei gar vielen Ständen bei der alten Gewohnheit platter Versäumniß'. Sogar die Stadt Frankfurt am Main, von der man bei früheren Verwilligungen gerühmt hatte, "man verspüre bei dem Kathe vor vielen Anderen gebührliche rechtzeitige Erlegung der Reichsgelder', hatte im September des folgenden Jahres noch keinen Heller bezahlt<sup>2</sup>.

Als die Stände am 12. October bei Verlesung des Reichsabschiedes zusammen waren, kam ihnen die Kunde vom Tode des Kaisers.

Nachdem die Aerzte alle Hoffnung auf Genesung Maximilian's aufgegeben, "erschien die Kaiserin am 6. October", meldete der am Wiener Hose beglaubigte spanische Gesandte nach Madrid, am Bette des Kranken, ausgerüstet mit dem Muthe der Religion. Sie warf sich vor ihm auf die Kniee und bat ihn unter heißen Thränen, daß er doch einen Diener der katholischen Kirche berufen möchte, in dessen Weisheit und Frömmigkeit er Vertrauen Der Kaiser antwortete: sein Prediger sei im Himmel. Ganz recht, versetzte die Kaiserin, aber der himmlische Prediger habe zur Pflege für das Heil der Seelen seine Diener hienieden bestellt. Noch einmal flehe sie ihn an, in sich zu gehen und zu beichten und den Leib des Herrn zu empfangen. Der Kaiser erwiderte: es sei schon gut, er werde darüber nachdenken. Mehr konnte die Raiserin nicht erwirken. Alle ihre weiteren Bemühungen blieben ohne Erfolg.' Gleich erfolglos waren die Zureden des Cardinallegaten Morone. Auch die Herzogin von Bayern, die Schwester Maximilian's, stellte am 10. October zeinen vergeblichen Versuch an, ihrem Bruder die Augen über seinen gefährlichen Zustand zu öffnen, und ihn zu mahnen, in den Armen der Religion sein Heil zu suchen. Der Kaiser fertigte sie mit allgemeinen Redensarten und Vertröstungen ab, und wurde zuletzt so gereizt, daß er weder die Kaiserin noch die Herzogin länger um sich dulden wollte'. Erst in der Nacht vor seinem Tode ließ er seinen Hofcaplan, den Bischof von Neustadt, vor sich und antwortete mit "Ja" auf die Fragen: ob er seine Sünden bereue und auf Vergebung hoffe, und ob er glaube und für wahr halte,

mostrano unitissimi a non voler consentire a queste loro essorbitantissimi petitioni. Theiner 2, 525.

<sup>1</sup> In bem S. 461 Note 1 angeführten Bericht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kammergerichtliche Citationen und Ladungen an den Rath vom 5. September 1577, im Frankfurter Archiv, Kaiserschreiben 15 fol. 10, 11.

was die Kirche seit den Tagen der Apostel gelehrt habe, und ob er in diesem Glauben sterben wolle? <sup>1</sup> "Im Vertrauen sollst Du wissen, schrieb der Herzog Albrecht von Bayern am 5. November 1576 an den Kurfürsten August von Sachsen, "daß Se. Majestät, wie ich von meiner Gemahlin verstehe, sich in ihrem letzten Ende gehalten, wie im Leben zuvor, also daß Niemand eigentlich wissen möge, ob Ihre Majestät katholisch oder confessionistisch sei, hat sich auch weder auf die eine noch die andere Meinung erklärt, sondern er ist ohne ein wenig Redens verschieden. <sup>2</sup>

Maximilian hinterließ seinem vierundzwanzigjährigen Sohne Rudolf das Reich in tiefster Zerrüttung. Seine schwankende und zweideutige Haltung in Sachen der Religion und seine davon unzertrennliche Doppelzüngigkeit hatten den Kaiser bei den Katholiken wie bei den Protestanten "gleichmäßig verbächtig gemacht": er ist, berichtete der venetianische Botschafter Giovanni Correro im Jahre 1574, weder viel geliebt, noch gefürchtet, und deßhalb wird ihm wenig Gehorsam geleistet 3. Während des Regensburger Reichstages besorgte der braunschweigische Kanzler Mußeltin, man werde bald "den französischen Krieg in deutschen Landen haben". "Wir haben," fügte er seinem Bericht über den Tod Maximilian's hinzu, "einen jungen unansehnlichen König."

Rudolf II. war seiner Aufgabe keineswegs gewachsen. Der König zeigt mit Bescheidenheit', schrieb der Kuntius Delsino zur Zeit des Regensburger Wahltages, daß er unfähig ist, die so schwere Last der Regierung zu tragen's. Er besaß große Talente und Kenntnisse, sprach sechs Sprachen, war vielbewandert in den mathematischen und physischen Wissenschaften, liebte die Künste und sammelte Kunstschäe aller Art, zog Gelehrte des höchsten Ruses und Berdienstes an seinen Hof. Aber sein Character war schwach und unentschlossen, argwöhnisch und mißtrauisch, seine melancholische Gemüthsanlage steigerte sich bald zu einer krankhaften Thatenlosigkeit. Der Kaiser beschäftigt sich, sagte man, als ein Astronom mit den Harmonien der himmlischen Gestirne, aber den Disharmonien der irdischen Dinge geht er aus dem Wege, hat Furcht vor allen Regierungshandlungen, traut, wie es scheint, seinem eigenen Urtheile nicht'. Kudolf zist ein frommer guter Herr, der, wie mich dünkt, gern recht thäte', äußerte sich Herzog Albrecht von Bayern kurz nach dem Regierungsantritt des Kaisers, "nachdem er aber wenig bei den Ge-

<sup>1</sup> b'Almazan's Bericht vom 13. October 1576 bei Koch, Quellen 2, 101—107.

<sup>2</sup> Weber, Des Kurfürsten August Verhandlungen 337. Bergl. S. 338.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> bei Alberi, Ser. 1, vol. 5, 170. <sup>4</sup> bei Schmidt=Phiselbek 2, 101. 123.

<sup>5</sup> bei Theiner 2, 463.

schäften gewesen und sonderlich in staatlichen Dingen wenig erfahren, so ist er etwas ängstlich und dependirt doch ganz und gar von den alten geheimen Räthen', von welchen mehrere den kirchlichen Neuerungen zugethan waren. Dagegen berichtete gleichzeitig, am 18. October 1576, Hubert Languet aus Regensburg dem Aurfürsten August von Sachsen, der neue Kaiser scheine sich nur der päpstlichen Räthe zu bedienen: Viele fangen an zu fürchten, daß große Aenderungen in der Religion bevorstehen, nicht allein in Oesterreich, Ungarn und Böhmen, sondern auch im Reich'.

"Papistischer Tyrannei" wurde Rudolf II. zunächst beschuldigt wegen einiger Maßnahmen gegen protestantische Ausschreitungen in Oesterreich.

<sup>1</sup> v. Aretin, Maximilian 221.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epist. secretae 1 b, 242.

## IX. Protestantische Ausschreitungen in Gesterreich und protestautische Berichte über die dortigen religiös-sittlichen Volkszustände.

Um die verwirrten Zustände ihres Kirchenwesens 1 zu ordnen, hatten die Herren und Ritter unter und ob der Enns im Jahre 1572 an Martin Chemnitz die flehentliche Bitte gerichtet: er möge sich ihrer Kirchen erbarmen und wenigstens auf ein Jahr die Stelle eines Superintendenten übernehmen. Chemnitz erklärte sich hierzu bereit, machte aber sein Kommen abhängig von der Annahme einer dogmatischen Vorlage, welche weder den Ständen noch den Prädikanten gefallen wollte. Im Jahre 1574 wandten sich erstere um Hülfe an David Chyträus, der ihnen schon früher treue Dienste geleistet 2 und auch jetzt wieder aufrichtigen, ernsten Willens bemüht war, die schier unheilbar gewordenen kirchlichen Schäden zu heben'. Bei einer Verhandlung mit einigen ständischen Deputationen und Theologen wurde für nothwendig erkannt, daß Niemand in Zukunft als Prediger angestellt werden sollte, welcher von dem noch zu ernennenden Superintendenten nicht für orthodox befunden würde und sich nicht zur Haltung der Agende verpflichten wolle; den Prädikanten sei einzubinden, sich aller unnöthigen Disputationen zu ent= Chyträus sprach sich aber von vornherein dahin aus: bei der vor= handenen Gesetlosigkeit, da jeder Prediger in seiner Kirche Papst und Kaiser sein wolle, werde es schwer halten, diese Vorschläge wirklich durchzuführen. Die Abhaltung einer Synode sei dringendes Bedürfniß, jedoch unausführbar wegen der vielen unruhigen, aufgeblasenen, eigenfinnigen, vermessenen Gesellen, welchen Nichts, was nicht nach ihrem Kopfe' gehe, genehm sei. Juli 1574 zusammenberufener Convent von Predigern führte zu noch größerer Erbitterung und Zwietracht und bewahrheitete von Neuem, was Kaiser Maximilian gegen Chyträus geäußert: "Ich sehe, daß täglich neue Spaltungen entstehen, und daß die Lehrzwiste in eurer Kirche durch die Colloquien derart zunehmen, daß man an aller Heilung verzweifeln muß. 3 Jeder Prädikant in Oesterreich, schrieb Polycarpus Leiser, Pfarrer von Göllersdorf, aus langer Erfahrung, ,schreie und predige wider seinen Nachbarn auf öffentlicher Kanzel,

<sup>1</sup> Bergl. oben S. 420. 2 Bergl. oben S. 422.

<sup>3</sup> Vergl. Wiebemann 1, 382—387.

scalire seine Herrschaft auf das Allerunglimpflichste, schelte und schmähe seine Zuhörer, wenn sie nicht nach seinem Kopfe sich fügen wollten'.

Einig waren die Prädikanten nur in ihrem Hasse gegen die katholische Kirche und in den heftigsten Schimpfreden gegen Alles, was den Katholiken ehrwürdig war. Was Maximilian den Ständen bewilligt hatte, war, nach ihrem eigenen Geständnisse, "viel mehr, als irgend ein protestantischer Landes= herr in seinem Gebiete den Katholiken zugestand'. Aber damit nicht zufrieden, tobten die Prädikanten über "unmenschlichen Druck", weil man im Lande überhaupt noch die papistische Abgötterei' gestatte. Obgleich der Kaiser wieder= holt den Entschluß geäußert, die freie Ausübung der protestantischen Religion nicht auf landesfürstliche Städte und Märkte sich erstrecken zu lassen, so hatte er doch stillschweigend nachgesehen, daß im ständischen Landhause zu Wien eine protestantische Capelle errichtet worden. "Bon nun aber gab es' in Wien ,der Conventikel in Menge'. "Bei dem goldenen Engel, wo Graf Niclas Salm wohnt,' schrieb Hofrath Eder, "geschehen täglich lärmende Vorträge. Auch soll dort schon die Messe nach der neuen Agende gehalten worden sein. Die Bürger nehmen Theil an diesen Vorträgen. 2 Der Prädikant Lorenz Becher, ein Flacianer, ließ sich im Jahre 1574 im ständischen Landhause auf der Kanzel vernehmen: Rom sei Babylon; der Papst verlange Anbetung; er verbiete den ehelichen Stand, als ob dieser an sich selbst Sünde und unrein sei; in den Decretalen stehe, wenn schon der Papst viel tausend Seelen in den Abgrund der Hölle führe, so dürfe Niemand fragen, warum er das thue; er schmähe und schände die ordentliche Obrigkeit. Darum solle "Jedermann sich hüten vor dem Papst und seinem Gespenst als dem leidigen Teufel selbst und dem Papstthum als dem Antichristenthum, und daselbst nicht mehr die Kinder taufen lassen, keinen Papisten zu Grab geleiten, zu Gevatter bitten, zu Gaft laden, in Summa ganz und gar keine Gemeinschaft mit ihnen haben, vielmehr sich absondern und wider sie bitten's. Heftiger noch ,donnerte' im ständischen Landhause der flacianische Prädikant Josua Opit, wie er denn, sagt sein Lobredner Michael Eichler, "mit solcher Weise von Gott zugerichtet war wider Papst, Jesuiten, Mönche, Pfaffen, Nonnen und allen Gräuel des Papstthums, auch alles gottlose Wesen und alle Untugend der Menschen' Seine Zuhörer, bisweilen achttausend an der Zahl, sammelten sich aus allen Volksklassen, zuwider der kaiserlichen Bestimmung, daß der protestantische Gottesdienst nur für die anwesenden Mitglieder der Landstände gehalten werden sollte. Viele aus seinen Zuhörern ließen sich durch seine Ausfälle auf die Andersgläubigen dergestalt erhitzen und verbittern, daß sie, wann und so oft sie von seiner Predigt gingen, Lust gehabt, die Päpstischen, welche

<sup>1</sup> Raupach, Erläutertes evangelisches Desterreich 1, Beilagen 149—150.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wiebemann 2, 138. 206—207. <sup>3</sup> Wiebemann 2, 139—141.

. 4.

er jederzeit als Abgötterer verdammt und dem Teufel ergeben, mit blutigen Händen zu zerreißen'.

Solcher ,lärmenden, friedhässigen Prädikanten wie Becher und Opig' gab es viele in Oesterreich. So erklärte zum Beispiel der Pfarrer von Langenlois seinen Zuhörern: Der Papst und sein Anhang seien in Summa teuflisch; die Messe sei des Teufels Gespenst; teuflisch sei es, das Sacrament unter Einer Gestalt zu nehmen, "wie Ratten und Mäuse, die essen allein und trinken nicht". Der Prädikant in Hadres hatte für alle seine Predigten ein einziges Thema: sämmtliche Katholiken sind Teufel; wer Messe höre und beichte und an den Ceremonien hange, habe sich dem Teufel ergeben, der Bischof sei der Oberteusel, man müsse sie alle erstechen.

Ich habe in vielen Predigten in den österreichischen Landen, bekannte der Prädikant Georg Pfinzing im Juli 1576, "Wunders gehört aus dem Munde solcher, die das Evangelium verkünden wollen: das Schimpfen, Fluchen, Vermaledeien der Papisten, so unflätig und säuisch, als man nur in gemeinen Tabernen hören kann, ist so zu sagen die einzige Speis, so sie dem Volke vorsetzen. Vornehmlich sind die vielen Winkelprediger, so in Städten und Dörfern umherziehen, Flacianer, Spangenbergisten, Osiandristen und wie sie sich Namen beilegen, welche das liebe Evangelium durch ihr unersättliches Schelten und Holhippen und ihren losen Wandel und unehrbarlich Wesen in Schimpf und Verruf bringen und den Arm der Obrigkeit zum Einschreiten herausfordern.', Man hat gut schelten auf die Papisten, man sollt zubörderst erschrecken über so viel Abscheuliches, das von vielen Predigern, die sich reiner Lehre rühmen, in die Ohren des Volkes dringt.'3 Aus Pirawart zum Bei= spiel wurde gemeldet: "Der Pfarrer und sein Weib betrinken sich, raufen und schlagen sich, so daß zu besorgen, sie erstechen einander; das Volk geht um= her wie das Vieh.' Der Rath von Weissenkirchen beschwerte sich im Jahre 1576 über den Prädikanten Matthäus Rueff: derselbe lebe mit seiner ganzen Familie ,ärgerlich, mit übermäßigem Trinken, Tanzen, Saitenspiel; der Vater führe die Töchter zum feilen Wein in die Gesellschaft frecher, junger Gesellen, die Mutter feile ihre Töchter um einen Thaler an'. Ueber den Zustand der Gemeinde heißt es in einem Rathserlaß vom Jahre 1577 unter Anderm: "Lästern, teuflischer Aberglaube, Verachtung der Predigt und der Sacramente, Zank, Groll, Feindschaft, Spielen, Fressen, Saufen, Ehebruch, Kuppelei nehme Ueberhand.'4

¹ Raupach, Erläutertes evangelisches Desterreich 1, 285. Vergl. Eber, Warnungs= schrift an ben vierten Stanb ber Stäbte und Märkte in Desterreich 50 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wiebemann 3, 119. 154. Bergl. 136. 146. 150 u. s. w.

<sup>3</sup> Von den wahren Feinden des Evangeliums (1576) & 3. H 2.

<sup>4</sup> Wiebemann 3, 15-16. 133. 338-339.

Der Prädikant Andreas Lang, zuerst in Chemnit, dann in Colley in Kärnthen, dann in Klagenfurt, zulett zu Wülfferstorf in Desterreich angestellt, sprach im Jahre 1576 seinen Verdruß darüber aus, daß das protestantisirte Volk die früheren bürgerlichen und sittlichen Zustände in Vergleich mit den dermaligen hochpreise. Die so urtheilen, sagte er, seien ,Weltkinder'. ,Wenn jezund die Weltkinder zurücksehen auf unsere Vorältern, so preisen sie dieselben selig, darum daß zu ihrer Zeit Wein, Getreide, Fleisch, Fisch und allerlei leibliche Nothdurft genug und überflüssig für ein geringes Geld ist zu überkommen gewesen,' und nicht allein dieses, sondern auch, daß "die Leute fromm, aufrichtig, dienstfertig, freundlich, friedlich, nicht wie jezund tückisch, verschmitt und verschlagen gewesen'. "Dagegen klagen sie über die gegenwärtige Zeit, daß alle Creaturen abnehmen, alle Dinge theuerer und die Leute nur ärger werden. Halten uns derwegen zu dieser Zeit für unselige Leute und geben endlich Alles dem lieben Evangelium schuld, fagen, seit dasselbige sei aufgekommen, sei es nie gut gewesen, und werde noch immerdar von Tag. zu Tag nur ärger.' Daß die Klagen begründet, läugnete Lang keineswegs. "Es geht leider," gestand er, ,jett so zu, daß der meiste Theil bei der reinen Lehre Gottes Wortes nur ärger wird. 1

Unter Rudolf II. blieb ,in Sachen des Glaubens Alles Anfangs beim Alten'. Aber das Toben der flacianischen Kanzeldemagogen gegen die "papi= stischen Abgötterer und Gotteslästerer' führte zu solchen Ausschreitungen im Volk, daß ernste Maßregeln nothwendig wurden. In Wien selbst verläfterte im Jahre 1577 ein Adelicher während des Gottesdienstes in der St. Stephans= kirche den dienstthuenden Priefter, brauchte die gemeinsten Schimpfworte gegen die betenden Frauen und zückte seinen Dolch gegen einen Bürger; zwei anwesende Hatschiere unterstützten ihn in diesem Gebahren und wollten den Dechanten mit bloßer Wehre anfallen?. Im folgenden Jahre entstand bei der Frohnleichnamsprocession, an welcher der Kaiser, die Erzherzoge Ernst und Maximilian und Herzog Ferdinand von Bayern sich betheiligten, ein so drohender Volksauflauf, daß die Feier unterbrochen werden mußte. In Folge dessen wurde der Prädikant Opit, dem ,die Verbitterung der Gemüther und die Verkleinerung der Obrigkeit' am meisten zur Last siel, mit zwei seiner Gehülfen aus Wien geschafft. Diese Maßregel wurde als eine gräuliche papistische Tyrannei' im ganzen Reiche bekannt gemacht. Den heftigsten, bis zu einem offenen Aufstand führenden Widerwillen erregte der vom Kaiser zum Statthalter von Oesterreich ernannte Erzherzog Ernst, welcher nicht gewillt war, den Protestanten ,ein Mehreres zu gestatten, als ihnen durch Maximilian's Concession und Assecuration zu Theile geworden'. Was sie ,darüber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lang, Bon ber Seligkeit (Frankfurt a. M. 1576) Vorrebe A <sup>2</sup>, S. 223. 258. 260.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wiebemann 2, 164—165. <sup>3</sup> v. Aretin 222—223. Wiebemann 2, 207—208.

hinaus sich wider Recht angemaßt und zugeeignet', sollte hinfüro abgeschafft werden'. Den zwei Ständen wurde untersagt, ,andere als ihre eigenen Unter= thanen zum lutherischen Exercitium zuzulassen', den landesfürstlichen Städten und Märkten strenge befohlen, den sutherischen Gottesdienst einzustellen, die Prädikanten zu entfernen und zur katholischen Religion zurückzukehren. Als die Städte und Märkte gegen diesen Befehl dem Erzherzog eine Bittschrift einreichten und die zwei Stände um ihre Vermittlung anriefen, erfolgte im Januar 1579 der Bescheid: Raiser Maximilian habe seinen Städten die Zulassung zur Augsburgischen Confession beständig abgeschlagen und die Intercession der zwei Stände stets zurückgewiesen. Das jetzige Eingreifen der Regierung hätten die Städte sich selbst zuzuschreiben, denn sie hätten sich nicht damit begnügt, bei der heimlichen Anerkennung und Annahme ihres Glaubens unangefochten zu bleiben, sondern stets weiter um sich gegriffen, das neue Religions-Exercitium öffentlich angerichtet, katholische Priester verjagt, lutherische Prediger angenommen, die Beneficien an sich gerissen und zum evangelischen Glauben verwendet und einen offenbaren Eingriff in das Amt des geiftlichen Standes gethan.

In demselben Jahre 1579 wurde eine neue Schulordnung für Oesterzeich erlassen, welche bestimmte, daß nur katholische Lehrer angestellt, nur katholische Bücher zum Unterricht gebraucht werden sollten. Die Zöglinge sollten alle Sonn= und Festtage in die Predigt und Messe geführt und zur Besobachtung der Fasten angehalten, die Lehrer vor ihrer Anstellung von dem Official zu Wien und dem Dekan der theologischen Facultät gehörig geprüft und dem Magistrat präsentirt, die Schulen zweimal des Jahres von den dazu verordneten Oberschulmeistern visitirt, über deren Zustand Bericht erstattet werden. Aus den Buchläden seien alle schädlichen und verdächtigen Bücher zu entfernen.

Das entschlossene Vorgehen der Regierung ermuthigte auch den bisher ,unterdrückten und furchtsamen Prälatenstand'. Als die anderen Stände auf dem Landtage vom Jahre 1580 keine Steuern zur Hülfe gegen die Türken bewilligen wollten, wenn sie nicht zuvor vom Kaiser einen gnädigen Bescheid bezüglich freier Religionsübung erhalten, protestirten die Prälaten gegen die Verschleppung der landesherrlichen Propositionen unter dem Vorwande einer Religionsbesprechung: die Noth gegen den Erbseind dulde nicht, dieser Zeit viel von der Religion zu disputiren. "Zudem wird die Religion," sagten sie, zeit viel von der Religion zu disputiren. "Zudem wird die Religion," sagten sie, zeit wiel dahin gezogen, daß es nicht mehr ein gemeines Werk, sondern eine hochschliche und verderbliche Absonderung und Zertrennung der löblichen Stände daraus geworden, da einer diese, der andere jene, und der dritte, vierte oder fünste aber eine andere Religion zu haben vermeint, so bisher in viel Jahren zu keiner Vergleichung noch gebührenden Einigkeit konnte gebracht werden. Solle es aber je ein gemeines Werk sein, so müßte an anderen

Orten, auch zu anderen Zeiten und mit einer andern Ordnung davon gehandelt, dabei auch die Katholischen mit ihrer Nothdurft vernommen, gehört und nicht also schimpflich davon abgeschafft werden, als hätte es ein solches Ansehen, daß man nur einen Theil vernehmen und den andern ohne Erkenntinis nicht allein unterdrücken, sondern auch verdammen solle.' Ihre geistlicke Lehenschaft werde zum Höchsten geschmälert, ihre Unterthanen würden hin und wieder gegen Gewissen und Pflicht zu fremden Religionen gedrungen, die Besucher des katholischen Gottesdienstes als Uebelthäter gestraft, aus ihren Häusern und Gütern vertrieben. Dazu werden unter dem Schein der kaiserlichen Concession allerhand sectivische Prädikanten in das Land gebracht, die nicht einer, sondern mancherlei Religion sind, auch den Prälaten an ihren Ehren auf das Schändlichste nachreden und ihre Unterthanen mit mancherlei gräulichen Irrthümern und Retzereien beschweren. Daher vor Gott im Himmel zu erbarmen, daß eine solche babhlonische Consussion eine Religion solle genannt und unter Christen gestattet werden.

Um der allgemeinen "Confusion", die Niemand in Abrede stellen konnte, ein Ende zu machen, beriefen die zwei protestantischen Stände den Rostoder Theologen Lucas Backmeister: er sollte eine Visitation der Kirchen des ganzen Landes vornehmen und für die Ausgleichung der flacianischen Streitigkeiten thätig sein. Von Seiten der Regierung trat dem Unternehmen nicht das geringste Hinderniß entgegen. Erzherzog Ernst, der nähern Bericht erforderte, gab sich zufrieden durch die Erklärung: die Visitation habe keinen andern Zweck, als in den Kirchen der beiden Stände ein rechtschaffenes Regiment, Disciplin und Einigkeit herzustellen.

Die Hindernisse kamen von anderer Seite.

Gleich auf einigen vorberathenden, seit März 1580 in Gegenwart Badmeister's auf dem Schlosse Horn abgehaltenen Conventen kam es über Lehre und Ceremonien zu solchen Mißhelligkeiten, daß Backmeister schon vor Beginn der Visitation den Ständen melden ließ: "Wenn ich nicht diese betrübte und ohnehin verwirrte Kirche verschonte, würde ich um meinen Abschied bitten.' Elf flacianische Prediger überreichten den in Horn Versammelten eine Schrist, worin sie allen "Paxpropheten" Gottes schreckliche Strafen ankündigten: die wahre Kirche auf Erden dürfe keinen Frieden haben; der Mensch sei von Natur ein Schlangensamen und Sündenklump.

Die Visitation ,deckte überaus traurige Zustände auf'. Die Mehrzahl der Prädikanten wurde als geradezu unwissend befunden; einige hatten die Augsburgische Confession nie gesehen, geschweige gelesen und studirt; einige konnten nicht einmal die Symbola hersagen; viele erschienen gar nicht; andere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wiebemann 1, 388—392 und 2, 213—214.

<sup>2</sup> Raupach, Erläutertes evangel. Desterreich 2, 13.

widersetzten sich förmlich den Visitatoren. Da die Kirchenpatrone das Kirchengut und die Stiftungen eingezogen, so waren Pfarrhöfe und Schulhäuser dem Untergange nahe, die Schulen gänzlich verfallen 1.

Auf dem ersten vorberathenden Convente in Horn war die Anstellung eines Superintendenten und eines Kirchenrathes beantragt worden, damit der Wagen Israel, wenn er schon im Schlamme tief stecket, herausgeführt werden könnte'. Weil Backmeister selbst die Stelle eines Superintendenten nicht annehmen wollte, so übertrugen die Stände dieselbe im Jahre 1582 dem Theo-logen Conrad Becker aus Braunschweig, der aber in Kurzem wieder in die Heimath zurückehrte. Auf ein geordnetes protestantisches Kirchenregiment war in Oesterreich kaum noch zu hossen.

Die Flacianer, von einem Theil der Stände unterstützt, behielten die Oberhand und fuhren fort, in ihren Predigten und Schriften unaushörlich alle Gegner: Papisten, Sacramentirer, falsche Lutheristen und Paxbrüder, zu schmähen. Fast jede Pfarrei stand gegen die andere in ossener Fehde. Denn auch unter den Flacianern selbst waren die ärgerlichsten Streitigkeiten auszgebrochen. Einige derselben verstärkten die Lehre ihres Meisters durch die Sätze: die Erbsünde ist von Gott und dem Teusel, der Teusel ist der Schöpfer der Seelen, schwangere Weiber tragen den leibhaftigen Teusel, denn der gefallene und nicht wiedergeborene Mensch ist ein Geschöpf des Satans. Diezienigen, welche "aus Rücksicht auf das Volk solk solche Dinge nicht stetig auf der Kanzel tractiren' wollten, wurden "von den Unerschrockenen' als "elende Feigzlinge verschrieen und weidlich in den Predigten durchgemustert und gar dem Teusel übergeben'.

Einen Hauptsturm erregte Joachim Magdeburgius, ehemals Prediger in Salzwedel, aber wegen seiner Widersetzlichkeit gegen die kirchlichen Vorschriften Joachim's II. im Jahre 1551 bei Strafe des Galgens aus Kurbrandenburg ausgewiesen. Er hatte zuerst bei Rüdiger von Starhemberg in Eserding in Oberösterreich Aufnahme gefunden, war im Jahre 1564 von dem Feld-hauptmann Hans Ruber als Prediger der deutschen Reiter in Raab angestellt worden und verkündigte dort, auch in Grasenwerth und anderwärts, mündlich und schriftlich einen "erweiterten Flacianismus". Er lehrte: Die Leiber der Christen sahren auch nach ihrem Ableben fort, die wesentliche Erbsünde zu sein; Sünde und Gottes Jorn bleiben in ihnen dis zum jüngsten Tag, Christus wird erst bei seiner Wiederkunst, durch Auserweckung und Ereneuerung der sterblichen Leiber der Gläubigen, die Erbsünde ausheben. Diese

<sup>1</sup> Raupach, Evangelisches Desterreich 3, 194 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raupach, Presbyterologia 104. Die "Substantialisten" erkannten sich bei Bezgegnungen an dem Gruß: "Gott grüße dich Erbsünde", worauf die Antwort erfolgte: "Die Erbsünde sagt dir Dank". Raupach, Erläutertes evangel. Desterreich 2, 130 Note.

Lehre fand unter den Flacianern entschiedene Anhänger, aber auch entschiedene Widersacher, und "man stritt heftiglich über das Verhältniß der verwesenen und verwesenden Leichname zur Rechtsertigung und Seligkeit'. Die eine Partei erklärte die Säße des Magdeburgius für schriftwidrige, das Leiden und Sterben Christi schändende, den Glauben aufhebende Repereien und nannte deren Anhänger: Grabsünder, Grabpropheten, todte Erbsünder, Cadaveristen, Knochenschänder, Leichnamsschänder, neue Rumpels und Poltergeister. Die andere Partei antwortete: gerade ihre Gegner verständen Nichts von der heiligen Schrift, sie seien Leichnamspreiser, Antinomer, Epicurer, Läugner der zugerechneten Gerechtigkeit Christi, Vernichter der Erbsünde<sup>1</sup>.

Nicht allein in Streitschriften und auf den Kanzeln wurde gefochten, der Kampf drang auch in das Volk ein und führte zu blutigem Hader auf den Straßen und in den Wirthshäusern. Die alten Flacianer Spangenberg, Opit und Andere, welche vermitteln wollten, wurden Thoren und Ketzer gescholten, verflucht, verbannt, in den Rachen des Satans verwiesen'. MIS ein Prädikant der schwangern Gemahlin des Rüdiger von Starhemberg das Abendmahl nicht eher reichen wollte, bis sie vor allem Volk in der Kirche bekannt, daß sie die Sünde sei und den Teufel trage, verloren die Flacianer die Gunst Rüdiger's, der lange Jahre hindurch ihr Begünstiger gewesen. Rüdiger gedachte die Prädikanten aus seinen Lehenschaften zu entfernen. Aber er kam übel an und erfuhr absonderlichen Schimpf'. Die Flacianer schalten ihn einen Thrannen, einen Verfolger driftlicher, reiner Prediger, einen Schutzherrn unreiner, papistischer, gottloser, verführerischer Heuchler, Miethlinge und Accidenzpfaffen. Rüdiger's Bruder Gundakar vertrieb die Prädikanten mit Gewalt aus seinen Besitzungen, unbekümmert um den Bann, den diese über ihn aussprachen 2. Es war ein schweres Verhängniß für die protestankischen

Unter Anderen verwandte der Theologe Christoph Jrenäus seinen ganzen Scharfinn barauf, nachzuweisen: "Die Erbsünde ist etwas Lebendiges, Bernünftiges, Berständiges und Herrschendes, wie Paulus und Lutherus bezeugen. Da nun der seellose Körper eines gläubigen Menschen todt ist, ohne Vernunft oder Verstand, auch nicht herrschet, berowegen kann er nicht die Erbsünde sein noch genannt werden." "Die Erbsünde ist, lebt und thut alle anderen Sünden, spricht Lutherus, der seellose Leib aber hat kein Leben, thut auch keine Sünde, kann darum nicht die Erdsünde sein." Er verzglich den todten Körper mit einem zerstörten Raubschloß. Ein solches, sagte er, zist nicht mehr ein Raubschloß, sondern nur ein Steinhausen, und weil es ein Raubschloß gewesen und daß man hinfürder nicht mehr daraus raube, darum ist es zerstört und über einen Hausen geworsen worden. Bon dem neuen Dogmate der todten Erbsünder und der seelig im Herrn verstordenen Leichnamsschender (1583) U. 3. U. 4. G. d. Bergl. E. 4. Die Schrift des Frenäus wurde am 25. März 1583 von Christianus Gerhardi, Erul, in einer lateinischen Elegie besungen. H.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber das Treiben der Flacianer vergl. Raupach, Erläutertes evangel. Desterreich 2, 130 Note; 3, 49 fll. Zwiefache Zugabe 25 fll. Presbyterologia 109. Die neuen

Stände, daß sie sich genöthigt sahen, die Hülfe des Erzherzogs Ernst in Anspruch zu nehmen, um sich der lange Jahre von ihnen geförderten Flacianer, welche sie nunmehr als "giftige Secte" bezeichneten, zu entledigen <sup>1</sup>.

Raiserliche Befehle auch in weltlichen Dingen fanden keinen Gehorsam. Als Rudolf die Einführung des vom Papste Gregor XIII. verbesserten Ka=' lenders für seine Erblande vorgeschrieben, entstand auf protestantischen Kanzeln ein neues heftiges Toben und Schelten'. Sieben niederösterreichische Prädi= kanten setzten im Jahre 1585 in einer eigenen Schrift die Gründe ausein= ander, weßhalb sie diesen ,verfluchten Kalender', diesen ,scheußlichen Drachen= schwanz' nicht annehmen könnten. Der Papst, sagten sie, sei ,der geoffen= barte überwiesene Antichrist', und wer sich irgendwie mit dessen Kalender ein= lasse, mache sich der gräulichsten Undankbarkeit gegen Gott den Herrn schuldig. Wenn der Kaiser oder eine andere weltliche Obrigkeit den Kalender bewillige, so heiße das ,dem leidigen Antichrist hoffieren'. Solcher Gräuel dürfe kein Christ sich theilhaft machen, eingedenk der schrecklichen Drohung in der Apocalypse, daß "Diejenigen, so etwas von des Antichristes Weise und Malzeichen an ihre Hand oder Stirne nehmen, gequält werden sollen mit Feuer und Schwefel für den heiligen Engeln und für das Lamm'. "Könnten wir doch dem Papst oder Teufel, denn es ist ein Ding, nicht gehorchen, wenn er uns gebiete, das Vater Unser zu beten oder das Sacrament in beiderlei Gestalten zu empfahen oder etwas Anderes zu thun, das recht wäre.' "Es ist so wenig möglich, von dem Papste den Kalender in der Kirche anzunehmen und dabei ein Christ zu sein, ob er gleich in eigener Person uns denselben zu halten nicht gebeut, sondern Andere es thun, als wenig einer vom Teufel Etwas könnte annehmen und dabei ein Christ sein, wie Doctor Luther in einem eigenen Buche beweiset: wer dem Papste gehorsam ist, der kann nicht selig werden; wer aber will selig werden, der meide, fliehe und verdamme den "Papst wie den Teufel selbst': in diesen Worten Luther's liege eine hohe Weisheit und Gottseligkeit. Durch Annahme des Kalenders würde man sich der ewigen Verdammniß schuldig machen 2.

Unter dem Bolke ging Alles aus Rand und Band'. Gottes Wort wird mit Füßen getreten,' klagten Prädikanten in einer Schrift an die protestantischen Stände, die Sacramente werden verachtet, gräuliche Sünden: Chebruch, Wucher, Unterdrückung und Aussaugung des armen Mannes und der Unterthanen, nehmen von Tag zu Tag zu, daß es schier höher nicht kommen kann'; von den adelichen Herren komme mancher im ganzen Jahr kaum einmal oder zweimal zur Predigt. Der protestantische Adel in Oesterreich, äußerte sich

Propheten und flacianischen Schwärmer aus ihren Predigen und Famoßschriften gezeichnet (1584) S. 13. 27—35. Wiebemann 1, 392—428.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wiebemann 1, 426—427. <sup>2</sup> Wiebemann 1, 438—456.

<sup>3</sup> Raupach, Erläutertes evangel. Desterreich 3, 70 fll.

Polycarpus Leiser im Jahre 1580, sei durch offene oder geheime Feindschaft unter sich zerspalten und selbst im Bekenntnisse ungleich, dem Trunk und der Wollust ergeben. "Ach, welche Klagen über ihre Unmäßigkeit und ihr auß-schweisendes Leben könnte ich hier vorbringen; sie geben unsere Keligion den Gegnern zum Gespötte preiß." "Das außschweisende Leben und die Auflösung aller sittlichen Zucht wird unß," schrieb der Prädikant Hofmar in Horn an Leiser, "das türkische Joch oder gänzlichen Untergang zuziehen."

Alles ist unter den Evangelischen unstät und wild geworden, und gehen die Prädikanten mehren Theil mit bösem Exempel allen voran.' Rechtschaffene Prediger könne man, berichtete David Schweizer, Prädikant zu Schöngraben, in Oesterreich nicht bekommen, "allein etwa Vollsäuser, Greiner und Balger, die gar Nichts können, oder aber lose umschwärmende Flacianer, die Leute zu betrügen.' Nicht übertrieben war demnach die Behauptung der katholischen Stände: Die evangelischen Stände haben keine Prediger, welche die Lehre der Augsburgischen Confession lauter und rein vortragen; sie nehmen schwärmerische, unruhige Leute auf, welche mit keiner lutherischen Gemeinde einig, sondern wegen gottloser Lehrsäte anderswo verjagt sind .

Unter den Protestanten selbst stiegen deßhalb Zweifel auf, ob es möglich sei, die Ausübung der Augsburgischen Confession in Oesterreich aufrecht zu erhalten. "Unsere gottlosen Prädikanten," sagte der eifrig protestantische Freiherr von Hofmann, werden es noch dahin bringen, daß wir alle Kirchen, Schulen, Kanzeln verlieren muffen.' 3m achten Jahre der Regierung Kaiser Rudolf's II. schilderte der Prädikant Haselmeyer dem Herzog Ludwig von Württemberg, mit dessen Erlaubniß er eine Stelle in Eferding angenommen, die verworrenen Zustände unter den öfterreichischen Protestanten. Die flacianischen Secten geben sich, sagte er, einander die häßlichsten und ärgsten Namen', aber gegen die Lutherischen seien sie, wie Pilatus und Herodes, Freunde, nennen uns Gottesdiebe, Seelenmörder'. In Unterösterreich ift der Schwarm dermaßen eingewurzelt, daß unter dem gemeinen Mann und unter dem Herrenstand die besten und fürnehmsten nicht wissen, wo sie daran sind. Und sonderlich, weil wir bei kaiserlicher Majestät vorhin einen breiten Fuß hatten, ist zu besorgen, es werde durch diese Spaltung das Exercitium' der Augsburgischen Confession ,wie aus Wien, also auch aus ganz Oesterreich fommen<sup>6</sup>5.

Während die Protestanten in Oesterreich sich abmühten, in ihr "schier völlig zerrissenes, unstätes Kirchenwesen, Glauben und Ceremonien zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Döllinger 2, 652. <sup>2</sup> Raupach, Zwiefache Zugabe 74.

<sup>3</sup> Raupach, Evangel. Desterreich 1, 162. 4 Hurter 3, 194.

<sup>5</sup> Raupach, Zwiefache Zugabe 29-31.

wenigsten eine kleine gewisse Ordnung zu bringen', begannen gleichzeitig auch im Reiche unter den protestantischen Fürsten und Theologen "die schon oft gemachten Unionsversuche mit neuer Araft'. Man wollte endlich einmal "ein einheitliches Lehrcorpus' als ein "evangelisches Widertheil des verdammlichen Conciliabulums von Trient' aufstellen, "eines Theils', sagte Nicolaus Selnekter, "um dem immer ärgerlicher werdenden Sittenverderbniß unter dem evangelischen Volk zu steuern, andern Theils, um brüderlich und einträchtig das abgöttische Papsithum und seine teuflischen Satelliten, die Jesuiter, sammt allem ihrem Anhang und Geschmeiß mannlich zu bekämpfen'. Hür das Lutherthum wurde es dabei von großer Bedeutung, daß auf den im October 1576 verstorbenen Aurfürsten Friedrich von der Pfalz, den langjährigen eifrigsten Diener und Förderer der calvinistischen Actionspartei, ein entschieden lutherisch gesinnter Aurfürst folgte. Durch Friedrich's Tod, schrieb August von Sachsen, haben "wahrlich die Calvinisten einen guten Stein aus dem Brett verloren'.

<sup>1</sup> Citirt in: Beiträge zur evangelischen Concordie 42-43.

<sup>2</sup> Kludhohn, Briefe 2, 1014 Note.

## X. Die Abschaffung des Calvinismus und die Wiedereinführung des Lutherthums in der Kurpfalz — protestantische Berichte über die religiös-sittlichen Bustände im Süden des Reiches.

Kurfürst Ludwig von der Pfalz, der bisherige Statthalter der Ober= pfalz, Nachfolger des Kurfürsten Friedrich III., trat im Jahre 1576 die Regie= rung an mit der offen ausgesprochenen Absicht, das Lutherthum von Neuem in seinem Lande aufzurichten 1, unbekümmert um das Testament des Baters, der ihm die Erhaltung der bisherigen Kirchenlehre und Kirchenordnung als strenge Pflicht vorgeschrieben hatte. "Jetzt werden die Wölfe," predigte der Theologe Olevian in Heidelberg, ,von Oben herab,' von der Oberpfalz, ,kom= men und die Schafe fressen.'2 Als bei dem Einzuge des neuen Kurfürsten in Amberg auch Calvinisten sich einfanden, wurden sie zurückgewiesen mit dem Bedeuten, ,ein so frommer Fürst werde durch ihre Gegenwart verunehrt'3. Alle Prädikanten, welche nicht öffentlich in der Kirche vor versammelter Gemeinde ihre bisherige Lehre widerrufen wollten, wurden schonungslos mit Weib und Kindern ausgewiesen, selbst alle Laien, welchen Glaubens immer, sollten, wenn sie nicht dem Lutherthum zufielen, schnurstracks das Land ver= lassen 4. Die Zahl der vertriebenen Prediger und Schullehrer belief sich auf fünf= bis sechshundert 5. "Die Nachfolger" der Vertriebenen, berichtete der Theologe Ursinus am 20. Juni 1577 seinem Freunde Crato, sind meistens, wie ich höre, unwissende und unsittliche Menschen, die von allen Seiten wie Geier zum Fraße hereinstürzen. Es ist dahin gekommen, daß brave Männer sich nicht um Aemter bewerben, sondern solche, die Alles weit und breit an sich reißen und verwüsten wollen: Heuchler, Schmeichler, Harpyen. 6

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pressel, Kurfürst Ludwig 5 fll. <sup>2</sup> Wundt 2, 125 Note 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wittmann 66. <sup>4</sup> Wittmann 67—68.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vergl. Wundt 2, 126—129. Die Geistlichen zu Neustadt schrieben im December 1577 an den Rath zu Schaffhausen, es seien über fünfhundert Kirchen= und Schuldiener beurlaubt worden. v. Bezold, Briefe J. Casimir's 1, 289 No. 89.

<sup>6</sup> Subhoff 426—428. Im Volk hatte ber Calvinismus wenig Anhang gefunden. Am 24. November 1577 schrieb Ursinus an einen Ungenannten: "Nobilitas, praesecti, magistratus, major pars populi sunt nobis insensi, alii neque intelligunt neque curant religionem, pars minima nobiscum gemit et ea, quae nihil potest." Bei v. Bezold 1, 221 No. 8.

Jahre 1579 erließ der Aurfürst das Decret, daß alle fürsätliche Aufwiegelung und arglistige Verführung zu verdammten Rezereien und falscher Lehre wider die Wahrheit göttlichen Wortes für malesizische Fälle sollten gehalten werden'.

Wie früher bei den Neuerungen Friedrich's III. die Klagen der Luthe= raner, so wurden jetzt die Klagen der Calvinisten laut: "Die Religions= veränderungen rauben dem Volke alle Religion.'2 Bei wiederholt angestellten Kirchenvisitationen zeigte sich nicht allein bei den Laien, fondern auch bei den Prädikanten eine fast unglaubliche Unwissenheit in religiösen Dingen und zugleich eine solche Roheit und Zuchtlosigkeit in Reden und Handlungen, daß die Protokolle darüber sich ohne Verletzung des Sittlichkeitsgefühls nicht wiedergeben lassen 8. Das Volk war in einen Zustand halb thierischer Ver= wilderung' gerathen, weil es allein Schimpfen und Vermaledeien in den Kirchen hörte und Ordnung und Gesetz vollends zu Boden lag'. In einem Vortrag an die Stände der Oberpfalz zählte der Kurfürst im Jahre 1577 unter die Ursachen, welche eine bedeutende Mehrausgabe nothwendig machten, die sich häufende Einreißung der Laster' auf, jungeachtet aller fürgenommenen Strafen, für Atung der malefizischen Personen, welche die Herrschaft von Alters her zu tragen schuldig, und für die daraufgehenden Gerichtskosten, dadurch die jährlichen Amtsgefälle merklich geschmälert werden 4. Ueber Amberg heißt es in einem officiellen Bericht vom Jahre 1581: Was für ein Wandel in der Bürgerschaft herrsche, das sehe und höre man bei Tag und Nacht, denn Tag und Nacht sitze man in den Wirths= und Branntwein= häusern; daselbst treffe man während der Predigt weit mehr Leute, als in der Kirche; Entehrung vor der Hochzeit sei gemein, bei Hochzeiten herrsche eine abscheuliche Leichtfertigkeit; der Mißbrauch des Namens Gottes sei bei den Kindern und anderm Volk derart eingerissen, daß es kein Wunder, Gott thäte die Erde auf und verschlänge solche Leute 5. In Pfalz-Zweibrücken waren dieselben Klagen schon seit lange laut geworden. "Die teuflische und unchriftliche Gotteslästerung, Flüche und Schwüre,' schrieb der dortige Pfalz= graf Wolfgang, nehmen bei Jung und Alt, Männern und Weibspersonen je länger je mehr zu.' Die Anwendung der strengsten Strafen dagegen sei dringendes Bedürfniß. Jeder, der Lästerworte rede wider Gott, als sei er nicht allmächtig, nicht gerecht, wider die allerheiligste Menschheit Christi und wider die göttlichen Sacramente, solle am Leben oder ,mit Benehmung etlicher Glieder' peinlich bestraft werden. Fluchworte und früher unerhörte Schwüre, die von wegen ihrer Gräulichkeit nicht zu erzählen', seien ,nunmehr zur Ge-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wittmann 67. <sup>2</sup> Bergl. Subhoff 426.

<sup>3</sup> sagt Wittmann, bem bie Acten vorlagen, S. 69.

<sup>4</sup> Wittmann 70.

<sup>5</sup> Wittmann 71.

wohnheit geworden': man müsse mit Gefängniß oder Geldstrasen dagegen einschreiten. Der Ehebruch werde "ganz gering und leicht geachtet und ohne Scheu begangen': die Ehebrecher sollten in's Gefängniß geworsen werden und an vier Sonntagen "die zwei Lastersteine, so bei jeder Kirche hängen sollen', dreimal um die Kirche tragen; beim zweiten Kückfall des Landes verwiesen werden 1. "Brüderliche Liebe und Sorge für die Armen,' versicherte der Prädikant Carl Sander im Jahre 1577, "ist bei den wild und zaumlos gewordenen Menschen nicht mehr zu sinden; in den Städten und Dörfern lungern sie zu Hausen umher hungrig und elend; fürwahr im Papstthum hat man solches nicht befahren.' 2

Die aus der Kurpfalz vertriebenen Theologen Olevian und Widebram fanden Aufnahme beim Grafen Johann von Oranien-Nassau und führten seit dem Jahre 1577 in dessen Gebiet den Calvinismus ein. Der Anfang wurde in Diez gemacht und zwar mit Zerstörung der Bilder Christi und der Heiligen: an ein lebensgroßes geschnitztes und vergoldetes Muttergottesbild von großem Kunstwerthe legte der Graf selbst Hand an, indem er mit seinem Schlachtschwerte der Statue in die Stirne hieb3. In der ganzen Grafschaft Hadamar wurden die noch vorhandenen Altäre niedergerissen, die Bilder zerschlagen oder vor der Kirche verbrannt 4. Im Jahre 1572 hatten die lutherischen Kirchen= visitatoren geklagt: die Prediger würden verachtet, die Kirchengüter verschleu= dert, Gotteslästerungen seien allgemein 5. Durch die Einführung des Cal= vinismus wurden die Zustände nicht gebessert. "Je mehr man," beschwerten sich die Prediger im Jahre 1580, die papistische Abgötterei und was davon in der Reformation übrig geblieben, auf Gottes Geheiß ausrottet, desto mehr zeigt das Volk seine Undankbarkeit wider das heilige Evangelium durch Ver= achtung alles geistlichen Ministeriums und alles Gottesdienstes in Predigt und Catechesation, so daß gar an hohen Festtagen nicht zehn in den Kirchen zu sehen sind; sie führen ein wüstes, viehisches, türkisches Leben mit Völlerei, Unzucht, Gotteslästerung und jeglicher Lästerung, verfluchen das Evangelium. Leute aus den Geringsten im Volk, schrieb anderthalb Jahrzehnte später Wilhelm Zepper, Professor der Theologie zu Herborn, das ist Schneider, Schuster, Soldaten und Idioten, die Nichts gelernt haben, werden auf die Kanzeln gestellt, Schwenkfeldianer und andere Keper, selbst Atheisten und Monstra der gräulichsten Irrthümer kommen hin und wieder in den Kirchen

¹ bei [Faber] Stoff 2, 126—127. 129—133.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beiträge zur evangelischen Concordie 39. Bergl. die Aeußerungen des Supersintenbenten Cunmann Flinsbach bei [Faber] Stoff 2, 51.

<sup>3</sup> Mechtel im Pagus Logenae bei Marr, Gesch. von Trier 2 b, 163.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wagner 1, 255—258. <sup>5</sup> Wagner 1, 238—241.

wie aus der Hölle zum Vorschein, das arme Volk lebt und stirbt nicht besser, als das Vieh. "Wir sehen, wie die Schulen schändlich verachtet werden, wie man in denselben die noch übrigen Studien kaltsinnig tractirt, oder solche gar unterdrückt liegen, wie die Kirchen und Schulhäuser, die Collegien, Hospitäler und Krankenhäuser hie und da einfallen wollen, ja schon eingefallen sind."

Zustände dieser Art wurden im Süden des Reiches allgemein beklagt. So schrieb der Prediger Christoph Marstaller im Jahre 1575: "Es fallen die Kirchen unter dem heiligen Evangelium ein. Unsere Eltern haben sie gebaut von Grund auf, sind willig gewesen, zu geben zu dem Kirchengebäu und alle Zierde der Tempel, haben genug dabei gehabt: wohlfeile Jahre, gute Zeit und Stunde und ihr Leben in Frieden hingebracht. Jetzund sind die Kirchen dermaßen durch die Obrigkeit geplündert, daß man sie nicht mehr mit dem Dache kann erhalten, regnet und schneit an allen Orten und Enden hinein, und siehet manche Kirche einem Roßstalle gleicher, denn einem Tempel. ,Man kann jetzund dem lieben Evangelium nicht viele Kelche aus den Kirchen rauben, denn sie sind vorhin fast alle durch die Obrigkeit derselbigen Kirchen gepanzerfegt worden. Schöne und herrliche Mekgewand mit Perlen und Korallen, von Sammt und Seide haben die Eltern in die Kirchen verordnet, die nehmen wir wiederum heraus, machen den Weibern von Perlen gestickte sammetne Hauben und Leiblein. Ja so arm sind die Tempel zum Theil unter dem heiligen Evangelium geworden, daß man auch den Kirchendienern nicht einen Chorrock kann erzeigen, damit auf die Kanzel zu steigen und seine Predigt zu verrichten.' Was aber die Kirchendiener selbst anbelange, so würden sie, fügte Marstaller hinzu, von den evangelischen Obrigkeiten gar leicht gehalten. "Wenn der Herr will zum Hetzen reiten, muß der Pfaff auch unter anderen Hundsbuben mit seinem Schweinheter vorhanden sein im Jagen, schreien wie ein anderer Zahnbrecher, muß der arme Pfaff und Seelhirt auch ein Hunds= hirt sein, sich auch übel fürchten: Pfaff, verlierst du mir den Hund, ich will deiner nicht verlieren.' "Der gemeine Pöbel, so sich um das heilige Evan= gelium gleich so viel versteht, als die Kuh um den Mittag, schreit und sagt: Seitdem die lutherische Lehre ist aufkommen, und das neue Evangelium ist gepredigt worden, ist kein Glück noch Heil gewesen, und es hat doch nie seit der Zeit kein Stern wollen leuchten, sondern Krieg, Pestilenz, Theuerung, Mißwachsung der Früchte, und ist immer ein Unglück auf das andere gefolgt. 2

Ein genauer Kenner der religiös=sittlichen Zustände unter dem protestan= tischen Volke war Jacob Andreä, "der vielgereiste Mann", seit dem Jahre 1563 Propst und Kanzler in Tübingen. Obgleich heftiger Gegner des

<sup>1</sup> Zepperi Politia eccl. bei Grosch, Vertheibigung wider Arnold 497.

<sup>2</sup> Pfarr= und Pfründebeschneiberteufel (Ursel 1575) 3. 3 3-5.

Papstthums und der katholischen Kirche, läugnete er nicht, daß seit der Predigt der neuen Lehre die alten Tugenden im Volk verschwunden und viele vorher unerhörte Laster aufgekommen seien. Unter dem lutherischen Haufen, predigte er im Jahre 1568 und 1569, wird keine Besserung gespürt, sondern ein wüst epikurisch viehisch Leben mit Fressen, Saufen, Geizen, Stolziren, Läste= rungen des Namens Gottes. Hier will man gleichsowohl als die Päpstischen in ihrer Abgötterei, ungestraft sein, eine ernste dristliche Zucht, die Gott in seinem Wort so ernstlich gebeut und von seinen Christen haben will, muß ein neu Papstthum und eine neue Möncherei sein. Wir haben, sprechen sie, gelernt, daß wir allein durch den Glauben an Jesus Christus selig werden, der mit seinem Tode alle unsere Sünden bezahlt hat, wir können es nicht mit unserem Fasten, Almosen, Gebet ober anderen Werken bezahlen. Darum so laß uns mit diesen Werken zufrieden, wir können wohl durch Christus selig werden. Und damit alle Welt sehen möge, daß sie nicht päpstisch seien, noch sich auf gute Werke verlassen wollen, so thun sie auch keins. des Fastens fressen und saufen sie Tag und Nacht, anstatt der Almosen schin= den sie die armen Leute, anstatt des Betens fluchen, lästern und schänden sie den Namen Gottes so jämmerlich, dergleichen Lästerungen Christus von den Türken überhoben ist. Anstatt der Demuth regiert Stolz, Pracht, Ueber= muth, Ueberfluß in Kleidungen, entweder auf das Schärfeste oder Unfläthigste zugerichtet. Das Alles muß evangelisch heißen. Und es bereden sich diese armen Leute noch dazu, sie haben einen guten Glauben zu Gott in ihrem Herzen, sie haben einen gnädigen Gott, und seien besser, denn die abgöttischen und aposteißlichen Päpstler.' "Das Laster des Fressens und das leidige Saufen" sei von Tag zu Tag gewachsen. "Unsere lieben Voreltern haben, wie ich von Alten viel und oft gehört, trunkene Leute und Weinsäufer zu keinen Aemtern gebraucht; man hat sie in allen Gesellschaften und Heirathen gescheut und geflohen. Also sind unsere lieben Eltern gesinnt gewesen, denen das Licht des Evangeliums so hell nicht geleuchtet hat, als uns. Wie wollen denn wir dieses trunkene Wesen gegen Gott verantworten, denen der Herr sein Licht so hell hat scheinen und leuchten lassen?' Der Hauptanstifter dieses noch immer zunehmenden Saufens sei der Teufel. "Soviel dann die Menschen anlangt, ist die Ursache dieses Lasters, daß Trunkenheit für keine Schande gemeinlich weder bei hohen noch niederen Standespersonen mehr gehalten wird, und die es, beides mit gutem Exempel und ernstlicher Strafe abschaffen follten, thun und treiben es am heftigsten.', Wenn man uns von einem christlichen Fasten sagt, so hat die Vermahnung eben ein Ansehen, als wenn man uns vermahnte, wieder päpstisch zu werden.' Neben der Völlerei herrsche ,das erschreckliche Laster der Gotteslästerung'. "Es ist gemein bei hohen und niedern Standes Leuten, bei Weib und Mann, Jung und Alt, auch bei den kleinen Kindern, die noch nicht wohl reden können: welches bei unseren

Voreltern nicht gewesen ist. Denn solche Flüche, die jetzt gar gemein, sind bei ihnen nicht erhört worden, und wann sich einer in diesem Laster überssehen, obwohl nicht so grausam, wie jetzt gemeiniglich geschieht, so haben sie ihn in's Gefängniß eingezogen und peinlich beklagt.

"Nach der Offenbarung des Antichrists regiert unter dem Namen des heiligen Evangeliums das epicurische Leben, da man allein mit dem Munde das Evangelium und die Wahrheit rühmt, aber mit aller Gewalt dawider handelt, nicht anders, als wenn die Leute darauf bestellt wären, daß sie nicht mehr der Gottseligkeit, Ehrbarkeit, Jucht, Mäßigkeit, Treue und christlicher Liebe nachfragen sollten, sondern dawider handeln und allen Muthwillen üben müßten." "Es ist mit uns Allen leider dahin gekommen, daß wir zu unserm Verderben Alle sind Propheten geworden. Denn wo zwei oder drei beinander stehen und einander klagen, was für ein Wesen auf Erdreich, sonderlich unter und bei uns Deutschen sei, so fangen gleich alle drei an und sagen: es kann nicht länger bestehen, es muß brechen, denn alle Dinge sind auf das Höchste gekommen, unter den Leuten ist wenig Gottesfurcht, wenig oder gar keine Treu und Glauben, alle Ungerechtigkeit hat überhand genommen, wir müssen gestraft werden, da wird anders nichts daraus."

Eine Hauptursache des wachsenden Verderbens erblickte Andrea in der "Zerfahrenheit und Glaubenszwieträchtigkeit unter allen Evangelischen des lieben Vaterlandes', in dem "Zetern und Schreien der evangelischen Theologen und Prädikanten wider einander', "wodurch das Volk irr und wirr im Glauben geworden und schier wenig mehr wisse, woran sich noch zu halten'. Die pro= testantischen Kirchen, stellte er im Jahre 1570 dem Fürsten von Anhalt vor, seien durch die in ihrem Schoße herrschende zügellose Verleumdungswuth weit und breit verschrieen und müßten den Vorwurf hören: man könne kaum zwei Prediger finden, die nicht in diesem oder jenem Artikel der Augsburgischen Confession uneinig seien. Unermüdlich war er mit Einigungsversuchen beschäftigt, und wechselte, um nur zum Ziele zu gelangen, wiederholt seine eigenen theologischen Ansichten. Unmittelbar nach dem Zerbster Convent 2 hatte er mit den Wittenberger Philippisten gebrochen und erachtete nunmehr das Lehrgebäude Melanchthon's, welches er früher als durchaus orthodox erklärt, ,für vielfach mit Regereien beschmeißt'. In sechs im Jahre 1573 veröffent= lichten Predigten stellte er die Catechismen Luther's schlechthin als Lehrnorm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erinnerung nach bem Lauf ber Planeten gestellt (Tübingen 1568) S. 22, 49, 140, 146, 181, 191, 202. Dreizehn Predigten vom Türken (Tübingen 1569) S. 106 fll. Bergl. Döllinger 2, 375—378.

<sup>2</sup> Bergl. oben S. 342.

für alle confessionellen Streitfragen auf und bezeichnete alle entgegengesetzten Lehren ausdrücklich und namentlich als Repereien. Auf Wunsch von Martin Chemnitz, mit dem er wieder in Verbindung getreten, brachte er diese Predigten in die Form von Artikeln, welche er unter dem Titel: "Schwäbische Concordie" herausgab. Er gewann dafür den Herzog Julius von Braunschweig, und durch dessen Bemühungen kam mit Unterstützung von Chemnitz eine "Einigung der schwäbischen und niedersächsischen Kirche" zu Stande 1.

Als ein für die "herzustellende allgemeine Concordie von Gott gesandtes Ereigniß" wurde die Wiedereinführung des Lutherthums in der Pfalz angesehen. Unter dem Aurfürsten Ludwig hörte der langjährige religiöse Gegensatz zwischen Aurpfalz und Aursachsen auf, Ludwig und Aurfürst August gingen als "gleichmäßige Eiserer für den wahren Glauben gemeinsame Wege". In Verbindung mit dem Aurfürsten von Brandenburg richteten sie ihre volle Thätigkeit gegen den Calvinismus und arbeiteten eifrigst dahin, sämmtliche Anhänger des protestantischen Bekenntnisses einem neuen Glaubenscoder zu unterwerfen.

August wurde ,der vornehmlichste Protector und Executor des Werks', Andreä der ,wahre geistige Vater der Concordie'.

<sup>1</sup> Döllinger 2, 379—380. Heppe, Gesch. bes Protestantismus 3, 9—73.

## XI. Nene Unionsversnche nuter den Protestanten — das Torgische und das Bergische Buch — Freunde und Gegner der Concordiensormel vom Jahre 1580.

"Obwohl sich jede Obrigkeit billig scheuen müßte," schrieb Kurfürst August von Sachsen im November 1575 an seine vertrauten Räthe, sich unter die verwirrten Gemüther der Theologen zu mengen', so habe er doch, da kein Papst unter ihnen sei, die Sorge, daß es immer schlimmer mit den Händeln werden würde, wenn nicht die Obrigkeit von allen Theilen darein griffe. Da sich gar nicht mehr hoffen lasse, daß die Theologen unter sich selbst auf einem Colloquium oder einem Convent sich mit einander versöhnen oder vergleichen, ja auch nur gegenseitig sich ruhig anhören würden, so habe er dahin gedacht, daß die Stände der Augsburgischen Confession zusammenkommen möchten: jeder Herr solle sein eigenes Lehrcorpus mitbringen, aus den verschiedenen Lehrgebäuden müsse man dann mit Hülfe einiger friedlichen Theologen und politischen Räthe ein allgemeines Corpus aufstellen, drucken lassen und sämmtliche Prediger darauf verpflichten 1. Von einer Zusammenkunft der Fürsten könne man jetzt, glaubte August, für die Beilegung der Streitigkeiten günstigere Ergebnisse erwarten als früher, weil Flacius, und andere zänkische Theologen verstorben und die übrigen sich mit Reifen und Schreiben abge= mattet' hätten 2. Er wollte ,einmal Friede durch fürstliches Dictum'. Denn es ging ihm, wie er an den Landgrafen Wilhelm von Hessen schrieb, sehr zu Gemüthe, daß Gott ,dem Teufel gar den Zügel losgestrichen, daß er immer eine Schwärmerei nach der andern in's Werk richte'3.

Auf Veranstaltung des Kurfürsten fand im Mai und Juni 1576 ein Convent zu Torgau statt, an welchem sich außer zwölf kursächsischen Theo-logen fünf auswärtige: Jacob Andreä, Martin Chemniß, David Chyträus, Andreas Musculus und Wolfgang Körner betheiligten. Die kursächsischen Theologen, zum Theil dieselben Männer, welche früher Streiter und Gönner der Schule Welanchthon's gewesen, hatten schon im Februar sich gegen das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hutter 271—273. Vergl. Planck 6, 437—438.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schreiben an Wilhelm von Hessen vom 19. December 1575 bei Heppe, Gesch. bes Protestantismus 3, 325—329. <sup>3</sup> bei Heppe 2, Beil. S. 110.

bisher in Sachsen als Lehrnorm eingeführte Corpus Melanchthon's und gegen den Dresdener Consens erklärt und für die alleinige Autorität Luther's sich ausgesprochen. In Torgau wurde nun eine neue Concordienformel, ,das Torgische Buch' genannt, angefertigt und darin, wie Chemnitz rühmte, ,das Andenken Melanchthon's vollständig ausgelöscht' 1. Das ganze Torgauer Werk, schrieb Andreä am 24. Juli an Heßhus und Wigand, sei aus dem Geiste Luther's, welcher der Geist Christi sei, abgefaßt 2.

Als bestellter Visitator Kursachsens kam Andreä nach Wittenberg und hielt vor versammeltem Senate der Universität einen Vortrag, worin er erklärte: der nach seiner Menschheit wie nach seiner Gottheit allgegenwärtige Christus habe ihn als Rüstzeug erkoren zur Wiederherstellung der reinen Gegen Melanchthon stieß er in Privatgesprächen allerlei Lästerungen aus. Alle Gegner der Ubiquität waren in seinen Augen ,halsstarrige Retzer, mit denen die Obrigkeit strenglich zu verfahren habe'. Zwischen ihm und Lucas Major, Superintendenten zu Halle, kam es zu einer heftigen Scene. Einen jeden, der nicht sage: die menschliche Natur Christi ist allmächtig und allenthalben', müsse man, behauptete Andreä, für einen Calvinisten halten: "ber türkische Alcoran rede besser von Christus, denn solche Lehrer; man müsse glauben, Christus wäre nach seiner menschlichen Natur in allen Steinen, Kräutern und Stricken'. Major antwortete ihm "mit zornigem Gemüthe, man solle Christus in seinen Worten und Sacramenten und nicht in Stricken suchen; Diebe und Schälke, die da in Stricke gehörten, möchten ihn da suchen'; er wolle sich von Andreä, welcher früher selbst über die Ubiquität anders gelehrt und unterschrieben habe, nicht gefangen nehmen lassen. Er wünsche, daß die verlangte Unterschrift unter das neue Buch bessere Früchte bringen möge, als die früheren Visitationen und Subscriptionen: bloß in Thüringen habe er deren schon fünf verschiedene erlebt, von welchen die eine die andere aufgehoben; aus keiner sei etwas Gutes erfolgt und die Visitatoren seien zum Lande hinausgewiesen worden 3.

<sup>1</sup> Seppe, Gesch. bes Protestantismus 3, 111. 116.

<sup>2,</sup> Nihil hic fucatum, nihil palliatum, nihil tectum est, sed juxta spiritum Lutheri, qui Christi est, candide, aperte, pie, sancte ad veritatis illustrationem et propagationem omnia geruntur.' Heppe 3, 111 Note. Nach einem Berichte bes Theoslogen Nicolaus Selneffer äußerte sich Andreä über Chemnit: man solle denselben ja nicht in Sachsen behalten, er "wäre schwarz und untreu und würde Heßhus und lauter Flacianer in's Land bringen wollen'. "Wider Chemnitz," schreibt Selneffer, "hat Andreä stets heftig gescholten und ihm doch allzeit die allerbesten Worte gegeben, welches mir gar fremd und seltsam gewesen.' Chemnitz seinerseits habe über Andreä sich dahin außegesprochen, "er sehe nicht, was dieser Mann werde Gutes schafsen'. "Wenn ich bei meisnem Gewissen reben sollte, so wäre es am Besten, man schickte ihn wieder heim, wollen wir anders Ruhe und Einigkeit haben.' Pressel, Andreä 239. 240. 241. 248.

<sup>3</sup> bei Heppe, Gesch. bes Protestantismus 4, Beil. S. 50-59.

Das Torgische Buch' erhielt vollkommene Anerkennung in Württemberg, Baden, Braunschweig, Brandenburg, Mecklenburg und in den Städten Lübeck, Hamburg und Lüneburg. Die Ministerien dieser drei Städte verlangten, die neue Formel musse unter öffentlicher Autorität der Obrigkeit allen Lehrern vorgelegt und von einem Jeden mit hellen, runden und klaren Worten an= erkannt werden: wo Einer Ausflüchte und Winkelzüge sich vermerken lasse, musse er als schläfriger, wankelmuthiger Bube und tückischer Heimlicher ohne Verzug aus seinem Amte geworfen werden. Im Einverständniß mit den Braunschweigern stellten sie die Forderung: keine theologische Schrift dürfe inskünftig ohne Censur gedruckt werden; auch dürfe, fügten sie hinzu, keinem Buchführer mehr gestattet werden, allerlei Schriften aus allen Landen unter die Leute zu bringen, man müsse deßhalb eigene Aufseher über die Buchläden aufstellen. Auch die preußischen Theologen stimmten dem Torgischen Buche zu und bezeichneten Melanchthon offen und unumwunden als einen Irrlehrer und Verführer des Volkes.

Dagegen wiesen die pommerischen Theologen das Buch zurück und wollten keineswegs sämmtliche Schriften Luther's als Lehrnorm annehmen. drei Herzogen von Holstein wollten zwei sich nicht an die neue Lehrformel Entschiedenen Widerspruch legten die Anhalter Theologen ein. Aus binden. den vielen im Torgischen Buch ausgesprochenen Verurtheilungen der Irrthümer und Repereien würden, schrieben sie, die Feinde mit gewünschter Freude darthun können, daß innerhalb siebenundvierzig Jahren die Protestanten wohl in die hundert Secten sich zertrennt hätten'. Man möge doch vor den Geg= nern sich ,des ehrgeizigen unglückseligen Pfaffenkriegs schämen und vor diesen nicht die eigene Schande aufdecken' 1. Es sei gefährlich und ärgerlich, schrieb Joachim Ernst, Fürst von Anhalt, am 23. März 1577 an Andreä, so oft neue Confessionen aufzustellen und ,neue zweideutige und biegsame, auch zum Theil ungewöhnliche, widrige, unerhörte Phrasen zu erdenken, wodurch nicht allein die Widersacher gestärkt, sondern auch die Kirchen und Schulen ver= wüstet' würden. "Sollte aus diesem Werk der Concordie eine Discordie werden und eine Persecution darauf folgen, so mögen es die Urheber des= selbigen verantworten. 2 In den Unterredungen Andreä's mit Anhalter Geift= lichen, meldete Joachim Ernst dem Landgrafen Wilhelm von Hessen, sei allerlei vorgelaufen, daß wir ein Abscheu haben, dasselbige zu schreiben'3.

Auch in Hessen stieß das Torgische Buch auf Widerstand. Unter den drei Landgrafen, mit welchen Andreä über die Annahme des Buches in Ziegen= hain verhandelte, beschäftigte sich besonders Landgraf Wilhelm eifrig mit theo-logischen Fragen. Bei einer Besprechung über die Lehre vom Abendmahl

<sup>1</sup> Heppe, Gesch. bes Protestantismus 3, 139 fll. 2 Heppe 3, 186—187.

<sup>3</sup> Seppe 3, 188 Note.

ließ er einmal auch seinen vierjährigen Sohn Morit sein "Bedenken anzeigen". "Da hat," meldete Andreä am 8. August 1576 dem Aurfürsten August, "das junge Herrlein gesagt: ich rathe, wir bleiben bei dem Buchstaben im Wort. Als dann Abends bei Tisch der Landgraf erzählte, Morit habe gesagt: man solle bleiben bei dem Wort, hat das vierjährige junge Herrlein des Vaters Rede corrigirt und gesagt: Nein, ich habe gesagt: im Wort." "Dieses sei," bemerkte Andreä, "in Wahrheit nicht ungefähr geschehen, und ohne Zweisel zum Nachdenken dieß junge Kind, wie Matthäi 18 fürgestellt, daß man bei dem einfältigen Worte bleibe."

Auf einer von den Landgrafen zur Berathung über das Torgauer Buch nach Cassel berufenen Spnode betonte unter Anderen der Superintendent Meier: vor Jahr und Tag habe der Kurfürst von Sachsen die Augsburgische Confession und mehrere Schriften Melanchthon's als ein Lehrcorpus veröffent= lichen lassen; die Jenaer Theologen hätten ein besonderes Corpus heraus= gegeben 2. Sollte nun auch das Torgauer Buch als ein Coxpus betrachtet werden, so sehe es aus, als wollte man alle Tage etwas Neues machen. Im Torgauer Buch würden auch Luther's Privat= und Streitschriften als Lehrnorm hingestellt, während doch zu einem Lehrcorpus lediglich öffentliche Schriften, , die Namens der ganzen Kirche edirt seien, gehören könnten'3. "Jedermann," erklärte die Synode, "ist es bekannt, daß Luther's Schriften einander unähnlich, und daß aus denselben nicht nur die Papisten, sondern auch Andere Zeugniß wider uns aufstellen.' Nur der kleine Catechismus Luther's sollte symbolisches Ansehen genießen; die Schriften Melanchthon's und die veränderte Augsburgische Confession dürften nicht verworfen werden; mit den Calvinisten möge man eine dristliche Vergleichung anbahnen 4.

Die sächsischen Hoftheologen geriethen über diese vom Aurfürsten August ihnen mitgetheilte Censur des Torgauer Buches in hellen Jorn. Sie baten den Aurfürsten, er möge die Landgrafen von Hessen ermahnen, das Treiben ihrer Theologen besser zu überwachen: die veränderte Augsburgische Confession sei eine Verfälschung der ächten; wer die Calvinisten nicht öffentlich als Sacramentsschänder verdammen wolle, möge sich "vorsehen, daß er nicht selbst unter die Lästerer gezählt werde, welche das Abendmahl eine chclopische Fleischsfressung, ein Excrement des Satans nennen".

Dagegen bedeutete mit aller Entschiedenheit Landgraf Wilhelm: er wolle nicht gedulden, daß an der Universität Marburg die Ubiquität gelehrt werde. "Ich kann nicht einsehen," schrieb er, "was das für eine Ehre ist, die man

<sup>1</sup> bei Hutter 98 b. Pressel, Anbrea 37-38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gewöhnlich Corpus Thuringicum genannt, aus dem Jahre 1571. Walch, Religionsstreitigkeiten der evangel.=Luther. Kirche 5, 65.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Heppe, Generalsynoben 1, 198—218. 

• bei Hospinian cap. 12, 65—68 b.

<sup>5</sup> bei Heppe, Generalsynoben 1, Urk. 30—54.

Christo damit zugibt, wie wir vernehmen, daß Etliche fürgeben dürfen, daß Christus auch leibhaft im Teufel, item die Hölle in Gott, und der Himmel, nämlich der Sitz der Seligen, kein gewisser Ort und von Gott noch nicht erschaffen sei, und was dergleichen Propositionen mehr sind, die aus jener Absurdität weiter hersließen. Wir wissen nicht, ob ein Teufel in der Hölle je hievor so keck gewesen, daß er sich der hätte dürfen lassen vernehmen. der genze evangelische Lehre, hatte Wilhelm schon früher an Andreä geschrieben, werde in den Ohren und Herzen von Potentaten wie der geringen Leute verdächtig und verhaßt, weil schier ein jeder Theologe dem andern seine Schristen zu reformiren und durch private Autorität zu anathematisiren sich unterstehe.

In Folge der gegen das Torgische Buch von verschiedenen Seiten einzelaufenen Censuren veranstaltete Kurfürst August im März 1577 in dem Aloster Bergen bei Magdeburg einen neuen Convent, an welchem Andreä, Chemnitz und Selnekker, später auch Chyträus, Musculus und Körner Theil nahmen. An dem Torgischen Buche wurden mancherlei Aenderungen vorzenommen, namentlich in dem Artikel von der Erbsünde und vom freien Willen. Sinigkeit herrschte nicht unter den "Bergischen Vätern". "Viele,"schried Chyträus später an Marbach, "vergleichen jene elenden und unter sich schlecht verbundenen bergischen Collegen mit der aristotelischen Genossenschaft von acht Käubern. Um zur Einigkeit zu kommen, erschlugen erst vier von ihnen die anderen vier, darauf von diesen zwei die anderen zwei, darauf von den zweien der Eine den Andern. So wurde die Einigkeit hergestellt."

Das Ansehen Andreä's entschied bei der Annahme des "Bergischen Buches", welches nun unter dem Namen "Concordienformel" ein theologisches Gesetzbuch für alle protestantische Kirchen werden sollte 4. Die ursprünglich beabsichtigte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bei Heppe, Generalsynoben 1, Urk. 75—78. Bergl. Müller, Denkwürdigkeiten 2, 417—420 <sup>2</sup> Calinich, Kampf 305—310. <sup>3</sup> Planck 6, 547.

<sup>\*</sup>Selnekker behauptete, Andreä selbst sei mit dem Buche nicht zufrieden gewesen. Den 6. December 1577 hat er zu Leipzig mit mir heftig gestritten de communicatione idiomatum und mit lachendem spöttischen Munde mir vorgeworsen, Chemnitius und ich verstünden noch nicht recht, was es wäre. So wäre der alte Dr. Musculus auch so und so, den er bereden wollte, daß eine Kuh Barthel heiße, allein müsse er etwas leis mit ihm umgehen. Und unter Anderm hat er gesagt: meint ihr, daß ich mit dem Buch der Formula Concordiae zusrieden sei? Es hat Chemnitius die tria genera communicationis de persona Christi hineingebracht; solches ist aber wider meinen Willen geschehen und ist meine Meinung nicht also, wie darin steht. Darauf ich gesagt: Herr Gott, was ist das. Ihr habt ja auf der ganzen Reise allzeit gesagt, es sei kein Buchstade im Buch, der nicht wohl auf die Goldwage gelegt worden sei, und so ihr etwas Anderes lehrt oder geschrieden habt, oder noch lehren würdet, das diesem Buche zuwider, so sollte es verssucht und in Ewigkeit vermaledeit sein. Da ist er erschrocken und geantwortet, er wolle mit Chemnitio daraus reden in meiner Gegenwart. Pressel, Ansbreä 245—246.

Zusammenberufung einer evangelischen Generalspnode zur Annahme des Buches unterblieb, weil man, wie Chemnitz warnte, von einer solchen Spnode "Zwie-tracht und Turbirung des Werkes" befürchten müßte: die Fürsten sollten von allen Predigern und Schuldienern "kategorisch die Unterschrift fordern und einnehmen".

Für Kursachsen und das Herzogthum Sachsen bestand die Commission, welche die Unterschriften beitreiben sollte, aus den "drei ächten Grundfesten" Andreä, Selnekker und Polycarpus Leiser, welch' letterer auf Verwendung Andreä's zum Superintendenten in Wittenberg ernannt worden war. Superintendenten, Prediger und Lehrer wurden an bestimmten Orten zusammenberufen; ,von keinem einzigen, sagte Andreä, ,ist Privatsubscription verlangt worden, sondern es hat unter offenem Himmel, wie man die Lanzknechte mustert, geschehen mussen.' Reinem war verborgen, mit welchen Mit= teln der Kurfürst ,die Kirche reinigte von allem Geschmeiß', das sich ,nicht bekehren' wollte: wie er zuerst gegen die Flacianer, dann gegen die Erppto-Calvinisten vorgegangen, welches Loos Peucer im Gefängnisse zu erdulden hatte. Das in Sachsen als Lehrnorm seither gültige Corpus Melanchthon's sei nunmehr, erklärten die Commissare den Zusammenberufenen, ganz und gar ausgemustert worden, denn es sei in vielen Artikeln falsch und lediglich ein Deckmantel der Sacramentirer und anderer Rotten gewesen. Melanchthon sei es ergangen wie König Salomon, der zuerst auch gute Bücher geschrieben, später aber Abgötterei und falsche Lehre angerichtet habe. Das Concordien= buch allein enthalte die rechte Doctrin. Alle seien verpflichtet, es zu unterschreiben und zwar nicht allein mit der Hand, sondern auch mit dem Herzen, damit es ihnen nicht ergehe ,wie etlichen Doctoren von Wittenberg und Leipzig, die eines Theils schändlich mit bösem Gewissen entlaufen, eines Theils des Landes ewig verwiesen worden; sonderlich sollten sie sich warnen lassen durch Doctor Stöffel's Exempel, der in Verzweiflung gefallen und in solcher Verzweiflung wie Cain und Judas gestorben sei. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bertram, Evangel. Lüneburg, Beil. S. 365. Heppe, Gesch. bes Protestantismus 3, 205 fll.

<sup>2</sup> Heppe 3, 219—223. In freundlichem Verkehr mit einander standen die kurssächsischen Commissare nicht. Selnekter beklagte sich, daß Andrea nach einem Streitzgespräche ihm nachgerusen: "Du verzweiselter Schelm, du nichtswerther Bube, du Erzsbösewicht, du henkmäßiger Dieb' 2c. Am andern Morgen sagte Andrea, er hätte seinen Diener gemeint. "Dabei, sagt Selnekter, "mußte ich es bleiben lassen. Nachmals sing er mit Dr. Maximilian Mörlin über Tisch ein solch Wesen an, daß ich aufstund und davon ging, Dr. Maximilian aber bitterlich weinte und den elenden Zustand der Kirchen, ber durch Dr. Jacob noch ärger würde, beklagte." "Am 17. September 1577 zu Berlin hat er in Gegenwart sürnehmer kursürstlicher brandenburgischer Räthe in prandio übel von dem Consistorium geredet und daß kein Theologus mit Ehesachen sollte etwas zu thun haben; so aber ein Theologus zwei Jahre bei dem Consistorio in Ehesachen wäre,

Die für Aurbrandenburg ernannten Commissare stießen bei der Einsammlung der Unterschriften auf starken Widerspruch. Die Prediger der. Neumark fanden es sonderbar, daß man die Entscheidung der Streitfragen mit Umgehung so vieler Academien und Rirchen Deutschlands sechs Theoslogen überlassen habe, welche zum Theil die jetzt von ihnen verworfenen Lehren früher selbst vertreten hätten: daß angebliche Concordienwerk werde die vorhandene Zwietracht und Verwirrung nur noch vergrößern. Viele Pfarrer in Brandenburg sprachen sich gegen die im Vergischen Buche aufgestellten Artikel von der Erbsünde und vom freien Willen aus. Musculus erlangte ihre Unterschrift nur durch die Versicherung, er werde die von ihnen an dem Buche vermerkten Mängel gewissenhaft zur Kenntniß des Kurfürsten bringen 1.

Ohne Mühe ging das Einsammeln der Unterschriften von Statten in den Herzogthümern Württemberg, Braunschweig, Mecklenburg und in den niedersächsischen Städten, mit Ausnahme Bremens, welches sich den Vorschriften der Männer, die nach ihrer Macht etliche Dogmata und Paradoxa als Prätores und Diktatores gesetht, nicht unterwerfen wollte<sup>2</sup>.

An gar manchen Orten wurden die Unterschriften durch sonderliche Gewalt extorquirt.' So in Anspach, wo der Markgraf Georg Friedrich alle Widerstrebenden mit rücksichtslosen Gewaltmaßregeln bedrohte. Dem in Kitzingen versammelten Capitel gestattete er nicht einmal, das Bergische Buch, nachdem es verlesen, nochmals durchzusehen. Diejenigen, welche dieses verslangt, "geriethen in nicht geringen Berdacht des Calvinismi". "Also ist," Heißt es in einem Bericht, "die Subscription bei Allen ohne weiteres Einreden und Widersprechen erfolgt. Wenn einer dieselbe ferner geweigert hätte, wäre er bald für einen Calvinisten erkannt und mit Weib und Kind aus dem Lande verziggt worden. Wo sollte aber jetziger Zeit einer hin?"

Wie gegen den Calvinismus, so wurde auch gegen den Flacianismus ohne alle Schonung vorgegangen; selbst die Mutter des Markgrafen wurde als ein ,flacianisches Weibsbild' angeklagt 4.

so gabe er das dritte Jahr einen guten Hurenwirth. Mense Novembri 1578: wie es in Oresden im Synodo hergegangen, ist zu erbarmen. Gott behüte mich und alle Friedliebende vor einem solchen Synodo, in welchem Dr. Jacob nur die Leute, tobte und lebendige, große und kleine, ausrichtete, auch unserer lieben Obrigkeit nicht versschonte. Ich kenne noch keinen Menschen in diesen Landen (ausgenommen einen Einigen), bessen er wohl gedacht hätte, und gibt doch einem Jeden solche Worte, daß er schwöre, er meint's recht und herzlich und ist doch Alles nicht. Virtutes ipsius: Leichtsertigkeit, Ehrgeiz, Geldgeiz, jett Ja bald Nein, Trut, Rachgier, Heuchelei, gute Worte, falsche Treue, Verachtung aller Andern. Pressel, Andrea 244—247. Andrea seinerseits klagte über Selnekker's Teuselstücke. Diesem und anderen sächsischen Theologen würde es schon recht sein, wenn er, der Schwabe, am Galgen hinge. Döllinger 2, 337—338.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heppe 3, 246—247. <sup>2</sup> Pressel, Kurfürst Ludwig 43 fll. Heppe 3, 252.

<sup>8</sup> Heppe 3, 252-254. 4 Lang, Baireuth 3, 378.

Wie der Markgraf, so erklärte auch Graf Johann von Oldenburg: wer die von ihm gutgeheißene Bergische Glaubensformel nicht unterschreiben wolle, könne nicht länger im Lande geduldet werden 1. In Magdeburg wurde die Formel erst verworsen, dann auf Betreiben des Herzogs Julius von Braunschweig bestätigt. Die Theologen des Pfalzgrafen Johann von Pfalz-Zweisbrücken fanden im August 1577 das Bergische Buch schriftgemäß und wollten bei demselben ,bis an ihr Ende beständiglich verharren'; im Juli 1578 wiesen sie dagegen auf einem neuen Convente dasselbe geradezu zurück. In Pfalz-Neuburg unterschrieben die Prediger, weil der Pfalzgraf Philipp Ludwig es verlangte und der Superintendent Tettelbach ihnen die Versicherung gab: das Buch sei "ganz im Stile Melanchthon's abgefaßt'.

Kurfürst Ludwig von der Pfalz wollte, obgleich eifriger Lutheraner, die neue Glaubensformel nicht sofort annehmen, weil er mit deren Lehre über das Abendmahl und über die Person Christi nicht einverstanden war und auch noch andere Veränderungen wünschte. "Wir können nicht finden," schrieb er am 17. October 1577 an die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, "mit was guter Gelegenheit oder verantwortlichem Schein wir anderen Fürsten und Ständen das Bergische Buch und Extract zu unterschreiben anmuthen mögen, da gemelte Punkte unserm Wohlmeinen nach nicht geändert. 3 Wilhelm von Hessen blieb steif bei dem Vorsate, Alles zu thun, was dem Torgischen und dem dann wieder abgeänderten Bergischen Glaubenscoder und tyrannischer Glaubensaufmutung zuwider'. Durch die Lehre von der Ubiquität und ihre schreckliche Ausdeutungen "möchte der gemeine einfältige Laie", schrieb er an den Kurfürsten August von Sachsen, ,letzlich schier gar in Atheismus gerathen' 4. Er bewerkstelligte ein langes Verzeichniß der "widerwärtigen Meinungen Luther's vom Abendmahle', zum Beweise, daß man sich in dieser Lehre nicht auf diesen berufen könne<sup>5</sup>. Fürst Joachim Ernst von Anhalt ließ durch seine Theologen auseinandersetzen: das Bergische Buch sei mit seiner verworrenen Weitläufig= keit und jämmerlichen Perplexität nicht ein Weg zum Frieden, sondern ein neuer Zankapfel, dadurch alte verloschene Gezänk wieder auf's Neue aufgewiegelt würden. Andreä habe sich wie ein Fuchs in diese Lande geschlichen und seine weibische leichtfertige Unbeständigkeit weltrüchig gemacht: lange Zeit habe er sich von einer Seite auf die andere gewunden, früher mit heiligen Worten erklärt, Alles was er thue, geschehe zu Ehren und Glimpf Melanch= thon's, auf dessen Lehrcorpus er sterben wolle, jetzt schreie er Melanchthon

¹ Heppe, Gesch. bes Protestantismus 3, 255. ² Heppe 3, 256—271.

<sup>3</sup> Pressel, Kurfürst Ludwig 36-38. Heppe 3, 263-266.

<sup>4</sup> Am 3. Februar 1577, bei Heppe, Generalsynoben 1, Urkunden S. 81. Bergl. Wilhelm's Schreiben an den kursächsischen Hofprediger Martin Mirus vom 13. August 1577 bei Pressel, Kurfürst Ludwig 59.

<sup>5</sup> Heppe, Gesch. bes Protestantismus 3, 271—290.

öffentlich als einen abgöttischen Salomon auß 1. Auf einem wegen des Bergischen Buches zwischen anhaltischen, kursächsischen und kurdrandenburgischen Theologen im August 1578 zu Herzberg abgehaltenen Colloquium wurde Melanchthon als Haupturheber aller Ketzereien gedrandmarkt, und Andreas Musculus brachte in Vorschlag, man solle dessen Leiche ausgraben und sammt seinen Schriften verdrennen 2. Das Ergebniß des Colloquiums war eine noch größere Entfremdung der streitenden Parteien 3. Kursürst August von Sachsen erfuhr, daß Joachim Ernst von Anhalt ihn bei anderen Fürsten als einen Mamelucken' verlästere, "der von der rechten Religion der Augsburgischen Confession abgewichen sei und eine neue irrige Lehre angenommen' habe. Werde er in Zukunft, drohte er dem Fürsten am 26. Juni 1579, mit solchen ehrenrührigen Schriften nicht verschont, so sehe er sich zu Schritten genöthigt, "die gar geringe Freundschaft gebären möchten' 4.

Nach langen Verhandlungen gelang es den Concordisten, den Kurfürsten Ludwig von der Pfalz zur Unterschrift des Bergischen Buches zu bewegen durch die Beifügung einer "Präfation", worin die demselben anstößigen Punkte Der Versuch, auch Joachim Ernst ,gemildert oder geändert' wurden. auf Grund dieser Präfation zu gewinnen, mißlang. Auf die Frage des Fürsten, weßhalb die von ihm beantragten Aenderungen nicht im Buche selbst angebracht worden, erwiderte Andreä: "Der einzige Ort, wo man im Buche ab= und zuthun könne, sei die Präfation, nicht aber die Formel selbst; denn in dieser redeten die Theologen; dagegen möge man in der Präfation, in welcher die Fürsten redeten, immerhin hineintragen, was von denselben für heilsam gehalten werde.' "Wir verstehen dieß dahin," schrieb Joachim Ernst am 16. November 1579 an Wilhelm von Heffen, die Theologen können nicht irren, wollen auch nichts corrigiren lassen, aber an der Fürsten Rede sei so viel nicht gelegen. Sandgraf Wilhelm hatte damals bereits, die An= erkennung der Präfation mit Heftigkeit abgelehnt'. Im October 1579 war eine ansehnliche Gesandtschaft der Kurfürsten von Sachsen, Brandenburg und der Pfalz in Cassel erschienen, um Wilhelm's Unterschrift zu erlangen. Die Gesandten räumten dem Landgrafen ein, daß allerdings die Beseitigung aller subtilen Streitfragen und die Anerkennung der heiligen Schrift als alleiniger Lehrnorm in der Concordienformel sehr zu wünschen sei. Auf die Frage

<sup>1</sup> Pressel, Kurfürst Ludwig 69-71. Heppe, Gesch. bes Protestantism. 3, 292-299.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So schrieb Paul Franz nach bem Berichte ,eines burchaus glaubwürdigen Mannes' am 11. September 1578 an Hieronymus Schaller, bei Rieberer 1, 366.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beckmann 2, 117. Salig 1, 499. Pressel, Kurfürst Lubwig 268—284. Ueber die Verhandlungen in Herzberg schrieb H. Moller am 22. September 1578 an J. Monau: "Res tota magnis clamoribus acta est septem, quibus convenerunt diebus." Grato 2, 222 Note 26.

<sup>\*</sup> Heppe 4, 125. 5 Heppe 4, 150.

Wilhelm's, weßhalb man denn die Formel selbst in diesem Sinne nicht abändere, erwiderten der kursächsische Kanzler Haubold von Einsiedel und der kurbranden= burgische Kanzler Diestelmeyer: das Buch sei von so vielen Ständen und Kirchen bereits unterschrieben, daß Nichts mehr daran geändert werden könne. Auf die weitere Frage des Landgrafen: ob man es fürwahr nicht der Zeit und Zehrung werth halte, das Buch nochmals in neuer Ueberarbeitung umherzu= schicken, erfolgte die Antwort: es sei zu befürchten, daß, wenn dieß geschehe, die meisten Stände ihre Unterschrift verweigern würden. Der Landaraf blieb dabei: das Bergische Buch führe vom rechten Glauben ab, er aber sei zu alt geworden, um noch einen neuen Glauben zu lernen, durch zwei oder drei allzu weise Pfaffen wolle er sich nicht verführen lassen; man möge ihm zeigen, wo es in der Schrift stehe, daß Christi Leib nicht im Himmel sei, daß Maria nicht geboren habe wie ein ander Weib, daß die Menschheit Christi überall sei: ,das Alles seien neue Dogmata, sie möchten dieselben mit den Excrementen Luther's verschmieren und verkleiben wie sie wollten'. "Vor und über dem Essen' schalt Wilhelm, berichteten die Gesandten, auf die Pfassen, welche die Herren zusammenhingen, und auf Luther: Luther hätte im andern Blatt widerwärtige Ding geschrieben; die arme alte Löffelgans hätte nicht gewußt, was sie geschrieben' 1. "Fürwahr," versicherte Wilhelm am 19. October dem Kurfürsten von der Pfalz, wird das Buch mit den Grillomatibus, wie es jett steht, ausgehen, so wird es nicht allein eine Zerrüttung des geistlichen und Kirchen=, sondern auch des politischen und allgemeinen Religionsfriedens sein, und die Papisten daher, daß man den hohen Artikel von der Person Christi, darauf der Grund des christlichen Glaubens steht, darin man sich auch allzeit zu ihnen erkannt, verrede, Ursache und zwar mit Recht nehmen, uns zu ihrer Gelegenheit den Religionsfrieden aufzukündigen. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bericht der Gesandten vom 30. October 1579 bei Hutter 215—216. Bergl. Heppe, Gesch. des Protestantismus 4, 142.

Pressel, Kurfürst Ludwig 474. In welchen Ausbrücken der Landgraf und Andrea sich gegenseitig beurtheilten, vergl. Pressel 508. Heppe 4, 258 Note. Bergl. auch Heppe, Kirchengesch. 1, 409 sil. Pressel, Andrea 247. Als Gründe der Absonderung Wilhelm's und des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt gab Andrea dem Kurfürsten August an:

1) Beide halten irrige Lehrer um sich; 2) "Beide steden in diesem unrechten Wahn, daß sie vermeinen, es habe ein jeder daß donum diiudicandi spiritus und daß donum prophetiae, daran Beide hestig irren; benn der heilige Geist hat solche Gaben selbst nicht allein unterschieden, sondern auch unterschiedlich den Leuten gegeben, daß solche Ungleichzbeit auch unter den Lehrern selbst gefunden, und der Ursach die Geister der Propheten den Propheten unterthänig sein und Einer dem Andern weichen soll, da er sieht, daß der Andere mit bessern Grunde redet.' Pressel, Kurfürst Ludwig 497. Kurfürst August befragte im October 1579 auch seine "Punktirdücher": "Was hält doch Landgraf Wilhelm ab, daß er sich im Concordienwerk nicht mit uns vergleichen will?' Den Figuren entandm er die Antwort: "Niemand anders hält ihn von uns ab, als böse falsche ungetreue Leute und sein alzu verwirrter Kops, da doch wenig Leute sich nach demselben richten;

Außer dem Landgrafen Wilhelm und dem Fürsten Joachim Ernst von Anhalt verweigerten ihren Beitritt zum Bergischen Buch und dessen Präfation auch die drei hessischen Landgrafen Ludwig, Philipp und Georg, die drei Pfalzgrafen Johann Casimir zu Neustadt und Lautern, Johann zu Zweibrücken und Reichard zu Simmern und die beiden Herzoge Hans Friedrich und Ernst Ludwig zu Pommern-Stettin. In Holstein erklärte der Generalsuperintendent Paul von Eißen im Namen der dortigen Geistlichkeit dem Kurfürsten von Sachsen: "Dem lieben getreuen Gott sei Dank, daß wir vor drei Jahren die Subscription des Torgischen Buches schlecht und recht abgeschlagen haben. Denn wenn wir damals uns mit der Subscription hätten eingelassen und sollten sehen, wie die Autores selbst in demselben Buche so viel haben corri= giret und bei die neunundzwanzig große Blätter ausgelöscht, ehe das Bergische Buch daraus geworden ist, so hätten wir wahrhaftig in unserm Gewissen keinen großen Ruhm erlangt.' Unter Anderm hob von Eißen hervor: das Torgische Buch habe im Artikel von den guten Werken recht gelehrt, im Bergischen dagegen sei dieser Lehrpunkt durchaus weggelöscht und ausgemustert. Dagegen habe allerdings das Bergische Buch zwei grobe im Torgischen Buch enthaltene Irrthümer vom Abendmahl weggelassen, nämlich die Sätze, daß auch die Gottlosen den Geist Christi empfingen und daß der Himmel keine gewisse Stätte sei, dafür aber seien im Artikel von der Erbsünde pelagianische und manichäische Irrthümer eingeführt 1.

Zu den vielen Gegnern des Bergischen Buches gesellte sich unerwartet auch Herzog Julius von Braunschweig, der "eigentlich erste Beförderer der Concordie", der "dafür unaufhörliche Mühe im Correspondiren, Unterhandeln und Reisen" und außerdem vierundfünfzigtausend Thaler aufgewendet hatte <sup>2</sup>. Noch im August 1577 hatte er von seinen Predigern und Schullehrern die Unterzeichnung "der Eintrachtsformel" verlangt, noch am 23. April 1578 während der fruchtlosen Unterhandlungen mit Hessen an Chemnitz geschrieben: "Es biege oder breche, falle oder erkalte von Kurfürsten und Fürsten, wer da wolle, wegen der Concordiensormel, so kann ich mich Nichts dafür grausen lassen, denn Gott ist mächtig genug, sein eigen Werk zu handhaben." <sup>3</sup>

Bald aber trat ein "erschröcklich Ereigniß" ein.

und überdieß sicht ihn an der hoffärtige Teufel mit dem Ehrgeiz, daß er sich nach ans beren Leuten richten mußte.' Richter, Die Punktirbucher 29.

<sup>1</sup> Pressel, Kurfürst Lubwig 504-509.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach seinem eigenen Verzeichniß, vergl. Bobemann, Julius von Braunschweig 219.

<sup>3</sup> Rehtmeyer, Braunschweigische Kirchengeschichte 3, 464. Stübner, Histor. Be-schreibung 75—76.

Julius Heinrich, der im Jahre 1564 geborene älteste Sohn des Herzogs, war noch bei Lebzeiten des Großvaters, des katholischen Herzogs Heinrich, zum Bischof von Halberstadt erwählt worden unter der Bedingung, daß er in der katholischen Religion bleiben und darin erzogen werden 1, und die Ber= waltung des damals noch ganz katholischen Stiftes zwölf Jahre hindurch bei dem Capitel verbleiben solle. Im Widerspruch mit der ersten Bedingung hatte Herzog Julius seinen Sohn protestantisch erziehen lassen, glaubte aber nach Ablauf der zwölf Jahre, im Jahre 1578, die Schwierigkeiten, welche das katholische Capitel der wirklichen Einführung des Postulirten entgegenzu= stellen beabsichtigte, am leichtesten dadurch zu heben, daß er denselben durch den Abt des Klosters Hunsburg zum Bischof weihen und mit allen katholischen Gebräuchen einführen ließ, und dieser Feierlichkeit mit seinen zwei jüngeren Söhnen beiwohnte. Auch diesen zwei Söhnen ließ er, um sie zur Erlangung geistlicher Pfründen fähig zu machen, die ersten Weihen ertheilen. "Im päpstlichen Habit,' besagt ein Bericht, "haben die Pfaffen" in Halberstadt den Sohn Julius Heinrich zwischen sich genommen und mit Areuzen und Fahnen, auch großem Geschrei oder Gesängen in's Chor geführt und auf ihren Altar gesetzt, auf welchem sie täglich die gottlose Messe halten, um da= mit ohne Zweisel anzuzeigen, daß er des gräulichen Götzendienstes oberstes Haupt sein solle.' Der Vater habe durch seine Gegenwart ,den Baalsdienst bekräftigt'. Nun hatte aber Julius, als das Domcapitel am Tage nach der Einführung den Bischof bitten ließ, der Messe beizuwohnen und den gewöhn= lichen Bischofseid zu leisten, rundweg erklärt, er werde mit seinem Sohne "die Messe weder hören noch ansehen und sich solcher Gräuel nicht theil= haftig machen'; nur auf dem Capitelhause könne der Eid geschworen werden. Deffentlich ließ er ausrufen: trot der Anziehung des bischöflichen Habits werde Heinrich Julius sich des Papstthums nicht theilhaftig machen, sondern bei der Augsburgischen Confession beharren und dieselbe im Stifte erhalten und fortsetzen. Das Capitel und die Katholiken des Bisthums waren geprellt.

Gleichwohl gerieth das ganze protestantische Deutschland über das Vorgefallene in die höchste Entrüstung. "Es gibt," schrieb der Lübecker Superintendent Pouchenius an Martin Chemnitz, "keinen Ort, kein Gastmahl, keine Zusammenkunft, und wäre es auch nur die allerunbedeutendste, wo nicht besprochen und beredet würde, wie unchristlich, wie unevangelisch Euer durchslauchtiger Fürst, gleichsam als habe er aller Gottesfurcht und der Shre seines Namens ganz vergessen, seine drei Söhne auf einmal dem römischen Antichrist übergeben, wie im Alten Testamente die gottlosen Könige ihre Kinder dem Göhen Moloch opferten." Die theologische Facultät zu Helmstädt bedeutete dem Herzog: der Papst sei die in der Geheimen Offenbarung Johannis be-

<sup>1</sup> Bergl. Bobemann, Weihe und Einführung 241.

zeichnete Bestia, die Tonsur das Malzeichen des Antichristes, das man unter Strafe ewiger Verdammung nicht annehmen dürfe; Chriftus dürfe mit Belial, der Gläubige mit den Ungläubigen keine Gemeinschaft haben: mit der papisti= schen Clerisei in der Procession mit Areuzen und Fahnen ziehen, heiße am Joch ziehen mit den Ungläubigen. Schärfer noch sprach sich Chemnit in einem Briefe an den Herzog aus. "Allen rechtschaffenen Christen unter den evangelischen Ständen ist gewiß und klar, daß der römische Papst mit allen seinen Mitgliedern und Verwandten sei der rechte Antichrist, in und durch Gottes Work offenbaret, daß seine ganze Religion sei ein Gräuel voller ver= dammlicher Abgötterei, Aberglaube und Mißbräuche. Und ist Gottes ernster Befehl beschrieben Apocalypse 18: gehet aus von ihr, mein Volk, daß ihr nicht theilhaftig werdet ihrer Sünde und etwas von ihren Plagen empfanget. Die papistischen Weihen und Tonsuren, das Malzeichen des Thieres, an= nehmen, heiße nach der Apocalypse buhlen mit der babykonischen Hure, um von ihr reich zu werden. Wenn der Herzog entgegnen würde, er habe durch seine Handlungen die papistische Abgötterei nicht bestätigen wollen, es seien nur äußerliche Mitteldinge gebraucht worden, ,ob durch solche Gelegenheit hernach dem Papstthum möchte ein Abbruch geschehen', so könne doch dadurch vor Gott das Gewissen nicht versichert und die Scandala nicht gründlich ab-Man könne nicht zugleich des Herrn und des Teufels gewendet werden. theilhaftig sein 1.

Chemnitz und die braunschweigischen Prediger verschafften nicht allein diesem Briefe die möglich weiteste Verbreitung, sondern sie traten auch auf der Kanzel gegen den Herzog auf, nannten ihn einen Unchristen, Apostaten und Mamelucken, der seinen "Sohn und unschuldig theuer junges Blut dem Moloch auf dem Altar geopfert". Sie eiferten gegen Julius um so mehr, weil derselbe am 12. August 1578 ein Mandat erlassen: man solle den Juden in Braunschweig freien Aufenthalt gestatten<sup>2</sup>.

Nicht allein die Prediger, sondern auch die protestantischen Höfe äußerten ihr Entsehen über den Vorsall in Halberstadt. Die Kurfürsten von Sachsen, Brandenburg und der Pfalz erließen dringliche Ermahnungsschreiben an Julius und auch Herzog Ludwig von Württemberg sprach ihm seine tiefste Mißbilligung aus<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Bobemann, Weihe und Einführung 251-271.

Bergl. Die Juden unter den braunschweigischen Herzogen Julius und Heinrich Julius', in der Zeitschr. des histor. Vereins für Niedersachsen, Jahrg. 1861 S. 244—306. Bergl. ferner Hachselb 123—130. Henke, Helmstädt 17 Note 2. Chemnitz erhielt als Kirchen= und Consistorialrath des Herzogs seine Entlassung; als sein Sohn Paul vom Magistrate zum Abt des Aegidienklosters in Braunschweig erwählt war, verweigerte Juslius die Bestätigung und zog die Klostergüter zu Gunsten der Universität Helmstädt ein. Bodemann 289.

Der Herzog gerieth über alle diese Ermahnungen und Zurechtweisungen in heftigen Zorn, zumal er wenig erbaut war von dem an den protestan= tischen Höfen waltenden "Gezech, Spiel- und Saufteufel". Als die drei Aurfürsten im Herbste 1579 sich wegen Abschlusses des Concordienwerkes von Neuem an ihn wandten, verweigerte er alle fernere Betheiligung und warnte die Fürsten vor den zanksüchtigen und ehrgeizigen Theologen', welche meist von "Privataffecten" geleiket seien. Bitter sprach er sich darüber auß: in der Concordienformel seien Lehrbestimmungen, welche deren Urheber früher selbst unterschrieben, wieder abgeändert worden. Gegen den Theologen Timotheus Kirchner, der als Professor in Helmstädt den Brief der theologischen Facultät über das Malzeichen des Antichriftes mit unterschrieben und in Folge dessen feine Entlassung erhalten hatte, äußerte er sich: "Wir befinden, daß die Theologen selber noch so weit von einander sind, als Himmel und Erde, denn leider keiner mit dem andern in friedlicher Liebe und Einigkeit leben kann, sondern es einem Jeden um eine Handvoll menschlicher Ehre zu thun ift, wie sie denn allein ihren menschlichen Gedanken und Opinionen in Vielem nach= hängen.' Er wolle sich den Theologen nicht unter die Füße legen: ,in Braun= schweig seien sie in Winkeln und im Finstern bei ihrem Präceptor und Säugamme Chemnitz gelegen; was derselbe vorgebracht, dazu habe der Eine Ja, der Andere Amen gesagt und ihm wie Schüler nachgelallet'. Er hoffe, auch andere Fürsten würden denselben nicht so weit sich fügen, daß noch einmal ein protestirender Krieg und Blutbad über die Christenheit daraus werde'. "Denn mit hoffärtigen neidischen Köpfen kann man nicht Kirchen bauen und erhalten. Die Theologen wollen Anderen eine Concordienformel vorschreiben, da doch einer dem andern im Grunde und von Herzen spinnefeind ist. Wie man die Concordienformel zuwege gebracht, und Einer dem Andern zu Gefallen unter= schrieben, Solches werdet ihr und Andere noch künftig inne werden, wir haben's mit Schaden erfahren. 2

Am 25. Juni 1580, dem fünfzigsten Jahrestage der Ueberreichung der Augsburger Confession, wurde die Concordienformel unter großem Jubel zu Dresden veröffentlicht. Johann Hainzel, Bürgermeister von Augsburg, nannte sie ,das letzte Mirakel vor dem jüngsten Tag'3. Durch eine besondere Gnade des heiligen Geistes hätten die Theologen, wurde in der Vorrede verkündet, Alles in gute Ordnung gebracht. Nicht allein die Irrthümer der Gegner

<sup>3</sup> Gillet, Crato 2, 243.



<sup>1</sup> Vergl. Bobemann, Weihe und Einführung 278.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bobemann, Herzog Julius 219 — 220. Bobemann, Weihe und Einführung 294—296.

waren in dem Werke verdammt, sondern die Gegner selbst wiederholt der wissentlichen Lüge beschuldigt.

Das Concordienbuch brachte die lutherische Kirche zum Abschluß und richtete eine unzerstörbare Scheidewand zwischen ihr und dem Calvinismus auf. Die Anzahl der protestantischen Stände, welche sich von dem Werke absonderten, übertraf, wie Kurfürst Ludwig von der Pfalz dem Kurfürsten von Sachsen bemerkte, die Anzahl derer, welche demselben sich anschlossen 1. Außer den vielen früher genannten Fürsten verweigerten der Graf von Hanau-Münzenberg, die Grafen Johann von Nassau und Ludwig von Wittgen= stein, die Grafen von Oftfriesland, die meisten Grafen in der Wetterau und in Westfalen die Unterschrift. Von den Städten waren Nürnberg, Frankfurt am Main, Speper, Worms, Bremen und Danzig nicht zum Beitritt zu be-Nürnberg untersagte den Buchhändlern der Stadt, das Buch im Laden auszuhängen'; Altdorfer Studenten trieben ihren Spott mit der Ubi= Vergebens hatte Andrea in Nürnberg erklärt, man möge quitätslehre 2. das Buch lediglich unterschreiben, es wäre dadurch unbenommen, der vorigen Meinung zu sein und zu bleiben's. Wilde verwüstende Kämpfe entbrannten in Folge der Concordienfrage in Straßburg. Die Prediger der Stadt, an ihrer Spite Doctor Pappus, waren einverstanden mit dem Bergischen Buche, der Magistrat dagegen, unterstützt von der Universität und deren Rector Johann Sturm, wies dasselbe entschieden zurück. Die Bürger und die Studenten sonderten sich in streitwüthige Haufen, so in den Wirthshäusern und auf dem Markte unter Gezetter und Schmähungen, gar durch Schlägereien ihre Sätze versochten'. Binnen drei Jahren schleuderten die Parteien beiläufig vierzig Streitschriften, voll von Bitterkeit und Bosheit, gemeinen Scheltworten und gehässigen Entstellungen gegen einander. Wiederholt fanden Aufläufe be= waffneter Rotten statt. Andreä bestürmte die Rathsherren, den Rector Sturm mit seiner "Teufelslehre" nicht länger zu dulden, und dieser wurde am 7. De= cember 1581 seines Amtes entsett; jedoch erst sechzehn Jahre später erfolgte die förmliche Anerkennung der Concordienformel durch den Magistrat 4. Der lutherische König Friedrich II. von Dänemark, der Schwager des Kurfürsten August, warf die ihm zugeschickten Prachteremplare des Buches mit eigener Hand in's Feuer. Früher hätte man, schrieb der dänische Gesandte von Danzan im November 1580 aus Hamburg an Duplessis-Mornan, von der Concordienformel Großes erwartet, nachdem sie aber veröffentlicht worden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pressel, Kurfürst Lubwig 562.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heppe, Gesch. des Protestantismus 4, 271—277. Tholuck, Das kirchliche Leben 1, 24. 26.

<sup>3</sup> Seppe 3, 299-307.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Beiträge zur evangelischen Concordie 47—51. Röhrig 2, 158. Salig 1, 453 fll. Heppe 3, 314—322 und 4, 313—315. Bussierre, Développement 2, 167—188. Janssen, beutsche Geschichte. IV. 1.—12. Aust.

spotte Jedermann darüber; der König von Dänemark habe in seinem Reiche unter Todesstrafe verboten, das Buch zu kaufen; wer es besitze, werde hin=gerichtet 1.

Andreä, der Bater der Concordie', hatte in Sachsen wenig gute Tage zugebracht. Als Generalinspektor und Superintendent der sächsischen Kirchen und der drei Universitäten Wittenberg, Leipzig und Jena hatte er auf Befehl des Kurfürsten im Gegensate zu dem dort früher herrschenden Kirchensystem die "reine unverfälschte Lehre" wieder einführen und "die verdorbene Jugend wiederum aus Gottes Wort recht unterrichten' sollen. In Wittenberg sollten ihm dabei die vom Kurfürsten ernannten Professoren Polycarpus Leiser und Johann Schütz hülfreich zur Seite stehen. Am 23. April 1577 hatte der Aurfürst die dortige Universität heftig getadelt, weil sie diesem löblichen Vorhaben sich widersetze und dadurch zu erkennen gebe, daß sie noch mit dem Gifte calvinischer Schwärmerei heimlich beschmitzt sei und die Jugend ver= Würde einer der Professoren in Zukunft die drei genannten Männer nicht unterstützen, so werde er, ungeachtet der Privilegien und Statuten der Uni= versität, gegen solchen meuterischen Calvinisten ein solch Exempel oder Strafe fürnehmen, daß die Anderen darob ein Abscheu tragen sollten". Am ersten Sonntag nach Trinitatis 1579 wurde Andreä zu Wittenberg, als er in einer Predigt über Melanchthon und dessen Bücher schmähte, mit großem Lärmen ausgerauschet, also daß viel Volk aus der Kirche lief und man sich eines Auflaufs besorgen mußte's. Im October des folgenden Jahres, nachdem die Concordienformel verkündigt worden, veröffentlichte Andrea dreihundert Thesen über die Person Christi und zweihundertfünfundachtzig über das Abendmahl und disputirte darüber zu Wittenberg vier Tage nach einander. Als er dießmal, berichteten die Wittenberger, Melanchthon ein Licht und "unsern gemeinsamen Lehrer' genannt habe, sei er ,von den Studenten weidlich ausgerauscht und ausgezischt worden, weil er vor einem Jahre in öffentlicher Predigt Melanchthon's Schriften auf's Aeußerste vernichtet und dessen Lehr= corpus ein schelmisches Buch genannt habe'. In seiner Vertheidigung der Ubiquität sei er "fünfmal auf einander ausgerauscht" und später noch zweimal ,ausgehustet' worden 4. Andreä dagegen schrieb an den Kurfürsten von Sachsen, er habe in seiner Disputation den Sieg davongetragen und der verführten Jugend zum Augenschein erwiesen', welch' eine gotteslästerliche Lehre die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Duplessis-Mornay 2, 110. 113. Vergl. Pontoppiban 3, 483.

² bei Löscher, Hist. Motuum 3, 231—233.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brief von Sebastian Leonhart bei Müller, Staatscabinet 8, 331. Am 18. Mai 1580 schrieb berselbe über Andreä: ,ist in odio apud omnes in tota aula et regione'. S. 333.

<sup>4</sup> bei Heppe, Gesch. bes Protestantismus 4, Beil. S. 14—29.

früheren Wittenberger Theologen über die Person Christi und das Abendmahl in Wort und Schrift vorgetragen. Bis auf diesen Tag seien die dortigen Lehrer mit Betrug umgegangen; insbesondere habe einer derselben den Stubenten die Person Melanchthon's, "dieses Jammers Hauptursächer", dermaßen "eingebildet, daß sie, so oft auch nur sein Name genannt worden, mit sonderer Reverenz alle die Barett allzeit abgenommen, wenn aber der Name Jesus genannt worden, die Barett oder Hüte sizen lassen". Tübinger Theologen bezeichneten den Bericht der Wittenberger, daß Andreä von den Studenten ausgerauscht worden, für eine "öffentliche unverschämte Unwahrheit", vielmehr sei der Rector der Universität, Vitus Winshemius, dem allgemeinen Gelächter der Studenten verfallen<sup>2</sup>.

Besonnene Männer urtheilten: Alle solche subtile Disputationes, wo man aus dem Gelärm und Gezetter der Studirenden Zeichen des Sieges über den Widersacher hernehmen will, sind der christlichen Zucht an den Universitäten in keinem Wege fördersam, vielmehr im Widertheil ein großer Schaden ernstlichen Studirens und christlichen Lebens, wie denn genugsam bekannt, daß Wildheit, leidige Disputirsucht, daraus erfolgende Schlägereien unter den über göttliche christliche Dinge Streitenden an den Universitäten alltägliche Erscheinungen geworden. 13

Jedenfalls hatte Andreä's vorgeblicher Sieg in Wittenberg keine Folgen: die Universität blieb ihm "spinnefeind" und nahm lebhaften Antheil an dem "Geschrei" der Anticoncordisten, welche, nach einem Berichte Selnekker's vom 25. Januar 1582, sich äußerten: "Die Concordie sei vom Toufel und sie wollten, daß sie Henker sollten sein und zuschüren, wenn die Pfassen, so sie gestellt, verbrannt würden."

Auch in der nächsten Umgebung des Aurfürsten hatte Andreä heftige Gegner. Durch dessen Kirchenvisitation, schrieb der Hofprediger Georg Listenius an den Kurfürsten, würden Geistliche und Weltliche, Edel und Unedel, Pfarrer und Capläne sammt ihren Zuhörern in einander gehetzt und verzbittert; es sei sogar ein Aufstand zu besorgen, da sich leichtlich unter Geistlichen und Weltlichen Parteien zusammenrotten könnten. "Denn was für hungerige Grafen mit ihren Kottgesellen, den aufrührerischen Substantialisten, am Harze sind, auch wie Arme vom Adel durch Schulden, Bürgschaft und Leistung in äußerste Noth gekommen, die alle kaum das liebe Brod haben, ist am Tage.' Jedermann ärgere sich an Andreä's Person und habe "vor ihm seiner großen Leichtsertigkeit wegen einen großen Abscheu". "In Summa,"

<sup>1</sup> Pressel, Anbrea 62. 2 Gründlicher Bericht, Tübingen 1585, S. 666.

<sup>3</sup> Brief bes Jenaer Doctor Balthasar Huber vom 23. Juni 1586, in dem S. 379 Note citirten Mainzer Programm 13—14.

<sup>4</sup> Forma Concordiae 2 2.

sagt Listenius, "er schwört leichtlich, der Teufel solle ihn wegführen, oder er will Gottes Angesicht in Ewigkeit nicht schauen. Damit betrügt er die Leute. Er schmähet und schändet Ew. Gnaden Räthe, heißt sie Sachpfeiser, Drummelschläger und Schalmeier und rühmt sich, er habe den Kammerräthen Alles aus den Händen gedreht." Aus "Pflicht, Treu und Gewissen", betheuerte der Hofprediger seinem Landesherrn, müsse er dieses Alles mittheilen, obgleich Andreä sein "sonders günstiger Freund" sei ". Selnekter reichte der Kurfürstin eine Schrift ein, worin er unter vielen anderen Anklagen behauptete, Andreä habe erklärt: "Ich frage nicht nach dem Kurfürsten; ich habe zuvor nicht nach ihm gefragt und ist mir gleich Eins sein Gnad oder sein Ungnad; es soll der Kurfürst noch wohl sehen, was es mit ihm sei, denn er hat mir mehr denn einmal gesagt, er habe nicht einen einzigen treuen Kath, wisse auch keinem zu vertrauen".

Andreä's Entlassung aus Sachsen erfolgte Ende des Jahres 1580 in einer, wenn auch äußerlich anständigen, doch für ihn wenig erfreulichen Weise<sup>3</sup>. Sie diente seinen Gegnern zur rechten Zielscheibe' ihrer Angrisse. Gegen ihn und sein ,teuflisches, vorgebliches Concordienwert' erschienen zahlreiche Satiren, Pasquille, Epigramme, Parodien, für welch' letztere man Abschnitte der

<sup>1</sup> bei Pressel, Andreä 210—214. Bergl. den Brief des Listenius an Chemnit vom 16. März 1578 bei Leukseld, Hist. Hessusiana 127—128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Schrift bei Pressel, Anbreä 239—249. "Wir erlangen," sagt Pressel, burch biese Schrift einen traurigen Einblick in die traurigen Zustände am Hofe, wo Alle Allen feind waren und ein Spionir= und Denunciantenspstem alle Verhältnisse vergiftete. Aus bem Privatleben Anbreä's murbe berichtet: "Im Kloster Bebenhausen soff er ein hohes Crebenz mit Wein auf einen Suff aus, daß ihm die Augen überliefen, und sagte: ich muß boch noch gehenkt werben, ich trage ben Strick schon im Busen.' Im Rlofter Heilsbronn trank er barauf, baß ,man in Nürnberg öffentlich auf ben Kanzeln ben türkischen Mforan lehren werbe'. Er ließ sich ein Trinkgeschirr einschenken ,und soff es mit Wein auf einen Suff aus, mit ber Betheuerung: wo er nicht mahr gerebet, solle ihm solcher Trunk bas Herz abstoßen. Dann that er einen Sprung in ber Stube herum und sagte! Sehet, ob ich nicht mahr gerebet, mas schabet mir ber Trunk? Dieses unehr= baren und vermessenen Trunkes rühmte er sich öffentlich im Druck gegen Sturm: Solcher Trunk habe ihm auch noch bis auf biese Stunde nicht geschabet.' Sturm erwiberte: ,Zwar in Judas Iskarioth fuhr ber Teufel, also balb er ben Bissen genommen hatte, er hat ihm aber seinen verfluchten Wanst nicht eher zerrissen, noch sein biebisch und verrätherisch Herz eber abgestoßen, bis er sich selbst an bem Strick, ben er lang zuvor im Bufen getragen, erhängt hat.' Altenrath 63-64.

<sup>3</sup> Näheres bei Pressel 249—264. Heppe, Gesch. bes Protestantismus 4, 259—270. In Peucer's Historia Carceris wird eine Instruction des Kurfürsten angesührt, in der über Andreä geklagt wird: "Man gibt ihm die Schuld, daß er Nichts gesteht, was er in gistigem Gemüth von anderen Leuten, hohen und niederen Standespersonen redet. Und solches ist ein Bubenstück und redet solches nicht der hl. Geist, sondern ein verslogener Teufelspfasse." Heppe 4, 264 Note. Vergl. v. Bezold, Briese J. Casimir's 1, 424 No. 269 Note 2.

heiligen Schrift, namentlich Sonntagsevangelien, die kirchlichen Symbola, Pfalmen, Kirchenlieder, sogar das Gebet des Herrn verwendete. So hieß es in einer Parodie über Andreä: "Valand Jacob, der du bist in der Teufel Himmel, geschändet werde dein versluchter Name; zerstört werde dein ubiquitätisch Reich; dein teuflischer Wille geschehe weder allhier noch zu Wittenberg noch dort zu Leipzig; stiehl uns nicht unser täglich Brod, sondern bezahle unsere Schuld, so dürsen wir unseren Schuldigern keinem kein Pfennig geben; führe uns nicht in deine vermaledeite Form, sondern erlöse uns von deinem gottesslästerlichen Buch. Du heilloser Jäckel, höllisch Feuer ist deine Kraft, Schwesel und Pech ist deine Macht, ein Strick um den Hals deine Gewalt, der Rabenstein und Galgen deine Herrlichkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit und in alle Ewigkeit. Amen."

"Wildheftig tobten insonders" die Bremer Theologen. "In Andreä," schrieben sie im Jahre 1583, habe sich ,der Satan in einen Engel des Lichtes verwandelt, und Eutyches und Schwenkfeld seien leibhaftig in ihm wiederum lebendig geworden"; mit gutem Grund und Bestand der Wahrheit könne man von ihm sagen: daß er "Gott und der Welt spotte, keine Scham, kein Gewissen habe, ein schalkhaftiger Gaukler sei und ein reißender schädlicher Wolf." Die Theologen verössentlichten wider Andreä und alle Ubiquisten, diese "Feinde Gottes und aller Christen", ein Gedicht, worin zum Beispiel die Verse:

nicht weniger auch ber Christen Schar Zu tilgen, zu morben und auszuleschen Mit Toben, Wüthen und Zungendreschen, Mit Schänden, Schmähen und immer Lügen, Mit Tücken, Schmücken und mit Trügen, Mit Lästern, Verdammen, auch mit Andichten Sectirischer Namen und mit Anrichten Verfolgung, Bann, Gefängniß schwer Und anderer Tyranneien mehr. 2

Zu den "ernsthaftigsten Widerlegungen" der Concordienformel gehörte eine Schrift, welche Pfalzgraf Johann Casimir durch seinen Theologen Ursinus

¹ Nähere Belege bei Heppe, Gesch. der Concordienformel, in der Zeitschr. für histor. Theologie 1857, S. 465—493. In einer gegen Andreä gerichteten Parodirung bes ,Te Deum laudamus' heißt es:

<sup>,</sup>Te per territoria principum Germaniae sancta abominatur ecclesia, Patrem nefandae Eslingae perpetratae cum duabus ancillulis turpitudinis, Detrudendum in carcerem . . .

Tu devorator multorum millium grossorum' etc. Bei Heppe, Gesch. bes Protestantismus 4, Beil. S. 43-45.

<sup>2</sup> Abfertigung der gerühmten Widerlegung L 3 b-4 b.

abfassen, von der Geistlichkeit seines Landes bestätigen und im Jahre 1581 veröffentlichen ließ. Es ist die sogenannte Neustädter Admonition. Augsburgischen Confession könne, besagte sie, kein alle anderen Bekenntnisse überwiegendes Ansehen beigelegt werden. Zur Zeit, als sie geschrieben, habe man noch nicht Alles vollkommen auffassen und darstellen können, wie Melanchthon selbst bezeugt habe; sie sei in größter Eile angefertigt, fast nur eine Arbeit Melanchthon's; ferner hätten die Urheber und ersten Bekenner in der Folge selbst Manches in ihr geändert, ja sogar ganz neue Lehrformen nach und neben ihr aufgesett, und dadurch zu erkennen gegeben, daß sie die erste Fassung des Bekenntnisses noch für unvollkommen und mangelhaft gehalten: in dem ältesten Texte fänden sich Sätze, welche sogar ihre eifrigsten Vertheidiger nicht mehr annähmen. So schließe der zehnte Artikel der Confession in seiner ursprünglichen Form die katholische Lehre von der Trans= substantiation keineswegs aus und sei deßhalb in der katholischen "Confutation' unangefochten geblieben, jetzt aber seien die Concordisten selbst die eifrigsten Bekämpfer der Transsubstantiation. Luther werde von ihnen zum Abgott gemacht'. Nur dem Namen nach würden dessen Schriften in der Concordienformel der heiligen Schrift untergeordnet, in Wahrheit aber zur Glaubensregel und Lehrvorschrift erhoben. Nun habe aber die Erfahrung längst gezeigt, daß bei den Streitigkeiten der Augsburgischen Confessions= verwandten alle Parteien sich auf diese Schriften bezögen, und man könnte bei den darin vorhandenen Irrthümern und Uebertreibungen, Antilogien und Retractionen für die entgegengesetzteften Ansichten lutherische Aussprüche mit Insbesondere könnten Luther's Streitschriften, gleichem Rechte anführen. auf welche von den Concordisten gerade das größte Gewicht gelegt werde, keine Autorität beanspruchen. "Hier hat er sich, wie seine eigenen Anhänger zugeben müffen, zu einer Hitze und Heftigkeit, die alle Grenzen überschritt, und zu Behauptungen fortreißen lassen, die seinen früheren Erklärungen widersprachen und die er selbst im Streite oft wieder aufzugeben oder zu modificiren gedrängt ward.' Aus dem Concordienbuche selbst führte ,die Abmonition' eine lange Reihe von Sätzen an, welche der heiligen Schrift und den alten Symbolen zuwider seien, ja das Buch in Widerspruch mit sich selbst brächten. Dasselbe sei auf durchaus ungesetzliche Weise entstanden und eingeführt: nicht Einigkeit, sondern Zwiespalt und Zerrüttung in Kirche und Staat werde die Wirkung des ganzen Unternehmens sein 1.

Die Concordisten hatten gehofft, das unternommene Werk werde "sämmtliche evangelische Christen vereinen" und als "ein einheitliches Lehrcorpus das evangelische Widerspiel des verdammlichen Conciliabulums von Trient" be-

<sup>1</sup> Johannsen- 461-476. Bergl. Gillet, Crato 2, 230.

deuten und zur stärksten Wasse dienen gegen "das abgöttische Papstthum und seine teuflischen Satelliten, die Jesuiter, sammt allem ihrem Anhang und Geschmeiß'. Diese Hoffnung ging nicht in Erfüllung. Durch "das Conscordienwert" wurden vielmehr, wie Iohann Casimir's "Admonition" vorausssagte, die religiösen Streitigkeiten unter den Protestanten nur noch erbitterter. "Insonderheit wurde," schrieb ein Zeitgenosse, "die Kluft zwischen den Lutherischen und Calvinianern dermaßen vertieft und erbreitert, daß man schier nicht mehr meinen konnte, es werde ohne öffentlichen Krieg und Blutvergießen noch lange abgehen."

Im Reiche gewann allmählich die calvinistische Actionspartei die Ober= hand.

<sup>1</sup> Bergl. oben S. 475.

<sup>2</sup> In: Beiträge zur evangelischen Concordie 49-50.

. • . • 

# Versonenregister.

A.

Abolf (Herzog von Holstein) 225, 268, 284. Abrian VI. (Papst) 156. Aepinus J. 9—10, 17—18. Agricola J. 87, 178, 179. Alba (Herzog von) 260—262, 264—267, 269, 273, 278—279, 291—292, 314— 316, 318, 319—320, 324. Alber Wt. 26. Albrecht V. (Herzog von Bayern) 69, 73, 74, 103, 107—109, 121, 125, 148—147, 149, 150—151, 217, 223, 227—228, 262—263, 267, 273, 274—278, 312, **382—383, 388, 389, 424—435, 438, 449, 4**61, 463—464. Albrecht (Herzog von Preußen) 10—12, 85, 183—185. Mbrecht Friedrich (Herzog von Preußen) 185, 186—187. Alençon (Herzog von) 808. Amsborf N. v. 13—14, 30, 175. Andreä J. 26, 27, 28, 56—57, 187, 195, 336, 341—343, 349, 356, 447, 479—482, 483—484, 486, 487—488, 490—491, **492**, **497**—501. Anjou Heinrich (Herzog von) 306, 308—309,

Anna (Prinzessin von Oranien) 249, 359. August (Kursürst von Sachsen) 31—32, 36, 37, 48, 63, 74—75, 78, 79, 82—83, 126, 130—140, 197—198, 200—201, 205, 214, 215, 216, 217, 225, 227, 230, 231, 233—286, 258—260, 263, 265, 267, 276, 278—280, 284—285, 310—311, 312, 317, 318, 328, 335—336, 337, 338—341, 342, 345—347, 349—359, 365—366, 437—440, 452—454, 457, 461—462, 475, 482, 483—484, 486—487, 488, 491, 492, 495—496, 498—500.

Anna (Kurfürstin von Sachsen) 284—285,

Aumale (Herzog von) 272—273. Aurifaber J. 29, 134.

**311, 317, 318, 322—323.** 

339, 352.

Janssen, beutsche Geschichte. IV. 1.—12. Aufl.

24.

Bach V. 180. Backmeister L. 351, 470-471. Badoero F. 60. Barnim '(Herzog von Pommern) 85, 181. Baumgärtner D. 230—231. Beder C. 471. Berlaymont, Graf 258. Bernhardi (Superintendent) 318. Beyer H. 281—232, 285—286. Beza Th. 116, 244, 250, 320, 345, 360. Blochinger M. 169. Bobabilla Vt. 371, 374—375. Bor (Geschichtschreiber) 254. Bosquin (Theologe) 43. Brantome 245. Brederode H. (Graf von) 252, 253, 254, 259. Brenz J. 25—26, 28, 33, 48—49, 56— **57, 85, 136, 148, 195, 345.** Broich A. v. 445. Brück Chr. 92, 167, 223, 234—235, 854. Brümmer P. 16—18. Bruschius E. 106. Bubenhausen A. v. 460. Buchholzer G. 37, 179—180. Büren D. v. 170—171. Bugenhagen J. 29. Bullinger H. 9, 21, 336, 343, 345 fll. Busaus V. 411. Buper M. 373.

# Ç.

Calvin J. 25, 27, 49, 115, 193, 241, 345, 354.

Camerarius J. 8, 88—89, 131.

Canisius P. 20—21, 23, 25, 26—27, 28, 96, 112, 120, 373, 379, 380—390, 407—416, 424, 427, 428—430, 434.

Capito W. 3—4.

Carl V. (Kaiser) 59, 65—66, 70, 195, 247, 248.

32\*\*

Carl (Markgraf von Baben) 31—32, 131 —140, 193, 263—264, 268, 272, **284**. Carl (Erzherzog) 265—266, 299, 417, 419. Carl (Graf von Mansfeld) 347—348. Carl IX. (König von Frankreich) 123, 159 —161, 242—246, 263—264, 269, 270, **271**, **272**, **273**, **293**—**294**, **297**, **302**— 307, 308—318, 320—323, 325, 326, **327.** Carl Borromäus hl. 398, 407. Carpi (Carbinal) 164. Castelnau Mt. v. 245. Castillo 256. Catharina von Vedici (Königin=Weutter) **242—245**, **305—306**, **308**, **311**, **317—** 318, 322. Cavallo (Gefandter) 247. Cecil (Winister) 308. Celestinus J. Fr. 340, 344. Cervantes 304. Chantonay (Gesandter) 244, 246. Chemnit M. 175, 184, 341, 342, 345, 384—385, 414, 465, 482, 483—484, 487, 495, 496, 500. Christian (Kurprinz von Sachsen) 350. Christian III. (König von Dänemark) 29, **81**, 170. Christoph (Bischof von Briren) 95. Christoph (Herzog von Württemberg) 5, 21, 31-33, 38, 46, 47-57, 62, 63, 65, 68-69, 73, 74-75, 77, 85, 92-93, 117, 125—126, 130—140, 166, 193, · 194—195, 197—198, 199, 201—208, 206, 208, 211, 216—217, 219, 227, **242**, **244**, **245**, **263**—**264**, **269**, **278**, 341. Christoph (Herzog von Mecklenburg) 71. Christoph (Pfalzgraf) 323, 325, 327—328. Chytraus D. 33—34, 422—423, 465, 483 **--484, 487.** Chytraus Vt. 444. Cittardus Wt. 207, 420. Cochläus 373. Coligny (Abmiral v.) 241—246, 272, 309 **—310**, 312, 316—318. Commendone (Runtius) 118—119, 129, 136—141, 198, 207, 267, 387, 390— 391. Conbé (Prinz von) 241—245, 270—272, 318, 327, 360, 362**.** Correro .G. (Gesandter) 161, 449—450, 463. Cosimo (Großherzog von Toskana) 294. Craco S. 215—217, 219, 235, 343—344, **349**, **352**—**355**, **358**. Cragius T. 19. Eruciger (Professor) 353—354.

Cülemburg (Graf) 254.

Curäus J. 351. Cusano G. 164.

### D.

Daniel (Erzbischof von Mainz) 324, 326, 366. Oanzen v. (Gesandter) 497—498. Delfino (Nuntius) 127, 129, 136—141, 199, 446, 447, 463. Dernbach B. v. (Abt) 436—440, 459—460. Dietenberger J. 407. Diller (Hofprediger) 43. Distelmayer C. 492. Dorothea Sujanna (Herzogin von Sachsen) **332**, **333**, **346**—**34**7. Draconites J. 17—18. Dronkmann 115. Dubith A. (Vischof) 153, 339—340. Duplessis: Wdornay Ph. 311, 316, 497. Dürfeld (Professor) 90.

# E.

Eber P. 88, 168, 339. Ec 3. 105—107. Eđ Q. v. 108, 425. Eber G. 407, 419, 466. Eggerdes P. 16—18. Egmont (L. Graf v.) 251, 256. Shem Chr. (Kanzler) 270, 277, 287, 311 **—312, 324, 358.** Eichler Mt. 466. Einfiebel H. v. 492. Eiten P. v. 493. Elijabeth (Pfalzgräfin) 279, 284, 334, 343, 361, 362—363, 365**.** Elisabeth (Königin von England) 135, 242—243, 245, 268, 272, 276—277, **294**, 303, 30**4**, 308—310, 315, 316, **321**, **325**, **326**, **359**—**360**. Elisabeth (Königin von Frankreich) 294. Erasmus von Rotterdam 334. Graft Th. 43, 190—191, 336, 343. Erich (Herzog von Braunschweig) 268. Ernst (Kurjürst von Eöln) 110. Ernst (Erzherzog) 822, 468—469, 470, **473.** Ernst (Herzog von Braunschweig) 268. Ernst Ludwig (Herzog von Pommern) 493. Ernst (Graf von Henneberg) 352. Erstenberger A. 268, 285, 286, 328, 452. Esche N. v. 380.

# J.

Faber J. (Bischof von Wien) 95—96. Faber P. 371—374, 378, 380. 390. Fabri P. 106. Fabricius A. 6—7. Ferbinand I. (Kaiser) 20—21, 28, 31, 33,

52-53, 60-66, 67, 72, 78-82, 83, 94—97, 100, 102—103, 113—11**4,** 120 **—129**, 133, 134, 137, 139, 141, 143, 148, 150—151, 153—154, 156—157, 159, 161—164, 196—202, 206, 224, **225**, **227**, **365**, **374**—**375**, **386**, **389**— **390**, **392**, **417**, **450**, **451**—**454**, **460**. Ferbinand (Erzherzog) 298, 417. Ferrier Du (Gesandter) 160—161. Flacius Wt. 9—10, 14, 22—23, 26, 29, 30, 32, 34, 37, 47-48, 86, 89-92, 103, 167, 347, 349, 413-414, 419, 467. 470 fll., 472 fll., 483, 484, 488, **489.** Flimmer J. 46. Flinsbach C. 116—117. Franz II. (Herzog von Sachsen-Lauenburg) Franz II. (König von Frankreich) 69, 322, Freiberg P. v. 108, 425. Freihub A. 357. Friedrich (Bischof von Würzburg) 225-**226**, **227**. Friedrich II. (Kurfürst von der Pfalz) 39, 60. Friedrich III. (Kurfürst von der Pfalz) 38, 43-46, 68, 72, 73, 76, 77-82, 92-93, 117, 125, 130-140, 149, 189 —195, 197—198, 200—203, 20<del>4</del>—222, 223, 241—242, 244, 263—264, 267, 269—270, 272, 276—277, 279, 280, **285**, 300, 311—312, 317, 323—328, **329—336**, **357**, **358—366**, **442—443**, **450**—**451**, **456**—**457**, **475**, **476**. (Pfalzgraf von Zweibrücken) Friedrich 31 - 32.Friedrich II. (König von Danemark) 232, **497—498.** Künffirchen Herr v. 101. Funk (hofprediger) 183—184.

# G.

Gabriel (Bischof von Eichstädt) 104—105. Gallus Id. 21, 22, 37, 442. Genlis (Kriegsoberfter) 316. Georg (Bischof von Briren) 95. Georg (Herzog von Braunschweig, Bischof von Minben) 445. Georg (Herzog von Sachsen) 155, 171. Georg (Kanbgraf von Hessen) 284, 493. Georg (Pfalzgraf) 203. Georg Friedrich (Markgraf von Anspach) 26, 284, 437-438, 489. Georg Hans von Belbenz (Pfalzgraf) 269, 272—273, 287. Gienger G. 122-123. Glauburg E. v. 288, 459. Göbemann (Superintendent) 345, 350.

Söbing H. 350.
Granvell (Carbinal) 250—251, 255—256, 267, 314—315, 319.
Gregor XIII. (Papst) 306—307, 404—405, 447, 450, 451, 473.
Greser (Superintendent) 350.
Grotius H. 403.
Grumbach W. v. 223—237, 249, 257—258.
Gülbenstern (Kanzler) 282.
Gültlingen B. v. 51.
Günther (Graf von Schwarzburg) 231, 235, 250, 258.
Guicciarbini L. 247.
Guise Franz (Herzog v.) 243—245.

# Æ.

Haag (Grafen von) 108.

Hainpel J. 496. Han (Buchhändler) 432. Hans (Markgraf von Cüstrin) 10, 23, 131, 197—198, 232, 262, 268. Hand Friedrich (Herzog von Pommern) 493. Hans Albrecht, Hans Georg, Hans Hoyer (Grafen von Mansfelb) 348. Harbenberg A. 86, 169—171. Haselmeyer (Prädikant) 474. Haubold von Einsiedeln (Kanzler) 492. Haugwit J. v. 82—88, 452. Heinrich (protest. Erzbischof von Bremen) Heinrich (Herzog von Braunschweig) 225, **494**. Heinrich II. (König von Frankreich) 60, 68—70*,* 224—225*,* 243. Heinrich III. (König von Frankreich) 161, 359—360, 362. Heinrich IV. (König von Frankreich) 161, 309, 313, 317. Heldung Wt. 152. Helmstädt G. v. 55. Hermann (Graf von Schauenburg, Bischof von Minden) 445—446. Heßhuß T. 15—18, 43—46, 170—176, 186—188, 222, 329, 338, 342, 344**,** 346-347, 349, 406-407, 414, 484. Hofmar (Prediger) 474. Hoffeß D. L. 50, 55. Holle E. v. (Bischof von Lübeck) 446. Hornolt B. 55. Hosius St. (Bischof von Ermeland) 123, 148, 198. Hotoman Fr. 241, 244. Hona J. v. (Bischof von Münster) 326 <del>---32</del>7. Huber B. 499. huber S. 218. Hugel (Superintendent) 90, 167. Hüter (Buchhändler) 432.

3.

Jajus CL P. 371, 374, 378, 390, 398. Jgnatius von Loyola hl. 373, 375—379, **397—398, 404.** Islung G. 274, 299—300. Joachim II. (Kurfürst von Branbenburg) 25, 31-32, 72, 74, 79, 85, 126, 130, 131, 135, 140—141, 177—181, 197— 198, 200-201, 205, 232-233, 265, 268, 277, 278, 280, 312. Joachim Ernst (Fürst von Anhalt) 485, <del>490—491</del>, <del>493</del>. Joadim Friedrich (Markgraf von Branben-Durg) 445. Johann (Herzog von Zweibrücken) 493. Johann Albrecht (Herzog von Medlenburg) 216—217, 221, 282, 422. Johann Casimir (Pfalzgraf) 214, 270— 271, 276, 279, 284—285, 315, 317, 320, 323, 325, 326, 327, 358-363, 865, **4**93, 501—502. Johann Georg (Kurfürst von Branbenburg) 268, 280, 312, 865, 457, 461-462, **495—496**. Johann Friedrich (Kurfürst von Sachsen) 25, 84. Johann Friedrich ber Mittlere (Herzog von Sachsen) 22, 28, 84-87, 43, 68, 89-92, 131—140, 166—167, 190, 205— 206, 223-287, 257, 269, 338. Johann Wilhelm (Herzog von Sachsen) 205—206, 225, 233, 234—235, 269, 3**38—341**, 3**46**. Johann Philipp (Rheingraf) 242. Johann (Graf von Nassau) 258, 319, 323 **—324**, **456**, **457**, **478**, **497**. Johann (Graf von Olbenburg) 490. Jonas J. ber Jüngere 80, 90. Frenaus Chr. 342, 472. Juan d'Austria 304. Juder Mt. 6, 167, 172—178, 295—297. Julius III. (Papst) 397—398. Julius (Herzog von Braunschweig) 24, 259, 312, 341—342, 454—455, 482, **4**90, **4**93—**4**96. Jungen D. zum 69, 75, 78, 80-81, 82. Junius (Doctor) 311. Iwan (Czar) 70—72, 291—292.

### Ħ.

Rarge S. 26.
Retteler S. v. 71, 72.
Rhüenburg M. v. (Erzbischof von Salz-burg) 110—111.
Rirchmair S. 95.
Rirchner Th. 344, 496.
Rlebiz W. 44—45, 236.
Rleinbienst B. 7.
Rless M. 418—419, 421—422.

Knolles (Gesandter) 199. Kysewetter (Kanzler) 357.

\$.

La Huguerye (Rath) 323, 324. Lainez (Jesuitengeneral) 26, 28, 96, 147, **149**, 381—385, 388, 389, 398, 404. Lang A. 468. Eanguet H. 244—245, 246, 272, 294, 464. Latomus B. 28. Laymingen A. v. 108. Lemnius (Dichter) 171. Leonhard S. 498. Leoninus E. 319. Leiser P. 465-466, 473-474, 488, 498. Lepen J. v. d. (Erzbischof) 113, 114—118, 145. Lignerolles 308. Lindemann (Geheimrath) 215—217, 221, 354. Listenius G. (Hofprediger) 350, 352, 499 **--500.** Lothringen (Carbinal von) 243. Lubwig (Kurfürst von ber Pfalz) 329, 346, 364—365, 475, 476—477, 482, 490, **491, 495—496, 497.** Lubwig (Landgraf von Heffen) 271, 437 ---438, 493. Ludwig (Herzog von Bayern) 104. Ludwig (Herzog von Württemberg) 269, 284, 448, 495. Lubwig (Graf von Nassau) 226, 249— **250**, **253**, **254**, **258**—**259**, **309**—**311**, 312—318, 315, 319—826, 327. Ludwig (Graf von Sayn=Wittgenstein) 365, 456, 497. Luft H. 343. Luther M. 5-6, 14, 15, 17, 22, 29, 33, 35, 37, 44, 86, 89, 90, 91, 94, 127, 150, 155—156, 167, 170—171, 180, 188, 189, 191, 193, 194, 195, 228, 231, 296, 333, 337, 339, 8**42—34**3, 3**44**— 346, 349, 350, 353, 355, 373, 410, 411, · 473, 482, 484, 486, 490, 492, <u>502</u>.

### M.

Magbeburgius J. 471—472.
Magnus (Herzog von Holstein) 291.
Major G. 12—15, 23, 25, 29, 35, 168
—169.
Major L. 484.
Manbelsloe E. v. 226, 227, 230—231, 237.
Manberscheib J. v. (Bischof von Straß=burg) 447, 459.
Marbach (Doctor) 27, 45, 487.

Margaretha von Parma 248, 251, 252— **255**, **256**, **259**—**260**, **269**. Margaretha von Navarra 309, 313, 317. Waria (Statthalterin der Riederlande) **248.** Maria (Kurfürstin ber Pfalz) 43 — 44, **301.** Marnix Ph. v. 252—253. Marstaller Chr. 479. Wartello L. 144. Wartyr P. 66. Wearelrain O. W. von 434. Maximilian I. (Kaiser) 59. Maximilian II. (Kaiser) 32-33, 65, 123, 126, 157, 196—203, 204—222, 228— 229, 230—231, 232, 236—237, 257— **258**, **259**—**261**, **263**, **264**—**267**, **269**, 271, 274—280, 281—288, 291—297, 298-305, 312, 325, 326, 327, 331-332, 333, 341, 354, 356, 360, 361, 363, 364-366, 394, 417-424, 427, 440, 444—463, 465—467, 469. Weier (Superintendent) 486. Melanchthon Ph. 9—10, 14, 20—30, 31, 32, 33, 35—38, 43, 46, 47, 48, 62, 83 **—85**, 86—89, 101, 132, 178, 196, 339, 342, 344, 345, 346, 373, 383, 482, 483—484, 485, 486, 488, 490—491, 498—499, 502. Melander W. 20, 60. Melissander C. 346. Menius J. 14, 183. Mercurian (Jesuitengeneral) 429. Mespelbrunn J. E. v. (Bischof von Würz= burg) 459. Menendorf A. v. 175—176, 186, 187. Wichieli G. (Gesandter) 268. Mindwit v. (Kanzler) 43. Mirus (Prediger) 347, 490. Wodet H. (Prediger) 254. Moller (Professor) 353—354. Monluc, Blaise de 323, 327. Mörlin J. 9—11, 12, 13, 23, 166, 184 Mörlin M. 488. Morillon 319. Morit (Kurfürst von Sachsen) 59, 123, 136, 243, 249, 270. Morit (Landgraf von Hessen) 486. Morone (Carbinallegat) 113, 160, 163-164, 394, 397, 398, 402—403, 450, 460, **463.** Morvilliers J. v. 320, 322. Mundt (Gesandter) 199. Musäus S. 90, 167, 170—171. Musculus A. 178—182, 483—484, 487, 489, 491. Musculus J. 181. Mupeltin (Kanzler) 463. Mylius G. 336—337.

### A.

Nausea Fr. (Bischof von Wien) 96, 152. Neubeck E. (Bischof von Wien) 419. Neuser A. 334—335. Nicolai Ph. 336. Noailles Fr. v. 304, 306, 313. Nußbaum L. 115.

### **Q**.

Demes D. 174. Olevian E. 115—118, 190, 191, 270, 330, 335, 476, 478. Dpit J. 466—467, 468, 472. Ortenburg J. und U. (Grafen v.) 108, 109, 227, 424—426. Dsiander A. 9—12, 13, 25, 26, 28, 29, **35, 36, 183, 184, 467.** Osia Wt. v. 112—113. Otto von Augsburg (Cardinal) 20, 68— 69, 120—122, 124—125, 126—1**2**7, 128—129, 141, 144—145, 154, 159, **165**, **214**—**215**, **263**, **274**—**276**, **307**, 394, 397. Otto Heinrich (Kurfürst von der Pfalz) 20-23, 31-32, 38, 39-43, 62, 63, **78**, **81**—**82**, **331**, **332**.

# F.

Paien P. 251. Pantaleon H. 387. Pappus J. 497. Paul III. (Papst) 148, 152, 375. Paul IV. (Papst) 33, 66, 76, 120, 196, 398. Peltram H. 101. Perellius 443-444. Peucer C. 45, 88, 183, 338, 343—344, **352—356, 488, 500.** Pezel (Professor) 353—354. Pfauser S. 126, 196—197. Pfefferkorn S. v. Ottobach 101. Pfeffinger P. 356. Pfeiffer J. 431. Pfeil (Syndicus) 172. Pfinting G. 467. Pflug J. (Bischof von Naumburg) 25, 152. Philibert (Markgraf von Baden) 192— **193**, **213—214**. Philipp (Herzog von Braunschweig) 268. Philipp (Landgraf von Hessen) 21, 31— 32, 37, 68, 74, 84, 85, 117, 130—140, 197—198, 204—205, 242, 258. Philipp II. (Landgraf von Hessen) 284, **493.** Philipp Ludwig (Pfalzgraf von Neuburg) **490.** 

Philipp II. (König von Spanien) 121, **122**, **123**, **158**, **159**, **197**, **247**—**261**, 263, 264—267, 268, 273, 277, 302— 306, 309, 312, 313, 314-316, 319, **322**, **32**5. Piripach C. 418. Pius IV. (Papst) 93, 103, 119, 120— 129, 137—142, 143—148, 154, 158, 163, 198, 403—404. Pius V. (Papst) 207, 249, 256, 263, 275, 276, 277, 294—297, 302—306, 404 **—4**05, 406. Polanco P. 96. Politrot J. de Mieré 244—245. Polus R. (Carbinal) 398. Pouchenius (Superintendent) 494. Prätorius Abdias 178—181. Prätorius Alexius 13. Prätorius Vt. 101. Puchheim A. v. 100.

### **A.**

Rader Wt. 415—416. Rammelburg (Junker v.) 348. Rauscher (Bürgermeister) 355—356. Reichart (Pfalzgraf von Simmern) 456— **457**, **493**. Reidt J. v. P. 113, 386—387, 391. Reinholt Fr. 427. Requesens (Statthalter) 319. Rest H. 55. Reuter Chr. 423. Miccardo (Abt) 147. Richter G. 354. Robing W. 414 fll., 443—444. Roggendorff (Oberst) 242. Rosny (Herzog von Sully) 161. Roth (Prädikant) 234. Ruber H. 471. Rudolf II. (Kaiser) 199, 363, 365—366, <del>463</del>—464, 468, 473. Rueff M. 467. Rülich &. 430. Ruprecht (Bischof von Lüttich) 67.

# 5.

Salentin v. Jsenburg (Kurfürst von Cöln)
319, 324—325, 326, 461.
Sales Franz v. hl. 379.
Salm R. (Graf) 466.
Salmerone A. P. 390, 404.
Sanber E. 478.
Sarcerius E. 26.
Scalichius 183—184.
Schauenburg (Grafen v.) 268.
Scheffer R. 457.
Scheible Th. 379, 391.
Scheiblich P. 415.

Scherer G. P. 98—100. Schlüter J. 17. Schmebenstedt H. 17. Schmilkhofer P. 107. Schnepf D. 56-57. Schnepf E. 23. Schönberg C. v. 310-311, 312, 320-321, 322—323, 325. Schröter (Arzt) 92. Shüt Chr. (Hofprebiger) 844, 350-351, **3**52—355, **4**98. Shup J. (Professor) 498. Schweinichen H. v. 861. Schweizer D. 474. Schwendi L. v. (Kriegsoberster) 59, 260, 280—284, 301, 455. Schwenkfeld C. 35, 36, 87, 345, 501. Secendorf A. v. 191—192. Segesser J. 303. Seibert W. 366-367, 374. Seiboltsborff H. v. 108. Seibel M. 366. Seiler Fr. 136. Selb (Vicefanzler) 66, 122. Selim II. (Sultan) 257, 299, 302, 306, 307. Selneffer N. 338, 340, 356—357, 475, **484**, **487—488**, **499**, **500**. Servet M. 35, 36, 87, 345. ·Sigmund (Erzbischof von Magbeburg) 141-142, 174, 176. Sigismund August (König von Polen) 71, 72. Silvanus (Präbikanı) 334—336. Sirtus V. (Papst) 404. Slattonia G. (Bischof von Wien) 94. Smith Th. 244. Goliman II. (Gultan) 298. Soranzo G. (Gesanbter) 164. Soriano Wt. (Gesandter) 60, 73, 247— 248, 303. Soto P. 393. Soubise 244. Spangenberg C. 347—349, 467, 472. Speratus P. 94. Stadion Chr. v. (Bischof von Augsburg) 113. Stancarus 35, 36. Staphylus Fr. 28, 97, 433. Starhemberg (Graf H. v.) 280. Starhemberg (Graf &. v.) 472. Starhemberg (Graf R. v.) 471, 472. Stein W. v. 226, 227, 230—231, 234, 235. Stiefel 28. 196. Stößel J. (Superintenbent) 344, 352-355, 488. Strele B. 174, 175. Strigel V. 89—92, 167. Sturio (Diacon) 29. Sturm 3. 244, 444, 497, 500.

Sully siehe Rosny. Suter J. 334—336.

### T.

Tapper R. 403.
Tausenbschön H. 225, 226, 228.
Tettelbach (Superintendent) 490.
Thammer Th. 87.
Thann E. v. b. 75—76.
Theodori J. 361—362.
Tiepolo P. 404—405.

# A.

Ulrich (Herzog von Medlenburg) 131—140, 422. Ulrich (Herzog von Württemberg) 16, 49, 52, 54, 84. Urban (Bischof von Passau) 423. Ursinus Z. (Theologe) 190, 191, 270, 335, 336, 346, 363, 476, 501—502.

# V.

Valentin (Graf von Erbach) 78—79. Behe M. 334—336. Benningen E. v. 43, 45. Via J. a 27, 28. Vigliuß 314. Villavicencio L. de 256. Vögelin (Buchhändler) 351, 352. Voit (Professor) 185. Voltab (Graf von Mansfeld) 347—348.

# 28.

Wagner (Superintenbent) 350. Walsingham (Gesandter) 309—310. Weidling E. 286. Weinsberg H. v. 387, 389. Wenkheim, Hund v. 290. Wesenbeck M. (Prosessor) 90—91. Westphal J. (Theologe) 9—10, 38. Widebram (Theologe) 353—354, 478. Wigand J. (Theologe) 13, 14, 90, 167, 172—173, 186—188, 344, 346—347, 384, 412—413, 484.

Wilhelm (Abt von Fulba) 112.

Wilhelm, Markgraf von Brandenburg, (Erzbischof von Riga) 70—71.

Wilhelm IV. (Herzog von Bayern) 104, 106.

Wilhelm V. (Herzog von Bayern) 428—429, 432.

Wilhelm IV. (Landgraf von Hessen) 269, 271, 279, 284, 311, 317, 322—323, 340, 342—343, 359, 437—438, 439, 442, 454—455, 456—457, 485—487, 490, 491—492.

Wilhelm (Prinz von Oranien) 226, 248—260, 261, 264—266, 267, 269, 276, 295, 309, 311, 313, 315—321, 326, 359—360, 365.

Wimpinensis J. A. 385. Windhausen H. v. 436—437, 438, 439. Winneburg (Graf v.) 456. Winter (Superintendent) 90—91. Wirsberg Fr. v. (Fürstbischof) 387. Wisart D. 415. Witgenstein (Graf L. v.) 365, 456, 497. Wolfgang (Abt von Fulda) 112. Wolfgang (Abt von Metten) 106.

Wolfgang (Pfalzgraf von Zweibrücken) 31—32, 46, 69, 117, 131, 193, 201—202, 203, 205—206, 208, 216—217, 219, 269, 271, 272—273, 293, 477—478.

# 3.

Zanger J. 384.
Zasius (Rath) 74, 217—218, 222.
Zepper W. 478—479.
Zobel M. (Bischof von Würzburg) 223—224.
Zring N. 298.
Zuleger W. 270, 271, 321.
Zwingli U. 35, 49, 85, 116, 131, 193, 194.

# Ortsregister.

### A.

Aachen 366, 373. Aalen 448. Acen 177. Acqs (Bisthum) 304. Abelberg (Kloster) 50. Afrika 305. Albenhausen 177. Alençon 308. Alexandrien 274, 373. Algier 304.

Altborf 497. Altenburg 338. Altötting 107. Alva 314. Amberg 39, 190, 330—334, 476, 477. Amboife 244, 245. Amiens 360. Anhalt (Fürftenthum) 481, 485. Antiochien 373. Amfterbam 256. (Martgraffcaft) Anspach 489. Untwerpen 247, 250, 258, 254 ffl., 257, 416. Artois (Provinz) 809. Attendorn 588. Angsburg (Stabt unb Bis-thum) 74, 79, 107, 247, 274, 289, 866, 878, 387, 888, 415, 430. Augsburg (Reichstage gu) 66, 75, 77 ftt., 118, 114, 127, 231, 288, 828 fll., 380, Augsburg (Religionsfriebe pon) 8 fll., 59, 60, 64, 77 fll., 110--118, 191, 203, 204 fll., 448, 451. Augsburger Confession 8 fll., 24 f((., 39, 44, 54, 81, 88, 184, 189 fll., 194, 195, 202, 209, 218, 214, 215 ftt., 219, 281, 282, 242, 249, 277, 281, 290, 293 fll., 827, 329, 841, 358, 363, 365, 422, 423, 424 ftl., 437, 488, 440, 445, 447, 448, 450 fil., 458 fil., 469, 470, 474, 481, 488, 486, 494, 496 fll., 502. Aubenarbe 254.

#### 鹅.

Baben 73, 451, 485. Bamberg 74, 111 fil. Bafel 122, 128, 148, 415. Bayern 74, 104 fll., 149, 151, 156, 157 fll., 227, 268, 278, 287, 388, 416, 424 ftl., 427 fl., 482 fl., 451. Bebenhaufen (Rlofter) 500. Belgien 352. Bergen (Rlofter) 487. Berlin 37, 140, 178, 178-180, 423, 488. Biberach 451. Bilftein 538. Blaubeuren (Rlofter) 50. **Ðíois 310.** Böhmen 168, 225, 366, 416, Bourgeuil (Abtei) 161. Brabant 250, 300.

Branbenburg 72, 83, 177 fll., 265, 277, 278, 300, 310, 365, 445, 482, 486, 489. Branbenftein 234. Braunschweig 176, 810, 844, 485, 489, 485. Breba 252. Bremen 36, 38, 169 fll., 489, 497, 501. Brennberg (Herrschaft) 108. Breiagne 272. Briel 315. Bringe 247, 250. Brügge 247, 250. Brügge 247, 250. Brügge 251, 258, 254. Brumby 176. Büdow 176. Burgunb 278.

#### Ç,

Calais 248, 272, 859, 360.

Cammin (Bisthum) 88.

Cambran 266.

66, 491. E tei) 161. Œ ñs 67. (Detzog: thum) 362. Chatillon (Abtei) 181. Cleve (Herzogthum) 262. Clugny (Rlofter) 248. Coburg 224. Cőln (Stadt u. Erzbisthum) 124, 261 ftl., 278, 800, 324, 363, 365, 873, 880, 886 fil., 388, 404, 415, 451. Coln an ber Spree 280. Corbelin 177. Colinar 447. Conftantinopel 274, 304, 806, 310, 813, 335, 378. Constanz 122, 124. Courtray 247. Curland 72. Cppern 302, 807.

### P.

Dänemark 132, 146, 250, 278, 279, 291, 391.
Dalhem 264.
Danzay 497.
Danzig 171, 497.
Deutschland 163, 253, 381 fil., 427, 464, 475 ff.
Dieppe 243.
Dillingen 388, 415.
Dirnstein 192.

Dotpat 71. Donay 415. Dresben 234, 279, 311, 843, 344, 348, 349, 354, 357, 461, 484, 496. Dreur 243, 244. Dröfing 101. Dicherbe 121. Duisburg 448.

#### Ç.

Ebenborf 176. Eferbing 471. Egenburg (Rlofter) 98. Gichefelb (bas) 112, 451. Gichftabt (Bisthum) 448. Eisenach 79. Eisleben 347 fll. Eljaß 542. Emben 170. England 38, 132, 146, 253, 257, 276 ftt., 298, 294, 809 ftf., 316, 316, 821, 325, 864 fll., 398. Erfurt 113,140, 282, 237, 277. Eglingen 58, 448. Efihlanb 72. Etampes (Bergogthum) 362.

### 3

Fallenthal 102. Klanbern 246, 248 fll., 254 fll., 309, 315, 317, 319. Ferrara 805. Fertéssous-Juare 250. Florian (Rlofter Sanct) 97. Frankfurt a. M. 21, 43, 62, 65, 81, 200 fil., 349, 364, 866, 487, 457, 462, 497. Frankfurt a. D. 178. Krankfurter Receh 22, 31 fl., 180, 134, 135, 178. Frantreich 67, 121, 123, 158, 159 fil., 217, 218, 224, 232, 241 fl., 253, 267, 268, 277, 287, 290, 298, 297 fll., 805, 816, 852 fll., 358, 359 ftt., **364** ftt., 391, 425. Frauenburg (Schloß) 224. Frauenzell (Klofter) 108. Freiburg in ber Schweiz 879. Friesland 280, 315. Frohse 177. Fürstenzell (Kloster) 106. Julba (Stabt unb Bisthum) 37, 112, 430 fll., 442, 451, 458, 459 fll.

G.

Gallipoli 305. Garsten (Kloster) 97. Geldern (Herzogthum) 309, 315, 380. Gemen (Reichsherrschaft) 448. Gent 96, 244, 248, 253, 373. Genua 305. Gent 250, 254. Georgen (Sanct) 50. Geras (Kloster) 97. Germain=en=Laye 293, 308, 309. Gernsdorf 101. Gerresheim (Stift) 511. Gesecke 531. Glenik (Kloster) 97. Gnadenberg (Kloster) 40. Gnabenzell (Kloster) 53. Gobelsburg 101. Göppingen 201. Gört 449. Gorfum 315. Goslar 15. Sotha 230, 233 fll., 257, 258, 354. Grafenwerth 471. **Gray** 98. Grimmenstein 90. Griechenland 302. Gröningen 266. Grumbach 257. Gudensweg 176. Gyula 298.

# Fi.

Habamar (Grafschaft) 478. Haders 467. Hagenau 225, 447, 451. Halberstadt 83, 446, 494. Hau 407. Haue 174, 348. Hamburg 34, 36, 38, 171, 300, 315, 485. Hanau 457, 497. Hannover 344, 415. Havelberg 83, 445. Havre 243. Heidelberg (Stadt und Unis versität) 39, 43, 45, 48, 74, 166, 170, 190, 191, 200, 203, 214, 237, 279, 284, 285, 312, 330, 331, 332 fll., 334, 336 fll., 357, 358 fll., 360, 362, 363, 365, 414, 443, 476. Heiligenstadt 441. 289, Heilsbronn (Kloster) 500.

Helmstädt (Hochschule) 494, 495. Herzberg 491. Herzogenburg 97. Herzogenbusch 415. Heffen 5, 89, 310, 312, 485 fll. Hilbesheim 19, 415, 441, 451. Hilsbach 131, 136. Himmelskrone (Kloster) 191. Hirichau 42, 50, 190. Hohendodelene 177. Hohenstein (Burg) 356. Holland 309, 315, 320, 321, 327. Holstein 485. Horn (Schloß) 470 fll., 474. Hoya (Grafschaft) 171. Hungburg (Kloster) 494.

### 3.

Jena 89, 90 fll., 122, 166 fll., 172, 295 fll., 337 fll., 340, 344, 345 fll., 486, 498. Jerichow 177. Jerusalem 373. Jngolstabt 379, 388 fll., 415, 424, 481, 433. Jnnsbruck 407. Jtalien 302, 304, 381. Jülich (Herzogthum) 264.

# A.

Rärnthen 449. Kahla 339. Kamp 102. Kasan 70. Kirchenstaat 303. Kihingen 489. Königsberg 9, 11, 12, 183 —185, 187. Krain 449. Kreuzburg 183. Kulhusen 176. Kurpfalz 39 fil., 188 fil., 267, 328 fil., 449, 476 fil., 478 fil., 482.

# ٤.

Labenburg 192.
Landsberg 74, 75, 278.
Landshul 107.
Langenlois 467.
La=Rochelle 243, 309.
Lebus (Bisthum) 83, 445.
Leipzig (Stadt und Universität) 47, 48, 176, 340, 342, 352, 353, 357, 418, 487, 488, 498, 501.

(Seeschlacht bei) Lepanto 304, 306. Leuchtenburg 90. Lenden 254. Liebenau (Kloster) 191 fll. Lille 247. Lissabon 247. Livland 70 fll., 137, 290 fll. Löben 415. Lombardei 306. London 250. Longjumeau 271, 272. Lothringen 246, 278, 361. Lucca 305. Lübect 34, 71, 83, 171, 187, 291, 300, 446, 485. Lüneburg 34, 166, 173, 176, 345, 485. Lüttich 67, 68, 266, 278, 415. Lüßelstein 41. Luremburg 309. Luzern 415. Lyon 191, 241, 315, 360.

# M.

Madrid 259. Magbeburg (Stabt und Erz= stift) 34, 83, 171 fll., 174 —176, 445, 452, 490**.** Mainz (Stadt und Erzbis= thum) 112, 145, 267, 278, 365, 378, 380, 387, 415, 440, 441, 450 fll. Malta 284, 302, 305. Mansfeld (Graficaft) 347, 348, 383. Mantua 305, 415. Marbach 55. Marburg 131, 442, 486. Mark (Grafschaft) 448. Mattichkofen 426. Maulbronn (Kloster) 227, 263, 264. Medlenburg 6, 216, 221, 292, 485, 489. Meißen (Bisthum) 82 fll., 234, 445, 452. Memmingen 336. Merseburg 83, 445, 446, 452. Messina 305. Metten (Kloster) 106. Met 67, 68, 293, 327, 360, 362. Miesbach 435. Minden 83, 445. Möbring 102. Mölk (Kloster) 97. Mons 315, 316 fll. Mooker Haide 327.

÷.

Morillon 319. Moskau 70, 72, 373. Mühlhausen 232, 448. München 107, 108, 121, 278, 389, 426, 427 fil., 430, 483. Münchenreibt 100. Münster 278. Murrharb (Kloster) 50.

### A.

Nabburg 333. Nancy 270. Rarwa 71. Nassau 318, 478 fll. Naumburg (Stadt und Bis= thum) 83, 129, 130 fll., 136, 140, 166, 173, 198, 199, 209, 214, 445, 452. Meapel 158, 161. Neckarhausen 192. Veutsen (Festung) 50. Neuhausen (Stift) 71, 192, 213 fll. Reumark, die 488. Reustabt a. b. H. 476. Neustädt 502. Vicosia 303. Nieberbayern 434. Riederlande, die 217, 247 fll., 267, 278, 284, 287, 302, 309 fll., 314 fll., 316 fll., 319, 321 ftl., 325 ftl., 353, 358, 361, 362. Nieberösterreich 61, 102, 161. Niebersachsen 170 fll., 482. Vordhausen 232. Normandie 272. Rowgorod 71. Värnberg 34, 79, 214, 497, 500. Vinmwegen 380.

#### **6**

Oberpfalz 40 fil., 477.
Oberpssel 266.
Oesterreich 94, 149, 156 fil., 227, 292, 298 fil., 388, 394, 397, 416, 417 fil., 427, 447, 451, 464 fil.
Offenhausen 53.
Olbenburg (Grafschaft) 171.
Oppenheim 193, 213.
Orleans 243, 244, 245, 362.
Ortenburg (Grafschaft) 426, 434.
Osnabrück 83, 388, 445.
Ostifriesland (Grafschaft) 171, 497.

### P.

Paberborn (Bisthum) 514. Paris 241 fll., 245, 318, 362, 373, 415: Parma 305. Passau 50, 158, 434, 448. Pfalz 89, 310, 858 ff., 477. Pfullingen (Kloster) 52 fil. Pinzgau 227, 425. Pirawart 467. Pirna 344, 350. Pleissenburg 354, 357. Polen 33, 72, 142, 290, 805, 321 fll., 365. Pomesanien (Bisthum) 188. Pommern 292, 485. Portugal 288, 807. Prag 379, 383, 388, 390. Preuken (Herzogthum) 182 fll., 290, 485. Prevesa 302.

# A.

Raab 298. Rateburg (Bisthum) 83. Regensburg (Stadt, Bisthum und Reichstage baselbst) 20, 28, 34, 60 fll., 65, 73, 77, 79, 124, 206, 364 **—366**, **373**, **374**, **378**, **388**, 442, 446, 448, 449, 457. Reutlingen 448. Reval 291. Rheinlande, die 448. Rheinpfalz 40 fll., 42 fll., 191. Rietberg (Grafschaft) 448. Roermonde 282. Rom 121, 122, 295, 308, 307, 381, 397 fll., 405, 440. Rostoff 15 fll., 43, 351, 423, 444. Mouen 243, 244. Rußland 70, 137, 290 fll., 305.

# 5.

Saalfelb 233.

Sachfen 168, 229, 231, 232, 265, 267, 276, 277, 300, 310, 312, 338, 347, 353 fil., 358 fil., 365 fil., 427, 445, 450, 482, 498 fil.

Saintes 243.

Salzburg (Stabt unb Erzebisthum) 74, 106, 110 fil., 145, 227, 434, 451.

Salzwebel 471.

Samland (Visthum) 184, 186, 187. Savoyen 263, 305. Schärding 110. Schmalkalden 184. Schmedenstedt 17. Schönebeck 177. Schöngraben 474. Schottland 132, 146, 277, 325, 326, 365. Schraffenberg 101. Schulptorta 344. Schwaben 299, 416, 482. Schwarz 176. Schweden 132, 146, 232, **250**, **276**, **279**, **290**, **291**. Schweinfurt 19, 79. Schweiz 146, 257, 310, 325, 360, 364 fll., 416. Schwerin (Bisthum) 83. Seeland 309, 320, 321. Seligenporten (Kloster) 40. Gemgallen 72. Senftenberg (Schloß) 355. Sicilien 158. Siebenbürgen 529. Singheim (Stift) 192, 213 fll., 221, 508. Sondershausen 250. Spanien 123, 158, 159, 161, 263, 264, 268, 277, 294, 303, 305 ftl., 310 ftl., 319, 322, 327, 365, 381, 391. Speyer 278 fll., 281 fll., 288 fll., 299, 324, 325, 341, 441, 497. Sponheim (Grafschaft) 192. Stablo 526. Stargard 19. Steinabrunn 101. Steinfurt 192. Steinheim 54 fll. Stendal 177. Stettin 19. Steper 234. Stepermark 449. Stolberg (Grafschaft) 69. Straßburg (Stadt und Bis= thum) 59, 79, 278, 283, 388, 446 fll., 448, 497. Straubing 108, 382 fll. Szigeth 298.

# T.

Thüringen 347, 484. Torgau 351, 352, 353 fll., 483 fll. Toscana 294. Toul 67, 68, 293, 327, 360, 362. Tournay 247. Trient (Stadt, Concil und Bisthum) 23, 24, 76, 103, 119, 120 ftl., 123, 127-129, 136, 137, 148 fll., 145, 158 fil., 161 fil., 198, 212, 243, 250, 264, 364, 374, 390 fll., 401 fll., 404, 417 fll., 459, 502. Trier (Stadt und Erzbisthum) 114 ff., 145, 242, 246,**2**64 ftl., 267, 278, 365, 387, 441, 450 fll. Trond (Sanct) 254, 261. **Tübingen 166, 418, 423, 499.** Türkei 274, 283, 290, 292 fll., 297, 299 ftt., 302 ftt., 306ftt., 320, 323, 334 fll., 449, 460 fil., 469 fil. Tunis 304. Tyrol 416.

### ટ્રા.

Ulm 448. Ungarn 73, 74, 163, 283 fll., 298 fil., 301, 305, 375, 449 fll., 464. Urbino (Herzogthum) 305. Utrecht 261.

Valenciennes 247, 257, 315. Benedig 122, 161, 247, 274, 302 fll., 305, 307, **415.** Verben, Bisthum 83. Verdun 67, 68, 293, 327, 360, 362. Viane 252. Wließingen 309, 316.

# इछ.

Walcheren 257. Waldeck (Herrschaft) 435. Waldiassen (Rloster) 39 ff. Wasserburg 435. Weiler (Kloster) 53. Weimar 90, 91, 225, 229, 341, 342, 346, 347. Weissenkirchen 467. Werl 513, 538 fll. Wesenberg 71. Westfalen 448, 497. Wetterau, die 497, 510. Wien (Stadt und Erzbis- Zeppernick 176. thum) 94 fll., 111, 153, Zerbst 342, 843, 481. 198, 230, 234, 265, 267, Ziegenhain 485. 276, 374 fll., 379, 388, Zweibrücken 116, 216.

390 fll., 412, 418, 419, 466, 468 fil. Wimpfen 451. Wittenberg (Stadt und Uni= versität) 9, 10, 12, 22, 29, 36, 47, 48, 96, 108, 167, 168, 176, 194 fll., 248, 338 fil., 342 fil., 344 fil., 349, 350 fll., 352, 353, 373, 418, 484, 488, 498 ftl. Wittgenstein (Grafschaft) 448. Wollmirstedt 172. Wolterstorf 177. Worms (Stadt und Bisthum) 19, 21, 23 fll., 28, 33, 76, 83, 213 fll., 312, 324, 371, 374*,* 388, 457, 497. Wülfferstorf 468. Württemberg 47 fll., 89, 189, 216, 278, 310, 485, 489. Würzburg (Stabt und Bis= thum) 74, 111 fil., 223, 224, 226, 227, 228, 249,

### 3.

289, 387, 388, 440, 441.



• 

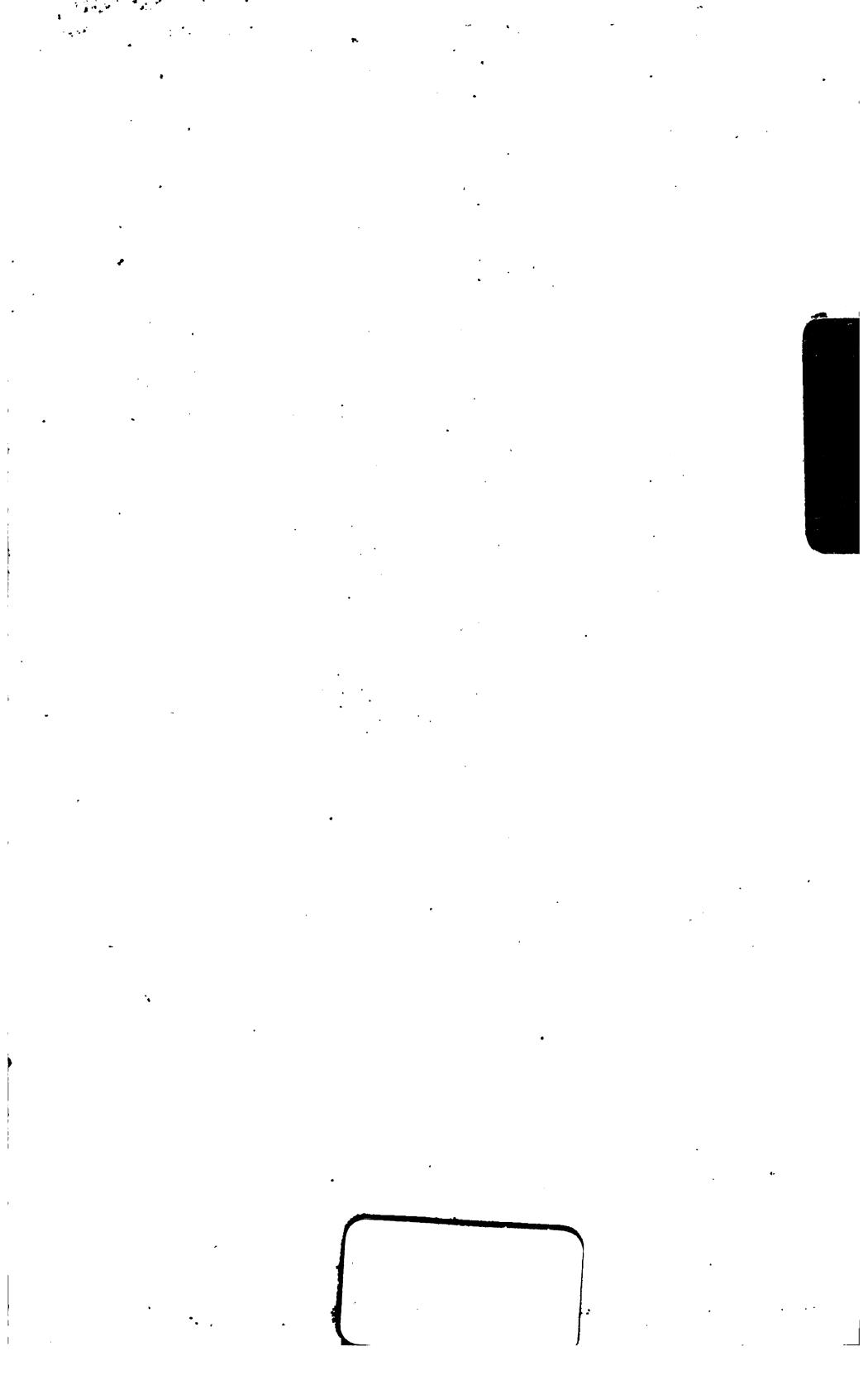